

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

46. f. 13

-

-

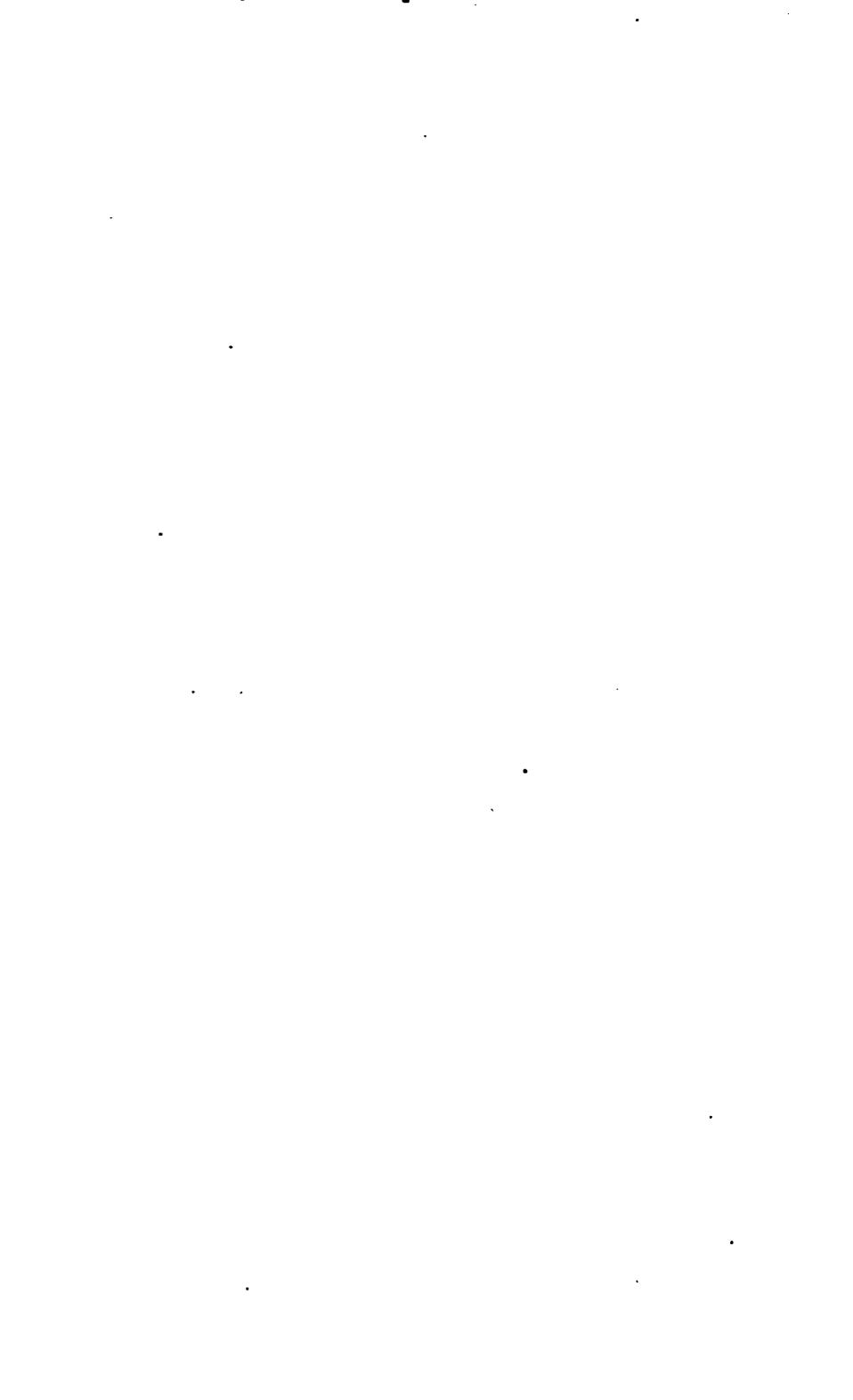

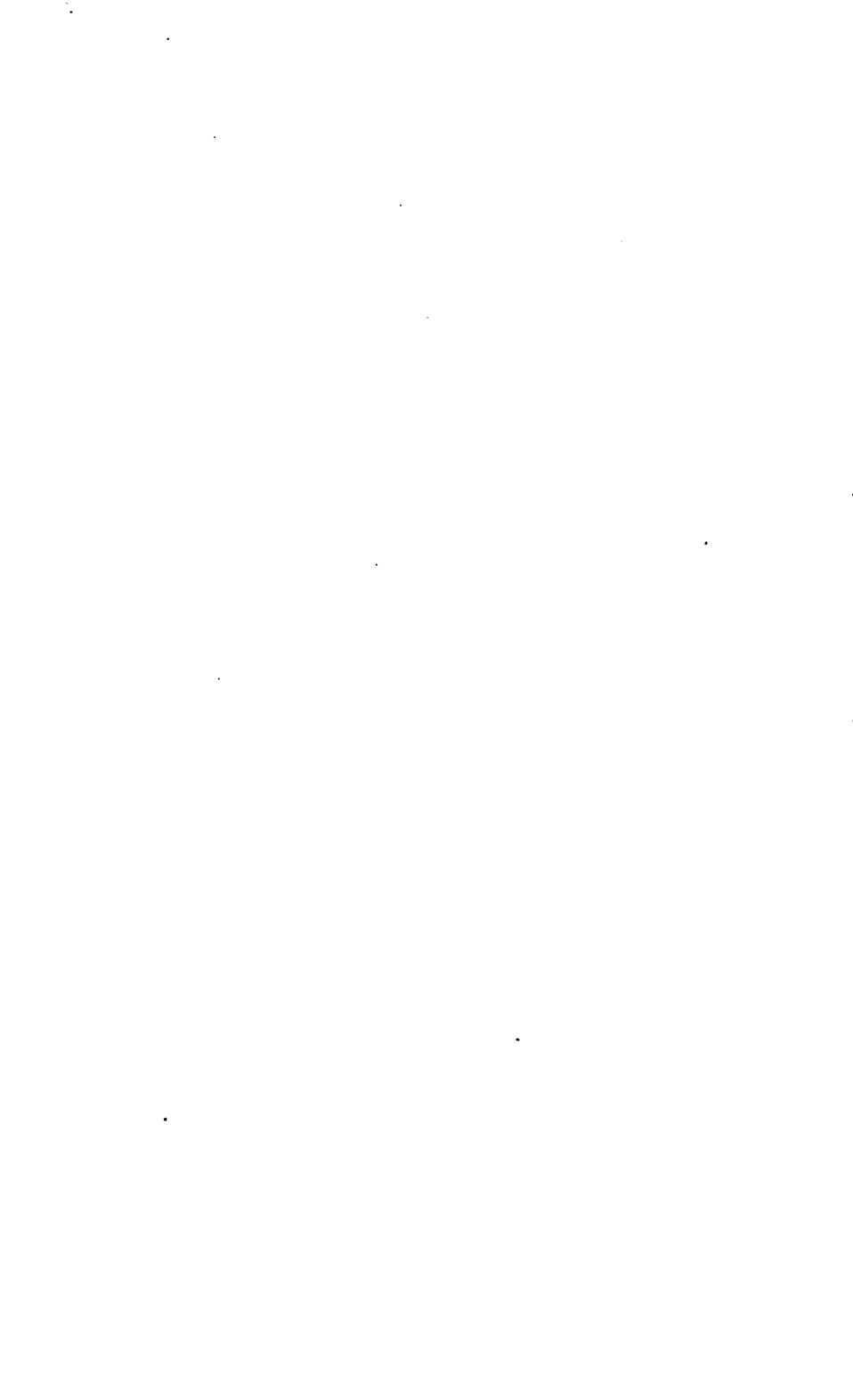

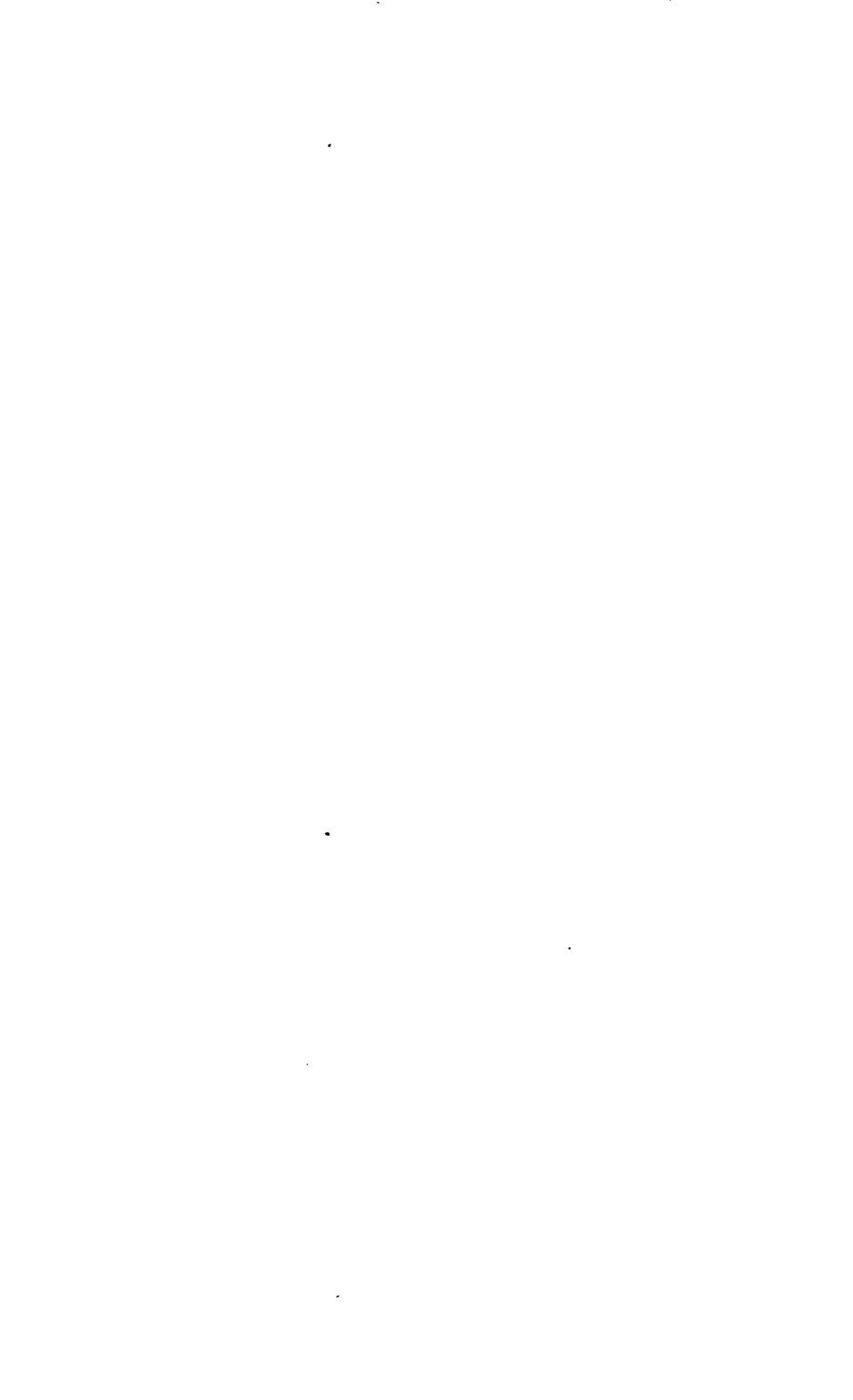

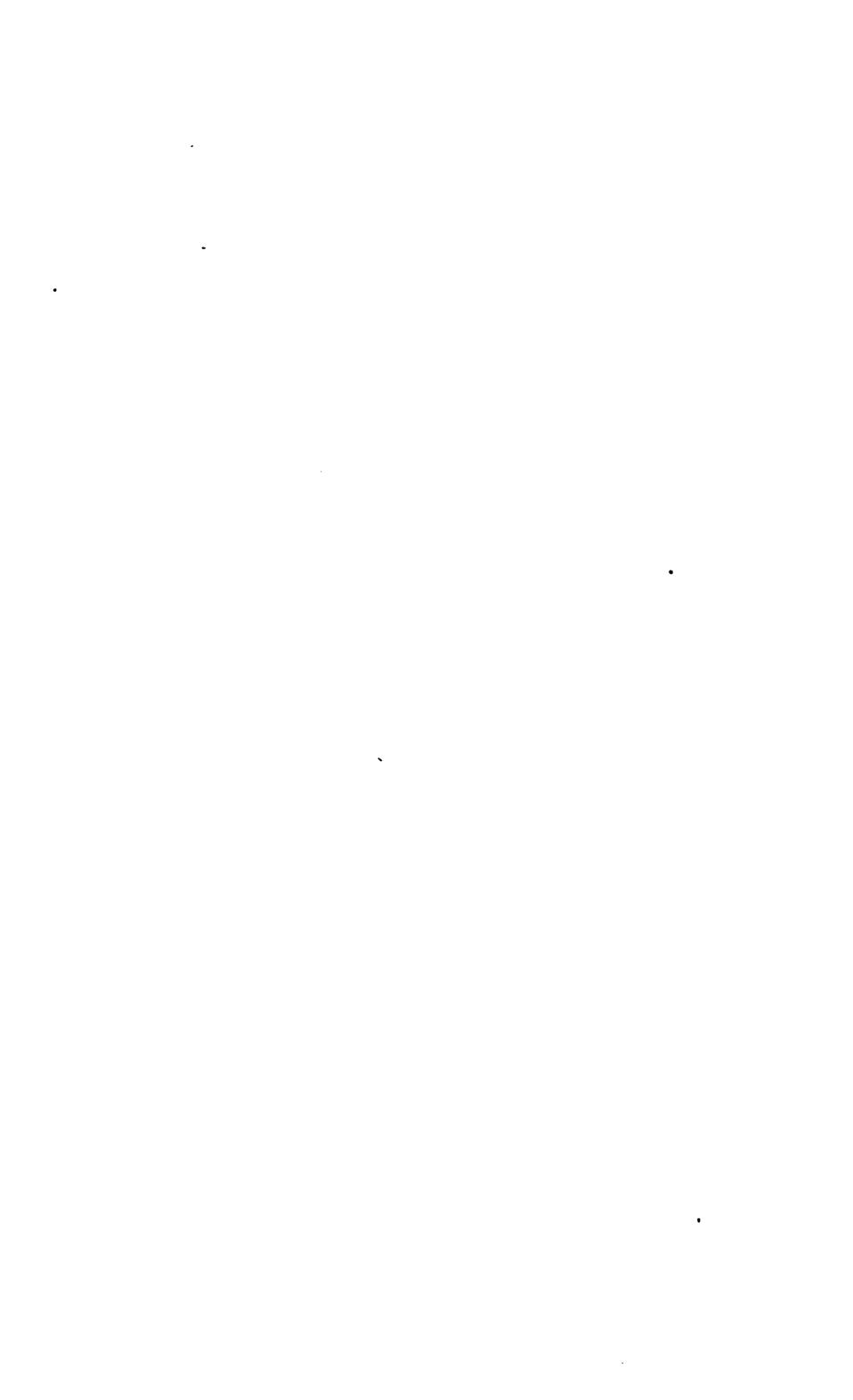

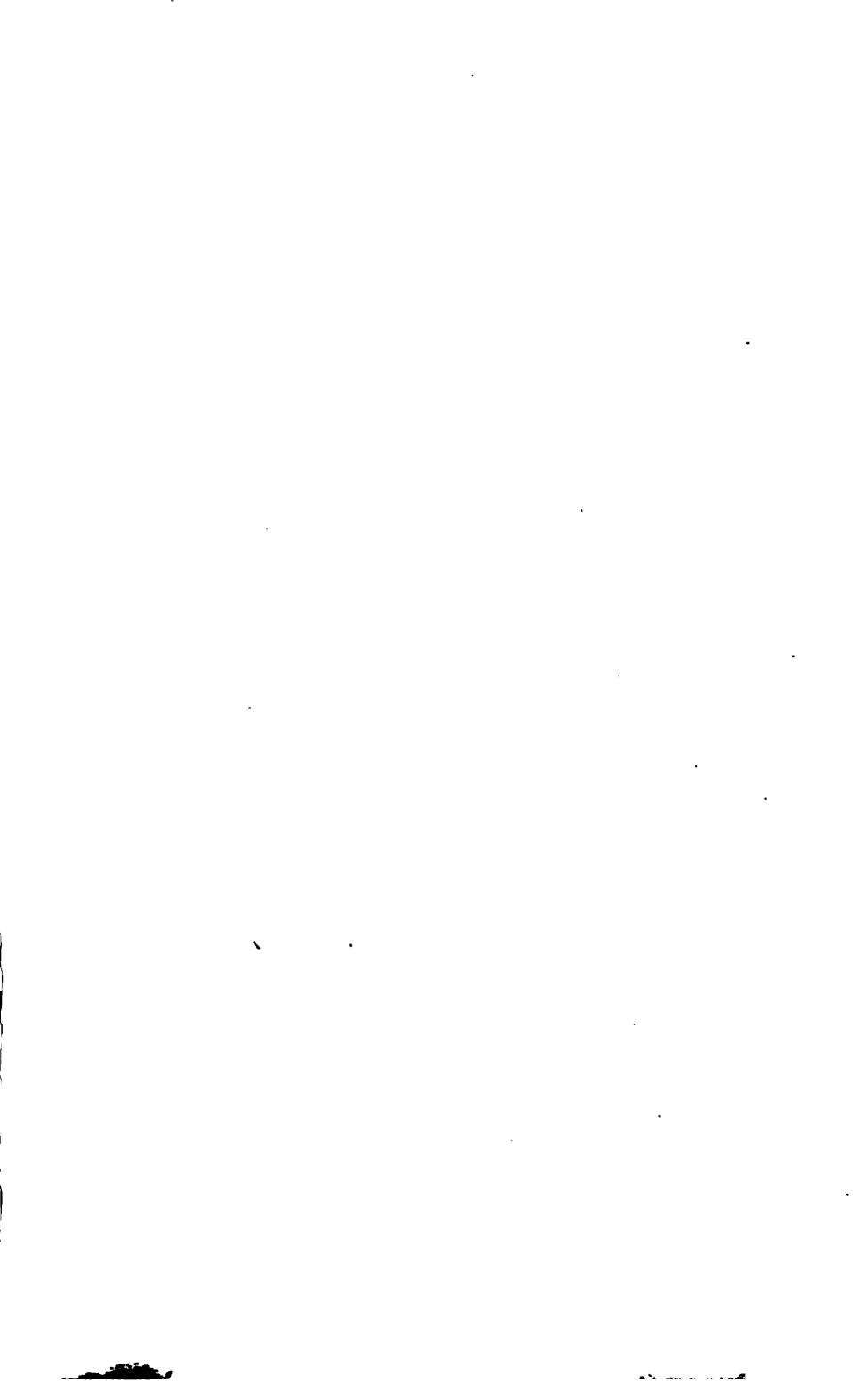

## Geschichte

ber

## Wissenschaften in Deutschland.

Meuere Beit.

Dreizehnter Band.

Geschichte der deutschen Philosophie.

AUP VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

RISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

Münden, 1873. R. Olbenbourg.

## Gefgigte

ber

# deutschen Philosophie

seit Teibniz.

Bon

Dr Eduard Jeller.

AUF VERANLASURG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SBINER WAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BATERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADENIE DER

WISSENSCHAPTEN.

Münden, 1873.

R. Dibenbourg.



### Vorwort.

Dieses Werk erscheint viel später, als anfangs in Aussicht genommen war, und doch mir selbst fast noch zu früh. Aber nachdem mich die Neubearbeitung von drei Banden meiner "Philosophie der Griechen" eine Reihe von Jahren verhindert hatte, es in Angriff zu nehmen, war es nachgerade die höchste Zeit, das Versprechen zu erfüllen, welches ich der Historischen Commission schon so lange gegeben hatte; sei es auch auf die Gefahr hin, daß ich den überreichen Stoff nicht so vollständig erschöpfen könne, wie ich gewünscht hatte, oder daß die Nothwen= bigkeit, den Druck vor Vollendung des Ganzen beginnen zu lassen, für das quantitative Berhältniß einzelner Ab= schnitte eine gewisse Ungleichmäßigkeit herbeiführe. die längste Arbeitszeit würde mich aber freilich nicht in ben Stand gesetzt haben, alle Erwartungen zu befriedigen, die sich an eine Schrift, wie die vorliegende, knüpfen

können. Denn wenn es an und für sich schon nicht leicht ist, die Geschichte unserer deutschen Philosophie so zu schreiben, daß man allen wissenschaftlichen und künstleri= schen Anforderungen gerecht wird, so kamen dazu in die= sem Falle noch die eigenthümlichen Schwierigkeiten, welche aus der mir gestellten besonderen Aufgabe hervorgiengen. Diese Geschichte sollte in einem einzigen Banbe, und sie sollte in möglichst populärer Form dargestellt werden. Schon aus der ersten von diesen Bestimmungen ergab sich trothem, daß der ursprünglich vorgeschriebene Umfang um ein Drittheil überschritten wurde, eine fühlbare Beschrän= kung; und dieß um so mehr, da eine größere Zusammen= drängung des Inhalts sich in der Regel nur auf Kosten der Gemeinverständlichkeit hätte erreichen lassen. eingreifender wirkte aber die zweite. Es giebt freilich eine Art von Popularität, auf die ich zum voraus ver= zichten mußte. Wer von der Philosophie und den Fragen, mit denen sie sich beschäftigt, überhaupt keinen Begriff hat, dem wird man sich vergebens bemühen von der ge= schichtlichen Entwicklung berselben in einem bestimmten Volke und während eines bestimmten Zeitpunkts eine richtige Vorstellung zu verschaffen; man müßte denn in ber Lage sein, in ber ich nicht war, über alle die Dinge, deren Kenntniß der Leser mitbringen sollte, im Lauf der Geschichtsbarstellung selbst sich mit ausreichender Ausführ= lichkeit verbreiten zu können. Aber auch wenn die For= derung der Popularität so verstanden wird, wie sie im gegenwärtigen Fall der Natur der Sache nach allein ver=

standen werden konnte, legt sie immer noch manche Rück= sicht auf, die bei einem ausschließlich auf die Fachgelehrten berechneten Geschichtswerke wegfallen. Ich durfte meine Darstellung mit keinem umfänglichen Apparat von Quellen= belegen belasten, und gab deßhalb etwas genauere Nach= weisungen in der Regel nur da, wo ich mich in der Auffassung oder der Behandlung meines Gegenstandes von meinen Vorgängern zu weit entfernte, um den Leser an sie verweisen zu können. Ich konnte aus der älteren und neueren Literatur des Faches nur sehr weniges an= führen; und wie ich meine Abweichungen von frühern Bearbeitern nur in den seltensten Fällen näher begründen konnte, so mußte ich auch für gewöhnlich darauf ver= zichten, ber Unterstützung, die mir von ihnen geworben ist, ausdrücklich zu erwähnen; weßhalb es mir vergönnt sein möge, wenigstens den beiden Männern, deren Werke meinigen die meiste Förderung gebracht haben, Eduard Erdmann und Kuno Fischer, den Dank, zu dem ich mich ihnen gegenüber verpflichtet fühle, an diesem Ort auszusprechen. Auch in der Darstellung der philo= sophischen Ansichten selbst mußte ich über manches, was eine eingehende Besprechung an sich wohl verdient hätte, leichter hinweggehen; ich konnte den innern Zusammen= hang und die wissenschaftliche Begründung derselben oft nur mit wenigen Strichen andeuten und mußte viele werthvolle Einzeluntersuchungen und Bemerkungen unberührt lassen, oder mit ein paar flüchtigen Worten auf sie hinweisen. So lebhaft ich die Schranken empfand, die meiner Arbeit daburch gezogen waren, so durfte ich doch nicht den Versuch machen, sie zu überspringen; und ich kann nur wünschen, daß meine Darstellung wenigstens hinter dem, was sich innerhalb derselben leisten ließ, nicht allzuweit zurückbleibe.

Heibelberg im September 1872.

Der Verfasser.

## Inhaltsverzeichniß.

Seite

| Einleitung: Die deutsche Philosophie vor Leibniz.                  | 1  |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Betheiligung der Deutschen an der mittelalterlichen Philoso-       |    |
| phie — 1. Die Scholastik — 2. Antischolastische Bestrebun-         |    |
| gen — 3. Die deutsche Mystik: Edhart — 7; seine                    |    |
| Schule — 11. Paracessus — 11; verwandte Richtungen —               |    |
| 14. J. Böhme: seine Persönlichkeit — 15; Charakter seines          |    |
| Spstems — 17; die Gottheit und ihre Offenbarung — 18;              |    |
| Trinität, Natur in Gott — 19; die Materie und das Böse,            |    |
| die Welt und ihre Geschichte — 21. Der Humanismus                  |    |
| und die Raturwissenschaft — 23. Nikolaus v. Cues,                  |    |
| Reuchlin u. A. — 24. Die Reformation — 26. Luther's                |    |
| Berhältniß zur Philosophie — 27. Zwingli — 30. Me-                 |    |
| lanchthon: philos. Standpunkt — 31; Dialektik — 34; Me-            |    |
| taphysik und Physik — 35; Psychologie — 36; Ethik — 38.            |    |
| Melanchthon's Schule. — 40; Oldenborp und Winkler — 43.            |    |
| Der Ramismus - 46; seine beutschen Anhänger - 48.                  |    |
| Taurellus - 49. Die englische, französische unb                    |    |
| hollandische Philosophie des 17. Jahrhunderts:                     |    |
| Baco 51; Hobbes — 53; Gaffendi — 56. Descartes — 56;               |    |
| Geulincy — 60; Malebranche — 61; Spinoza — 62. Grotius             |    |
| - 66. Herbert v. Cherbury - 67. Die Steptiter - 69.                |    |
| Mystiker, Reuplatoniker und Theosophen — 70. Deutsche Un-          |    |
| hänger und Gefinnungsgenossen dieser Philosophen: Sennert          |    |
| — 74; beutsche Cartesianer — 75; Sturm — 77; Hirnhaym              |    |
| — 77; Jungius 78; Pufendorf 80.                                    |    |
|                                                                    |    |
| Erfter Abschnitt. Bon Leibniz bis auf Rant.                        |    |
| I. Leibniz.                                                        |    |
| 1. Sein Leben, seine Persönlichkeit und seine Schriften            | 84 |
| Jugendjahre, Aufenthalt in Mainz und Paris — 84. Leibniz           |    |
| in Hannover — 86. Wissenschaftliche Thätigkeit — 87. Tob;          |    |
| Charafter 89.                                                      |    |
| 2. Leibniz als Philosoph; sein wissenschaftlicher Standpunkt; sein |    |
| Berhältniß zu seinen Borgängern                                    | 90 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Self |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| O         | Wissenschaftliche Stellung und Eigenthümlichkeit — 90. Aufsgabe der Philosophie — 92. Methode — 93; der philosophische Kalkul und die allgemeine Charakteristik — 95; die deutsche Sprache — 97. Verhältniß zu den Früheren: Aristoteles und die Scholastik — 98; Baco und die Atomistik — 99; Descartes und Spinoza — 100; die Theosophie — 102. Bedeutung der Religion für L. 103. |      |
| 3.        | Die metaphysische Grundlage des leibnizischen Systems, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|           | Wonaden. Die Substanz als Kräft — 105. Die Monas — 106. Entsstehung und Alter der Monadenlehre — 107. Eigenschaften der Monade; principium indiscornibilium — 110. Borstelslungsthätigkeit der Monaden — 111. Unterschiede des Borsstellens — 112. Prästabilirte Harmonie — 114. Aktivität und Passivität der Monaden — 118.                                                         | 10€  |
| 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100  |
| <b>4.</b> | Die Körperwelt und ihre Gesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120  |
| 5.        | Die lebenden Wesen, ber Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129  |
|           | Seele und Leib, Evolution und Involution — 129. Nackte<br>Monaden, Thier- und Menschenseelen — 132. Präexistenz<br>und Unsterblichkeit — 134.                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 6.        | Der Mensch als vorstellendes Wesen, die leibnizische Erkenntniß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|           | Entstehung der Borstellungen, Wahrnehmung und Denken — 136. Vernunft und Erfahrung — 139; nothwendige und zusfällige Wahrheiten — 140. Sat des Widerspruchs und des Grundes — 141. Werkmale der Wahrheit — 143. Vedeustung der Erfahrung — 144.                                                                                                                                      | 136  |
| <b>7.</b> | Der Mensch als handelnbes Wesen, die Ethit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146  |
|           | Der Wille — 146. Moralprincip — 148. Das Recht — 150.<br>Das positive Recht, der Staat — 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 8.        | Das Weltganze und die Gottheit.  Die prästabilirte Harmonie — 153. Beweis des Daseins Gottes — 154. Gottesbegriff — 157. Die beste Welt und ihre Nothwendigkeit — 158; Determinismus — 162; Bollstommenheit der Welt — 163; Theodicee — 165; das Böse — 172. Transcendenz Gottes — 176.                                                                                              | 159  |
| 9.        | Die Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 178  |
|           | Wesen der Religion — 178. Das Positive in der Religion,<br>Unionsbestreben — 181. Außerchristliche Religionen — 184.                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                        | eibniz' Stellung zur kirchlichen Dogmatik — 185. Bernunft<br>nb Offenbarung — 187; Wunder — 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 10. Zei<br>L<br>Y<br>Y | itgenossen von Leibniz: Tschirnhausen und Thomasius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195   |
| II.                    | Wolff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| fopi<br>V<br>ie<br>N   | lss's Leben; Charakter, Methode und Theile seiner Philoshie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211   |
|                        | O THE LAND COMPANY OF THE OWN OWN OF THE OWN OWN OF THE OWN | 999   |
| 8                      | ogik — 222. Ontologie — 225. Das Einfache und Zu-<br>ummengesette — 227; das Endliche und Unendliche — 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 222   |
| •                      | Rosmologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 232   |
| Б                      | die Welt, die Körper, und ihre Elemente — 232. Die Bersindungen der Elemente — 235. Kraft und Bewegung — 37. Die Natur — 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 239   |
| £<br>2.<br>©           | die Seele — 239. Erkenntnißvermögen, a) das niedere — 40; b) das höhere — 243. Begehrungsvermögen — 245. Seele und Leib — 247. Menschen- und Thierseelen, Präsistenz und Unsterblichkeit — 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| æ                      | e natürliche Theologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249   |
| (E                     | praktische Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 257   |
|                        | olff's geschichtliche Stellung und Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 269   |
|                        | . Die deutsche Philosophie mach Wolff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| £                      | gner der wolffischen Philosophie, die Eklektiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 273   |
| 9<br>9                 | e wolffische Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 283   |

|              | Wolffianer — 293; Rationalisten — 295; H. S. Reimarus<br>— 296. Creuz — 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. 9         | Die wolffische Philosophie in Berbindung mit anderen Stand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ;            | punkten; die Aufklärungsphilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 302 |
|              | Entstehungsgründe — 302; englische und französische Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|              | flüsse — 304. Charakter der Aufklärungsphilosophie — 306.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|              | Sulzer — 310. Platner — 315. Irwing — 317. Tiebe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|              | mann — 318. Tetens — 319. Feder — 323, Meiners — 325. Die Popularphilosophen — 327. Basedow — 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 4.           | 700 4 4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 333 |
| - •          | Leben und Persönlichkeit — 333. Standpunkt — 335. Pfy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|              | chologie — 339. Moral — 341. Physit — 342. Theologie — 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <b>5.</b>    | Lessing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348 |
|              | Lessing's Berhältniß zur Philosophie — 348. Erste philoso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|              | phische Schriften — 352. Späterer Standpunkt — 355. In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|              | dividualismus — 357; leibnizische Metaphysik — 360. Pan=<br>theistische Ideen — 365; Berhältniß zu Spinoza — 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|              | Runstansichten — 370. Seine Auffassung ber Religion — 374;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|              | Wesen der Religion — 375; positive Religion — 376; Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|              | theile über die Zeittheologie — 379; wesentliches und zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|              | fälliges in der Religion — 382; die Erziehung des Menschen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|              | geschlechts — 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|              | 3weiter Abichuitt. Bon Rant bis auf Die Gegenwart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|              | Omittee deligness den dens Dis and ott Dellemant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <b>E</b> inl |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 388 |
| Einl         | eitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 388 |
| Einl         | eitung. Die außerdeutsche Philosophie: Locke — 388. Berkelen — 390. Hume — 391. Reib und die schottische Schule — 392. Die natürliche Theologie und die Moral: Clarke, Wollaston, Shaftesbury, Hutcheson, A. Smith — 393. Condillac und Helvetius — 396. Lamettrie, Diderot, Holbach — 398. Rousseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 388 |
| Einl         | eitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 388 |
|              | Die außerdeutsche Philosophie: Locke — 388. Berkeley — 390. Hume — 391. Reib und die schottische Schule — 392. Die natürliche Theologie und die Moral: Clarke, Wollaston, Shaftesbury, Hutcheson, A. Smith — 393. Condillac und Helvetius — 396. Lamettrie, Diderot, Holbach — 398. Rousseau — 400. Die deutsche Aufklärung — 401. Kant und seine Nachfolger — 402.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 388 |
| 1. 3         | Die außerdeutsche Philosophie: Locke — 388. Berkeley — 390. Hume — 391. Reib und die schottische Schule — 392. Die natürliche Theologie und die Moral: Clarke, Wollaston, Shaftesbury, Hutcheson, A. Smith — 393. Condillac und Helvetius — 396. Lamettrie, Diderot, Holbach — 398. Rousseau — 400. Die deutsche Aufklärung — 401. Kant und seine Nachfolger — 402.  I. Immanuel Kant. Rant's Leben und Schriften; seine philosophische Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1. 3         | Die außerdeutsche Philosophie: Lode — 388. Berkelen — 390. Hume — 391. Reid und die schottische Schule — 392. Die natürliche Theologie und die Moral: Clarke, Wollaston, Shastesbury, Hutcheson, A. Smith — 393. Condillac und Helvetius — 396. Lamettrie, Diderot, Holbach — 398. Rousseau — 400. Die deutsche Aufklärung — 401. Kant und seine Nachfolger — 402.  I. Immanuel Kant. Kant's Leben und Schriften; seine philosophische Entwicklung und sein Standpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 388 |
| 1. 3         | Die außerdeutsche Philosophie: Lode — 388. Berkelen — 390. Hume — 391. Reib und die schottische Schule — 392. Die natürliche Theologie und die Moral: Clarke, Wollaston, Shaftesburn, Hutcheson, A. Smith — 393. Condillac und Helvetius — 396. Lamettrie, Diderot, Holbach — 398. Rousseau — 400. Die deutsche Auftlärung — 401. Kant und seine Nachfolger — 402.  I. Immanuel Kant. Rant's Leben und Schriften; seine philosophische Entwicklung und sein Standpunkt Lebenslauf — 404. Leibniz-wolfsiche Schule — 406. Erste                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 1. 3         | Die außerdeutsche Philosophie: Lode — 388. Berkelen — 390. Hume — 391. Reid und die schottische Schule — 392. Die natürliche Theologie und die Moral: Clarke, Wollaston, Shaftesbury, Hutcheson, A. Smith — 393. Condillac und Helvetius — 396. Lamettrie, Diderot, Holbach — 398. Rousseau — 400. Die deutsche Aufklärung — 401. Kant und seine Rachfolger — 402.  I. Immanuel Kant. Kant's Leben und Schriften; seine philosophische Entwicklung und sein Standpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 1. 3         | Die außerdeutsche Philosophie: Lode — 388. Berkelen — 390. Hume — 391. Reib und die schottische Schule — 392. Die natürliche Theologie und die Moral: Clarke, Wollaston, Shaftesburn, Hutcheson, A. Smith — 393. Condillac und Helvetius — 396. Lamettrie, Diderot, Holbach — 398. Rousseau — 400. Die deutsche Auftlärung — 401. Kant und seine Nachfolger — 402.  I. Immanuel Kant. Rant's Leben und Schriften; seine philosophische Entwicklung und sein Standpunkt Lebenslauf — 404. Leibniz-wolfsiche Schule — 406. Erste                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 1. 3         | Die außerdeutsche Philosophie: Lode — 388. Berkelen — 390. Hume — 391. Reib und die schottische Schule — 392. Die natürliche Theologie und die Moral: Clarke, Wollaston, Shaftesburn, Hutcheson, A. Smith — 393. Condillac und Helvetius — 396. Lamettrie, Diderot, Holbach — 398. Rousseau — 400. Die deutsche Aufklärung — 401. Kant und seine Nachfolger — 402.  I. Immanuel Kant.  Rant's Leben und Schriften; seine philosophische Entwicklung und sein Standpunkt  Lebenslauf — 404. Leibniz-wolfsische Schule — 406. Erste Schriften: über die lebendigen Kräfte — 407; Theorie des himmels — 409; sonstige Schriften von 1754—59 — 411; von 1762—64 — 418. Hume's Einfluß, Träume eines Seistersehers — 416. Jnauguraldissertation und spätere |     |
| 1. 3         | Die außerbeutsche Philosophie: Lode — 388. Berkelen — 390. Hume — 391. Reib und die schottische Schule — 392. Die natürliche Theologie und die Moral: Clarke, Wollaston, Shaftesburn, Hutcheson, A. Smith — 393. Condillac und Helvetius — 396. Lamettrie, Diderot, Holbach — 398. Rousseau — 400. Die deutsche Aufklärung — 401. Kant und seine Rachfolger — 402.  I. Immanuel Kant. Rant's Leben und Schriften; seine philosophische Entwicklung und sein Standpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

|    |                                                                                                                        | Seite      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2  | Das kantische System. Die Kritik der reinen Bernunft: a) die Woglichkeit und die Bedingungen des erfahrungsmäßigen Er- |            |
|    | tenueus                                                                                                                | 422        |
|    | Aufgabe und Hauptresultate der Bernunftfritit — 422. Tran-                                                             |            |
|    | scendentale Westhetik: Maum und Zeit — 425. Transcenden-                                                               |            |
|    |                                                                                                                        |            |
|    | tale Analytik: die Kategorieen — 428. Die produktive Ein-                                                              |            |
|    | bildungstraft und das Schema — 431. Die Grundsätze —                                                                   |            |
|    | 433. Apriorische und empirische Elemente der Borstellungen                                                             |            |
|    | — 434. Das Ding als gegebenes — 435. Phänomenen und                                                                    |            |
|    | Roumenen, transcendentaler Idealismus — 437.                                                                           |            |
| 3. | Fortsetzung: b) die Unmöglichkeit eines Wissens, welches über                                                          |            |
|    | die Ersahrung hinausgeht                                                                                               | 441        |
|    | Bernunft und Berstand, das Unbedingte — 441. Die meta-                                                                 |            |
|    | physischen Wissenschaften: die Psychologie — 443; die Kosmo-                                                           |            |
|    | logie und ihre Antinomieen — 444; die Theologie, die Be-                                                               |            |
|    | weise für's Dasein Gottes — 449. Ergebniß 452.                                                                         |            |
| 4. | Die praktische Bernunft und das Sittengesetz                                                                           | 454        |
|    | Busammenhang der praktischen Philosophie mit der Kritik der                                                            |            |
|    | reinen Bernunft — 454. Der kategorische Imperativ — 456.                                                               |            |
|    | Die Freiheit — 456. Die sittlichen Motive — 456. Freiheit                                                              |            |
|    | und Raturnothwendigkeit, Prädeterminismus — 457. Die                                                                   |            |
|    | Unsterblichkeit und das Dasein Gottes — 458.                                                                           |            |
| 5. | Die Urtheilskraft; die afthetische und die teleologische Betrach-                                                      |            |
|    | tung der Dinge                                                                                                         | <b>460</b> |
|    | Die Urtheilskraft als bestimmende und reflektirende - 460.                                                             |            |
|    | Das Schöne und Zweckmäßige — 461. Die ästhetische Ur-                                                                  |            |
|    | theilstraft — 462. Die teleologische Raturbetrachtung, der                                                             |            |
|    | Organismus 465.                                                                                                        |            |
| 6. | Der doctrinale Theil der kantischen Philosophie: die Natur-                                                            |            |
|    | philosophie                                                                                                            | 469        |
|    | Metaphysik ber Natur — 469. Phoronomie — 470. Dyna-                                                                    |            |
|    | mit, Construction der Materie — 470. Mechanit — 472. Phä=                                                              |            |
|    | nomenologie 473.                                                                                                       |            |
| 7. | Die Metaphysit ber Sitten: Rechtslehre und Geschichtsansicht                                                           | 474        |
|    | Rechtslehre: das Recht — 475. Die natürlichen Rechte —                                                                 |            |
|    | 476. Der Staat - 480; sein Ursprung 481; seine Aufgabe                                                                 |            |
|    | — 483; Staatsverfassung — 484; Strafrecht — 467. Bölter-                                                               |            |
|    | und Weltbürgerrecht, ber ewige Friebe - 488. Die Ge-                                                                   |            |
|    | schichte — 491.                                                                                                        |            |
| 8. | Fortsetzung: die Tugendlehre und die Religionsphilosophie .                                                            | 493        |
|    | Das Sittengesetz und die Tugend — 493. Die Tugendpflichten                                                             |            |
|    | — 494. Die Religion — 497. Das Christenthum — 497.                                                                     |            |

|    |                                                                              | Seite       |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | Die positive Religion — 499. Der Kirchenglaube und ber Bernunftglaube — 503. |             |
| 9. | Der Charakter und die geschichtliche Bedeutung ber kantischen                |             |
|    | Philosophie                                                                  | 507         |
|    | Kant's Berhältniß zu seinen Borgangern — 507. Das eigen-                     |             |
|    | thümliche seines Standpunkts, sein Jbealismus — 509. Bu-                     |             |
|    | sammenhang bes Systems — 511. Halbheit seines Idealis                        |             |
|    |                                                                              |             |
|    | mus — 512.                                                                   |             |
| •  | II. Kant's Anhänger und Segner; die Glaubensphilosophie.                     | <b>K1 K</b> |
| J. | Die kantische Schule, ihre Ausbreitung und Bestreitung                       | 919         |
|    | Die Kantianer — 515. Einfluß der kantischen Philosophie                      |             |
|    | auf die übrigen Wissenschaften — 517, besonders die Theo-                    |             |
| _  | logie — 519. Kant's Gegner 521.                                              | <b>-</b>    |
| 2. | Die Glaubensphilosophie: Hamann und Herber                                   | 523         |
|    | Die Glaubensphilosophie — 523. Hamann: Persönlichkeit                        |             |
|    | und Denkart — 524; ber Glaube 527; Bestreitung Kant's                        |             |
|    | und Mendelssohn's — 529. Herder: philosophischer Charakter                   |             |
|    | — 530. Erkenntnißtheorie, die Sprache — 533. Theologie                       |             |
|    | und Metaphysik — 536. Philosophie der Geschichte — 538.                      |             |
|    | Religionsansicht — 540. Aesthetik — 541.                                     |             |
| 3. | Fortsetzung: Jacobi                                                          | 541         |
|    | Jacobi's Leben, Persönlichkeit und Denkweise — 541. Mittel-                  |             |
|    | bares und unmittelbares Wissen — 544. Stellung zu Kant                       |             |
|    | — 548. Naturansicht — 550. Gottesglaube — 551; Berhält=                      |             |
|    | niß zur positiven Religion — 554. Freiheit und Unsterblich=                  |             |
|    | keit — 556. Die Tugend 557; Lebensansicht — 560. Ja-                         |             |
|    | cobi's philosophische Bedeutung — 562.                                       |             |
| 4. | Anhänger Jacobi's; Berbindung jacobi'scher und kantischer Phi=               |             |
|    | losophie; J. F. Fries                                                        | <b>563</b>  |
|    | Anhänger Jacobi's — 563; Bouterwet — 564; Neeb — 565.                        |             |
|    | Fries — 565. Berhältniß zu Kant und Jacobi — 566. Die                        |             |
|    | Erfahrungserkenntniß — 568. Der Glaube — 570. Die                            |             |
|    | Ahnung und die praktischen Ibeen — 572. Fries' Schule                        |             |
|    | - 574. Chr. Beiß, Hermes - 575.                                              |             |
|    | III. Die Fortbildung der kantischen Philosophie zum subjektiven              |             |
|    | Idealismus. I. C. Fichte.                                                    |             |
| 1. | Reinhold, Schulze, Maimon, Beck                                              | 576         |
|    | Reinhold — 576; sein Kantianismus — 577; Theorie bes                         |             |
|    | Borftellungsvermögens — 578; spätere Standpunkte, Barbili                    |             |
|    | — 580. — Schulze: Aenesidemus 583; Annäherung an Jacobi                      |             |
|    | — 586. — Maimon — 586; Kritik Kant's — 587; Erkennt-                         |             |
|    | niktheorie — 588. Moralprincip — 592. — Beck — 593.                          |             |

|    |                                                               | Zeite |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|
| 2. | Die Bissenschaftslehre. Fichte's Leben und Personlichkeit und |       |
|    | die Principien seines Systems                                 | 596   |
|    | Fichte's Leben — 596; Charakter — 599; philosophischer        |       |
|    | Standpunkt, Idealismus und Dogmatismus — 600. Das Ich         |       |
|    | und das Nichtich — 601. These, Antithese, Synthese — 606.     |       |
| 3. | Der theoretische Theil der Wissenschaftslehre                 | 607   |
| •  | Bechselbestimmung, Causalität, Substantialität — 607. Pro-    |       |
|    | duktive Einbildungskraft — 608. Empfindung, Anschauung,       |       |
|    | Berstand, Bernunft — 609. Bedeutung dieser Erörterungen       |       |
|    | <b>— 611.</b>                                                 |       |
| 4. | Die praktische Philosophie                                    | 612   |
|    | Das praktische Princip — 613. Naturrecht — 615. Der           |       |
|    | Staat — 617; die Phasen der sichte'schen Staatslehre — 619.   |       |
|    | Sittenlehre: Moralprincip — 621; die sittliche Entwicklung    |       |
|    | und das Böse — 623; Charakter der sichte'schen Moral —        |       |
|    | 624. Die Religion: die moralische Weltordnung und der         |       |
|    | Gottesbegriff — 625; die positive Religion — 627.             |       |
| 5. | Die spätere Gestalt ber sichte'schen Philosophie              | 628   |
|    | Widersprüche des fichte'schen Systems — 628. Allmähliche      |       |
|    | Menderung desselben — 630. Spätere Lehre 632; ihr Ber-        |       |
|    | hältniß zu der ursprünglichen 634.                            |       |
| 6. | Schiller und W. v. Humboldt                                   | 636   |
|    | Schiller: Anschluß an Rant — 636; Hinausgehen über Kant       |       |
|    | in der Aesthetik und Ethik — 638. Humboldt — 641.             |       |
|    | IV. Shelling.                                                 |       |
| 1. | Schelling's Leben und philosophische Entwicklung              | 644   |
|    | Anhänger der Wissenschaftslehre — 644. Schelling 644.         |       |
|    | Stadien seiner philosophischen Entwidlung - 647. Anschluß     |       |
|    | an Frühere — 647.                                             |       |
| 2. | Der transcendentale Idealismus und die Raturphilosophie       | 648   |
|    | Erste philosophische Arbeiten — 648. Abhandlungen zur Er-     |       |
|    | läuterung der Wissenschaftslehre — 651. Naturphilosophische   |       |
|    | Schriften: Ideen — 653; von der Weltseele — 657; Suftem       |       |
|    | der Naturphilosophie — 659. System des transcendentalen       |       |
|    | Idealismus — 663; die theoretische Philosophic — 664;         |       |
|    | praktische Philosophie 665; Telcologie und Acsthetik — 668.   |       |
| 3. | Die Identitätsphilosophie                                     | 669   |
|    | "Darstellung meines Systems" — 669. Bruno und "Fernere        | -     |
|    | Tarftellungen": das Absolute — 673; das Ideelle und Reelle    | •     |
|    | - 674; die Natur - 676; die geistige Welt - 677. Bor-         | -     |
|    | lejungen über das akademische Studium — 678.                  |       |
| 4. | . Schelling's Uebergang zur Theosophie                        | 681   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Call |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5. | Lüden des Systems — 681. "Philosophie und Religion" — 683. Schwanken zwischen Identitätsphilosophie und Theosophie — 685. Die Schrift über die Freiheit und die verswandten Darstellungen: die Gottheit — 687; die Welt und ihre Geschichte — 689. Die positive Philosophie                                                                  | 692  |
|    | Negative und positive Philosophie — 693; die Potenzen=<br>schre — 694; die positive Philosophie — 695.                                                                                                                                                                                                                                       | •    |
|    | V. Die schellingische Schule und die ihr verwandten Philosophen.<br>Schleiermacher.                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 1. | Die Romantiker; Solger; v. Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 696  |
| 2, | Anhänger und Berbesserer der schellingischen Philosophie<br>Klein — 720. Eschenmayer — 721. Schubert — 722. Stefsens — 722. Oken — 724. Wagner — 726. Troyler — 729.                                                                                                                                                                         | 719  |
| 3. | Franz Baader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 731  |
| 4. | Krause's Persönlichkeit, Standpunkt, Darstellungsweise — 787. Berhältniß zu Fichte und Schelling — 740. Selbstbewußtssein und Gottesbewußtsein — 741. Das Wesen und seine Kategorieen — 742. Die Welt — 743. Die Natur — 744. Die Menschheit — 745. Praktische Philosophie — 746; Rechtsphilosophie — 747. Philosophie der Geschichte — 750. | 737  |
| 5. | Schleiermacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 753  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Ceite |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | VI. Hegel.                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 1.         | Hegel's Leben, Entwicklung und wissenschaftlicher Standpunkt.<br>Leben und wissenschaftliche Entwicklung — 775. Standpunkt, Berhältniß zu Schelling — 778; bialektische Methode — 779.                                                                 | 774   |
| 9          | Die Bhanomenologie                                                                                                                                                                                                                                     | 784   |
|            | 3wed und Charakter des Werks — 784. Bewußtsein — 785. Selbstbewußtsein — 786. Bernunft 787. Geist — 788. Re-ligion — 791.                                                                                                                              | ,02   |
| 3.         | Die Logit                                                                                                                                                                                                                                              | 792   |
|            | Haupttheile des Systems — 792. Spekulative und formale<br>Logik — 793. Das Sein — 794. Das Wesen — 796. Der<br>Begriff — 800.                                                                                                                          |       |
| 4.         | Raturphilosophie                                                                                                                                                                                                                                       | 802   |
|            | Die Natur — 802. Mechanik — 804. Physik und Organik — 806.                                                                                                                                                                                             |       |
| 5.         | Die Philosophie des Geistes; a) der subjektive Geist                                                                                                                                                                                                   | 807   |
|            | Der Geist und seine Stufen — 808. Anthropologie — 809.                                                                                                                                                                                                 |       |
|            | Phanomenologie — 810. Psychologie — 810.                                                                                                                                                                                                               |       |
| 6.         | Fortsetzung: b) ber objektive Geist; die Rechtsphilosophie und                                                                                                                                                                                         |       |
|            | die Philosophie der Geschichte                                                                                                                                                                                                                         | 813   |
|            | Das abstrakte Recht — 813. Die Moralität — 815. Die Sittlichkeit — 817; ber Staat — 819. Die Weltgeschichte — 822. Hegel als Politiker — 824.                                                                                                          |       |
| <b>7</b> . | Fortsetzung: c) ber absolute Geist; Aesthetik und Religions-                                                                                                                                                                                           |       |
|            | Philosophie                                                                                                                                                                                                                                            | 826   |
|            | VII. Herbart; Beneke; Boopenhauer.                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1          | perbart; ber Charafter und die allgemeinen Grundlagen seines                                                                                                                                                                                           |       |
|            | Shitems                                                                                                                                                                                                                                                | 885   |
|            | Leben und Standpunkt — 835. Die Philosophie und ihre<br>Theile; die Logik — 837. Die Metaphysik: die Methode der<br>Beziehungen — 838. Ontologie: das Seiende — 840. Die<br>Realen — 842. Störungen und Selbsterhaltungen der<br>Realen.               | 000   |
| 2.         | Herbart's Naturphilosophie und Psychologie                                                                                                                                                                                                             | 846   |
|            | Synechologie: der intelligible Raum — 846. Die Materie — 847. Raturphilosophie — 849. Psychologie: die Seele und die Borstellungen — 851; Erklärung des Seelenlebens — 852; das Jch — 853. Lüden und Unklarheiten der herbartischen Psychologie — 854. |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

| _         |                                                                  | Zeite |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>5.</b> | Fortsetzung: Herbart's Aesthetik, praktische Philosophie und Re- | •     |
|           | ligionslehre                                                     | 858   |
|           | Aesthetik — 859. Praktische Philosophic: die sittlichen Ideen.   |       |
|           | — 860. Der Staat — 862. Die Religion 864.                        |       |
| 4.        | Benete                                                           | 865   |
|           | Standpunkt — 865. Psychologie — 868. Praktische Philo-           |       |
|           | sophie — 870. Religionsansicht — 871.                            |       |
| <b>5.</b> | Schopenhauer                                                     | 871   |
|           | Persönlichkeit — 872. Standpunkt — 873. Die Welt als             |       |
|           | Borstellung — 874. Bestreitung Fichte's — 877. Der Wille         |       |
|           | — 878; Zweiseitigkeit dieses Begriffs — 882. Die Objektis        |       |
|           | virung bes Willens — 884. Das Ansich ber Welt und die            |       |
|           | Erscheinung, Pessimismus — 886. Erhebung über die Welt:          |       |
|           | bie Kunst und bie Genialität — 888. Berneinung des Willens       |       |
|           | — 890. Endergebniß — 892.                                        |       |
|           | VIII. Die jüngste Pergangenheit und die Segenwart                | 894   |
|           | Die hegel'sche Schule 895; — die Linke: Strauß — 897;            |       |
|           | Feuerbach — 899; die Hallischen Jahrbücher, die Tübinger —       |       |
|           | 900. — Die positive Philosophie: Weisse, Fichte u. A. —          |       |
|           | 901. — Braniß — 903. — Günther — 904. — Freunde                  |       |
|           | Schelling's und Baaber's — 904. — Krause'sche Schule —           |       |
|           | 905 Einfluß Schleiermacher's — 905. — Herbart'sche               |       |
|           | Schule — 906. — Anhänger Beneke's — 908. — Trenbelen-            |       |
|           | burg — 908. Fechner — 909. — Lope — 910. — Schopen=              |       |
|           | hauerianer, Hartmann — 911. — Die Philosophie und die            |       |
|           | übrigen Wissenschaften — 912. — Schluß — 915.                    |       |
|           |                                                                  |       |

## Einseitung.

### Die deutsche Philosophie vor Leibniz.

Unter den Ländern, welche der philosophischen Bewegung der Reuzeit zum Schauplatz gedient haben, ist Deutschland am spätesten von ihr ergriffen worden. Italien besaß seinen Telesius, Bruno und Campanella, England seinen Baco und Hobbes, Franktreich seinen Descartes und Malebranche, die Niederlande ihren Grotius und Spinoza, als Deutschland diesen Größen auf dem philosophischen Gediete noch nicht Einen ebenbürtigen Namen zegenüberzustellen hatte. Wenn andere Nationen um die Witte des 17. Jahrhunderts auf die wissenschaftliche Besähigung der Deutschen mit Geringschätzung herabsahen, wenn sie dem Volke, welches man später übertreibend ein Volk von Denkern genannt hat, gerade die Anlage zur Philosophie am wenigsten zugestehen wolken, so sand dieses Urtheil in den damaligen wissenschaftlichen Zuständen eine scheindare Rechtsertigung.

In früheren Jahrhunderten hatten allerdings auch die Deutsichen an den philosophischen Bestrebungen in rühmlicher Weise theilsgenommen. Als im karolingischen Zeitalter zu der Wissenschaft des christlichen Abendlandes der Grund gelegt wurde, war nicht allein der Fürst, von dem diese Schöpfungen ausgiengen, ein Deutscher, sondern auch unter den Genossen und Fortsetzern seines Werkes befanden sich mehrere Gelehrte deutschen Stammes; ebenso tressen wir unter den wenigen, welche sich in der nächstsolgenden

Zeit durch philosophische Studien bekannt machten, nicht ganz wenige beutsche Namen. Wenn ferner zu dem neuen Aufschwung der wissenschaftlichen Thätigkeit seit der Mitte des 11. Jahrhun= berts zunächst in Frankreich der Anstoß gegeben wurde, und wenn auch in der Folge Paris der Hauptsitz jener kirchlichen Philosophie und Theologie war, welche man mit dem Namen der Scholastik zu bezeichnen pflegt, nächst den Franzosen aber Italiener und Engländer am meisten für sie gethan haben, so blieb ihr doch auch Deutschland keineswegs fremd, und einige von ihren bedeutendsten Wortführern sind hier zu Hause. So lebte zu Paris in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts Hugo, ein edler Sachse aus bem Geschlechte ber Grafen von Blankenburg, welcher als Abt des Klosters von St. Victor eine einflugreiche Schule christlicher Mdystik begründete; welcher aber zugleich auch ein angesehener Lehrer der Philosophie und der scholastischen Theologie war, und die kirchliche Dogmatik als einer der ersten systematisch Unter den berühmten Scholastikern des 13. Jahr= darstellte. hunderts ist einer von den bedeutendsten der Dominicanermonch Albert v. Bollstädt, oder wie ihn seine Zeit bewundernd nannte, Albert der Große, ein Schwabe aus Lauingen, welcher sein langes, von 1193 bis 1280 herabreichendes Leben der Wissen= schaft und der Kirche in unermüdeler Arbeit gewidmet hat; ein Mann von seltener Begabung, durch Umfang bes Wissens und Tiefe der Gedanken gleichsehr hervorragend, an Naturkenntniß und Natursinn seinen Zeitgenossen so überlegen, daß er dadurch sogar in den Ruf der Magie kam; der begeistertste Berehrer des Aristoteles, dessen Schriften kein anderer eifriger studirt und erfolgreicher verbreitet hat, und ber Urheber eines spekulativen Systems, welches durch seinen Schüler Thomas v. Aquino nach der theologischen Seite hin vollendet, als die großartigste Dar= stellung der mittelalterlichen Glaubenswissenschaft zu betrachten ist. Im zweiten Drittheil bes 14. Jahrhunderts stand Thomas von Straßburg, im britten sein Schüler Marsilius von

Inghen, einer von den Gründern der Heibelberger Universität, als Philosoph und Theolog in Ansehen; ihrem philosophischen Glaubensbekenntniß nach hielten sich beibe zu der Schule ber sog. Rominalisten, durch welche einerseits der Glaube an die Wahrheit ber philosophischen Begriffe und an ihre Uebereinstimmung mit ber göttlichen Offenbarung auf's tiefste erschüttert, der kirchliche Supra= naturalismus bis zur Selbstwiderlegung überspannt, andererseits aber eine nüchternere, von dem festen Boben ber Erfahrung aus= gehende Betrachtung der Dinge mittelbar vorbereitet wurde. Das 15. Jahrhundert verdankte Deutschland seinen vielseitigsten Ge= lehrten und seinen geistreichsten Philosophen, den Cardinal Niko= laus von Cusa (Nikol. Chryrffs aus Eues bei Trier, 1401 -1461), diesen merkwürdigen Mann, welcher das kirchliche und das wissenschaftliche Interesse, die Mathematik und die Theologie, ben Platonismus und die Scholastik in eigenthümlicher Weise zu vereinigen wußte. Die Wissenschaft jener Zeit fand überhaupt um so mehr Boden in Deutschland, je mehr in demselben burch vie Gründung von Universitäten selbständige Mittelpunkte bes wissenschaftlichen Lebens entstanden, und je mehr theils daburch, theils durch die Verbreitung der nominalistischen Ansichten, die Alleinherrschaft der Pariser Universität beschränkt wurde; und so waren es gerabe bie letten Jahrhunderte ber Scholastik, die Zeiten ihres Verfalls und ihres Uebergangs in eine neue Bildungsform, in welcher die Betheiligung Deutschlands an berselben verhältniß= mäßig am stärksten hervortritt. Der "lette der Scholastiker", welcher durch seine Darstellung der nominalistischen Lehre auch auf Luther und Melanchthon Einfluß gewonnen hat, war der Tübinger Professor Gabriel Biel (geft. 1495).

Im ganzen mußte aber doch die Scholastik, dieses Erzeugniß der römischen Kirche und der romanischen Völker, dem deutschen Seiste weniger zusagen. Einen fruchtbareren Boden fanden hier solche Bestrebungen, welche in einem mehr oder weniger ausges sprochenen Segensaß zu der herrschenden Philosophie und Theologic barauf ausgiengen, theils dem religiösen, theils dem wissenschaft= lichen Bedürfniß eine reinere Befriedigung zu verschaffen, als dieß die Scholastik vermocht hatte. In der Scholastik hatte ein von der Kirchengewalt bevormundeter Glaube mit einer von der Schul= tradition beherrschten Wissenschaft eine ungleiche She geschlossen; aber in dieser Verbindung waren beide Theile zu kurz gekommen. Das fromme Gefühl konnte sich von einer Theologie nicht ange= sprochen finden, welche sich zwar keine Mühe verdrießen ließ, um die kirchlichen Glaubenssätze nach allen Sciten hin zu zergliebern, ihre eigentliche Meinung zu bestimmen, die zahllosen Fragen, zu denen sie Anlaß gaben, weitschweifig zu besprechen, jedes Für und Wider mit scheinbarer Gründlichkeit zu erörtern, zwischen den streitenden Ansichten und Rücksichten spitzfindige Entscheidungen zu suchen; welcher aber ber Sinn und das Verständniß für die ursprüngliche Bedeutung jener Dogmen mit der Zeit fast gänzlich verloren gegangen war, die Glaubenswiffenschaft aus einer Stüße für das religiöse Leben sich in einen Schauplatz logischer Kunst= stücke und einen Tummelplatz für die unfruchtbarsten Streitig= keiten verwandelt hatte. Wo andererscits noch irgend ein leben= diges Streben nach wissenschaftlicher Erkenntniß vorhanden war, mußte man sich gegen Zustände auflehnen, in welchen das Denken durch Machtsprüche ber Kirche und der Schule in immer engere Fesseln eingeschnürt, alle irgend erheblichen Fragen der freien Untersuchung und der wissenschaftlichen Entscheidung immer voll= ständiger entzogen wurden; in welchen daher der Scharfsinn ber Gelehrten, an bem es auch in ben späteren Jahrhunderten bes Mittelalters keineswegs gefehlt hat, förmlich bazu hingebrängt wurde, sich auf das geringfügige und werthlose, auf ein Spiel mit Begriffen, beren Wahrheit und Inhalt ununtersucht blieb, auf logische Spitfindigkeiten und metaphysische Fiktionen zu wer= fen; wo über die nichtigsten Dinge mit der ernsthaftesten Miene verhandelt wurde, Verschiedenheiten im Ausdruck, unerhebliche Abweichungen in der Vorstellungsweise, deren Sinn und Be=

deutung sich einem gefunden und natürlichen Denken nur mit Nühe begreiflich machen läßt, zu weltbewegenden Streitfragen aufgebläht wurden; wo über das gleichgültigste Jahrhunderte lang mit leibenschaftlicher Erbitterung gestritten, dasjenige, wovon nie= mand etwas wußte und niemand einen Gewinn hatte, zur Haupt= aufgabe der Forschung gemacht, das, was man hätte wissen können und wissen sollen, in der unglaublichsten Weise vernachläßigt wurde; wo auch die Geschmacklosigkeit der Form und die Barbarei der Ausdrucksweise einen solchen Grad erreichte, daß die Wirklich= keit in dieser Beziehung selbst von Sathren, wie die Dunkelmannerbriefe und die Komödien Frischlin's, kaum überboten werden tonnte. Je fühlbarer diese Mängel der scholastischen Philosophie und Theologie zum Vorschein kamen, um so lauter mußte auch der Widerspruch gegen dieselbe sich vernehmen lassen, um so nach= drücklicher und erfolgreicher ber Versuch gemacht werben, auf anberen Wegen zu erreichen, was die herrschende Wissenschaft zwar versprochen, aber nicht geleistet hatte. Einerseits trat der Scholastik jene spekulative Mystik entgegen, welche seit dem Anfang des 14. Jahrhunderts unabhängig von der kirchlichen Hierarchie und der Schulgelehrsamkeit, und nicht selten im Widerspruch gegen beibe, eine tiefere Erkenntniß und eine innigere Gemeinschaft mit der Gottheit zu gewinnen suchte. Andererseits erwuchs ber Scholastik ein noch viel gefährlicherer Gegner an bem Humanismus, bem neuerwachten Studium des klassischen Alterthums, bessen Anfänge durch Dante, Petrarca und Boccaccio bis in den Beginn des 14. Jahrhunderts hinaufreichen, welches aber boch erst mit dem Ende desselben allgemeiner in Aufnahme tam. und während des 15. und der ersten Hälfte des 16. Jahr= hunderts seine Blüthezeit feierte. Von dem befruchtenden Geiste des Alterthums wurde auch der Sinn für die Natur und die Naturforschung wieder belebt, an dem es dem Mittelalter in so hohem Grade gefehlt hatte, und es begann jene glänzende Reihe von naturwissenschaftlichen Untersuchungen und Entbedungen, welche seit vierhundert Jahren nicht blos unsere Weltkenntniß unermeßlich bereichert, sondern auch unsere ganze Weltanschauung von Grund aus verändert haben. An den Humanismus und die Naturwissenschaft schloß sich endlich als drittes die Philosophie an. Hatte die Scholastik die Quelle alles philosophischen Wissens in den aristotelischen Schriften gesucht, so glaubten die Platoniker bes 15. und 16. Jahrhunderts bei Plato und den Neuplatonikern, und nicht ganz wenige selbst in der Kabbala, dieser jüdisch=neu= platonischen Theosophie, eine höhere und reinere Weisheit zu fin= den; hatte jene den griechischen Philosophen, welchen sie nur in unzureichenden lateinischen Uebersetzungen kannte, unendlich oft mißverstanden und dem kirchlichen System zulieb umgedeutet, so trat jett eine Schule von reineren Peripatetikern auf, welche ben Aristoteles im Urtert erklären und die Philosophie in seinem ur= sprünglichen Sinne betreiben wollte. Die großen Meister bes Alterthums sollten auch auf dem wissenschaftlichen Gebiete die Führer sein, an deren Hand sich der Geist aus der Vormundschaft ber scholastischen Auktoritäten zu befreien, zur unbefangenen Be= trachtung der Dinge, zur Kenntniß der wirklichen Welt zu ge= langen hoffte. Wie weit das Denken auch wirklich mit ihrer Beihülfe und unter bem Einfluß der neuen naturwissenschaftlichen Forschung erstarkte, sehen wir an den drei neapolitanischen Phi= losophen, welche als die nächsten Vorgänger der neueren Philo= sophie zu betrachten sind, an Bernhardin Telesius (1508— 1588), Thomas Campanella (1568—1639) und Giordano Bruno (1548—1600). Die beiben ersteren sind trop ihres Widerspruchs gegen die Schokastik durch ihre naturwissenschaftliche Richtung ben gleichzeitigen Peripatetikern verwandt; wogegen Bruno, bei einem nicht weniger lebhaften Natursinn, bei einer leiden= schaftlichen Polemik gegen die mittelälterliche Kirche und ihre Wissenschaft, und bei einer wesentlich modernen, auf das coper= nicanische System gestützten Weltanschauung, mit seinem Pan= theismus zunächst an Nikolaus von Eusa und die Neuplatoniker

anknüpft, und andererseits durch die Annahme von Monaden, welche halb geistig, halb materiell gedacht die Urbestandtheile der ganzen Körperwelt sein sollen, auf Leibniz hinweist. Wie gewaltig aber die Hindernisse waren, mit denen eine unabhängige Wissenschaft damals noch zu kämpsen hatte, beweist uns die dreißigsährige Kerkerhaft Campanella's, das Inquisitionsversahren gegen Galilei, die Scheiterhausen Bruno's und Banini's (ein italienischer Freigeist aus der peripatetischen Schule, der 1619 zu Touslouse verdrannt wurde), und das blutige Ende des Petrus Ramus (s. unten), welcher mehr noch seine Angrisse gegen die herrschende Philosophie und ihre Vertreter, als sein resormirtes Bekenntniß, in der Bartholomäusnacht des Jahres 1572 mit dem Leben gedüßt hat.

Auch Deutschland nahm an der geistigen Bewegung, welche auf Berbrängung ber Scholastik und auf Begründung einer neuen selbständigeren Wissenschaft ausgieng, einen lebhaften und rühm= lichen Antheil. Die spekulative Mystik bes späteren Mittel= alters hatte hier ihren Hauptsitz; wie ja die Innigkeit des frommen Gemüthslebens und die Vorliebe für theologische Spekulation jederzeit einen hervorstechenben Zug in dem deutschen Volkscharakter gebildet hat. Schon um den Anfang des 14. Jahrhunderts treffen wir hier in Sachsen, Böhmen und Köln ben Dominikanermonch Meister Echart, diesen geistvollen, tiefsinnigen Mann, welcher mit bewunderungswürdiger Kühnheit von der Kanzel herab in beutscher Sprache Ansichten verkündigte, wie sie selbst den Ge= lehrten in wissenschaftlichen Schriften nicht verziehen zu werben pslezten, welcher aber dadurch allerdings auch mit seinen kirch= lichen Borgesetzten in Konflikt gerieth, und nur burch seinen Tob (1329) ber päpftlichen Verbammung zuvorkam, die seine Lehrsätze wirklich getroffen hat. In der Philosophie seiner Zeit wohl be= wandert, ein angesehener Lehrer an der Pariser Universität, aus der Schule des Thomas von Aquino, war Eckhart doch noch tiefer von jener pantheistischen Mystik ergriffen worden, welche im Neuplatonismus wurzelte, in ihrer driftlichen Gestalt am vollenbetsten in den Schriften des angeblichen Areopagiten Dionysius (um 500) und des Johannes Scotus Erigena (um 860) niedergelegt war, und sich von älteren Sekten zu den Brüdern des freien Geistes und den verwandten Partheien vererbt hatte. Während aber der neuplatonische Gottesbegriff in seiner ursprünglichen Fassung die Gottheit in eine dem endlichen Wesen unerreichbare Ferne entrückt hatte, in welcher sie der Geschöpfe für sich selbst nicht bedarf und die Welt nur nebenher, durch ein Ueberfließen der göttlichen Kraft, aus ihr hervorgeht: so ist bei Eckhart die christliche Idee einer inneren und wesentlichen Gemeinschaft bes Menschen mit der Gottheit so lebendig, daß er sich seinen Gott gar nicht ohne die Welt und den Menschen zu denken weiß. An sich selbst, sagt er, ist Gott ohne alle Eigenschaft und Bestimmtheit, uner= kennbar und unaussprechlich, man kann nichts von ihm aussagen, was ihm nicht mit mehr Grund abzusprechen wäre; er ist alles und er ist nichts von allem, benn er ist nicht dieß und das; er ist überhaupt nicht, benn er steht über bem Sein, er wohnt in dem Nichts des Nichts, in der stillen Wüste, in der verborgenen Finsterniß. Aber in diesem seinem bestimmungslosen Wesen ist Gott noch nicht Gott, sondern erst die Gottheit, unpersönlich, "ihm selber unbekannt". Damit er sich selbst offenbar werbe, muß in ihm mit dem Wesen zugleich auch die Natur oder die Form sein, er muß sich bestimmen, sich benken; und aus biesem seinem Sichselbstdenken ergiebt sich nicht blos der Unterschied der Per= sonen in Gott, wie ihn die Kirche in der Dreieinigkeit lehrt, sondern auch die Offenbarung Gottes in einer Welt. Da Gott das unendliche Wesen ist, hat er die Urbilder aller Dinge in sich; da er die Süte ist, muß er sich mittheilen; ohne Creaturen wäre er nicht Gott. Gott, sagt Echart fast vermessen, mag unser so wenig entbehren, als wir seiner. Mittheilen kann er aber nur sich selbst; er selbst ist daher das Wesen von allem: er ist "ledig aller Dinge", und gerade beschalb, bemerkt Eckhart, "ist er alle Dinge". "Es sind alle Dinge gleich in Gott und sind Gott

selber". Gott liebt auch in den Dingen nur sich selbst; denn was er in ihnen liebt, ist das Gute und das Sein; er selbst aber ist alle Güte und alles Sein. Nur das Nichts ist es, was rie Dinge von Gott unterscheibet; so weit sie nicht Gott sind, sind sie ein lauteres Nichts. Die wahre und volle Gegenwart Gottes erkennt aber unser Philosoph doch nur in der Seele, und näher in dem innersten Grunde der Seele oder der Vernunft: sie ist das "Fünklein", von dem er behauptet, daß es raum= und zeitlos, ewig, einheitlich, ungeschaffen, ja daß es Gott selbst sei; an sie denkt er, wenn er sagt: "das Auge, mit dem ich Gott sehe, ist dasselbe Auge, mit dem mich Gott sieht", "wäre ich nicht, so ware Gott nicht"; auf sie geht es, wenn er erklärt, wir seien von Ewigkeit in Gott, und haben uns selbst und alle Dinge ge= schaffen. Die Bestimmung des Menschen besteht darin, daß er vieser seiner Einheit mit Gott sich bewußt werbe und sie in sei= nen Willen aufnehme, und nichts anderes ist auch der wesentliche Inhalt des Christenthums. Echart zweifelt natürlich nicht an der kirchlichen Lehre von der Menschwerdung Gottes in Christus; ja er nimmt es mit dieser Menschwerdung sogar noch ernstlicher, als dieß das kirchliche Dogma zu thun pflegt; aber zugleich erklärt er auch, wir können mit dem Vater ebenso eins werden, wie er; der Bater habe seinen Sohn nicht blos in der Ewigkeit geboren, sondern er gebäre ihn ohne Unterlaß in der Seele; zwischen dem eingeborenen Sohn und der Seele sei kein Unterschied, und was uns der Sohn geoffenbart hat, sei eben dieses, daß wir derselbe Sohn seien. Wo das Bewußtsein von dieser unserer Einheit mit Sott lebendig ist, da giebt der Mensch, wie er sagt, allen eigenen Willen und alle Selbstliebe auf, um in Abgeschiebenheit und Stille bes Gemuths Gott zu "leiben"; er läßt in reiner Hin= gebung Gott in sich wirken, er weiß nichts und begehrt nichts, als die Süte oder die Gottheit, er liebt nicht ein bestimmtes Sut, sondern das Gute, und er liebt es nicht um irgend eines ans deren, auch nicht um des ewigen Lebens, sondern lediglich um seiner selbst willen; er trägt in dieser reinen Liebe zur Gottheit eine Seligkeit in sich, welche von keiner Sünde mehr bedroht ist, durch keine äußere Lage gestört ober gesteigert werden kann; ja er kommt am Ende dahin — und wenigstens im Jenseits soll man bahin kommen können — baß jeber Unterschied zwischen ihm und Gott verschwindet, daß er "Gott wird". Nur die Ein= heit der Seele mit Gott ist cs auch, auf die es für die sittliche Beurtheilung bes Menschen ankommt: die äußeren Werke sind für sich weber gut noch schlecht, sondern sie werden dieß erst durch den Willen, aus dem sie hervorgehen; legt man ihnen dagegen für sich einen Werth bei, so sind sie der Seligkeit geradezu hin= berlich. Aber boch ist Echart viel zu gesund und besonnen, um deßhalb die Werke für überflüssig und gleichgültig zu halten: wo die wahre Liebe zu Gott sei, erklärt er, da werde das rechte Han= beln sich von selbst einstellen, weil der Mensch gar nichts mehr vermöge, was wider Gott sei. Nur gegen die Meinung kampft er, als ob die fromme Gesinnung sich bei allen in derselben Form bethätigen musse, und als ob sie an gewisse Werke ober Entsagungen gebunden sei, und nicht bei jeder Thätigkeit und Lebensweise gleich gut vorhanden sein könnte.

Diese Lehre bes Meister Echart ist nun allerdings noch kein streng philosophisches System; sie ist mehr noch aus religiösen, als aus wissenschaftlichen Beweggründen entsprungen, und statt einer voraussehungslosen Untersuchung der Wirklichkeit nimmt sie ihren Ausgang theils von der christlichen Slaubenslehre, theils von der früheren, namentlich der neuplatonischen Spekulation. Aber doch hat sie, mit beiden verglichen, immer noch so viel eigenthümliches, und sie tritt dem herrschenden Lehrsystem in einer so hohen Kühnheit und Selbständigkeit gegenüber, daß wir allen Grund haben, in ihr den ersten Versuch einer deutschen Philossophie, den ersten kräftigen Flügelschlag des deutschen Geistes zu sehen, welcher sich stark genug fühlte, um an eine Emancipation von der bisherigen, ihrem Ursprung und Wesen nach überwiegend

romanischen Wissenschaft, an eine neue, seiner Art und seinem Bedürfniß entsprechendere Form der Forschung zu benken. An Echart schloß sich eine Schule von Mystikern an, welche nament= lich in der Rheingegend, und überhaupt im westlichen Deutsch= land, zu einer bebeutenden Verbreitung gelangte, und sich ununterbrochen bis in's 16. Jahrhundert herabzieht. Ihre namhaftesten Vertreter sind die beiden als Prediger gefeierten Ordensgenossen Echart's, Johann Tauler (1290—1361) von Straßburg und Heinrich Suso (Sug, 1300—1365) in Ulm. Dem ersteren wurde früher auch die "deutsche Theologie" zugeschrieben, welche gegen das Ende des 14. Jahrhunderts verfaßt zu sein scheint; eine von den edelsten Darstellungen dieser Mystik, welche Luther so hoch hielt, daß er sie im Jahr 1516 herausgab, und tabei erklärte: "es sei ihm nächst ber Bibel und St. Augustin kein Buch vorgekommen, aus dem er mehr erkernet habe und er= lernet haben wolle, was Gott, Christus, Mensch und alle Dinge seien"; wie er benn auch später ihren vermeintlichen Verfasser einen Lehrer genannt hat, "bergleichen von der Apostel Zeit bis anhero kaum geboren sei". Auch Nikolaus von Eusa hat von Echart vieles in sich aufgenommen. Mit der Schule Eck= hart's ist ferner der Prior des Augustinerklosters Grünthal bei Brüssel, Johann Ruysbroek (1293—1381) verwandt, dessen Geistesrichtung sich burch seinen Schüler Gerhard de Groot unter ben von dem letteren gestifteten Brüdern des gemeinsamen Lebens fortgepflanzt und ihre berühmteste Urkunde in des Thomas von Kempen vier Büchern von der Nachahmung Christi ge= funden hat; doch tritt in dieser niederdeutschen Mystik das speku= lative Element gegen das praktisch=rcligiöse entschieden zurück.

Seit dem 16. Jahrhundert wurde diese Theosophie, im Zussammenhang mit dem Erwachen der naturwissenschaftlichen Stusdien, durch ein neues Element, das naturphilosophische, bereichert. Der Haupturheber dieser neuen Wendung in der Geschichte der Wostit ist der bekannte Arzt Theophrastus Paracelsus,

welcher 1493 zu Einsiedeln in der Schweiz geboren, nach einem unruhigen, von leidenschaftlichen Kämpfen bewegten Leben 1541 in Salzburg gestorben ist; ein Mann, bessen Talent und bessen geschichtliche Bebeutung durch die Unklarheit und Gewaltsamkeit nicht aufgehoben wirb, mit der seine Bestrebungen, nach der Weise jener gährenben, zu revolutionärer Umgestaltung brangenben Zeit, noch vielfach behaftet sind. Zu seiner eigentlichen Lebensaufgabe hatte er sich die Reform der Medicin gemacht: wie andere in der Philosophie gegen die Alleinherrschaft des Aristoteles Sturm liefen, so wollte er in der Heilkunde die Alleinherrschaft Galen's und Avicenna's stürzen, und diese Wissenschaft statt der Auktorität auf eine wirkliche Naturkenntniß, eine fruchtbare Verbindung von Erfahrung und Spekulation, gründen. Hiemit war für ihn zu= nächst die Erforschung der menschlichen Natur gefordert, deren Krankheiten der Arzt heilen soll. Aber der Mensch, als Mikro= kosmus, kann nach Paracelsus nur aus bem Makrokosmus ver= standen werden, dessen Abbild und Frucht er ist, wie dieser hin= wieberum nur aus jenem; und dieser Makrokosmus umfaßt neben ber sichtbaren auch die siderische und göttliche Welt, benn im Menschen sind (wie schon ber italienische Neuplatoniker Pico von Miranbula mit den Kabbalisten gelehrt hatte) diese brei Welten vereinigt, und wer nicht alle drei kenut, der wird nicht im Stande sein, den Menschen richtig zu behandeln. Die Philosophie (d. h. die Naturlehre), die Astronomie und die Theologie sind baher nach Paracelsus die brei Grundpfeiler ber Medicin, zu benen bann noch als vierter die Alchymie, ober die angewandte Natur= wissenschaft, hinzukommt. Die neue Heilkunde muß sich also auf der Grundlage einer umfassenden Weltansicht aufbauen. diese Weltansicht aber, wie für ihre praktische Berwerthung in der Medicin, handelt es sich nach Paracelsus in erster Linie barum, baß man bas innere Wesen und bie übersinnlichen Gründe der Dinge erkenne. Auch er fragt zwar nach ihren körperlichen Grundbestandtheilen, und er findet biefe zunächst in ben vier

aristotelischen Elementen, weiterhin in den drei Stoffen, aus welchen er mit älteren Alchymisten diese selbst und alle Körper überhaupt herleitet: Salz, Schwefel und Quecksilber; in letzter Beziehung endlich in der Hyle, der (aristotelischen) materia prima, welche auch wohl das mysterium magnum und das schöpferische Werbe der Gottheit genannt, oder auch auf beide, als ihr erstes Erzeug= niß, zurückgeführt wird. Schon hier löst sich ihm jedoch das Körperliche in ein unkörperliches, oder doch nur noch halbkörper= liches auf: die "erste Materie" ist nicht sowohl ein Körper, als der allgemeine Reim des Körperlichen, und unter Salz u. s. w. versteht er nicht diese bestimmten Stoffe als solche, sondern mit dem Namen des Salzes bezeichnet er ganz allgemein das Feste in ben Körpern, ober den Grund ihrer Consistenz, mit bem bes Quecksilbers das Flüssige, mit dem des Schwefels das Warme. Das eigentliche Wesen der Dinge liegt ihm indessen überhaupt nicht in ihrem Stoffe, sonbern in ben Kräften, die in ihnen wirken, in ihrem Geist, ihrem "Astrum", ihrem "Archeus", ihrer "quinta essentia"; wobei wir aber boch nicht an ein rein geistiges Wesen, sondern nur an eine kraftthätige, feine, atherische Substanz zu denken haben. (Aristoteles hatte den Aether den "fünften Körper" genannt.) Ueber beiden steht endlich die Seele, das übernatür= liche Wesen, welches aber freilich von unserem Theosophen auch wieder ein ewiges und unsterbliches Fleisch genannt wird. der übrigen Welt sind nun diese drei Principien relativ getrennt: es giebt eine körperliche Natur, es giebt seelenlose Elementargeister, es giebt körperfreie Seelen, ober reine Intelligenzen, die Engel. Im Menschen dagegen sind sie zur Einheit verbunden; er soll das Band der sichtbaren und der unsichtbaren Welt sein, und er war beßhalb ursprünglich in allen Bestandtheilen seines Wesens mit der höchsten Vollkommenheit ausgerüftet. Durch ben Sünden= fall siel nicht allein ber Mensch, sondern mit ihm die ganze Natur, der Vergänglichkeit und Verdunklung anheim. Zur Heilung dieses Berberbens erschien Christus. Wie aber die Folgen der Sünde

ben Leib und die Natur mitbetroffen haben, so soll auch die Er= lösung sich auf beibe miterstrecken. Der Geist, welcher uns durch die Tause mitgetheilt wird, erzeugt in uns einen neuen, himm= lischen Leib; im Abendmahl wird er genährt, in der Auferstehung vollendet, und gleichzeitig soll auch die Natur, nach dem Unter= gang ihrer grobmateriellen Umhüllung, verklärt und in ihren Urzustand zurückgeführt werden.

Paracelsus hat diese Ansichten in seinen zahlreichen Schrif= ten so unmethodisch und weitschweifig, und in einer so schwer= fälligen, mit lateinischen Ausbrücken überladenen Sprache nieder= gelegt, daß das fremdartige, unserer heutigen Bildung widerstrebende, was sie für uns schon an sich haben, taburch noch gesteigert wird. Ihrer eigenen Zeit aber boten sie boch so viel neues, und sie eröffneten so vielversprechende Aussichten, daß ihr Urheber nicht allein in der Geschichte der Medicin, sondern auch der Theosophie und Mystik, eine hervorragende Stellung einnimmt, und daß neben den Alchymisten und Geheimkunstlern, deren Orakel er war, auch gelehrte und wissenschaftlich gebildete Männer seine Ideen in höherem ober geringerem Maße in sich aufnahmen. auf die außerdeutschen Länder erstreckte sich dieser Einfluß. treffen wir in England um den Anfang des 17. Jahrhunderts in Robert Fludd (1574—1637) einen eifrigen Paracelsisten. Um dieselbe Zeit lebte in und bei Brüssel Johann Baptist van Helmont (1577—1644), welchem sein Sohn Franz Mercurius van Helmont (1618—1699) in ber gleichen Geistesrichtung folgte; ein Naturphilosoph, der seine Lehre von den Lebensgeistern, den schaffenden Kräften, oder, wie er sie nennt, den Fermenten und Archeen, sichtbar von Paracelsus entlehnt hat. Auch Giordano Bruno hat diesen gekannt und scheint Anregungen von ihm empfangen zu haben. In Deutschland war gleichzeitig mit Paracelsus der Kölner Cornelius Agrippa von Net= tesheim (1487—1535) als Verkündiger theosophischer Lehren und magischer Künste aufgetreten, und selbst als er später in

seiner Schrift "von der Eitelkeit alles Wissens" mit der Wissens schaft der Schule auch gegen die geheimen Wissenschaften die herbsten Anklagen erhob, hat er diesen doch nicht wirklich entsagt; was er im Anschluß an die Platoniker und Kabbalisten über die göttliche, himmlische und elementare Welt, über die Ideen und die Weltseele, über die Beseelung aller Dinge, den Lebeusgeist, den Einfluß der Gestirne, die Sympathie und Antipathie, die magischen Wirkungen u. s. f. sagt, erinnert vielfach an Para= celsus. Bon diesem selbst gieng eine Schule theosophischer Mystik aus, deren Spuren sich bis in die zweite Hälfte des 17. Jahr= hunderts und noch weiter herab verfolgen lassen. Aus ihm und den älteren deutschen Mystikern schöpfte der sächsische Prediger Balentin Weigel (geb. 1533, gest. nach 1594) die Lehren, welche sich in einer eigenen Sette von Weigelianern fortpflanzten. Durch dieselben Vorgänger ist endlich auch Jakob Böhme, neben Echart der tiefsinnigste und geistvollste unter den deutschen My= stikern, bessen Größe selbst ein Leibniz anerkannt hat, zu ber Spekulation angeregt worden, welche ihm nicht blos in seiner Zeit den Ehrennamen des philosophus teutonicus erwarb, son= dern auch noch in unserem Jahrhundert die bewundernde Theil= nahme von Philosophen ersten Rangs auf sich zog, und einigen berselben sogar für ihre eigenen Darstellungen zum Vorbild ge= dient hat.

Böhme verdient diese Bewunderung zunächst schon wegen der Stärke, mit welcher sich die ursprüngliche Kraft seines Geistes unter inneren und äußeren Hindernissen aller Art durcharbeitet. Ein Bauernsohn aus der Nähe von Sörlit, 1575 geboren, hatte er sich in dieser Stadt als Schuster niedergelassen, und trieb in Stille und Ehrbarkeit sein Handwerk; sobald von seinen eigensthümlichen Meinungen etwas bekannt wurde, sieng die Scistlichkeit an, ihn zu verketern, und noch ehe ein Buchstabe von ihm gestruckt war, verbot ihm der Magistrat das Schreiben. Der Unterzicht, den er erhalten hatte, erhob sich nicht über das Maß einer

bamaligen Volksschule; seine Wanderschaft als Handwerksgeselle mag ihm einzelne weitere Anregungen zugeführt haben; in seinen späteren Jahren ist er dann auch mit wissenschaftlich gebildeten Männern in Verkehr gekommen, aber ber Mangel an eigener gelehrter Bildung konnte badurch natürlich nicht ersetzt werden. Was er wußte, das verdankte er der Bibel und dem Religions= unterricht, den unvollständigen Ueberlieferungen, welche ihm durch die Schriften des Paracelsus und anderer Mystiker, theilweise wohl auch burch mündliche Mittheilung zukamen; vor allem aber der sinnigen Beobachtung des menschlichen Lebens und des eigenen Gemüths und der Betrachtung der Natur. Sie war die Echrerin, auf beren Worte er mit wahrer Andacht lauschte; beren Sprache er aber freilich nur sehr unvollkommen zu deuten verstand. Seine Spekulation ist die eines Autobidakten, ber seinen Weg ohne orbentliche Anleitung und ausreichenbe Hülfsmittel im Dämmer= licht tastend gesucht hat: sein Denken ist unmethodisch und phan= tastisch, seine Sprache zeigt eine wunderliche Vermengung bes Deutschen mit unverdauten alchymistischen Ausbrücken und halb= verstandenen Fremdwörtern; er erklärt lateinische und griechische Wörter nach deutscher Etymologie und sucht eine tiefe Weisheit in den einzelnen Lauten von Schriftworten, die ihm nur in Luther's Uebersetzung bekannt sind; um das unsagbare auszu= brücken, greift er nach Gleichnissen und Bilbern, aber er selbst klagt, daß sie seiner eigentlichen Meinung so wenig entsprechen; sein ganzes Wesen macht den Eindruck eines gahrenden, in der Ticfe arbeitenben, sich mühsam zur Klarheit über sich selbst her= ausringenden Geistes. Aber so vielfach uns auch seine Schriften durch die Verworrenheit ihres Inhalts, die Ungenießbarkeit ihrer Form abstoßen: wenn man tiefer in sie eindringt, findet man sich boch immer wieder überrascht und gefesselt von der Groß= artigkeit der Anschauungen, der Fülle der Gedanken, der Leben= bigkeit des Naturgefühls; von dem unvertilgbaren Wissensdrang, welcher diesem kindlich frommen Gemüth keine Ruhe ließ, bis es

den Inhalt seines Glaubens auf seine tiefsten Gründe zurücksgeführt, dasjenige, wovon es selbst im Innersten bewegt wurde, mit dem ganzen Zusammenhang der Dinge verknüpft hatte; und auch in seiner Darstellung treten uns neben aller Weitschweisigsteit, Schwerfälligkeit und Unverständlichkeit nicht selten klare Ausseinandersetzungen, scharfe und treffende Bezeichnungen, aus dem herzen der beutschen Sprache geschöpfte Ausbrücke entgegen.

Die Aufgabe, welche Böhme sich stellt, die Grundfrage, auf die er immer wieder zurückkommt, ist dieselbe, welche schon einen Echart beschäftigt hatte, die Frage, wie man sich den Hervorgang der Welt aus der Gottheit zu erklären und das Verhältniß beider zu bestimmen habe; ebenso ist seine Antwort im allgemeinen die gleiche, wie dort: daß nämlich die Gottheit selbst nicht ohne ihre Offenbarung in einer Welt sein könne. Während es aber Echart bei jener Frage wesentlich nur um ben Menschen, und näher um den Christen zu thun gewesen war, und während er sich beshalb für ihre Lösung bei der Gegenwart Gottes im mensch= lichen Gemuth und der Unentbehrlichkeit des Menschen für die Offenbarung der Gottheit beruhigt hatte, erhält sie bei J. Böhme eine umfassendere Bedeutung. Einerseits ist er auf's lebhafteste von dem naturwissenschaftlichen Interesse ergriffen, von welchem diese ganze Zeit beseelt ist, und welches sich seit Paracelsus auch der mustischen Spekulation bemächtigt hatte; andererseits tritt ihm in der Menschenwelt jene schmerzliche Erfahrung, welcher der resormatorische Protestantismus in seiner Lehre von der Erbsünde einen so energischen Ausbruck gegeben hatte, die Allgemeinheit des Bosen, als ein Gegenstand des ernstlichsten Nachdenkens entgegen. Er fragt daher nicht blos, warum Gott uns Menschen geschaffen hat, und wie sich unser Wesen zu dem seinigen verhält, sondern er will das Endliche in seiner vollen Bestimmtheit, er will auch die Körperlichkeit und das Bose aus Gott ableiten, sie vom Stand= punkt der Gottesidee aus erklären. Hiezu dienen ihm nun zwei Sate, welche sich als die allgemeinsten Grundlagen seiner Welt= Beller, Geschichte ber teutschen Philosophie.

ansicht durch alle seine Ausführungen hindurchziehen. Einestheils ist er überzeugt, daß alle Dinge aus dem göttlichen Wesen selbst hervorgegangen sein müssen, und nur an ihm ihren Bestand haben; und insosern kann sein Standpunkt als pantheistisch bezeichnet werden. Anderntheils aber glaubt er, daß sie nur dann aus Gott hervorgegangen sein können, wenn die Sottheit für sich selbst einer Welt bedurfte und den Grund des endlichen Daseins als solchen in sich trug, wenn der Gegensat von Gott und Welt seinem tiessten Ursprunge nach in das göttliche Wesen selbst hineinreicht; und der Nachdruck, mit dem er diesen Gestanken versolgt hat, giebt seiner Lehre einen dualistischen Charakter.

Böhme hat sowohl die eine als die andere von diesen Ueber= zeugungen mit großer Entschiedenheit auszesprochen. Welt aus nichts geschaffen sei, halt er für ganz unbenkbar; benn "wo nichts ist, da wird auch nichts"; nur die göttlichen Kräfte, die sieben Geister Gottes können es sein, aus benen die Engel, der Himmel und die Erde geworden sind. Wo wir baher unsern Blick hinwenden, überall sehen wir — nicht etwa nur ein Werk Gottes — sondern Gott selbst. "Wenn du die Tiefe und die Sterne und die Erbe ansichest, sagt Böhme, so siehest bu beinen Gott, und in demselben lebest und bist du auch, und derselbe Gott regiert dich auch." Wenn dieses ganze Wesen nicht Gott wäre, erklärt er, so wäre der Mensch nicht Gottes Bild, er hätte keinen Theil an Gott, ober er hätte zwei Götter, den sichtbaren, von dem sein Leib, den fremden und unbekannten, von dem sein Herstammte; benn "du bist aus diesem Gott geschaffen und lebst in demselben; auch stehet alle beine Wissenschaft in diesem Gott, und wenn du stirbest, so wirst du in diesem Gott begraben". Und dieser auffallenden Erklärung fügt der sonst so demüthige Mann schon in seiner erften Schrift mit merkwürdigem Selbst= gefühl bei: "Nun wirst du sagen, ich schreibe heidnisch. und siehe, und merke den Unterschied, wie dieses alles sei, denn

ich schreibe nicht heibnisch, sondern philosophisch." 1) Rur um so dringender erhebt sich bann aber die Frage, wie wir es uns er= flaren sollen, daß die Gottheit in dieser Weise aus sich heraus= trat, und in die Endlichkeit, selbst die Körperlichkeit eingieng. Darauf antwortet nun Böhme zunächst mit Echart: ohne diese seine Offenbarung könnte Gott nicht ber wahre, vollkommene, persönliche Gott sein; hieraus schließt er aber sofort weiter, das göttliche Wesen selbst musse eine Mehrheit von Principien in sich enthalten, deren Gegensatz sein schöpferisches Wirken hervorrufe. So lange Gott nur in seiner reinen Ginheit, ohne Gegensat in sich selbst und ohne Offenbarung in einem andern betrachtet wird, ist er nach Böhme nur der "Ungrund", nur "das ewige Eine", "bie ewige Stille", "bas ewige Nichts". Soll er sich selbst offenbar werden, sou er einen Willen, eine Weisheit, ein Gemuth haben, so muß ein Gegensatz in ihm sein; benn "kein Ding mag ohne Widerwärtigkeit ihm selber offenbar werden"; wenn es nichts hat, das ihm widersteht, "so gehet's immerdar für sich aus, und gehet nicht wieder in sich ein"; es ist in ihm teine Erkenntniß seiner selbst. "In Ja und Nein bestehen alle Dinge"; das Ja ist Kraft und Leben, aber es wäre in ihm keine Empfindlichkeit ohne das Nein, an dem es seinen "Gegenwurf", sein Objekt und seinen Gegensatz hat. So lange der Wille nur Einer Qualität ist, ist er, wie Böhme fagt, "bunne wie ein Nichts"; gerade dieses Nichts aber "ursachet den Willen, daß er begehrend ist", erzeugt in ihm die Sehnsucht, sich selbst in einem anderen zu gebären, bewirkt, daß er sich verdichtet und verfinstert, daß der Ungrund zum Grunde wird, das Nichts sich in sich selber zu etwas findet, das ewig Eine sich differenzirt, sich "in Schied= lichkeit einführt".

Auf diese bei ihm immer wicderkehrenden Erwägungen gründet Böhme zunächst die Unterscheidung von Vater Sohn und Geist

<sup>1)</sup> Aurora c. 9. 19. 23 (Bohme's Werfe v. Schiebler II, 90. 218. 268 f.).

in der Gottheit. Weiter bedenkt er dann aber, daß es damit boch noch nicht zu einem ernstlichen Unterschied und einer Offen= barung Gottes außer sich selbst komme; das Mittel, um eine solche zu erhalten, und sich auch zur Erklärung der äußeren Natur den Weg zu bahnen, ist für ihn die ihm in dieser Gestalt eigen= thumliche, der Sache nach allerdings in älteren Systemen vor= gebildete Lehre von der Natur in Gott ober den göttlichen Qua= litäten. In Gott sind nach Böhme!) sieben Geister, die er gewöhnlich als Quellgeister ober Qualitäten bezeichnet und sehr ausführlich beschreibt: die göttlichen Kräfte, welche, ähnlich wie die Aeonen der Gnostiker oder die "Kräfte" Philo's, einestheils von der Gottheit unterschieden werden, anderntheils aber boch nur das göttliche Wesen selbst nach seinen verschiedenen Wirkungsweisen barstellen; sie alle fassen sich aber in der "göttlichen Natur" zu= sammen, welche die sechs andern Qualitäten aus sich gebären und von welcher dieselben umschlossen werden. Hier tritt nun bereits ein ernstlicherer Unterschied ein; erst durch ihre Offen= barung in der ewigen Natur wird auch die göttliche Dreifaltigkeit, wie Böhme sagt, zu brei Personen; boch versichert er zugleich, die sieben Geister seien alle in einander; das mysterium magnum ober die ewige Natur ist ihm zufolge eine Welt des Lichts ohne Schatten, der Harmonie ohne Mißklang, "das himmlische Freuden= reich", wie sie oft genannt wird. Ebendeßhalb aber konnte auch diese "geistliche Welt" nicht genügen. Was durch die Bewegung der Geister Gottes in der Natur entstand, waren "Figuren, die aufgiengen und wieder vergiengen". "Härter und berber zusammencorporirt" sind die Engel, welche Gott schuf, daß das Licht der himmlischen Natur "in ihrer Härtigkeit heller scheinen sollte, und daß der Ton des Körpers hell tönete und schallete, damit das Freudenreich in Gott größer würde" (Aurora c. 14, S. 153). Auch damit haben wir jedoch immer noch nicht diese

<sup>1)</sup> Mit Beziehung auf Offb. Joh. 1, 4. 3, 1. 4, 5. 5, 6.

unsere Welt mit ihren Mängeln und in ihrem eigenthümlichen Besen, die Welt der groben, materiellen Körperlichkeit und des Bösen. Wie sollen wir uns ihr Dasein erklären?

An der ernstlichen Bemühung, auch diese Frage zu beant= worten, hat es unser Theosoph nicht fehlen lassen. Was zunächst die Materie betrifft, so haben wir bereits seine Erklärung gehört, daß Himmel und Erde ihrem Wesen nach nichts anderes als Gott seien. Er nennt die sichtbare Welt einen "Gegenwurf" und eine Offenbarung der geistlichen, in welche die göttlichen Kräfte sich durch bieselbe Bewegung ausgeführt haben, durch die auch jene entstanden sei; er findet es (nach neuplatonischem Vor= gang) natürlich, daß die Materie um so äußerlicher und gröber wurde, je weiter der Aussluß jener Kräfte sich erstreckte; er rech= net nicht blos die Engel, sondern auch die Menschen, zu den Creaturen, welche Gott schaffen mußte, um offenbar zu werben; er erklärt, das mysterium magnum musse in eine zeitliche Schö= pfung eingeführt und in den Elementen sichtbar gemacht werden, auf daß der Geist Gottes mit etwas zu wirken und zu spielen habe. 1) Und ebenso ringt er, das Bose in seiner Nothwendigkeit zu begreifen. In sich selber, sagt er, sei das große Mysterium aller Wesen Ein Ding, aber in seiner Auswicklung und Offen= barung trete es in zwei Wesen, in Boses und Gutes, ein; jede Creatur muffe einen eigenen Willen, muffe Gift und Bosheit in sich haben; das Böse komme von und aus Gott selber her und sei seines eigenen Wesens, es gehöre zur Bildung und Beweg= lichkeit, wie das Gute zur Liebe. 2) Aber sich diesem Gedanken=

<sup>1)</sup> Schlüffel u. s. Wr. 81. B. göttl. Beschaulichkeit 3, 41 f. 2. Apol. w. Tilken 146. Drei Princ. 5, 6. Gnabenwahl 2, 22 (Werke VI, 677. 475. VII, 111. III, 41. IV, 478).

<sup>2)</sup> Sign. rer. 16, 26. Gnabenwahl 2, 38. Drei Princ. Borr. 13 f. (Berte IV, 457. 482. III, 5). Die sonstigen Quellenbelege für die obige Darstellung sindet man bei L. Feuerbach, Gesch. d. n. Philos. von Baco bis Spinoza, S. 150—213; Hamberger, die Lehre des Jak. Böhme; Baur, Gnosis, 557 ff. u. A.

zuge folgerichtig hinzugeben, ist ihm seinem ganzen Standpunkt nach unmöglich. Das Gefühl des physischen und moralischen Uebels ist in ihm zu stark, seine Naturkenntniß zu unvollkom= men, sein Denken zu wenig an die rein wissenschaftliche Be= trachtung der Dinge gewöhnt, als daß er sich jene Uebel aus ihren natürlichen Bedingungen erklären, sie wirklich in seine Joec der göttlichen Weltordnung aufnehmen könnte; und so nimmt er benn schließlich für ihre Erklärung zu ben mythischen Vorstellungen von einem doppelten Sündenfall, dem Fall Lucifer's und dem Fall Abam's, seine Zuflucht. Durch jenen soll sich ein Theil der himmlischen Welt zur Härte und Herbigkeit zusammengezogen, die Natur in Gott sich zum Zornfeuer entzündet, der grobmate= rielle Stoff dieser Welt sich gebildet haben; durch diesen gieng der Mensch, welcher die gefallenen Engel ersetzen sollte, seiner ursprünglichen hohen Würbe und Vollkommenheit verluftig. Den eigentlichen Sündenfall findet aber Böhme nicht in dem Genuß der verbotenen Frucht, sondern in einem früheren Vorgang: im Schlafe der Selbstsucht wich die himmlische Jungfrau, die ewige Weisheit, von Adam und er erhielt dafür das irdische Weib, in= bem seine ursprünglich geschlechtslose Natur sich in die zwei Ge= schlechter spaltete. Aber doch erlosch das göttliche Licht in ihm nicht gänzlich, und in Christus erschien es persönlich, um bem Menschen zunächst die innere Befreiung vom Bösen möglich zu machen, ber am Weltende auch seine äußere Ausscheidung und die Verklärung der Materie zu der ihrem inneren Wesen ent= sprechenden Gestalt folgen wird.

Jakob Böhme bezeichnet den Höhepunkt dieser spekulativen Mystik, und er hat auch während des 17. und 18. Jahrhunderts zahlreiche Anhänger in Deutschland, England, den Niederlanden und Frankreich gesunden. Aber wie sehr wir die Seisteskraft des Mannes bewundern mögen, der mit so dürftigen Hülfsmitzteln, so mangeshaften Kenntnissen und so unzureichender Aussbildung diese Fülle tiessinniger Sedanken, kühner und großartiger

Anschauungen zu erzeugen und sie zu einem in seiner Art wohl= gefügten Ganzen zu verknüpfen wußte: eine nachhaltigere Gin= wirkung auf die wissenschaftlichen Zustände ließ sich von einer Spekulation nicht erwarten, welche ohne methodische Uebung bes Denkens an die schwierigsten Aufgaben herantrat, die verwickelt= sten und umfassendsten Fragen mit unklaren Anschauungen und ungeprüften bogmatischen Voraussetzungen zu lösen unternahm, welche statt scharfer Begriffe eine verwirrende Masse von schwan= kenden Bildern, statt wissenschaftlicher Untersuchung phantasievolle Dichtungen, statt verständlicher Gebankenentwicklung apokalyptische Räthsel darbot. Nur wenn man von der Aufgabe und den Be= dingungen des wissenschaftlichen Erkennens keinen beutlichen Begriff hat, kann man Böhme als Philosophen einem Leibniz ober Descartes zur Seite stellen, und nur wenn man Phantastik für Philosophie halt, kann man verlangen, daß unser Jahrhundert zu den Offenbarungen des Schusters aus Görlitz zurückkehre.

Es war aber nicht blos diese bei allem Gedankengehalte boch ihrer Form nach höchst unwissenschaftliche Theosophie, mit welcher sich Deutschland seit den letzten Jahrhunderten des Mittelalters an bem Kampfe gegen die Scholastik und an der Begründung einer neuen, selbständigeren Wissenschaft betheiligte. Kulturbewegung des Humanismus nahm noch vor der Mitte des 15. Jahrhunderts von Italien aus ihren Weg über die Alpen, und sie fand bei keinem anderen Volke eine nachhaltigere Em= pfänglichkeit, als bei dem deutschen. Auch hier stellten sich bald bie besten Köpfe in ihren Dienst; gelehrte und geistvolle Männer widmeten ihr Leben mit hingebendem Eifer der Verbreitung der neu aufgegangenen Bilbung; auf einen Johann Wessel (1419 —1489) und Rudolph Agricola (1443—1485) folgte ein Johann Reuchlin (1455—1521), ein Erasmus von Rot= terbam (1468/7-1536), ein Philipp Melanchthon (1497 -1560), und eine große Zahl fähiger, zum Theil ausgezeich= neter Männer reihte sich mit Begeisterung unter die Fahne,

welche solche Führer vorantrugen. Mit der Kenntniß der Alten gieng ferner auch in Deutschland die neuauflebende Naturwissen= schaft Hand in Hand. Schon im 15. Jahrhundert hatte dieses Land an einem Nikolaus von Cusa, einem Georg Peur = bach, und vor allem an Regiomontanus Mathematiker und Astronomen von hervorragender Bedeutung. Aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammt die epochemachende Entdeckung, durch welche Copernicus (1472—1543) eine durchgreifende Umkch= rung der bisherigen Vorstellungen vom Weltgebäude bewirkt hat, während gleichzeitig Martin Stöffler eine zahlreiche Schule von tüchtigen Mathematikern bildete. Aus dieser Schule gieng der zweite von den großen Reformatoren der Astronomie, Johann Repler (1571-1630), hervor; neben ihm nimmt der Recfor bes Hamburger Gymnasiums, Joachim Jungius aus Lübeck (1587—1657), nicht allein durch den Umfang seines Wissens, sondern auch durch die Klarheit und Unabhängigkeit seines Den= kens, unter ben Naturforschern seiner Zeit eine ehrenvolle Stel= lung ein.

Auch die Philosophie konnte sich dem Einfluß dieser wissensschaftlichen Bestrebungen nicht entziehen. Schon Nikolaus von Eues (1401—1464) ist von Plato und Proklus, theils unmittelbar, theils durch Bermitklung der älteren Mystik, zu jenen Säten angezregt worden, welche in der Folge sein Bewunderer Giordano Brund so nachdrücklich wiederholt hat: daß in Gott alle Gegensäte, auch der des Seins und des Nichtseins, des Endlichen und des Unzendlichen, zusammenfallen, das widersprechende in ihm kein Widerspruch, das unendlich Große vom unendlich Kleinen, die absolute Bewegung von der absoluten Ruhe nicht verschieden sei; daß wir alles von Gott auszusagen und alles ihm abzusprechen haben; daß er nicht blos alle Wirklichkeit, sondern auch alle Möglichkeit in sich schließe, nicht blos die Form, der Endzweck und die schöppferische Ursache, sondern auch der Stoff aller Dinge, das Eine absolute Princip der Welt sei; daß daher Gott der Welt und

bem Menschen wesentlich gegenwärtig, das Ganze in jedem Theil sei, und der Mensch nur sich selbst zu erkennen brauche, um den Grund alles Seins zu erkennen. An die Neuplatoniker schließt er sich auch an, wenn er eine breifache Welt unterscheibet, die göttliche, die intelligible und die sinnliche, und dem entsprechend eine dreifache Art des Erkennens, und wenn er uns stufenweise von dem niedrigeren Erkennen zum höheren zu führen sucht; mit Plato und den Pythagoreern erkennt er in den Zahlen und den mathematischen Verhältnissen die unveränderlichen Formen der Weltordnung; mit den Neuplatonikern und ihren Vorgängern, den Stoikern, vertheibigt er die Vollkommenheit dieser Ordnung durch den Gebanken, daß alles in ihr so gut sei, als es an sei= nem Ort sein kann. Mit den Platonikern seiner Zeit widerset er sich der Alleinherrschaft des Aristoteles; mit ihnen theilt er, bei aller Entschiedenheit seines christlichen Glaubens, eine Weit= herzigkeit in religiösen Dingen, welche die Keime der Wahrheit auch bei Muhamedanern und Heiden anerkennt, und auf Ab= weichungen in den äußeren Gebräuchen geringes Gewicht legt. Berknüpfen sich auch mit diesen von der herrschenden Richtung der Scholastik abweichenden Elementen bei dem Cusaner andere, ihr verwandte, so liegt doch seine wesentliche geschichtliche Bedeutung auf der Seite jener reformatorischen Bestrebungen, welche durch den Humanismus hervorgerusen, in der Philosophie des 15. Jahrhunderts vorzugsweise durch die platonische Schule ver= treten werden. An die gleiche Schule lehnt sich gegen das Ende dieses Jahrhunderts Johann Reuchlin an, welcher in Italien mit den dortigen Platonikern und durch Franz Pico auch mit der Kabbala bekannt geworben war, welcher aber freilich ben Ruhm, der ihm als Humanisten in vollem Maße gebührt, durch seine philosophischen Versuche nicht vermehrt hat. In seiner leb= haften Polemik gegen Aristoteles und gegen das ganze syllogistische Berfahren der Schulphilosophen, in seiner Bewunderung der Kab= bala und des Pythagoreismus, in seinen Aeußerungen über das

Zusammenfallen ber Gegensätze und bie höhere Wahrheit bessen, was die Vernunft für widersprechend und unmöglich erklärt, in seinen Vorstellungen über die verborgenen Eigenschaften der Dinge und die magischen Kräfte läßt sich sein Zusammenhang mit gleich= zeitigen Bestrebungen und Ansichten nicht verkennen. Auf bemselben Wege ist uns Cornelius Agrippa von Nettesheim schon früher (S. 14) begegnet, wogegen Reuchlin's älterer Zeitgenosse Rudolph Agricola zwar über die Nothwendigkeit einer philo= sophischen Reform mit ihm einverstanden war, aber hinsichtlich der Art, wie sie zu bewirken sei, sich weit von ihm entfernte. Denn statt zu theosophischer Geheimweisheit seine Zuflucht zu nehmen, suchte er vielmehr das Heilmittel für die wissenschaft= lichen Schäben ber Zeit mit Laurentins Valla und andern ita= lienischen Philologen in der Rücklehr zu einem einfacheren und kunstloseren Verfahren, einer Philosophie bes gesunden Menschen= verstandes, welche allerdings nicht sehr tief geht, welche aber den dialektischen Uebertreibungen der Scholastiker gegenüber immerhin ihren Werth hatte.

Eine eingreifendere Theilnahme an der philosophischen Bewegung der Zeit mochte man von den Deutschen im 16. Jahrhundert erwarten. Bon Deutschland gieng ja die weltgeschichtliche That der Reformation aus, durch welche der Geist erst in seinem innersten Grunde befreit, die stärkste von seinen disherigen Fesseln, der Bann der kirchlichen Auktorität, gebrochen, die Möglichkeit eines unabhängigen Denkens gewonnen wurde. Wenn sich die Wirkung dieser großen geistigen Umwälzung auf die Philosophie des 16. und 17. Jahrhunderts selbst in den romanischen Ländern nicht verkennen läßt, deren Bevölkerung doch der alten Kirche größtentheils getreu blieb, so hätte sie in dem Stammland des Protestantismus, sollte man meinen, sich noch viel früher und durchgreisender äußern müssen. Dem war aber doch nicht so. Jenes Uebergewicht der religiösen Interessen über alle andern, durch welches Deutschland zur Wiege der Resormation wurde,

war einer selbständigen wissenschaftlichen Entwicklung nicht günstig. Die Kirchlichen und theologischen Aufgaben, der Kampf der jungen Kirche um ihr Dasein, die inneren Streitigkeiten der Protestanten nahmen auf dieser Seite die tüchtigsten Kräfte für sich in An= spruch; die Gegner ihrerseits waren theils gleichfalls mit der Abwehr oder der Wiedergewinnung der Abgefallenen vollauf beschäf= tigt, theils glaubten sie auch in der Wissenschaft nur um so zäher am alten festhalten zu müssen, nachbem sich ber Geist ber Neuerung für ihre Kirche so verberblich erwiesen hatte. Als nun vollends balb nach dem Anfang des 17. Jahrhunderts die lange genährte Feindschaft der kirchlichen Partheien in einen dreißigjährigen ver= heerenden Krieg ausbrach, erlitt nicht allein die Macht und der Bohlstand, sondern auch das wissenschaftliche, sittliche und Kultur= leben Deutschlands einen Stoß, von dem es sich nur langsam etholen konnte. So war gerade die Zeit, während welcher in England und in Frankreich zu einer nationalen Philosophie ber Grund gelegt wurde, die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, für Deutschland eine Periode ber erbittertsten Kämpfe, des tiefsten Ungluck, der äußersten Berarmung, Entvölkerung und Berwil= derung. Unter solchen Umständen begreift es sich, wenn andere Bölker in ihrer philosophischen Entwicklung vor dem deutschen einen bedeutenden Vorsprung gewannen.

An den Lehranstalten des katholischen Deutschlands wurde die in das 18. Jahrhundert hinein ausschließlich scholastische Phislosophie vorgetragen; für die Auswahl unter den verschiedenen scholastischen Auktoritäten und für die Auffassung und Darstellung ihrer Lehren wurde der Borgang der Jesuiten maßgebend, welche sich des höheren Unterrichts in der katholischen Kirche dald vorzugsweise bemächtigten. Die deutschen Protestanten hätten zwar durch Luther von aller Beschäftigung mit der Philosophie abgeschreckt werden können. Die religiöse Dürre, die praktische Unsruchtbarkeit der Scholastik, die Bereitwilligkeit, mit welcher sie sich zur Rechtsertigung aller hierarchischen Anmaßungen, zur Berzicht zur Rechtsertigung aller hierarchischen Anmaßungen, zur Berz

theibigung aller kirchlichen Mißbräuche hergab, hatten in Luther eine tiefe Abneigung gegen diese Menschenweisheit und gegen den griechischen Philosophen erzeugt, dessen Aussprüche ihr mehr galten und besser bekannt waren, als die des Evangeliums. Der mystische Zug seines Wesens, von den Anschauungen der Eckhart'schen Schule genährt, widerstrebte einer Wissenschaft, welche alles defi= niren, bemonstriren, discutiren, die göttlichen Geheimnisse menschliche Begriffe fassen wollte; diese Begriffe waren ihm zu trocken und zu dürftig, als daß die Bedürfnisse seines ticken Ge= muths ihre Befriedigung, die Eingebungen seines genialen Geistes ihren genügenden Ausbruck in ihnen hätten finden können. Die Strenge der logischen Formen beengte ein Denken, welches hell genug war, um die Widersprüche mancher Lehrbestimmungen zu bemerken, zugleich aber burch religiöse Interessen und bogmatische Ueberlieferungen innerlich zu sehr gebunden, um den letzten Grund dieser Wibersprüche zu entfernen, und sich anders, als durch Machtsprüche bes frommen Bewußtseins und burch unklare, wenn auch geist = und phantasievolle, Anschauungen baraus zu retten. Der göttlichen Offenbarung wollte er in Glaubenssachen alles, der menschlichen Vernunft nicht das geringste zu verdanken haben; diese Vernunft erschien ihm nicht blos geschwächt, sondern voll= ständig verkehrt und verdunkelt durch die Sünde, nicht blos un= fähig, die göttliche Wahrheit zu finden oder zu begreifen, sondern geradezu gezwungen, ihr zu widersprechen. Die eigenen Bekennt= nisse der Philosophen bestärkten ihn in seiner Ansicht; denn die jüngeren Scholastiker, und besonders die Nominalisten, an welche sich Luther zunächst hielt, hatten es ja oft genug und mit aller Entschiedenheit ausgesprochen, daß die Vernunft nicht im Stande sei, die Glaubenswahrheiten zu beweisen, oder auch nur gegen Einwürfe genügend zu vertheidigen, daß hier alles lediglich von dem Belieben Gottes abhänge und dem Menschen nur durch Offenbarung bekannt werbe; und dieser Ueberzeugung konnte es in seinen Augen nur zur Bestätigung dienen, daß ihm in der

Folge, und namentlich in den Verhandlungen mit Zwingli über das Abendmahl, Lehrbestimmungen, welche für ihn den höchsten Werth hatten, mit Grunden bestritten wurden, beren logische Un= widerleglichkeit er selbst sich nicht ganz verbergen konnte. wenig daher Luther selbst Bedenken trug, auch bei theologischen Fragen auf Vernunftgründe zurückzugehen, und so groß und ent= scheibend der Antheil ist, welcher der humanistischen Aufklärung seiner Zeit und seinem eigenen, von Natur ungemein klaren und gesunden Verstand an seinem reformatorischen Werke ganz augen= scheinlich zukommt, so geringschätzig und abweisend äußerte er sich doch über die "Frau Vernunft", sobald sie ihm störend in den Weg trat. In zeitlichen Dingen sollte ihr Licht wohl ausreichen, auch zur Erkenntniß des göttlichen Gebotes, des Rechts und Un= rechts, sollte es uns hinführen; und insofern wird sie von Luther ausdrücklich als das befte don allen Dingen dieses Lebens, ja als etwas göttliches anerkannt. Aber in allem, was unser Seelen= heil angeht, ist sie, wie er glaubt, stockblind, und je sinnreicher sie im übrigen ist, um so sicherer und um so gefährlicher wird sie uns auf diesem Gebiet irreführen. Ihm ist es daher voller Ernst mit der Behauptung, hinter welche sich eben damals die freigeisterischen italienischen Aristoteliker zur Entschuldigung ihrer Retereien zu verstecken pflegten, daß etwas in der Theologie wahr und in der Philosophie falsch sein könne; ja er zweifelte nicht, daß dem so sein musse, und er fand es von der Sorbonne abscheulich, daß sie durch die Verdammung dieses Sates die mensch= liche Bernunft zur Richterin über die Glaubenswahrheiten ge= macht habe. Alle diese Ungunst gilt nun natürlich zunächst der Die einfache unverkünstelte Vernunft ruft er selbst Philosophie. hundertmal au; aber gegen die Vernunftwissenschaft, bei der er freilich immer zunächst nur an die Scholastik und den scholastisch erklärten Aristoteles benkt, hat er nicht allein das Mißtrauen des offenbarungsglaubigen Theologen, sondern auch den Widerwillen einer genialen und urkräftigen, aber der zergliedernden Reflexion

abgeneigten, auf lebendige Anschauung, ungetheilte Empfindung, ungebrochenes Wollen gestellten Natur. In dem Widerspruch gegen die Scholastik stimmt er mit den Bätern der neueren Philosophie überein; aber die Gründe, auf welche sich dieser Widerspruch stütt, liegen bei ihm durchaus auf der Scite der antiphilosophischen Mystik. Ihm hat das Mittelalter nicht zu wenig, sondern zu viel Philosophie; nicht die Beschränktheit und Gebundenheit, sons dern die Anmaßung und Herrschsschlucht ihres Deukens ist der Hauptsehler der Scholastik. Wäre es nach seinem Sinn gesgangen, so würde sich die Philosophie bei den Protestanten mit einer sehr bescheidenen Stellung und sehr mäßigen Leistungen des gnügt haben.

Judessen war das Vorurtheil gegen die Philosophie nicht überall so stark, wie bei Luther. Zwingli, der von Hause aus mehr Humanist und weniger bloßer Theolog war, als jener, stand ihr weit nicht so seindselig gegenüber. Auch er will zwar seinen Glauben einzig und allein auf den Geist Gottes und die heilige Schrift gründen; auch er ist überzeugt, daß die Kraft des mensch= lichen Geistes durch die Sünde geschwächt, seine Erkenntniß durch seine Verbindung mit dem Leibe verdunkelt sei; und wenn er den weiten Abstand zwischen Gott und dem Menschen erwägt, sagt er geradehin: was Gott sei, könne der Mensch aus sich selbst so wenig wissen, als ein Mistkäfer wissen könne, was ber Mensch Aber die weitergehende Behauptung, daß die Vernunft der Offenbarung, die Philosophie dem Glauben ihrer Natur nach widerspreche, liegt ihm ferne. Er selbst hat nicht allein von neueren Philosophen, wie Franz Pico, sondern auch von den alten, einem Plato, Seneca, Cicero, viel zu viel gelernt, um nicht diesen Männern und ihren Schriften ihren Antheil an der reli= gidsen Wahrheit zuzugestehen, in deren Besitz er sich selbst weiß. Es ist wohl wahr, sagt er, daß nur der Glaube selig macht, und die Wahrheit nur von Gott kommt. Aber wer kann beweisen, daß Heiben unmöglich ben wahren Glauben haben und zur Er=

kenntniß der Wahrheit gelangen können? Gott macht selig, wen er will, er schenkt den Glauben allen, die er erwählt hat, und deren giebt es auch unter den Heiben. Wie daher Zwingli an der Seligkeit eines Sokrates und Aristides, eines Numa, Scipio, Cato u. s. w. nicht zweifelt, so trägt er auch kein Bebenken, Plato und Seneca neben Moses und Paulus als Zeugen für seine Sotteslehre anzurufen, den alten Dichtern und Philosophen reine sittliche Grundsätze, eine fromme Gesinnung, den Glauben an den wahren Gott zuzuschreiben; ja er erklärt geradezu, daß auch durch ihren Mund Gott rebe, benn die Wahrheit stamme immer vom heiligen Geist, wer sie auch ausspreche. Von diesem Standpunkt aus mochte die Philosophie der Offenbarung immer= hin untergeordnet, und wenn sich zwischen ihnen ein Widerstreit zeigte, mochte jener gegen diese Unrecht gegeben werden; aber boch war anerkannt, daß in beiben Gine Wahrheit nicbergelegt sei, und sie konnten nicht in dieses seindselige Verhältniß gestellt wer= den, welches Luther zwischen ihnen so natürlich gefunden hatte.

In der lutherischen Kirche selbst war es vor allem Luther's treuer Mitarbeiter, Philipp Melanchthon (1497-1560), welcher sich durch eine freundlichere Stellung zur Philosophie von seinem großen Freund entfernte. Sein Urtheil war aber in dieser Sache um so gewichtiger, da er in der Philosophie ebensogut, als in der Theologie, der Lehrer der ganzen deutsch=protestantischen Welt gewesen ist, und sein Ansehen in jener sogar noch viel länger und unangefochtener feststand, als in dieser. Er hat nun freilich trotdem in die Geschichte der Philosophie lange nicht so bebeutend eingegriffen, wie in die der Dogmatik. Hier sind es die weltbewegenden Ideen der Reformation, welche Melanchthon mit der ihm eigenen Klarheit, Gelehrsamkeit und Umsicht auf ihren dogmatischen Ausbruck brachte; hier bezeichnen daher seine Loci theologici eine neue Epoche in der Geschichte der Dogmatik. Melanchthon's Philosophie dagegen ist doch nur eine von jenen halbsertigen wissenschaftlichen Bilbungen, wie sie beim Uebergang

vom Mittelalter zur Neuzeit, im Zusammenhang mit dem Hu= manismus, zu dessen ersten Vertretern Melanchthon gehört, an verschiedenen Orten zum Vorschein kommen. 1) Wenn die Mängel der Scholastik in der Unfreiheit des Denkens, in seiner Abhängig= keit von kirchlichen und wissenschaftlichen Auktoritäten, ihren tief= sten und allgemeinsten Grund hatten, so hat auch Melanchthon diese Unfreiheit noch nicht grundsätzlich überwunden. Wenn er von der Philosophie redet, denkt er zunächst an die alte Philoso= phie; wenn es sich darum handelt, den richtigen philosophischen Standpunkt zu finden, fällt ihm dieß mit der Frage zusammen, zu welcher von den philosophischen Schulen des Alterthums man sich halten, ob man Aristoteliker ober Stoiker, Epikureer ober Akademiker sein wolle; denn wie es sich gehöre, daß jedermann Bürger eines bestimmten, wohl eingerichteten Staats sei, so muffe, fagt er, auch jeder einer bestimmten und auständigen Schule au= gehören. Er selbst bekennt sich mit aller Entschiedenheit zu Aristo= teles, mit welchem aber auch Plato, wie er glaubt, in den wichtigsten Punkten einverstanden ist. Bei ihm findet er die gesun= besten Grundsätze und die richtigste Methode; ihm rühmt er auch nach, daß seine Lehren mit der göttlichen Offenbarung fast durch= aus übereinstimmen. 2) So weit dieß nicht der Fall ist, natür= lich, läßt er ihn fallen; wie' er denn überhaupt den Werth der Philosophie zwar nicht gering anschlägt, aber doch zugleich von der Wahrheit der Offenbarung und der Schwäche der menschlichen Vernunft viel zu fest überzeugt ist, um dieser gegen jene irgend eine Stimme einzuräumen. Der Glaube an das Dasein Gottes, an seine Einheit, seine Weisheit, seine Gute, seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, an die göttliche Welterhaltung und Weltregierung,

<sup>1)</sup> Melanchthon's philosophische Schriften sinden sich im 13. und 16. Band der Ausgabe von Bretschneider und Bindseil (Corpus Resormatorum ed. Bretschn.). Auf diese Ausgabe beziehen sich die nachfolgenden Berweisungen.

<sup>2)</sup> XIII, 656 f. 382, 520, 294 vgl. XI, 282 f.

ist uns von der Natur eingepflanzt, und wir können diese Ueber= zeugung burch alle jene Beweisgründe unterstützen, welche Melanch= thon nach dem Vorgang der alten Philosophen in großer Zahl Viel vollkommener ist aber freilich die Erkenntniß Sottes und seiner Offenbarung, welche uns die heilige Schrift mittheilt, und noch unwidersprechlicher das Zeugniß, welches die Wunder der heiligen Geschichte für sein Dasein ablegen (XIII, 198 ff.). Und dasselbe gilt auch von dem göttlichen Willen. Bir kennen diesen Willen bis zu einem gewissen Grade schon durch das Gesetz der Natur, die uns angeborenen sittlichen Be= griffe; aber wir kennen ihn mittelst berselben eben nur als Geset; über den Rathschluß der Erlösung, die Bedingungen der Sünden= vergebung, den Weg zur Seligkeit für den gefallenen Menschen kann uns nur das Evangelium unterrichten (XVI, 21. 168 f. 417 f. 534 f.). Eine gesunde Philosophie wird daher, wie Melanchthon glaubt, mit der Offenbarung zwar im allgemeinen in keinen Widerstreit kommen; sofern uns aber durch die letztere etwas mitgetheilt wirb, was wir mit unsern Begriffen nicht zu vereinigen wissen, versteht es sich für ihn von selbst, daß wir auf diesen nicht zu fest bestehen dürfen; wie er z. B. in seiner Dialektik (XIII, 703) dem Sate: ein und dasselbe Individuum könne nicht aus disparaten Arten zusammengesetzt sein, die Ginschrän= tung beifügt: nur auf die Person Christi finde diese sonst aus= nahmslose Regel keine Anwendung. Melanchthon unterscheidet sich baher von der Scholastik nicht sowohl durch sein allgemeines wissenschaftliches Princip, als durch die nähere Bestimmung und Anwendung dieses Princips. Er stellt der scholastischen Auffassung des Aristoteles und Plato im Sinn des Humanismus eine richtigere, der scholastischen Dialektik ein einfacheres und ge= schmackvolleres Verfahren, der kirchlichen Ueberlieferung die Bibel, der mittelalterlichen Dogmatik die neue reformatorische entgegen. Aber barin trifft er mit den Scholastikern zusammen, daß es auch ihm nicht um eine durchaus unabhängige und reine, sondern nur um eine solche Philosophie zu thun ist, welche ihrem wesentlichen Inhalt nach von den Alten entlehnt, von der positiven Religion bevormundet, in erster Neihe als Hülfswissenschaft für die Theo-logie gesucht wird.

Von diesem Staudpunkt aus hat Melanchthon alle Theile der Philosophie nicht blos in Commentaren zu ciceronischen und aristotelischen Werken, sondern auch in selbständigen Darstellungen behandelt, welche' bis in's 17. Jahrhundert hinein die stehenden Lehrbücher der deutschprotestantischen Gelehrtenschulen und Uni= versitäten gewesen sind, und welche sich einer solchen Berbreitung erfreuten, daß z. B. seine Dialektik zwischen 1520 und 1583 nicht weniger als 28 Auflagen erlebte. Es sind auch wirklich in ihrer Art vortreffliche Lehrschriften: wohlgeordnet, vollständig, ge= lehrt, von musterhafter Klarheit und eleganter Darstellung, durch= weg auf das Bedürfniß des Unterrichts und die praktische An= wendung der wissenschaftlichen Lehren berechnet. Aber bahnbrechende Gebanken, neue Methoben, rucksichtslose wissenschaftliche Consequenz darf man darin nicht suchen. Melanchthon giebt in seiner Dia= lekt ik eine ausführliche und sorgfältige Darstellung der über= lieferten, in der Hauptsache aristotelischen, Logik mit Ginschluß der Kategorieenlehre, und er setzt in diesem Zusammenhang auch seine erkenntnißtheoretischen Ansichten auseinander. Alles unser Wissen entspringt, wie er sagt (XIII, 648. 143), aus brei Quellen, und es gicht bemgemäß brei Kriterien der Wahrheit: die allgemeine Erfahrung, die angeborenen Begriffe ober Prin= cipien, und das logische Schlußverfahren. Aber bei der Erfahrung denkt er nicht an eine wissenschaftlich genaue, vollständige und kritisch gesichtete Beobachtung, wie sie später Baco, im Gegensatz zu dem herkömmlichen Verfahren, verlangt hat, sondern er ver= steht barunter nur im allgemeinen "diejenigen Thatsachen, über welche alle verständigen Leute einig sind"; und zu den angebore= nen Principien und Grundsätzen rechnet er eine Menge von logischen, mathematischen, naturwissenschaftlichen, theologischen und

moralischen Ueberzeugungen von sehr verschiedenem Ursprung und jehr ungleicher Haltbarkeit. Die gleiche Sicherheit nimmt er aber, wie sich dieß von ihm nicht anders erwarten läßt, auch für alle geoffenbarten Wahrheiten in Anspruch, mögen nun diese ber Ber= nunftwahrheit nur zur Bestätigung bienen, ober etwas neues zu ihr hinzufügen: wenn alles wäre, wie es sein sollte, sagt er, so würde die Auferstehung des Leibes und die Ewigkeit der Höllen= strafen allen vernünftigen Geschöpfen ebenso unzweifelhaft fest= stehen, als der Satz, daß zweimal vier acht ist. Fragen wir weiter nach den letten Gründen der Dinge, so nennt Melanch= thon (XIII, 293 f.) als solche theils mit Aristoteles die Materie, die Form und die Beraubung, theils mit Plato, welcher ihm in diesem Falle noch besser gefällt, Gott, die Materic und die Ibee; er setzt nämlich voraus, daß diese beiden Lehrweisen einander nicht ausschließen, sondern nur ergänzen, und er weiß selbst den tiefgehenden Gegensatz der beiden Philosophen in Betreff der Ideen unschädlich zu machen und Plato mit seinem eigenen, wesentlich nominalistischen Standpunkt zu versöhnen, indem er behauptet (XIII, 520): jedes Wirkliche sei ein Einzelwesen, die Gattungs= und Artbegriffe haben kein Dasein außer dem Ver= stande; Plato sei aber auch weit entfernt, ihnen ein solches zu= zuschreiben, er verstehe unter den Ideen dasselbe, wie Aristoteles unter ben Formen, und keiner von beiben benke dabei an etwas anderes, als an die Bilber in der Seele, wenn auch Plato burch seine sigürliche Redeweise zu dem Wißverständniß, als ob die Ibeen etwas für sich bestehendes seien, Anlaß gegeben habe. An diese Erörterung schließt sich dann (XIII, 306 ff.) eine Ausein= andersetzung über die verschiedenen Arten der Ursachen an, welche nach vierzehenerlei Gesichtspunkten getheilt werden. Unser Theolog faßt unter denselben natürlich vor allen andern die göttliche Ur= sächlichkeit in's Auge und beginnt beßhalb seine Physik (XIII, 198), unter den zwei Titeln: von Gott und der Vorsehung, mit einem Abriß ber natürlichen Theologie, ber jedoch kaum etwas

eigenthümliches bietet. Den Hauptinhalt bieser Schrift bilbet aber eine Naturlehre und Naturbeschreibung, welche im Anschluß an Aristoteles die Physik, die Himmelskunde und die Lehre von den Elementen behandelt, ohne sich indessen in philosophischer ober in naturwissenschaftlicher Beziehung über den gewöhnlichen Stand= punkt jener Zeit zu erheben. So ist Melanchthon z. B. nicht allein von dem Einfluß der Gestirne auf die natürlichen Anlagen und mittelbar auch auf die Schicksale der Menschen überzeugt, sondern er glaubt auch an anderweitige Vorbedeutungen, an weissagende Träume aller Art und an mancherlei Spuck, welchen der Teufel theils in den Gemüthern, theils in der Außenwelt treiben soll (XIII, 322 f. 335 ff. 350 ff. 99 f.); bagegen erscheint ihm die Lehre von der Bewegung der Erde, durch deren wissen= schaftliche Begründung Copernicus eben damals der Reformator der Astronomie geworden war 1), so widersinnig, daß er darüber voll Entrüstung bemerkt (XIII, 216): solche Ungereimtheiten, im Widerspruch mit dem Augenschein und dem klaren Zeugniß der h. Schrift, öffentlich zu behaupten, sei nicht wohlanständig und gebe ein schlechtes Beispiel. Hier bleibt er baher mit Aristoteles bei dem geocentrischen System stehen, in dessen näherer Ausfüh= rung er sich an die balb nach Aristoteles aufgekommene Theorie der Epicykeln und Ekkentren hält. Um so entschiedener bekämpft er allerdings, wie dieß die christliche Theologie von jeher gethan hat, die Lehre dieses Philosophen von der Ewigkeit der Welt, in= dem er ihr nicht blos die Auktorität der Offenbarung entgegen= hält, sondern auch ihre Beweisgründe in eingehender Erörterung zu entkräften sucht (XIII, 221 f. 376 f.). Sonst aber treffen wir bei ihm fast burchaus die aristotelische Naturlehre. Dem gleichen Führer folgt er auch in der Psychologie. Melanch=

<sup>1)</sup> Melanchthon's Physik erschien zuerst 1549, Copernicus' Werk über die Bewegungen der himmelskörper, auf welches er sich darin öfters und in anderen Stücken mit entschiedener Anerkennung bezieht, 1548.

thon's Schrift von der Seele ist eine Nachbildung der gleich= namigen aristotelischen; nur giebt er barin theils auch die von Aristoteles an anderen Orten behandelte Beschreibung bes mensch= lichen Leibes, nach Maßgabe bes bamaligen Wissens', in aller Ausführlichkeit, theils verbindet er mit den aristotelischen Bestim= mungen einzelne abweichende Annahmen Galen's, theils widmet er den theologisch wichtigen Fragen ber Anthropologie seine besondere Aufmerksamkeit und verläßt die aristotelische Lehre an den Punkten, wo sie sich mit der christlichen Dogmatik in einen zu auffallenben Wiberspruch sett. Er befinirt die Seele mit Aristo= teles als die Entelechie oder die Lebensthätigkeit ihres Leibes; er unterscheibet mit bemselben im Menschen brei Seelen ober Seelen= trafte (benn er will sich beibe Auffassungen gefallen lassen): die Pflanzenseele, die Thierseele und die vernünftige oder Menschen= seele, indem er zugleich diese Unterscheidung der platonischen von Begierbe, Muth und Vernunft gleichsett; die beiden ersteren führt er auch auf das belebende Feuer ober den Lebensgeist zurück, welcher in der damaligen Anthropologie eine so große Rolle spielte, und von ihnen nimmt er an, daß sie durch die Zeugung entstehen, wogegen er in Betreff bes vernünftigen Geistes sich zwischen dieser Annahme und der einer unmittelbaren göttlichen Schöpfung nicht entscheidet. Auch im weiteren hält er sich meist an Aristo= teles; wenn er aber freilich (XIII, 147 f.) den "thätigen Berstand" dieses Philosophen auf die erfinderische Selbstthätigkeit des Geistes, den "leidenden Berstand" auf die Auffassung des Gegebenen bezieht, kann er selbst den Zweifel, ob dieß die eigentliche Reinung seines Meisters sei, nicht ganz unterbrücken. Bon be= sonderer Wichtigkeit sind ihm zwei Punkte: die Unsterblichkeit und die Willensfreiheit. Die erstere, bei Aristoteles bekanntlich etwas unsicher, beweist er (XIII, 172 ff.) ausführlich theils mit Ver= nunftgründen, theils mit Aussprüchen und Erzählungen ber h. Schrift; unter den ersteren treten aber freilich neben den philosophischen Beweisen aus Plato und Xenophon auch die Geister= erscheinungen auf, von denen er sowohl aus eigener als aus frember Erfahrung zu sprechen versichert; und wenn er unter ben letteren die Auferstehung Christi und die mit ihr verbundenc Wiederbelebung anderer Tobten voranstellt, so taucht ihm nicht allein an der Geschichtlichkeit dieser Thatsachen selbstverständlich nicht der leiseste Zweifel auf, sondern die Einmischung solcher theologischen Elemente in eine philosophische Untersuchung stört ihn auch so wenig, daß er sich a. a. D. sogar in höchst gemüth= lichen Vermuthungen barüber ergeht, welche Personen wohl mit Christus auferstanden seien, und wie Eva und andere alte Ma= tronen bei dieser Gelegenheit die Maria besucht und ihr von der Vorzeit erzählt haben mögen. Ebenso wichtig, wie die Un= sterblichkeit, ist ihm die Willensfreiheit. Er vertheidigt dieselbe gegen den philosophischen wie gegen den theologischen Determinis= mus mit Gewandtheit (XIII, 157 f. XVI, 42 f. 189 f.); aber neue Gesichtspunkte hat er ber schon im späteren Alterthum so viel verhandelten Frage nicht abzugewinnen vermocht, und die Schwierigkeiten, in welche ihn die protestantische Lehre von der Erbsünde bei diesen Untersuchungen verwickelt, weiß er mit dem Sate, daß dem Menschen auch nach dem Falle nicht blos in Beziehung auf die äußerliche Erfüllung des göttlichen Willens, sondern auch in Bezug auf die innere Annahme oder Verschmä= hung der göttlichen Gnade eine gewisse Freiheit übrig geblieben sei, nur sehr ungenügend zu lösen.

Eine ähnliche Verbindung von theologischen und philosophischen Sesichtspunkten läßt sich auch in Melanchthon's Ethik besmerken. Das Sittengesetz fällt ihm mit dem göttlichen Willen, die Tugend mit der Sotteserkenntniß und dem Sehorsam gegen Sott zusammen; und da nun Sott seinen Willen als Sesetz geoffenbart hat, so ist ihm dieses geoffenbarte Sesetz die vollkommenste Darstellung der sittlichen Verpslichtungen, und wo er eine Uebersicht über die ganze Tugendlehre geben will (XVI, 60 f. 214 f.), legt er hiefür die zehen Sebote zu Grunde. Noch mehr

hat er aber boch für seine Ethik Aristoteles und anderen alten Schriftstellern zu verbanken, und bieselben find es auch, an welche sich seine Rechts = und Staatslehre zunächst anschließt. merkenswerthesten Züge ber letteren liegen in seinen Bestimmungen über das natürliche und das positive Recht, und über Staat und Kirche. Das natürliche Recht umfaßt die angeborenen sitt= lichen Grundsätze und alles, was sich aus ihnen durch bündige Schlüffe ableiten läßt; das positive Recht die Bestimmungen, welche die Staatsgewalt zu benselben hinzufügt. Jenes gründet sich hinsichtlich ber Pflichten gegen Gott auf die Abhängigkeit bes Seschöpfs vom Schöpfer, hinsichtlich ber Pflichten gegen die Nebenmenschen auf das Bedürfniß der menschlichen Gesellschaft; dieses auf die besonderen Umstände, welche diese oder jene Einrichtung als zweckmäßig erscheinen lassen. Jenes ist baher unveränderlich, bieses kann mit den Umständen wechseln. Doch giebt Melanchthon zu, daß auch solche Bestimmungen, welche an sich aus den Grundfätzen des natürlichen Rechts folgen würden, aus beson= beren, in ben thatsächlichen Berhältnissen begründeten Rücksichten mit andern vertauscht werden können. So wäre z. B. an sich die Gütergemeinschaft naturgemäßer, aber burch die Günde sei das Privateigenthum zur Nothwendigkeit geworden; das Zinsennehmen (worüber näheres XVI, 128 ff. 248 f.) sei an sich zu mißbilligen, aber weil man es nicht ganz habe verhindern können, habe man sich mit der Beschränkung des Zinsfußes begnügt. Die Polygamie, an sich naturwidrig, habe Gott aus besonderen Gründen bei den Ifraeliten geduldet (XVI, 70 f. 227 f.). Die Staats= gewalt selbst, von der alles positive Recht ausgeht, ist nach Me= lanchthon von Gott unmittelbar und ausbrücklich eingesetzt, und er gründet auf diesen ihren Ursprung die Berpflichtung zum Se= horsam gegen die Obrigkeit; aber boch will er den Widerstand gegen dieselbe nicht unter allen Umständen verbieten, und im Rothfall selbst den Tyrannenmord zulassen. Ihre Aufgabe besteht in der Erhaltung der Zucht und des Friedens; und da nun zur

guten Zucht auch das gehört, daß keine Handlungen geduldet werben, welche ben Pflichten gegen Gott widerstreiten, da ferner die Obrigkeit in jeder Beziehung für das Wohl ihrer Unterthanen zu sorgen hat, so ist sie verpflichtet, den wahren Glauben zu för= bern und zu schützen, kirchliche Mißbräuche abzustellen, Ketzereien zu verbieten und zu bestrafen, den Götzendienst und andere dem göttlichen Gesetz widerstreitende Dinge zu untersagen. Wenn da= gegen umgekehrt von kirchlicher Seite der Anspruch auf Beherr= schung der Staaten gemacht wird, so findet dieß der Reformator durchaus verwerflich; und wenn die Obrigkeit Dinge gebietet, welche wider Gottes Gebot und das Gewissen gehen, so erinnert auch er sich des Spruches, daß man Gott mehr gehorchen musse, als ben Menschen. Wird vollends von einer Regierung verlangt, daß sie zur Unterdrückung der reinen Lehre ihren Beistand leihe ober ihre Zustimmung gebe, so ist es Melanchthon unzweifelhaft, daß sie sich burch Erfüllung bieses Berlangens, und wenn es auch ihr gesetzlicher Oberherr (ber Kaiser) stellte, einer schweren Pflicht= verletzung schuldig machen würde. 1)

Es wird keiner weiteren Belege bedürfen, um zu erkennen, wie weit Melanchthon trot der großen Verdienste, welche er sich auch um den philosophischen Unterricht unläugdar erworden hat, doch von einer reinen und selbständigen Philosophie noch entsernt war, und wie wenig eine solche auch nur in seiner Absicht lag. Das gleiche gilt aber, im großen und ganzen genommen, von der deutschen Philosophie überhaupt die über die Mitte des 17. Jahr-hunderts herab. Die herrschende Richtung derselben war die von Melanchthon, dem "Lehrer Deutschlands", angegedene. Das aristotelische System soll die Grundlage alles philosophischen Unsterrichts sein, und die Unterschiede unter den einzelnen Philosophen liegen, was die große Mehrzahl derselben betrifft, alle innerhalb dieser ihrer gemeinsamen Boraussehung. Sie alle wollen Aristo-

<sup>1)</sup> Man vgl. zu dem obigen XVI, 86—124. 241—248. 469 f.

teliker sein, wenn sie auch ihren Aristoteles nicht alle gleich richtig auffassen, und sich zu demselben bald eine freiere bald eine unselbständigere Stellung geben, anderweitigen Elementen bald einen größeren balb einen geringeren Zutritt verstatten, in der Dar= stellung seiner Lehre bald einem einfacheren bald einem verwickelteren Berfahren ben Vorzug geben. Sbenso sind aber auch alle darüber einig, daß jede philosophische Ueberzeugung der göttlichen Offenbarung untergeordnet sei, und ihr unter keinen Umständen widersprechen dürfe. Es ist also schließlich doch nur eine gemil= berte Scholastik, um welche es biesen protestantischen Philosophen, wie schon ihrem Vorbild Melanchthon, zu thun ist; und auch ber mittelalterlichen Scholastik kamen sie immer näher, und neben Aristoteles und Plato begannen sie auch jene wieder eifriger zu studiren, seit sich ihnen durch die endlosen Streitigkeiten ber pro= testantischen Theologen unter einander und mit den Katholiken das Bedürfniß jener genaueren Definitionen und Distinktionen, jener ausgebildeten Terminologie und jenes dialektischen Berfah= rens aufdrängte, welches die protestantische Orthoboxie auf die Dauer so wenig, wie die katholische, zur Vertheibigung und Dar= stellung von Dogmen entbehren konnte, deren Grundlagen sie nicht zu prüfen, beren Ursprung sie nicht unbefangen zu unter= suchen, deren Widersprüche sie sich nicht zu gestehen wagte. In diesem Geiste wurde der philosophische Unterricht auf den deutsch= protestantischen Hochschulen fast ohne Ausnahme behandelt. in Wittenberg, wo Melanchthon selbst, in Leipzig, wo sein Freund Joachim Camerarius zum Studium des Aristoteles den Grund legte, während unter ihren Nachfolgern dort Jakob Martini (1570—1649), hier Simon Simonius (1570 f.) und Jakob Thomasius (1622—1684) am meisten hervorragen; in Altorf, bessen Universität unter der unmittelbaren Betheiligung von Ca= merarius und Melanchthon gegründet wurde; in Rostock, wohin Melanchthon seinen Schüler David Chyträus empfahl; in Helmstädt, bessen Statuten, von Chytraus mitverfaßt (1576), die aristotelischen Schriften und die Lehrbücher Melanchthon's als Grundlage für den philosophischen Unterricht ausbrücklich vor= schrieben; in Tübingen, wo uns in Jakob Schegk einer von ben ausgezeichnetsten Aristotelikern ber Reformationszeit begegnet; in Strafburg, welchem nach Petrus Martyr Vermigli's, Hieronymus Zanchi's und Johann Sturm's Vorgang Johann Ludwig Havenreuter (1548—1618) mit großem Ruhme die aristotelischen Schriften erklärte; in Jena, welches langere Zeit an Victorin Strigel einen in der Philosophie und Theologie gleich thätigen treuen Schüler Melanchthon's, später an Daniek Stahl (gest. 1656) und Paul Slevogt (1595 —1655) zwei geachtete Lehrer der aristotelisch=scholastischen Phi= losophie hatte; in Königsberg, bessen Universität 1544 unter der Leitung von Melanchthon's Schwiegersohn Georg Sabinus gestiftet worden war; in Giessen, wo bald nach ber Gründung ber Universität (1607) Christoph Scheibel als Aristoteliker in Ansehen stand. Auf vielen von diesen Anstalten bestanden eigene Lehrstühle für die Erklärung der aristotelischen Schriften, beren es z. B. in Helmstädt zwei, auf ben beiben chursächsischen Universitäten seit 1577 sogar vier waren; indessen bedurfte es bessen kaum, um das Uebergewicht des Aristoteles über alle an= dern Philosophen zu begründen, da man sich auch in den syste= matischen Vorträgen burchaus an Aristoteles und die neueren Aristoteliker, besonders Melanchthon, zu halten pflegte, und ab= weichende Lehrweisen, wie die der Ramisten, und später die carte= stanische, nicht selten durch die Universitätsstatuten ober durch landesherrliche und akademische Verordnungen geradezu verboten wurben. Unter den Männern, welche sich als Lehrer der aristo= telischen Philosophie hervorthaten, gelten für die bedeutendsten neben Melanchthon: ber obengenannte Arzt und Philosoph Jakob Schegk (1511 — 1587); ber Schweizer Philipp Scherb, einer ber strengeren Aristoteliker, welcher 1605 als Professor in Altorf gestorben ist; Scherb's Schüler und Nachfolger, der Nürnberger

Ernst Soner (1572—1612), den seine Dialektik dem Soci= nianismus in die Arme geführt hat, und dessen Mitschüler Michael Piccart (1574—1620), welcher gleichfalls aus Nürn= berg stammte und Professor in Altorf war. Ferner Cornelius Martini (1568—1621) aus Antwerpen, welcher während einer fast dreißigjährigen höchst erfolgreichen Lehrthätigkeit in Helmstädt der eigentliche Begründer des dortigen Aristotelismus geworden ist; sein Lieblingsschüler und Nachfolger Konrad Hornejus (1590-1649); ber Theolog Georg Calirtus (1586-1656), der Melanchthon des 17. Jahrhunderts, und der große Polyhistor Hermann Conring (1606-1682), die berühmtesten aller helmstädtischen Lehrer; auch sie waren von Cornelius Martini in die aristotelische Philosophie eingeführt worden, und wenn auch Conring dieselbe in freierem Geift auffaßte, und sie namentlich nach ber Seite bes Naturrechts burch eigene Untersuchungen zu ergänzen bestrebt war, so waren boch beibe entschiebene Aristo= teliker und Gegner ber Neuerungen, burch welche Ramus und später Descartes die Herrschaft ihrer Schule bedrohten. Zeitgenossen Conring's sind die beiden königsberger Professoren Christian Dreier (1610—1688) und sein Schüler Melchior Zeibler (1630—1686), und der Leipziger Jakob Thomasius (s. o. S. 41), ber Bater von Christian Thomasius, welcher auch Leibniz zum Schüler hatte, und von diesem sowohl wegen der Schärfe seines Denkens als wegen dem Umfang seines geschichtlichen Wissens in hohem Grabe geschätzt wurde. Selbst unter diesen in ihrer Zeit hervorragenden Gelehrten ist aber doch kein einziger, welcher die philosophische Forschung auf einen neuen Weg zu führen und sich von der Ueberlieferung der Schule zu einer wirklich freien, vor= aussetzungslosen Betrachtung der Dinge zu erheben vermocht hätte. An Aristoteles und Melanchthon halten sich auch jene Rechtslehrer, welche man in neuerer Zeit neben bem Dänen Nikolaus Hemming und dem Italiener Albericus Gentilis als Vorläufer des Hugo Grotius bezeichnet hat; der Marburger Jurist Johann Oldens

borp aus Hamburg (um 1480—1561) und der leipziger Pro= fessor Benedikt Winkler (gest. 1648). Beibe wollen die Rechts= wissenschaft auf das Recht der Natur und der Vernunft gründen. Aber boch kann man nicht sagen, daß sie hiebei sehr tief gedrungen seien. Olbendorp sieht in dem bürgerlichen Recht mit Melanch= thon eine nähere Bestimmung des natürlichen Gesetzes, welche sich nach Wahrscheinlichkeitsgründen richtet und je nach ber Staats= verfassung und den Umständen verschieden ausfällt; deren Werth und Berechtigung baher von ihrer Uebereinstimmung mit dem Naturgesetz abhängt. Das natürliche Recht leitet er zwar von der Vernunft ab, sofern die Kenntniß besselben allen Menschen von Natur eingepflanzt sei; weil aber die menschliche Vernunft burch den Sündenfall verdorben und geschwächt ist, so will er als die unbedingt zuverläßige Urkunde desselben schließlich doch nur die göttliche Offenbarung und insbesondere die zehen Ge= bote betrachtet wissen, an welche er benn auch die nähere Dar= legung seines Inhalts anknüpft. Von bem gleichen allgemeinen Standpunkt geht aber auch noch Winkler aus, bessen "Principien bes Rechis" (1615) wohl als bas bebeutendste naturrechtliche Werk vor Grotius zu betrachten sind. So verständig, rein und würdig die Grundsätze sind, welche uns aus dieser Schrift entgegentreten, so viele Anerkennung die Entschiedenheit verdient, mit der Winkler barauf bringt, daß alles positive Recht auf das Recht der Natur und alle positive Rechtswissenschaft auf die Kenntniß des Natur= rechts gegründet werde, so leidet boch seine Darstellung an dem doppelten Mangel, daß er das Recht als solches von der Religion und der Sittlichkeit, und die philosophische Rechtslehre von der Theologie nicht scharf genug unterscheibet. Die Quelle alles Rechts ist, wie er ausführt, das göttliche Gesetz. Dieses Gesetz war dem Menschen ursprünglich in seiner Vernunft geoffenbart; und wenn es der sündige Mensch freilich mit seiner Vernunft allein nur unvollkommen erkennt, so ist es bafür rein und vollständig in ber h. Schrift, und namentlich in dem Dekalog verkündigt, den auch

Winkler als einen Abriß bes Naturrechts seiner Darstellung bes= selben zu Grunde legt; und es wird deßhalb auch wohl geradezu behauptet: die ganze Rechtswissenschaft stehe im Dienste der Theologie, weil diese es sei, welche uns über den Willen Gottes be= lehre. Seinem Inhalt nach umfaßt das Rechtsgesetz alle Pflichten gegen Gott und die Menschen. Diese Pflichten, in ihrer vollen Reinheit gedacht, so wie sie von den ersten Menschen vor dem Sündenfalle und später von Christus erfüllt wurden, bilden das ursprüngliche Naturrecht; jenes ewige Necht, welches für alle Menschen gleichsehr gilt, und so unwandelbar ist, daß es auch von Gott nicht abgeändert werden kann, da es mit seinem un= veränderlichen Willen selbst zusammenfällt. Alle Bestimmungen dieses Rechts fassen sich in der Forderung einer unbeschränkten, uneigennützigen Gottes= und Nächstenliebe zusammen. diese Forberung von allen erfüllt, so wäre kein weiteres Gesetz nöthig; da dieß aber in Folge der Sünde nicht der Fall ist, so kommt zu dem ursprünglichen Naturrecht eine zweite Reihe von Rechtsbestimmungen hinzu, welche ben Zweck haben, jenes in einer zu Sünde und Jrrthum geneigten Welt zu erhalten und zu schützen. Auch diese Bestimmungen gründen sich auf die Bedürf= nisse und Anforderungen der menschlichen Natur, nur daß dieß nicht mehr die ursprüngliche ist, so wie sie vor dem Fall war, sondern die jetige, und sie sind aus diesem Grunde ebenfalls überall anerkannt, wenn ihnen auch nicht alle gleich vollkommen nachkommen. Winkler nennt beßhalb bieses "spätere Naturrecht" auch das Bölkerrecht (jus gentium), und er rechnet zu demselben alle allgemeinen Bestimmungen über Privateigenthum, Verträge, gewaltsamen Rechtsschutz, Kriege, Bestrafung von Verbrechen u. s. w. Auch dieses Recht ist, als Gesetz für die Menschen, so wie sie jetzt sind, unveränderlich und für die Staatsgewalt unbebingt bindend. Ein bloßes Mittel zum Schutze dieses doppelten Naturrechts ist das bürgerliche Recht, welches aus den Bedürfnissen einer bestimm= ten Gesellschaft entsprungen mit ben Umständen und Verhältnissen

wechseln kann; es verpstichtet baher nur dann, wenn es dem nastürlichen Rechte nicht widerstreitet. Die Gesellschaft selbst leitet Winkler in letzter Beziehung aus der geselligen Natur des Mensschen her, indem er nach aristotelischem Vorgange zeigt, wie sich aus dieser zuerst die Familie und dann weiter die Gemeinde und der Staat entwickeln. Er stellt jedoch nicht allein hier keine neuen Gesichtspunkte auf, sondern auch die für ihn näher liegende Aufsgabe, den Inhalt des natürlichen Rechts aus der Natur des Wensschen abzuleiten, nimmt er nicht ernstlich in Angriss. Er ist einer von den selbständigsten Schülern und achtungswerthesten Vertretern der damaligen melanchthonischsaristotelischen Philosophie, aber der Gedanke, auch nur für das engere Gediet des Naturrechts eine neue wissenschaftliche Grundlage zu suchen, liegt ihm ferne.

Indessen hatte aber außerhalb Deutschlands eine philosophische Entwicklung begonnen, welche auch an der deutschen Wissenschaft nicht spurlos vorübergieng. Schon im 16. Jahrhundert läßt sich dieser Einfluß wahrnehmen. Die italienischen Philosophen dieser Zeit (s. o. S. 6) fanden zwar in Deutschland, trot Bruno's mehrjähriger Anwesenheit in biesem Lande, wenig Beachtung und noch weniger Zustimmung. Dagegen wurde der lebhafte Wider= spruch, welchen ber Franzose Petrus Ramus (dela Ramse 1515—1572 s. o. S. 7) gegen Aristoteles wie gegen die Scho= lastik erhob, auch hier von vielen mit Beifall begrüßt. muthige und talentvolle Mann hatte es auf eine allgemeine Re= form der Wissenschaften abgesehen, welche durch eine Verbesserung des ganzen Verfahrens erreicht werden sollte. Das größte Hinder= niß des wissenschaftlichen Fortschritts liegt, wie er glaubt, in der Herrschaft der aristotelisch=scholastischen Dialektik. Schon Aristo= teles selbst hat die Methodologie nicht einfach, klar und geordnet genug behandelt, er hat sie mit unnützen Spitfindigkeiten, unge= reimten und unfruchtbaren Regeln überladen; unter den Händen seiner Nachfolger ist sie dann vollends entartet. Diesen Götzen zu stürzen, eine naturgemäßere, einfachere, praktischere Behandlung

der Wissenschaft zu begründen, ist die Aufgabe, welcher Ramus sein Leben widmete, welche er mit begeisterter Hingebung, babei aber allerdings auch, wenigstens in seinen jüngeren Jahren, mit leidenschaftlicher Heftigkeit verfolgte. In der Wirklichkeit war er nun freilich dieser Aufgabe nicht in dem Maße gewachsen, wie er selbst sich dieß zutraute. Seine Urtheile über Aristoteles sind voll Ungerechtigkeit und Uebertreibung, und anfangs besonders unterscheidet er viel zu wenig zwischen der ursprünglichen aristo= telischen Lehre und bem, was die Scholastik aus ihr gemacht hatte. Seine Berbesserungsvorschläge enthalten zwar manchen gesunden und treffenden Gebanken, und machen auf manchen von der da= maligen Logik vernachläßigten Punkt aufmerksam; aber sein ganzer Standpunkt ift mehr ber des Humanisten, als des Philosophen, es ist ihm mehr um eine klare, wohlgeordnete und geschmackvolle Darftellung, als um eine gründliche Erforschung der Gegenstände zu thun; wenn er das wissenschaftliche Verfahren auf die Beob= achtung des natürlichen Vernunftgebrauchs gründen will, so hält er sich boch hiebei viel zu sehr auf der Oberfläche; statt einer gründlichen Zerglieberung der Deukthätigkeit und einer genauen Bestimmung ihrer Gesetze eilt er zu den logisch=rhetorischen Regeln und Beispielen, und statt vor allem nach dem Ursprung und der Bahrheit unserer Begriffe zu fragen, begnügt er sich, mit Plato ein bemonstratives Verfahren zu empfehlen, welches mit allgemeinen Begriffsbestimmungen beginnen und von da aus mittelst fortgesetter Eintheilung zum Besondern herabführen soll. Er selbst hat es unternommen, alle Wissenschaften nach seiner Methobe zu bearbeiten; indessen beweist schon dieses Unternehmen, daß er nicht allein seine eigene Kraft stark überschätzte, sondern daß er es auch mit der Aufgabe und den Schwierigkeiten der wissenschaft= lichen Untersuchung viel zu leicht nahm; und was er davon aus= geführt hat, das zeigt zwar immerhin einen offenen Kopf, einen gesunden Verstand, einen gewandten, vorurtheilsfreien Geist, aber um die Philosophie wirklich auf neue Wege zu führen, hätten

ihre Probleme viel schärfer ersaßt und viel eindringender unterssucht werden müssen. Wenn er nichtsbestoweniger auf seine Zeit und die Folgezeit einen erheblichen Einsluß ausgeübt hat, so hat er diesen Ersolg nicht sowohl der Tiese und Eigenthümlichkeit seiner Sedanken, als der Unabhängigkeit seines wissenschaftlichen Charakters, dem Feuer und der Beharrlichkeit zu verdanken, mit der er die Freiheit der Wissenschaft versocht, der Auktorität das Recht der eigenen Ueberzeugung, dem Herkommen der Schule die Bernunft entgegenstellte, die unverstandenen Formeln und unfruchtsbaren Spikssindigkeiten bekämpste, auf klare Begriffe, geordnete und gemeinverskändliche Darstellung drang.

In Deutschland verbreitete sich die Lehre des Ramus, von einflußreichen Gelehrten wie Johann Sturm in Straßburg und selbst David Chyträus (s. o. S. 41) empfohlen, nicht blos durch die Schriften ihres Urhebers, sondern auch durch die Schüler, welche ihn in Paris aufgesucht hatten, und die Freunde, welche er sich während eines längeren Aufenthalts in Süddeutschland und der Schweiz (1568—1570) erworben hatte; zu den philosophischen Lehrstühlen freilich hatte man ihm sowohl in Heidelberg als in Straßburg den Zutritt versagt. Unter den Männern, welche sich hier als "Ramisten" bekannt gemacht haben 1), wirkten besonbers zwei persönliche Schüler des französischen Philosophen, Tho= mas Freigius aus Freiburg i. Br., welcher 1576-1582 Professor in Altorf war (er starb 1583), und Franz Fabricius (gest. 1573), ber vieljährige Borstand des Düsselborfer Gymna= siums, mit Erfolg für die Lehre ihres Meisters; und noch vor bem Ende des 16. Jahrhunderts hatte diese trot der lebhaften Angriffe, denen sie von Seiten der Aristoteliker ausgesetzt war,

<sup>1)</sup> Ein Berzeichniß derselben giebt Bruder Hist. crit. philos. IV, b, 576 f.; von ihm scheint Wabbington (Ramus. Par. 1855. S. 892 f.) seine Angaben entlehnt zu haben, der aber stark übertreibt, wenn er sagt, die philosophischen Lehrstühle auf den protestantischen Universitäten seien momentan fast alle mit Ramisten besetzt gewesen.

und trot ber Berbote, welche da und bort gegen sie ergiengen 1), auf der Mehrzahl der dentsch=protestantischen Hochschulen Ein= gang gefunden. Auch solche, die aller Philosophie und allem Bernunftgebrauch in Glaubenssachen grundsätzlich feind waren, wie ber bekannte Helmstädter Theolog Daniel Hoffmann (um 1600), glaubten wohl an ihr einen Bundesgenossen zu haben. Aber boch vermochte sie die herrschende aristotelisch=scholastische Strömung nicht zu überwältigen, und ebensowenig haben ihre Vertreter burch den inneren Werth ihrer Werke eine tiefere Spur in der Geschichte ber beutschen Philosophie zurück gelassen. Neben ben entschie= denen Ramisten gab es auch Philosophen, welche die Dialektik des Ramus mit der aristotelischen Logik zu verbinden und diese durch jene zu verbessern suchten; der angesehenste von diesen Semi= Ramisten, die es aber natürlich mit den beiben streitenden Theilen verbarben, ist der Marburger Professor Rudolph Goclenius (1547 - 1628).

Mit Ramus begegnete sich in einem leidenschaftlichen Widerspruch gegen die Peripatetiker seiner Zeit der Mömpelgarder Nistolaus Taurellus (1547—1606), welcher seit 1580, zugleich mit dem Aristoteliker Scherb, in Altorf Lehrer der Medicin und der Philosophie war; und es scheint auch wirklich, daß der Vorgang des Ramus auf die freiere Stellung Einfluß gehabt hat, welche er, der Schüler Jakob Schezks, in der Folge gegen Aristoteles einnahm. Doch galten seine Angriffe weniger dem Stifter, als den damaligen Vertretern der peripatetischen Lehre, und namentlich den italienischen Peripatetikern Andreas Casalpinus (1519—1603) und Franz Piccolomini (1520—1604); und was er an ihnen, und zum Theil auch an Aristoteles selbst, zu tadeln sand, das betraf nicht die Grundlagen des Spstems und das ganze wissen=

<sup>1)</sup> So z. B. in Leipzig, wo 1591 Joh. Cramer wegen seines Ramismus abgesetzt, und in Helmstädt, wo die Lehre des Ramus 1597 verboten wurde.

Beller, Gefdicte ber beutschen Philosophie.

schaftliche Verfahren, sondern mehr nur einzelne Lehrbestimmungen, welche ihm irrig und gefährlich zu sein schienen. Er hatte es also nicht auf eine vollständige Berdrängung der herrschenden aristotelischen Lehre, sondern theils nur auf eine Reinigung der= selben von späteren Zuthaten, theils auf eine Verbesserung im einzelnen abgesehen. Für die letztere geht er nun hauptsächlich von theologischen Gesichtspunkten aus. Für einen Lutheraner aus der Zeit der Concordienformel stellt er sich allerdings den Auktoritäten in der Philosophie frei genug entgegen; er ist ferner überzeugt, daß der menschlichen Vernunft auch nach dem Sünden= fall noch die Fähigkeit geblieben sei, nicht allein die äußere Natur und sich selbst, sondern auch die Wahrheiten der natürlichen Theologie ohne höhere Beihülfe zu erkennen; und er gab theils durch diese Behauptung, theils durch seine beistische Auffassung des Ber= hältnisses von Gott und der Welt und durch andere von der geltenden Dogmatik abweichende Sätze den Orthodoren seiner Kirche keinen kleinen Anstoß. Aber boch geht seine wissenschaftliche Un= abhängigkeit nicht so weit, daß er eine in jeder Beziehung auf eigenen Füßen stehende, von allen bogmatischen Voraussehungen freie Philosophie zu fordern wagte. Im Gegentheil: gerade das ist seine Hauptbeschwerbe gegen die Scholastiker und ihre Nach= folger, daß sie den heidnischen Philosophemen zu vielen Zutritt verstattet, daß sie auch solches aus der aristotelischen Lehre aufgenommen oder abgeleitet haben, was der dristlichen Weltansicht widerstreite. Dahin rechnet Taurellus besonders die Lehre von ber Ewigkeit ber Welt und ber Materie, die aristotelischen Be= stimmungen in Betreff ber Unsterblichkeit, die Behauptung, daß das Erkennen, und nicht vielmehr die Liebe zu Gott, die höchste Bestimmung des Menschen sei, die Vernachläßigung der teleologischen Naturerklärung, welche er Aristoteles vorwirft, während er zugleich in der Physik der Atomenlehre vor der seinigen den Vorzug giebt. Er seinerseits will ein dristlicher Philosoph sein; er weiß sich nicht in die Zumuthung zu finden, daß wir Christus mit dem

Herzen, Aristoteles mit dem Kopfe anbeten sollen; und je fester er überzeugt ist, daß die Philosophie die unerläßliche Vorbereitung der Theologie sei, um so weniger kann er zugeben, daß dieselbe eine Richtung einschlage, welche mit dieser ihrer Bestimmung un= verträglich wäre. Die Philosophie soll uns, wie er glaubt, über das Dasein und die Eigenschaften Gottes und seine allgemeinen Anforderungen an den Menschen belehren; erst wenn wir uns überzeugt haben, daß wir diesen Anforderungen nicht genügen können, werben wir uns an die Theologic wenden, um von ihr über die außerordentlichen Veranstaltungen Aufschluß zu erhalten, durch die uns Gott zur Seligkeit führen will. Jene erkennt die ewigen und nothwendigen Wahrheiten, diese den nicht nothwendigen Willen Gottes, von welchem wir nur durch Offenbarung etwas erfahren können. Dieß ist boch im wesentlichen berselbe Stand= punkt, den wir schon bei Melanchthon getroffen haben; und wenn auch Taurellus Aristoteles immerhin selbständiger, als jener, ge= genübertritt, so ist doch dieser Unterschied nicht sehr erheblich, und von einer reinen und voraussetzungslosen Philosophie ist der eine fast ebenso weit entfernt, wie der andere.

Sin weit gründlicherer und durchgreifenderer Bruch mit der Scholastik erfolgte seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in der englischen und französischen Philosophie. Der erste, welcher densselben mit voller grundsählicher Klarheit vollzogen hat, ist der berühmte englische Philosoph und Staatsmann Franz Baco von Berulam (1561—1626). Er zuerst sprach es aus, daß zur Berbesserung der wissenschaftlichen Zustände eine vollständige Beränderung des disherigen Standpunkts und Versahrens nothzwendig sei, daß ein neuer Continent für die Philosophie entdeckt werden müsse. Er erkannte den Grundsehler der bisherigen Wissenschutz werden müsse. Er erkannte den Grundsehler der bisherigen Wissenschutz weinsten Ursachen und Gesehen erheben wolle, ehe der Boden gesichert sei, auf dem sie stehe; daß sie statt einer wirklichen, sorgfältig geprüsten und beglaubigten Ersahrung sich auf bloße

Gerüchte über frembe Erfahrungen, auf ungeprüfte Ueberlieferungen verlasse, und statt eines methodischen und stufenweisen Fortgangs vom Einzelnen zum Allgemeinen aus wenigen unvollständig unter= suchten Fällen sofort die weitgreifendsten Folgerungen ableite. Er stellte daher dem scholastischen Rationalismus die Erfahrung, als bie einzige Grundlage ber Wissenschaft, ber Dialektik und Demon= stration das inductive Verfahren entgegen, welches die leitenden Begriffe und Grundsätze selbst erst feststellen soll, die jene ohne genauere Untersuchung für ihre Ableitungen voraussett; und wenn seine Beschreibung dieses Verfahrens allerdings noch mangel= haft ift, so hat sie doch das große Verdienst, daß sie mit allem Nachbruck auf die Nothwendigkeit hinwies, die Erfahrungen zu prüfen, die Thatsachen nicht allein vollständiger zu sammeln, sondern auch ihrem Werthe nach genauer zu würdigen, die Beob= achtungen durch umfassenbe Versuche zu ergänzen, in den Schlüssen aus ben Thatsachen Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Wiewohl ferner Baco weber selbst naturwissenschaftliche Entbeckungen gemacht, noch die eines Copernicus, Gilbert und Galilei zu wür= bigen gewußt hat, so ist er boch von dem naturwissenschaftlichen Interesse seines Jahrhunderts lebhaft genug ergriffen, um die Wiedergeburt der Philosophie, die er verlangt, in erster Reihe von der Naturforschung zu erwarten; und wenn er es aus Vor= sicht ober aus Gleichgültigkeit unterlassen hat, die theologischen Folgesätze seines Empirismus zu ziehen, und auch auf diesem Ge= biete zu verwerfen, was mit der Erfahrung nicht übereinstimmt und sich aus natürlichen Ursachen nicht erklären läßt, so wehrt er bagegen alle Einmischung theologischer Gesichtspunkte in die Naturwissenschaft ab, er beseitigt alle teleologische und alle blos metaphysische Erklärung der Naturerscheinungen, er will die Natur= philosophie streng auf die Erforschung der Thatsachen und die Aufsuchung der materiellen und wirkenden Ursachen, kurz auf die= jenigen Untersuchungen beschränken, welche uns mit ber wirklichen Welt bekannt machen und unsere Macht über die Natur erweitern.

Die grundsätzliche Lossagung von der Scholastik, die Zurücksührung aller Wissenschaft auf die Erfahrung, die Forderung einer methodischen Induction und einer rein physikalischen Naturbetrachtung, dieß sind die Punkte, auf denen Baco's Bedeutung für die Gesichichte der neueren Philosophie im wesentlichen beruht.

Baco's Empirismus wurde burch Thomas Hobbes (1588 —1679) zum Sensualismus und Materialismus fortgebilbet, und zugleich wurde von ihm aus biesem Standpunkt ein politisches und theologisches System abgeleitet, welches durch seine Schroffheit und seine Uebertreibungen, wie durch seine Folgerichtigkeit und Originalität, zur schärfsten Prüfung ber Boraussehungen auf= forderte, die zu so auffallenden und anstößigen Folgerungen ge= führt hatten. In seinem Urtheil über die Zeitphilosophie, in der Forderung, daß alles Wissen auf die Erfahrung gegründet werde, ist Hobbes mit Baco einverstanden. Aber wenn schon dieser hie= bei vorzugsweise an die äußere Wahrnehmung gedacht hatte, so erklart jener noch bestimmter die sinnliche Empfindung für die einzige Quelle aller unserer Vorstellungen, und er sucht bereits in ähnlicher Weise, wie später ein Condillac und Holbach, zu zeigen, wie aus den Empfindungen die Vorstellungen, die Erinnerungen, die Gedanken auf mechanischem Weg entstehen. Aus dieser sen= sualistischen Erkenntnißtheorie zieht bann weiter schon Hobbes gleichzeitig die beiden Folgerungen, welche im 18. Jahrhundert in den zwei aus Locke's Empirismus hervorgegangenen Schulen, der englischen und der französischen, getreunt hervortreten, die des Stepticismus und bes Materialismus. Ginerseits bemerkt er, bie Wahrnehmung liefere uns immer nur subjektive Vorstellungen, von denen wir durchaus nicht annehmen können, daß sie uns von den objektiven Eigenschaften der Dinge ein treues Bild geben; die Schlüsse von den bisherigen Erfahrungen auf die zukunftigen seien unsicher; das mathematische Verfahren, welches eigentlich allein ein streng wissenschaftliches wäre, sei außer der Mathematik selbst nur in der Ethit und Politik anwendbar, für die Erkenntniß der wirklichen Welt dagegen seien wir auf Wahrscheinlichkeits= schlüsse aus der Erfahrung beschränkt. Andererseits aber läßt sich boch Hobbes durch diese Bedenken nicht abhalten, sich eine ganz bestimmte dogmatische Weltansicht zu bilden, und diese kann bei einem so folgerichtigen Denker nicht anders, als materialistisch, "Real" und "körperlich" sind für ihn gleichbedeutende Begriffe. Auch der Geist ist (wie bei den Stoikern) nur ein Name für eine gewisse Art von Körpern. Selbst die Gottheit soll ein solcher körperlicher Geist sein. Körper wirken aber auf einander nur mechanisch. Hobbes kennt daher keine andern, als mechanische Ursachen: die Einmischung von Zweckbeziehungen ober von unkörperlichen Formen und Kräften wird von ihm noch ent= schiebener, als von Baco, aus der Naturerklärung ausgeschlossen. Der gleiche Gesichtspunkt muß aber auch seine Ansicht vom Men= schen bestimmen, bessen sittlichem und gesellschaftlichem Leben unser Philosoph den größeren Theil seiner wissenschaftlichen Unter= suchungen gewidmet hat. Der Mensch ist eine Maschine, deren Bewegungen, wie alles in der Welt, aus mechanischen Ursachen mit Nothwendigkeit hervorgehen. Die Empfindungen, und mittel= bar auch alle andern Vorstellungen, entstehen aus der Reaktion bes Herzens gegen die äußeren Eindrücke; wird in Folge berselben der Blutumlauf gefördert oder gehemmt, so fühlen wir Lust oder Unlust; diese Gefühle, auf zukunftige Eindrücke bezogen, werden zum Verlangen ober Abscheu, zum Willen. An eine Freiheit bes Willens kann aber selbstverständlich nicht gedacht werden: jeder begehrt die Erhaltung seines Lebens und weiterhin alles, was ihm Genuß und Nuten verspricht, jeder flieht das unan= genehme und schäbliche, und vor allem den Tod; aber er folgt hiebei nur einem unwiderstehlichen Naturtrieb, er will und thut immer nur, was er unter den gegebenen Umständen zu thun und zu wollen gezwungen ist; ein anderes zu wollen, liegt nicht in seiner Macht und kann nicht von ihm verlangt werden. ursprüngliche Gesetz ber menschlichen Natur ist baher bas Gesetz

der Selbstsucht, und eben dieses ist auch ihr ursprüngliches Recht: im Naturzustand folgt jeber rücksichtslos seiner Begierbe und jeber ift dazu berechtigt. Ebenbamit kommt aber nothwendig jeder mit jebem in Streit: ber Naturzustand ist ein Krieg aller gegen alle. Diesem unerträglichen Zustand kann nur durch einen Bertrag aller mit allen ein Ende gemacht, nur auf biesem Wege kann ein Rechtszustand, ein allgemeiner Friede hergestellt werben. Weil jedoch alle Menschen ihrer natürlichen Reigung nach selbstfüchtig sind und bleiben und jebe ihnen gelassene Freiheit zur Berletzung anderer mißbrauchen, so wird dieser Bertrag nur unter der Bebingung gesichert sein, daß sie alle ihre Rechte ohne Ausnahme an gewiffe Personen übertragen, die mit der Wahrung des öffent= lichen Friedens beauftragt sind; mag nun dieser Auftrag einem Einzelnen oder mag er einer Mehrheit ertheilt werben. Es lafit sich m. a. 28. dem natürlichen Kriegszustand nur durch die Er= richtung eines Gemeinwesens ein Enbe machen, und biesem nur durch die unbeschränkte Gewalt des Staatsoberhaupts Bestand geben. So kommt Hobbes zu jener absolutistischen Staatslehre, welche ihn neben einem Filmer zu dem eigentlichen Theoretiker ber englischen Contrerevolution unter den Stuarts gemacht hat. Hobbes hat diese Lehre auch auf das religiöse Gebiet mit einer Folgerichtigkeit angewendet, die alle Anerkennung verdient. Den Regierungen steht, wie er sagt, die unbedingte Verfügung über die Religion ihres Volks zu; ihre Auktorität allein ist es, der zu= liebe wir die h. Schrift annehmen; und die Unterthanen sind ihrem Fürsten auch bann zum Gehorsam verpflichtet, wenn er die Berläugnung des Christenthums gebietet. Daß aber Hobbes nichts= bestoweniger ben Glauben an Offenbarung und Wunder festhält, ist ebenso der Grundwiderspruch seiner Religionsphilosophie, wie es der Grundwiderspruch seiner Politik ist, daß er uns zumuthet, jum Schutz unserer Rechte sie alle ber Willführ bes Staatsoberhaupts, welches doch ebenso selbstsüchtig sein wird und sein muß, wie alle andern, schutzlos preiszugeben.

Mit Baco und Hobbes ist unter den französischen Philoso= phen Peter Gassendi (1592—1655) verwandt, aber doch ist er weber mit dem ersten an epochemachender Bedeutung, noch mit bem zweiten an Schärfe und Folgerichtigkeit des Denkens zu ver= Dieser gelehrte Mathematiker und Philosoph stellte der aristotelisch=scholastischen Philosophie Epikur's und Demokrit's Lehre entgegen; er gieng nicht allein in der Physik auf die Atome, sondern auch in der Ethik auf den Gudämonismus des epikurei= schen Systems zurück. Wenn er aber auch damit der Natur= wissenschaft einen wirklichen Dienst geleistet und die Richtung ber Zeit auf eine streng mechanische Naturerklärung geförbert hat, so kommt er doch im wesentlichen nicht über die Wiederholung jener älteren Ansichten hinaus, und mit benselben verbindet er inconsequent genug Elemente, welche er theils von der herrschen= den aristotelischen Philosophie theils von der kirchlichen Dogmatik entlehnt hat.

Ein selbständigerer Geist war Gassendi's Zeitgenosse Rene Descartes (ober wie er sich lateinisch schreibt: Renatus Car= tesius, 1596—1650). Dieser bebeutende, auch als Mathematiker und Physiker hervorragende Mann, ist durch die Klarheit und Unabhängigkeit seines Denkens, burch ben Ernst seiner wissenschaftlichen Arbeit, durch die Gründlichkeit seiner auf die letzten Boraussetzungen zurückgehenden Forschung einer von den einfluß= reichsten Philosophen der Neuzeit und der eigentliche Schöpfer der nationalen französischen Philosophie geworden, welche benn auch ein volles Jahrhundert die Richtung verfolgte, die ihr Descartes vorgezeichnet hatte. Wenn ein Baco mit dem Zweifel an der bisherigen Philosophie ansieng, so beginnt Descartes mit bem allgemeinen Zweifel: alle unsere Vorstellungen, alle vorgefaßten Meinungen, alle Annahmen, von deren Gründen wir uns keine Rechenschaft geben können, sollen in Frage gestellt, auf ihre Her= kunft, ihre Begründung, ihre Wahrheit geprüft werden; und auch die Aussagen unserer Sinne, welche Baco als die sicherste Grund=

lage wissenschaftlicher Erkenntniß behandelt hatte, werden in diesen Zweisel ausdrücklich miteingeschlossen, da auch ihre Wahrheit, wie Nur Eines Descartes bemerkt, keineswegs zum voraus feststeht. giebt es, wie er glaubt, was dem Zweifel unbedingt Stand hält: die Thatsache unseres Denkens. An ihr können wir nicht zwei= seln, denn das Zweifeln selbst ist Denken. In und mit ihr ist uns unmittelbar auch die Gewißheit unseres eigenen Daseins ge= geben: "ich benke, also bin ich." Von ihr muß auch jede ander= weitige Gewißheit ausgehen: wir können nur das mit Sicherheit für wahr halten, was aus unserem Denken folgt und in ihm enthalten ist, was wir ebenso klar und beutlich erkennen, wie unser eigenes Denken; die Klarheit und Deutlichkeit unserer Begriffe ist das Merkmal ihrer Wahrheit. Dieses Merkmal trifft mun zunächst auf unsere Selbsterkenntniß zu: daß wir sind und daß wir benkende Wesen sind, erfahren wir unmittelbar durch unser Denken. Nächstdem liefert uns unser Denken eine Menge allgemeiner Begriffe, welche als solche nicht aus der Erfahrung stammen können, welche wir daher nur für augeboren halten, nur durch unmittelbare geistige Anschauung ergreifen können. Auch diese Begriffe mussen wahr sein, da wir ste klar und deut= lich erkennen. Unter ihnen tritt aber vor allem einer hervor: der Begriff des unendlichen, allervollkommensten Wesens. Die Bahrheit dieses Begriffs, das Dasein Gottes, erhellt theils un= mittelbar aus ihm selbst; denn unter die Eigenschaften, welche der Begriff des vollkommensten Wesens in sich schließt, (sagt Descartes mit Anselm) gehört auch das Dasein; theils ergiebt sie sich aus der Erwägung, daß der Mensch als ein endliches Wesen die Idee des unendlichen Wesens aus eigenen Mitteln nicht hatte erzeugen können. Nur mittelbar folgt bagegen aus unserem Denken das Dasein einer Körperwelt außer uns: unsere Ueber= zeugung von demselben beruht nach Descartes auf dem Glauben an die Wahrhaftigkeit Gottes; denn da wir die Materie als etwas räumlich ausgebehntes deutlich erkennen und des Glaubens an ihre Realität uns nicht erwehren können, so würde Gott eine Täuschung begehen ober boch zulassen, wenn die Natur uns das Dasein einer Außenwelt fälschlich vorspiegelte. So erhält Descartes die drei Grundbegriffe seines Systems: den Begriff der denkenden Substanz oder des Geistes, den Begriff der ausgedehn= ten Substanz ober des Körpers, den Begriff der unendlichen Substanz ober ber Gottheit. In ber näheren Bestimmung bieser drei Begriffe liegt die Aufgabe, um welche sich seine ganze Phi= losophie dreht. Es ist ihm aber nicht gelungen, hiebei zu einer durchaus einheitlichen Weltanschauung zu gelangen. In Betreff der Körperwelt folgt er einer streng mechanischen Naturansicht: ber Körper ist die ausgebehnte Substanz, die raumerfüllende Masse und sonst nichts; alle Körper bestehen aus einem und bemselben durchaus gleichartigen, durch keine leeren Zwischenräumte unterbrochenen, in's unendliche theilbaren Stoffe; alle Unterschiede unter den Körpern lassen sich baher nur auf die verschiedenartige Vertheilung, Gestaltung und Verbindung dieses Urstoffs, alle Vor= gange in der Körperwelt nur auf räumliche Bewegungen zurück= führen; und damit in dem Zusammenhang diefer Bewegungen keine Lucke entsteht und keine fremde. Macht in benselben einzu= greifen braucht, wird behauptet, die Summe der Ruhe und Be= wegung im Universum bleibe sich gleich. Descartes hat nun diese mechanische Naturerklärung so weit als möglich verfolgt. Selbst die Thiere sollen nur Maschinen sein: Automaten, welche durch die Wärme des Herzens und die aus dem Blut ausdünstenden Lebensgeister in Bewegung gesetzt werden; selbst im Menschen sollen die körperlichen Bewegungen und Empfindungen von diesen Lebensgeistern herrühren. Aber bei den Erscheinungen des geistigen Lebens findet diese Erklärung ihre Grenze; die Denkthätigkeit ist nach Descartes unabhängig vom Gehirn, die Freiheit des Willens, die Unsterblichkeit der Seele wird von ihm mit aller Entschieden= heit behauptet; die Secle ist, wie er glaubt, ihrer ganzen Natur nach dem Körper so diametral entgegengesetzt, daß sich schwer

begreifen läßt, und daß auch er selbst sich nur sehr unbefriedigenb und schwankend darüber erklärt hat, wie beibe den Einfluß auf einander ausüben können, von welchem die sinnliche Wahrnehmung und die willkührliche Körperbewegung Zeugniß ablegt. Ebensovenig wendet er die Gesichtspunkte, von denen seine Naturansicht beherrscht wird, auf das Verhältniß Gottes und ber Welt an; vieses Berhältniß bleibt vielmehr bei ihm ganz mit berselben Zu= iälligkeit behaftet, wie in der gewöhnlichen Borstellungsweise: Descartes nimmt nicht blos an übernatürlichen Offenbarungen Gottes in der Welt keinen Anstoß, sondern er behauptet auch, Gott sei durch die sittlichen Gesetze nicht gebunden, und er hätte die Welt ganz anders einrichten können, als er sie eingerichtet hat, wenn er gewollt hätte. Es stehen sich demnach theils Gott und die Welt, theils in der Welt selbst Geift und Körper dua= listisch gegenüber; die Einheit der Weltanschauung, die strenge Geschmäßigkeit des Weltlaufs, auf welche die cartesianische Physik ausgeht, wird im weiteren Verfolge wicher aufgegeben. War dieß aber schon an sich eine Halbheit, so lagen auch in der cartesia= nischen Lehre selbst die Prämissen, welche über diese Halbheit hinausführten. Denn wenn wirklich die Seele und der Leib so ganz verschiedener Natur sind, als sie annimmt, wenn dieser nichts anderes ist, als raumerfüllende Masse, jene ein einfaches, unräumliches, benkendes Wesen, so läßt sich nicht begreifen, wie bet Leib auf die Seele, oder die Seele auf den Leib einwirken könnte. Wenn daher doch zwischen dem geistigen und dem leib= lichen Leben diese durchgängige Uebereinstimmung stattfindet, welche erfahrungsmäßig vorliegt, so läßt sich dieß nicht daraus erklären, daß diese beiben von einander, sondern nur daraus, daß beibe gleichsehr von einer britten Ursache abhängig, daß sie auf allen Punkten von der göttlichen Wirksamkeit schlechthin bestimmt sind. Wenn aber dieses, so ist weter der Geist noch der Körper ein selbständiges Wesen, eine Substanz, sondern beide sind nur Erscheinungen und Produkte des einzigen wirklich unbedingten und Ales bestimmenden Wesens: die Gottheit ist die einzige Substanz, Körper und Geist dagegen sind nur die Formen, unter denen die Gottheit sich uns darstellt. Mit dieser Folgerung geht der Carstesianismus in Spinozismus über; in der Entwicklung derselben liegt der Punkt, um welchen die Geschichte der cartesianischen Schule sich bewegt.

Unter den zahlreichen Anhängern, welche diese Schule haupt=
sächlich in Frankreich und den Niederlanden gewann, sind die bebeutendsten Geulincx, Malebranche und Spinoza. Jeder von diesen Männern hat in eigenthümlicher Weise an der Fortbildung des cartesianischen Systems gearbeitet; und das letzte Ergebniß ist eben dieses, daß sich die oben angedeuteten Consequenzen des cartesia= nischen Dualismus immer vollständiger herausstellen, und daß der= selbe sich dadurch schließlich in eine streng einheitliche pantheistische Weltanschauung aushebt.

Arnold Geulincr aus Antwerpen (1625—1669) hatte mit den übrigen cartesianischen Lehren auch Descartes' Bestim= mungen über das Wesen bes Geistes und Körpers sich angeeignet. Ebendeßhalb aber fand er cs, wie dieß gleichzeitig auch andere Cartesianer aussprachen, unbenkbar, daß jener auf diesen, ober dieser auf jenen einwirken sollte, denn körperliche Bewegungen können sich, wie er glaubt, nicht in das unkörperliche Wesen fort= pflanzen, geistige Vorgänge keine räumliche Bewegung erzeugen. Wenn baher boch ganz regelmäßig in ber Sinnesempfindung auf gewisse körperliche Bewegungen gewisse Vorstellungen, und ebenso regelmäßig bei ber willkührlichen Bewegung auf gewisse Vorstel= lungen gewisse Körperbewegungen folgen, so glaubte sich dieß Geulincr, und andere mit ihm, nur durch die Annahme erklären zu können: Gott habe die menschliche Natur so eingerichtet, daß Seele und Leib zwar in gar keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen, daß aber in jedem von beiden Theilen in jedem Augen= blick ganz bieselben Veränderungen vor sich gehen, welche barin vorgehen wurden, wenn sie wirklich auf einander einwirkten. Seele

und Leib verhalten sich, wie er sagt, zu einander wie zwei Uhren, wn benen zwar keine von der anderen getrieben wird, die aber in ihrem Sange durchaus übereinstimmen. Man nennt diese Wevrie den Occasionalismus oder das System der gelegenheitlichen Ursachen, weil nach berselben die Borgänge in der Seele nicht die wirkliche, sondern nur die Gelegenheitsursache der körperlichen Borgange sind, und umgekehrt. Dieses Verhältniß setzt aber vor= aus, daß alles in der Welt, auch der menschliche Wille, durch die göttliche Ursächlichkeit schlechthin bestimmt, und mithin Sott die einzige wirkende Ursache sei, und auch Geulincx hat dieß nicht verkannt. Sogar ber weiteren Folgerung, daß damit das selbstän= bige Dasein der endlichen Dinge überhaupt aufgehoben werbe, fann er sich nicht ganz entziehen: er nennt ben menschlichen Geift mit Spinoza eine bloße Daseinsform des göttlichen, und mit demselben Philosophen berührt er sich durch seine Ethik, welche von Anfang bis zu Ende darauf ausgeht, uns den Sat einzu= schärfen, daß wir selbst nichts thun und vermögen, sondern bloße Zuschauer bessen seien, was Gott in uns wirkt, daß baher be= muthige Ergebung in den Weltlauf das einzige Verhalten sei, welches uns zuftehe.

Wit diesen Ansichten sind diesenigen nahe verwandt, welche der französische Oratorianer Nikolaus Malebranche (1638—1715) in seinem Werke "von der Erforschung der Wahrheit" (1675) und anderen Schriften niedergelegt hat. So ernstlich es auch diesem redlichen und frommen Nanne darum zu thun war, die Philosophie mit der Theologie, Cartesius mit Augustin zu verschien, so wurde doch auch er durch die Consequenz des Cartesia=nismus, dessen entschiedener Anhänger er war, zu Bestimmungen hingetrieben, welche der in der Folge um ihrer angeblichen Sott=losigkeit willen so verschriesenen Lehre Spinoza's nahe genug kamen. Daß unsere Vorstellungen über die Außenwelt durch die äußeren Eindrücke hervorgebracht, oder unser Leib durch unsern Willen beswegt werde, sindet Naledranche gleicherweise und aus den gleichen

Gründen undenkbar, wie Seulincr. Nur Gott kann, wie er glaubt, der Spiegel sein, in dem wir die Körperwelt sehen, nur von ihm kann unser Körper in Bewegung gesetzt werden. Er ist ja übershaupt die einzige wahre Ursache alles Seschehens und das Wesen alles Seins, des körperlichen, wie des geistigen, edendeshalb aber an sich selbst weder Geist noch Körper; jede Idee eines besonderen Wesens ist nur eine bestimmte Modisikation der Idee seines unsendlichen Wesens, jede Creatur nur eine "unvollkommene Partiscipation" desselben; er allein bewegt die Körper, er allein ist der Segenstand unseres Wollens, denn der Sedanke des Suten ist es, der unsern Willen bewegt, Sott aber ist das höchste und einzige Sut, und auch in den sinnlichen Gütern lieben und suchen wir eigentlich nur ihn. Mit diesen Sähen war der cartesianische Dualismus der Sache nach ausgeseden; ein Schritt weiter und er war in den ausgesprochensten Pantheismus verwandelt.

Diesen weiteren Schritt that Benedikt Spinoza (1632 —1677), jener Jube aus Amsterdam, welchem die Unabhängigkeit seines Geistes, die Gediegenheit seines wissenschaftlichen Charakters, die unbestechliche Strenge seines Denkens, die selbstloseste Hin= gebung an die Nothwendigkeit der Sache und ihre Erkenntniß unter ben neueren Philosophen eine so hohe Stellung anweist. Die Einheit alles Seins, zu welcher die ganze Entwicklung des Car= tesianismus hingebrängt hatte, ist für Spinoza der Anfang und der unverrückbare Angelpunkt seines Systems. Es kann nur Ein Wesen geben, welches burch sich selbst ist, das allumfassende, un= endliche Wesen, denn jedes besondere Wesen ist ein beschränktes, und somit auch ein bedingtes, ist nicht durch sich selbst: Gott ist die einzige Substanz, die sich benken läßt. In dieser unendlichen Substanz mussen alle endlichen Dinge ihrem Sein und Wesen nach enthalten sein, und aus ihr mussen sie vermöge der unabänderlichen Nothwendigkeit ihrer Natur hervorgehen, denn wir können weber jenen ein eigenes Sein zuschreiben, noch dürfen wir uns diese in ihrem Schaffen nach der Analogie unvollkommener,

nicht mit unbedingter Gesetzmäßigkeit wirkender Ursachen vorstellen. Alle Dinge sind baber nur Modisikationen, alle Borgange nur Birkungen der Einen Substanz: Gott und die Welt, die schöpferische und die geschaffene Ratur find Ein und dasselbe, nur unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet; was wir als Einheit Gott nennen, nennen wir als Bielheit, als Totalität aller seiner beson= beren Erscheinungsformen, die Welt; was sich unserer Einbildungs= traft unter ber Form ber Zeit barstellt, das erkennt unser Den= ten unter der Form der Ewigkeit, als Ein ungetheiltes, unveränderliches, unendliches Wesen, welches wir aber ebendeßhalb nicht wieber in ein Einzelwesen verwandeln, nicht mit Eigenschaften, die nur endlichen Wesen zukommen können, wie Verstand und Billen, begaben dürfen. Vermöge ber Unendlichkeit bieses Wesens sind in ihm unendlich viele Realitäten, es existirt unter unzähligen Attributen, von denen wir aber freilich nur zwei, die Ausbehnung und das Denken, zu erkennen vermögen, weil uns eben nur diese in unserer eigenen Natur gegeben sind. Das Reale in beiben ist aber allein die göttliche Substanz. Die Körperwelt ift die Substanz, wiefern sie unter der Form (oder dem Attri= but) der Ausdehnung, die Gesammtheit der Seelen oder Geister ift die Substanz, wiefern sie unter dem Attribut des Denkens sich barftellt; weil es aber doch nur Eine und dieselbe Substanz ist, welche unter diesen beiden Formen angeschaut wird, haben beibe im ganzen und im einzelnen den gleichen Inhalt. Wiewohl daher Spinoza noch in der Weise des cartesianischen Dualismus behauptet, das Körperliche durfe nur aus körperlichen, das Geiftige nur aus geistigen Ursachen erklärt werben, es könne daher weber der Körper den Geist zum Denken, noch der Geist den Körper zur Bewegung ober zur Ruhe bestimmen, so glaubt er boch zu= gleich, wegen der Einheit der Substanz müsse jeder Idee etwas Körperliches entsprechen und umgekehrt, und die Ordnung und Berbindung ber Ibeen muffe bieselbe sein, wie die der Dinge; ce gebe baher keine Seele ohne Körper und keinen Körper ohne

Seele, und keinen geistigen Vorgang ohne einen analogen leib= lichen; die Secle sei nichts anderes, als die Idee ihres Körpers, und je vollkommener ein Leib ist, um so vollkommener sei auch seine Seele. So ist benn Spinoza in der Physik mit Descartes' mechanischer Naturerklärung durchaus einverstanden, in der Auf= fassung des Seelenlebens und seines Berhältnisses zum leiblichen stimmt er im wesentlichen mit Geulincr überein; und mit bem= selben berührt er sich auch in jenem strengen Determinismus, welcher schon durch die ersten Voraussetzungen seines Systems ge-Der Mensch ist so gut, wie jedes andere Wesen, fordert war. ein Theil der Natur, und cs kann in seinem Leben nichts vor= kommen, was nicht aus natürlichen Ursachen mit strenger Roth= wendigkeit hervorgienge. Der menschliche Wille ist baber, wie unser Philosoph ausbrücklich erklärt, nicht eine freie, sondern eine ge= zwungene Urfache: die Handlungen der Menschen sind ebenso auzusehen, wie jede andere Naturerscheinung, und auch ihre Leidenschaften sind ebenso naturgemäß, wie ihre Tugenden, sie sind für den Philosophen nicht ein Gegenstand des Tadels und Abscheus, sondern der wissenschaftlichen Erklärung. Aber je vollkommener der Mensch ist, um so abäquater werden seine Ideen sein, um so weniger wird er statt klarer Begriffe von bloßen Einbildungen geleitet werden, um so weniger wird er daher Leidenschaften unter= worfen, um so freier und glückseliger wird er sein. In dieser Freiheit von Affekten, dieser Bernünftigkeit des Denkens und Wollens besteht die Sittlichkeit; und mit ihr fällt ihrem wahren Wesen nach die Frömmigkeit zusammen; denn die eigentliche Auf= gabe der Religion liegt in ihrer Einwirkung auf das sittliche Leben der Menschen, die Dogmen bagegen sind nur ein Mittel für diesen Zweck, der Offenbarungsglaube ist nur eine unvoll= kommene, vorstellungsmäßige Form, sich der allgemeinsten Ber= nunftwahrheiten bewußt zu werben. Die reinere Erkenntniß derselben verschafft erst die Philosophie, und mit dieser höheren Erkenntniß ist unmittelbar auch jene "intellektuelle Liebe zur Gott=

beit" gegeben, in welcher die höchste Vollkommenheit und Seligkeit des Menschen besteht. Bon diesem Standpunkt aus tritt Spinoza der Theologie seiner Zeit mit einer damals unerhörten Selbständigkeit gegenüber. Er unterwirft den Ursprung und den Inhalt biblischer Schriften der unumwundensten Kritik; er verbirgt es nicht, daß er in Lehren, wie die Menschwerdung Gottes, nur den baaren Widerspruch zu sehen wisse; er entzieht mit dem Wunder, mit der Persönlichkeit Gottes und mit der persönlichen Fortdauer nach dem Tode der herrschenden Denkweise ihren ganzen Boben; und er wehrt jede Einsprache berselben mit dem Sat ab, daß es für die Religion auf wissenschaftliche Wahrheit gar nicht ankomme und daß sie nicht zur Richterin über dieselbe bestellt sei. gleiche Recht will er aber auch allen andern für ihre Ansicht ge= wahrt wissen; de unbeschränkte Freiheit der religiösen und der wissenschaftlichen lleberzeugung ist von keinem anderen vor ihm so klar, scharf und consequent vertheidigt worden. In demselben Geiste find auch seine politischen Grundsätze gehalten. zunächst zwar stimmt er mit Hobbes darin überein, daß das na= türliche Recht des Menschen so weit reiche, als seine Macht, und daß der Naturzustand ebenbeßhalb ein allgemeiner Kriegszustand jei; aber bas richtige Mittel, um aus diesem Zustand herauszus kommen, erkenut er nicht im Despotismus, sondern in einem ge= settlich geordneten und auf der freien Zustimmung der Staats= burger ruhenden Gemeinwesen. Denn wie er treffend, und gerabe von seinem Standpunkt aus höchst folgerichtig bemerkt: auch das Recht ber Obrigkeit ist ebenso begrenzt wie ihre Macht; biese sindet aber ihre Grenze an der menschlichen Natur der Staatsbürger, welche nicht ungestraft verletzt werden kann, wenn nicht die Revolution naturgemäß und dann auch berechtigt werben soll. So unbedingt daher Spinoza der Gottheit gegenüber auf die eigene Freiheit verzichtet, so entschieden behauptet er nicht blos die sittliche Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen und Zuständen, sondern

auch die politische Freiheit. Der Sedanke des Naturzusammenshangs und der Naturnothwendigkeit ist in keinem System strenger und umfassender durchgeführt, als in dem seinigen; aber indem er den Naturzusammenhang selbst wieder auf die unabänderliche Nothwendigkeit des göttlichen Wesens zurücksührt, wird die Naturdurchgeistigt, und es wird dem Menschen möglich gemacht, in dem Naturgesetz zugleich das Sesetz der Vernunft zu erkennen und sich demselben mit innerer Befriedigung und Freiheit zu unterwerfen.

Mit den bisher besprochenen Philosophen sind in dem all= gemeinen Charakter ihrer Bestrebungen auch zwei Männer ver= wandt, welche ihre geschichtliche Bedeutung nicht der Begründung neuer philosophischer Systeme, sondern nur der Anwendung philo= sophischer Ideen auf gewisse Gebiete des menschlichen Lebens zu verbanken haben, welche aber boch, jeder in seiner Sphäre, einen weitgreifenden Einfluß ausübten, Hugo Grotius und Lord Herbert. Wie ein Baco und Descartes für das gesammte wissenschaftliche Leben eine neue Epoche begründeten, indem sie von der Ueber= lieferung der Schule auf die Natur und die natürlichen Urfachen der Dinge zurückgiengen, so hat der berühmte hollandische Staats= mann und Gelehrte Hugo Grotius (1583—1645) eine neue Epoche in der Geschichte der Rechtsphilosophie eröffnet, indem er von dem überlieferten Recht auf das Naturrecht als letzte Rechts= quelle zurückgieng; und wie jene in ihrer ganzen Weltansicht vor allem von der Idee des Nuturganzen und seiner Gesetze geleitet werben, so ist für seine Auffassung des Rechts die Idee des ge= sellschaftlichen Ganzen der maßgebende Gesichtspunkt: die Noth= wendigkeit desselben beruht auf den Bedürfnissen des menschlichen Gemeinlebens. In dem völkerrechtlichen Werke<sup>1</sup>), durch welches Grotius in der Geschichte der neueren Rechtswissenschaft eine so bebeutende Stelle einnimmt, erklärt er für die Grundlage alles positiven Rechts das natürliche Recht; und die Urkunde dieses

<sup>1)</sup> De jure belli et pacis, 1625.

Rechts sucht er nicht, wie die Früheren, in den zehen Geboten, sondern in der menschlichen Bernunft. Ja es erscheint ihm so unabhängig von aller positiven Satzung, daß er ausbrücklich behauptet, es wurde uns verbinden, auch wenn kein Gott ware, und es könne selbst von Gott nicht geändert werben. Räher ent= springt es aus ber geselligen Natur bes Menschen, von welcher schon Aristoteles alles Gemeinschaftsbebürfniß hergeleitet hatte. Aus diesem angeborenen Geselligkeitstrieb folgt als das allgemeinste Rechtsgebot die Menschenliebe ober das Wohlwollen, und hieraus die übrigen Pflichten. Durch die Sünde ist ein gewaltsamer Rechts= schutz und ein Privateigenthum nothwendig geworden. auf dem Bedürfniß des Rechtsschutzes und der gegenseitigen Unterstützung, theils auf bem Geselligkeitstrieb beruht das Staatsleben, die Obrigkeit und die Unterwerfung unter die Obrigkeit, welche aber boch durch die Forderungen des natürlichen Rechts und nicht selien auch durch vertragsmäßige Verpflichtungen der Fürsten begrenzt ist. Hat sich auch Grotius in der Ausführung dieser An= sichten von einer gewissen Unsicherheit und Unbestimmtheit nicht frei gehalten, stützt er sich auch vielfach statt strengerer Beweis= führung auf Auktoritäten ober auf die uns, wie er glaubt, an= geborenen Ueberzeugungen, so hat doch sein Werk das große Ver= vienst, daß es nicht allein wichtige völkerrechtliche Grundsätze zur Anerkennung gebracht, und namentlich für die Milderung eines barbarischen Kriegsrechts erfolgreich gewirkt hat, sondern daß auch mit ihm die selbständige Behandlung des Naturrechts, als einer von positiven Satzungen und theologischen Ueberlieferungen unab= hängigen, rein auf die Vernunft und die allgemeinen Anforde= rungen der menschlichen Natur gegründeten Wissenschaft beginnt.

Was Grotius für das Recht leiftete, das wollte sein Zeitsgenosse Edward Herbert, Baron von Cherbury (1581—1648), der Vater des englischen Deismus, für die Religion leisten. Wie jener das positive Recht auf das Naturrecht zurückführte, so wollte dieser die positive Recht auf das Naturrecht zurückführte, so wollte dieser die positive Religion auf die Naturreligion als ihre

Norm und Quelle zurückführen. Der wesentliche Inhalt aller Religion ist jedem Menschen, wie er glaubt, theils in seinem Innern, in angeborenen Ibeen, theils in der äußeren Natur geoffenbart. Dieser Inhalt ist aber einfach: was Herbert in sei= nen berühmten fünf Artikeln verlangt, ist nicht mehr, als der Glaube an eine Gottheit, eine Vorsehung, eine künftige Vergel= tung, und an die Berpflichtung zu einem tugendhaften Leben. Eben dieser Glaube bildete auch wirklich, wie er annimmt, die ursprüngliche Naturreligion, und wenn auch die Gottheit in den Gestirnen verehrt wurde, that dieß seiner Reinheit kaum Eintrag. Aber Irrthum und Priesterbetrug haben die natürliche Religion nur zu bald verfälscht, und nachdem sie durch die Philosophie wiederhergestellt und durch das Christenthum zur Herrschaft ge= brächt war, gieng es in diesem nicht anders. Auch das Christen= thum muß daher gereinigt und auf die Natur= und Vernunft= religion zurückgeführt werben. Dabei will nun zwar Herbert die Möglichkeit einer übernatürlichen Offenbarung nicht unbedingt läugnen; aber er behauptet, ihre Wirklichkeit lasse sich nie allge= mein gültig beweisen, und zur Seligkeit sei jedenfalls nur ber Slaube an seine fünf Artikel nothwendig. Zu ihrer vollen Ent= wicklung kam diese Denkweise, welche bei Herbert noch theils burch Zugeständnisse an den kirchlichen Glauben theils durch theo= sophische Ideen beschränkt wird, allerdings erst später, seit dem Ende bes 17. Jahrhunderts, auf dem Boden der Locke'schen Phi= losophie; aber ihre leitenden Gebanken hat schon Herbert aus= gesprochen, und er hat sich mit denselben ganz an die Richtung angeschlossen, welche die Philosophie gleichzeitig bei einem Baco, Hobbes und Descartes nahm.

Ehe freilich diese Nichtung allgemein durchdrang, dauerte es noch längere Zeit. Neben der Scholastik, welche in den katholischen Ländern besonders durch die Jesuiten aufrechtgehalten wurde, machte auch die Skepsis und die Theosophie den neuen Systemen sortwährend das Feld streitig. Doch ist weder die eine noch die andere an innerem Gehalt ober an geschichtlicher Wirkung mit jenen zu vergleichen.

Die Stepsis hatte in Frankreich schon im 16. Jahrhundert an Michael von Montaigne (1532-1593), diesem liebens= würdigen und gebildeten Weltmann, welcher allen menschlichen Meinungen mißtraut und uns statt berselben theils an die un= verkünstelte Natur theils an den religiösen Glauben verweist, einen geistreichen Vertreter gefunden. 3hm hatte sich Peter Charron (1541-1603) angeschlossen, welcher die gleichen Gebanken schul= mäßiger ausführte; auch er drang statt der unsicheren und un= fruchtbaren Wissenschaft ber Menschen auf praktische Lebensweis= beit, auf Selbsterkenntniß, Rechtschaffenheit, Frömmigkeit und Gemüthsruhe. Mit ihnen traf ferner im Schlußergebniß ber philosophische Arzt Franz Sanchez in Toulouse (1562—1632) zusammen, von Geburt ein Portugiese, nach Erziehung und Lebens= stellung ein Franzose; benn wenn er es auch bei seinen Unter= suchungen darauf abgesehen hatte, ein verändertes Verfahren für bie Philosophie zu begründen, und namentlich die Naturwissen= schaft von den Worten auf die Dinge, auf die Wirklichkeit und die Erfahrung zu weisen, so kam er doch in der Hauptsache nicht über die Angriffe gegen die bisherige Philosophie und die allge= meinen Zweifel an der Möglichkeit des Wissens hinaus. ihn wird die Reihe der französischen Steptiker in's 17. Jahr= hundert, zu einem Franz dela Mothe le Bayer (1588—1672) und Daniel Huet (1630—1721) fortgeleitet; wenn aber diese beiden die Möglichkeit der Vernunfterkenntniß bezweifeln, um sich statt derselben dem Offenbarungsglauben in die Arme zu werfen, so beweist dieß am besten, wie wenig sich ein gründlicher wissen= schaftlicher Zweifel von ihnen erwarten ließ; und nicht viel an= ders verhält es sich mit ihrem englischen Zeitgenossen Joseph Glanvill (1636—1680), wiewohl dieser immerhin sowohl in seiner Borliebe für die Naturwissenschaft seines Jahrhunderts, als in seinen Bebenken gegen ben Schluß von der Wirkung auf die Ursache und gegen die Uebereinstimmung der Vorstellungen mit den Dingen mehr philosophischen Geist verräth. Dagegen treffen wir in Peter Bayle (1647—1706) einen kritischen Kopf ersten Ranges, bessen Stärke gerade da liegt, wo die Schwäche ber gleichzeitigen Steptiker zu liegen pflegte. Auch er beschäftigt sich vorzugsweise mit dem Verhältniß der Vernunft und der Offenbarung, der Philosophie und der Theologie; auch er be= hauptet, daß zwischen beiben ein wesentlicher und grundsätzlicher Gegensatz stattfinde; ja er steigert diesen Gegensatz zum Wider= spruch: die absolute Unvereinbarkeit des Glaubens mit der Ver= nunft, der nothwendige unversöhnliche Widerstreit beider ist das Thema, welches er in immer neuen Wendungen auszuführen nicht mübe wird. Aber während die übrigen Steptiker jener Zeit aus biesem Sachverhalt, so weit sie ihn anerkennen, nur ben Schluß ziehen, daß man eben wirklich in Sachen des Glaubens seiner Bernunft Stillschweigen gebieten solle, fällt bei Bayle die Entscheidung unverkennbar auf die andere Seite, wenn er auch in der Regel die Micne annimmt, als wolle er seinen Lesern zwischen Vernunft und Offenbarung die Wahl lassen, oder wohl gar das Interesse der letteren wahren. Wer die theologischen Lehren einer so vernichtenden Kritik unterwirft, wer ihren Wider= spruch mit allen unsern moralischen und metaphysischen Begriffen so scharf behauptet, wie dieß Bayle z. B. hinsichtlich des Dog= ma's vom Sündenfall und der Erbsünde gethan hat, der kann die Möglichkeit, daß sie boch Recht haben, unmöglich einräumen. Aber für die rein philosophischen Fragen hat diese steptische Kritik freilich weit nicht die gleiche Bebeutung, wie für die theologischen. Auf diesem Gebiete hat Bayle wohl einzelne Punkte scharffinnig besprochen, aber auf die grundlegenden Untersuchungen ist er nicht tiefer eingetreten, und die philosophische Größe eines Spinoza wußte er weder zu würdigen, noch auch nur seine Ansichten richtig aufzufassen.

Mit der Skepsis ist die Mystik verwandt, sofern sie von

bem gleichen Mißtrauen gegen die menschliche Wissenschaft aus= geht, wie jene. Auch in der Philosophie des 17. Jahrhunderts gehen beide neben einander her, und beide haben an den Spste= men, welche eine streng naturwissenschaftliche Weltansicht zu gewinnen suchen, und vor allem am Cartesianismus, ihren gemeinsamen Gegner. Der geistreichste Vertreter dieser Mystik ist in Frankreich Blaise Pascal (1623—1662), dieser talentvolle und tieffinnige Mann, welcher die Naturwissenschaft und die Theologie, die Ascese des Jansenisten und den Styl des gebildeten Welt= manns in so merkwürdiger Weise zu vereinigen wußte. bei ihm zeigt sich auch jener Zusammenhang besonders beutlich: seine Denkweise ift religiose Mystik auf dem Grunde des wissen= schaftlichen Zweisels. Der Mensch ist, wie Pascal findet, voll Bibersprüche, wie in seinem Thun, so auch in seinem Erkennen. Unsere Bernunft ist beschränkt und unsicher; das höchste, was sie vermag, besteht in der Ableitung von Folgerungen. Aber die Principien, von denen sie dabei ausgeht, können nicht bewiesen, sondern nur geglaubt werden; was uns von ihnen überzeugt, ist nicht unsere Bernunft, sondern unser Gefühl, unser Herz, unser Instinkt. Insofern ist Pascal geneigt, der Natur mehr zu vertrauen, als der Vernunft, die Quelle unserer religiösen und sitt= licen Ueberzeugung in ihr zu suchen. Aber auch hiebei weiß er sich nicht zu beruhigen. Die Natur ist durch die Sünde ver= dorben; wir bedürfen baher der Offenbarung und der Auktorität, und wir sinden diese nur im Christenthum und näher in der katholischen Kirche. Ihre Lehren mussen wir gläubig annehmen, und uns in vollkommener Selbstverlängnung der Gnade leidend hingeben, wenn wir zu der wahren Liebe Gottes und zu der mit ihr verbundenen Seligkeit gelangen wollen. Das letzte ist bem= nach hier die Vertiefung in die positive Religion; die Wissenschaft hat keinen höheren selbständigen Werth, ihr größtes Verdienst be= steht barin, daß sie über sich selbst hinausweist.

Mit dem Jansenisten ist in dieser Beziehung der reformirte

Theolog Peter Poiret aus Mez (1646-1719) einverstanzen. Auch er will sich vom vermittelten Erkennen zum unmittelbaren, vom Denken zur Anschauung, von der Aktivität zur Passivität, von der Vernunft oder dem "menschlichen Verstande" zum "gött= lichen Verstand" hinwenden, welcher sich der Einwirkung des höheren Lichts in reiner Empfänglichkeit hingiebt; und er sieht eben hierin den Weg, um sich von der mechanischen Physik Descartes' zu befreien und zu ber christlichen Weltansicht zu gelangen. die in allem Eine große Gottesoffenbarung erkennt. Eine höhere Stellung räumen die englischen Platoniker jener Zeit, unter benen die zwei Cambridger Theologen Heinrich More (1614—1687) und Ralph Cubworth (1617—1688) die angesehensten und wissenschaftlich bebeutenbsten sind, der Vernunft ein; aber indem sie den richtigen Vernunftgebrauch selbst wieder, nach dem Vor= gang eines Clemens und Origenes, von einer inneren Erleuchtung durch die göttliche Vernunft abhängig machen, berühren sie sich boch ber Sache nach mit ber Mystik, und wenn sie ben gleichen Vorgängern auch in der weiteren Annahme folgen, daß die griechischen Philosophen den besten Theil ihrer Lehre aus jüdischen Ueberlieferungen geschöpft haben, so treten sie damit vom Stand= punkt der Philosophie auf den des supranaturalistischen Offen= barungsglaubens über. Das maßgebende Motiv ihrer Spekulation ist das theologische, den religionsgefährlichen Folgerungen zu be= gegnen, welche aus ber neu aufkommenden mechanischen Natur= ansicht hervorzugehen drohten. Einem Hobbes und Descartes gegenüber soll die Welt als eine lebendige Offenbarung der Gott= heit, als erfüllt und getragen von göttlichen Kräften aufgefaßt werben; und das Mittel dazu sind Lehren, welche von den ita= lienischen Platonikern, den Kabbalisten und Theosophen entlehnt sind, wie Cudworth's Annahme einer plastischen Natur, welche die Wirkungen Gottes auf die Welt vermittele und die Materic belebe, und More's Vorstellungen über den Raum als ein reales, halb geistiges Wesen, über die Lichtnatur und die räumliche Aus=

behnung der geiftigen Substanzen, über den allgemeinen Naturgeift, die Reimsormen, die Engel, die Geistererscheinungen u. s. w. Aus bemfelben Gegensatz gegen die mechanische Physik ist die Theorie des englischen Arztes Glisson (1672) hervorgegangen, welcher auch der Materie Vorstellungen und Triebe beilegen, und ihre Bewegung nicht aus mechanischen Gesetzen, sondern aus ihrem inneren Leben herleiten wollte. In noch engerem Anschluß an die theosophischen Schulen hat der jüngere van Helmont (s. o. S. 14) ben Gebanken einer durchgängigen Beseelung ber Welt durchgeführt. Aus Gott, als dem Urlicht, sollen alle Dinge in einer absteigenden Stufenreihe hervorgegangen sein. Geist und Körper sind daher nicht, wie Descartes gewollt hatte, zwei ver= schiedene Substanzen, sondern alles ist seinem innersten Wesen nach Geist, jedes geschaffene Wesen hat aber auch seinen Leib, und der Geist selbst ist etwas lichtartiges, raumerfüllendes. Grundbestandtheile aller Dinge sind untheilbare Einheiten, Mo= naden; auch die Seele umschließt viele Geifter ober Monaden, welche sie als Centralgeift beherrscht; diese Monaden sind aber nicht immer gleich vollkommen entwickelt, und wenn Helmont auch läugnet, daß eine vernünftige Seele, wie die menschliche, zum bloßen Theil eines Leibes werden könne, so glaubt er boch, es können umgekehrt solche Monaben, die als Theile eines Leibes ein unselbständiges Dasein geführt haben, zu dem selbständigen Leben von Seelen ober Centralmonaben gelangen, und er erklärt hieraus die Entstehung menschlicher Seelen durch Zeugung. Manche von diesen Gedanken werden uns bei Leibniz wieder begegnen; bei van Helmont jedoch sind diefelben so wenig auf scharfe Be= griffe zurückgeführt, in burchgängige Ucbereinstimmung und fyste= matische Berbindung gebracht, die wissenschaftlich verwerthbaren Bestandtheile seiner Lehre find mit so vielen unklaren und phan= taftischen Vorstellungen vermengt und unter denselben vergraben, daß auch er sich im ganzen nicht über ben Standpunkt jener halbwissenschaftlichen Spekulationen erhebt, welche sich selbst bann, wenn es ihnen an treffenden Wahrnehmungen und bedeutendert Combinationen nicht fehlt, doch immer durch den Mangel art deutlichen Begriffen und strengem Verfahren von der reinen Phi=losophie unterscheiden.

Deutschland konnte nun von ber reichen und eingreifenben wissenschaftlichen Thätigkeit, die sich in seiner nächsten Nähe ent= wickelt hatte, unmöglich ganz unberührt bleiben. Aber doch zeigt sich ihr Einfluß auf die beutsche Philosophie vor Leibniz verhält= nismäßig noch sehr beschränkt. Baco's Reformvorschläge blieben hier zwar nicht unbeachtet, indessen scheint ihre Wirkung nicht über vereinzelte Anregungen hinausgegangen zu sein. In Hobbes wußte mau, wie später in Spinoza, nur den "Atheisten", den religionsgefährlichen Menschen, nur einen von den "drei großen Betrügern" zu sehen, zu welchen ber Kieler Theolog Kortholt (1680) außer den beiden ebengenannten Philosophen noch Lord Herbert rechnete. Mehr Beifall fand die Atomistik, welche noch vor Gassendi von dem Wittenberger Arzt und Professor Daniel Sennert (1572—1637) für die Erklärung der Naturerschei= nungen zu Hülfe genommen wurde; sie erhielt sich in einer von der demokritischen nicht wesentlich abweichenden Fassung bei den beutschen Physikern längere Zeit in solchem Ansehen, daß Leibniz sagt, sie habe nicht blos ben Ramismus in Bergessenheit gebracht, sondern auch der peripatetischen Lehre Abbruch gethan. ') Sie empfahl sich Sennert, wie Gassendi, namentlich dadurch, daß sie ihm den Zusammenhang der natürlichen Ursachen und Wirkungen am besten zu wahren, und ein schöpferisches Eingreifen ber Gottheit entbehrlich zu machen schien; benn wollte er sich auch solche Eingriffe in einzelnen außerorbentlichen Fällen gefallen lassen, so glaubte er sie boch von dem regelmäßigen Naturlauf fernhalten zu sollen. Inbessen verband der Mann, welcher durch seine

<sup>1)</sup> Théodicée, Discours de la conformité u. s. w. Rr. 12. Opp. ed. Erbm. S. 483.

chemischen Studien auch mit den Paracclsisten zusammenhieng, mit jener auf mechanische Naturerklärung abzielenden Lehre auch wieder Annahmen von ganz anderem Charakter, über die Sympathie und Antipathie aller Dinge und ähnliches, und während er manche aristotelische Bestimmungen augriff, ließ er andere, nicht besser begründete, stehen. Bon einer streng durchgeführten physikalischen Weltansicht ist er daher noch weiter entsernt, als Sassendi.

Auch dem Cartesianismus sehlte es in Deutschland nicht an Freunden; so bedenklich auch die Männer der alten Schule zu einem System sahen, welches ben protestantischen Eiferern schon durch seine katholische Abkunft verdächtig, Aristoteles und die Alten aus ihrem verjährten Besitz zu verbrängen sich unterfieng, und von welchem man überdieß nicht ohne Grund befürchtete, es möchte den Geist des Zweifels nähren und auch in theologischen Dingen der Glaubensbereitschaft und dem unbedingten Ansehen der Offen= barung Eintrag thun. Schon in den nächsten Jahren nach Des= cartes' Tobe schien einzelnen Hochschulen die Gefahr, die von ihm drohte, dringend genug, um sich mit der herkömmlichen Waffe der Lehrverbote und Lehrverpflichtungen dagegen zu schützen. hatte es derselben an den meisten Orten wohl kaum bedurft. Fand auch der Cartesianismus da und dort einen Anhänger, wie Joh. Andr. Petermann, Michael Rhegen (aus Siebenburgen) und Gabriel Wagner in Leipzig, Daniel Lipstorp und Joh. Eberh. Schweling in Bremen, Joh. Sperlette in Halle, so waren doch alle diese Männer theils an sich selbst nicht eben bebeutend, theils hatten sie auch nur geringen Erfolg, und sie ge= hören überdieß sammtlich erst bem Ende des 17. Jahrhunderts, mithin einer Zeit an, in welcher Leibniz ber deutschen Philosophie bereits andere Wege eröffnet hatte. Giner größeren Berbreitung erfreute sich die cartesianische Philosophie nur in einigen Theilen des westlichen Deutschlands, in die sie aus dem benachbarten Holland verpflanzt worden war. Ihr Hauptvertreter war hier Jo=

hann Clauberg (1622—1665) aus Solingen, welcher in Gröningen durch Tobias Andrea aus Braunsfeld (1604 — 1674) - in sie eingeführt worden war, und ihr seinerseits während einer erfolgreichen Lehrthätigkeit zu Herborn und Duisburg zahlreiche Schüler gewann; neben ihm ist ber hervorragendste unter ben beutschen Cartesianern Alexander Roëll (1653—1718), welcher als Lehrer der Theologie in Francker und in Utrecht wegen seiner freieren theologischen Ansichten von Seiten der reformirten Ortho= dorie lebhafte Angriffe zu erdulden hatte. Clauberg's philosophische Schriften geben eine klare und wohlgeordnete Darstellung der car= tesianischen Lehre, und suchen die Lücken, welche ihr Urheber im System gelassen hatte, in seinem Geist auszufüllen; für seine wissenschaftliche Fortbildung haben sie aber lange nicht die Bedeutung, wie die eines Geulincx und Malebranche, und an Selb= ständigkeit der Gedanken lassen sie sich mit den letzteren nicht ver= Von den zwei Fragen, an welche die Entwicklung des Cartesianismus sich vorzugsweise geknüpft hat, nach bem Berhält= niß der Seele zum Leib und dem Verhältniß Gottes zu der Welt, wird die erste von Clauberg 1) dahin beantwortet: die Verbindung ber Secle mit dem Leibe besteht in ihrer gegenseitigen Einwir= kung auf einander; diese Einwirkung beruhe nicht auf ihrem na= türlichen Zusammenhang, sondern lediglich auf dem Willen Gottes, und sie betreffe nicht das ganze körperliche und geistige Leben, sondern von jenem nur die willkührlichen Bewegungen, von diesem nur die verworrenen, d. h. die sinnlichen Vorstellungen. Ob und in welchem Sinn aber überhaupt eine Wechselwirkung zwischen Leib und Secle möglich ist, wenn beibe ihrer Natur nach so ganz verschieben sind, wie dieß mit Descartes auch Clauberg annimmt, wird nicht untersucht. Mit mehr Recht läßt sich Clauberg wegen seiner theologischen Ansichten als ein Vorgänger von Seulincr und Spinoza betrachten. Es liegt ganz auf dem Wege dieser

<sup>1)</sup> Corporis et animae in homine conjunctio.

Philosophen, wenn er auseinandersett: nichts könne sich durch seine eigene Kraft in seinem Dasein erhalten, alles bestehe daher nur, weil und wie lang es von Gott hervorgebracht wird; die göttliche Welterhaltung sei mithin eine fortdauernde Schöpfung; ebendeshalb aber sei Gott als die einzige Substanz im strengen Sinn zu betrachten, alles andere dagegen habe nur ein beziehungs-weises und bedingtes Sein, und sei Gott gegenüber ebenso unselbsständig, wie unsere Gedanken im Verhältniß zu unserem Geiste. 1) Aber doch ist Clauberg weit entsernt, in dieser Richtung gleich entschieden vorzugehen, und aus seinen Sätzen die gleichen Folgezungen zu ziehen, wie jene.

Mit der cartesianischen Schule hängt auch der Altorfer Prosesson. Christoph Sturm (1635—1703) zusammen, welcher unter den deutschen Mathematikern und Physikern jener Zeit eine hervorragende Stelle einnimmt. Seine philosophischen Ansichten erinnern am meisten an Malebranche. Er bestritt nämlich die Borstellung, daß die Körper gewisse ihnen inwohnende Kräfte besiten, weil der Materic, als einer rein passiven Substanz, keine wirkende Kraft habe mitgetheilt werden können; und er gab deß= halb der Annahme den Borzug, Gott wirke alles in ihnen fort= während durch seinen urspränglichen schöpferischen Willen. Auch bei der Frage über das Verhältniß von Seele und Leib erklärte er sich für das System der gelegenheitlichen Ursachen. Indessen hat er diesen Standpunkt nicht genauer ausgeführt und sich in seiner Darstellung von Schwanken nicht frei gehalten. Zu einer bedeutenderen Entwicklung hat es der Cartesianismus in Deutsch= land nicht gebracht.

Den französischen Steptikern hat man den Prämonstrastenserabt Hieronymus Hirnhaym in Prag (gest. 1679) zur Seite gestellt; doch ist er seinem Charakter und seiner Denksart nach mehr noch mit Agrippa von Nettesheim (s. o. S. 14)

<sup>1)</sup> De cognit. Dei et nostri, exercit. 26. 28.

zu vergleichen. Wie dieser über die Eitelkeit alles Wissens schrieb, so bekämpft Hirnhanm die Wissenschaften, als eine "Pest des Menschengeschlechts"; er zeigt aber schon badurch, wie wenig er der Mann ist, um auf ihren Fortgang eine nachhaltige Wirkung Wer die allgemeinsten Vernunftwahrheiten mit der Bemerkung widerlegt zu haben meint, daß sie gewissen Bestim= mungen der kirchlichen Dogmatik widerstreiten; wer die Auktori= tät der römischen Kirche für einen viel unumstößlicheren Grund unserer Ueberzeugung hält, als den Satz des Widerspruchs oder ben Sat, daß das Ganze größer ist, als sein Theil; wer die me= thobische Naturforschung geringschätzt, um sich dafür Paracelsus und van Helmont in die Arme zu werfen; wer vor der weltlichen Wissenschaft im Namen der Religion warnt, und den Werth der gelehrten Studien nach ihrem Nuten für die Seelsorge bemißt, der hat selbstverständlich auf einen Platz unter den Philosophen feinen Anspruch.

Weit bessere Früchte konnte sich die deutsche Philosophie von der wissenschaftlichen Selbständigkeit und dem resormatorischen Streben des Joach im Jungius versprechen, dieses gelehrten Natursorschers; dessen in anderem Zusammenhang auch schon S. 24 gedacht wurde. 1) Aber auch sein Einstuß war nur ein beschränkter. Sein persönliches Wirken fällt sast ganz in die trost-lose, für die wissenschaftliche Thätigkeit so äußerst ungünstige Zeit des dreißigsährigen Krieges; als Schriftsteller hat er während seines Lebens verhältnißmäßig wenig gethan, und diese Lücke ließ sich aus seinen hinterlassenen Papieren um so weniger aussüllen, da der größere Theil derselben in einer Feuersbrunst zu Grunde gieng; auch an sich selbst aber kann man ihn als Philosophen seinen großen Zeitgenossen, die er an Gelehrsamkeit allerdings übertras, einem Baco und Descartes, lange nicht gleichstellen. Im Geist eines Baco, von dessen Einssuße er wohl auch berührt war, geht

<sup>1)</sup> Man vgl. über ihn Guhrauer, Joach. Jungins. 1850.

er darauf aus, durch Verbesserung des wissenschaftlichen Verfahrens eine neue, von der Ueberlieferung der Aristoteliker und von Aristo= teles selbst unabhängige Philosophie zu gewinnen. Mit jenem verlangt er, daß wir hiefür auf die Erfahrung zurückgehen, daß wir die Thatsachen genau beobachten und sie mittelst der einfachsten Boraussetzungen zu erklären versuchen. Nach Baco's Vorgang beschäftigt auch er sich fast ausschließlich mit der Natur, denn er ist überzeugt, daß die Verbesserung der Philosophie mit der Physik beginnen musse, die Untersuchungen über das Wesen Gottes da= gegen und selbst solche über das Wesen der Seele scheinen ihm die Schranken des menschlichen Geistes zu übersteigen; und in der Naturwiffenschaft hat er es zunächst gleichfalls auf die Erforschung der materiellen und wirkenden, nicht der Endursachen, abgesehen. Aber in allem diesem hat er im wesentlichen doch nur die Bahn verfolgt, welche Baco schon vor ihm eröffnet hatte; und wenn er hiebei manche Einseitigkeiten des baconischen Empirismus ver= mied, und neben der äußeren Erfahrung auch die Ausfagen bes Selbstbewußtseins über die Thätigkeit der Sinne und des Verstan= des ausbrücklicher, als sein Vorgänger, hervorhob, so wird dieß durch den Umstand mehr als aufgewogen, daß er auch die wesent= lichen Borzüge bes baconischen Empirismus nicht in bemselben Maße, wie jener, besitzt, daß er die Mängel ber bisherigen Philo= sophie weit nicht so scharf und klar erkannt hatte, und nicht mit diesem principiellen Bewußtsein auf die Begründung einer reinen Ersahrungswissenschaft und des ihr eigenthümlichen induktiven Berfahrens ausgieng. Mit Descartes berührt sich Jungius theils in der Ueberzeugung von der Bedeutung der Mathematik und ber mathematischen Methode für die Naturforschung, theils in der Unterscheidung der körperlichen und unkörperlichen Substanzen und in der Bestimmung, daß das Wesen der ersteren in der Aus= behnung bestehe; indessen war der Standpunkt beider Männer im ganzen boch ein sehr verschiedener, und auch auf dem naturwissenschaftlichen Gebiete, auf dem Jungius' Bedeutung vorzugsweise

liegt, scheint ihm der cartesianische Gedanke einer durchaus ein= heitlichen, streng mechanischen Naturerklärung fremd geblieben zu sein.

Schließlich ist hier noch eines Mannes zu erwähnen, welcher zwar nur einen einzelnen Zweig der Philosophie bearbeitet, aber in diesem maßgebendes Ansehen erlangt hat, Samuel Pufen = dorf's, des berühmten Rechtsgelehrten und Publicisten, welcher 1632 bei Chemnit geboren, 1661 zu Heidelberg den ersten Lehr= stuhl des Naturrechts bestieg, 1672 als Professor in Lund sein Werk über das Natur= und Völkerrecht herausgab, und 1694 als Geheimerath in Berlin gestorben ist. Mit einem Philosophen ersten Rangs haben wir es aber freilich auch hier nicht zu thun. Pufendorf's Bearbeitung des Naturrechts zeichnet sich nicht allein durch ihre Klarheit und Vollständigkeit, sondern auch durch eine gefunde und freisinnige Beurtheilung der einschlagenden Fragen aus, und hat die Anerkennung, welche ihr zutheil wurde, wohl verdient. Neuen Gesichtspunkten dagegen und eigenthümlichen Ge= danken begegnet man auch innerhalb des Gebietes, auf das sie sich beschränkt, mehr nur bei einzelnen, verhältnißmäßig unter= geordneten Fragen, und den philosophischen Grund für die Rechts= wissenschaft tiefer zu legen, war Pufendorf doch nicht geeignet. Seine Stellung ist in der Hauptsache durch sein Verhältniß zu Grotius und Hobbes bestimmt. Dem ersteren steht er seinem ganzen Standpunkt nach am nächsten; aber boch kann er sich auch manchen Bemerkungen des andern nicht verschließen; und so sucht er zwischen ihnen theils zu entscheiben, theils zu vermitteln. Wenn Grotius das Necht für unabhängig, selbst vom göttlichen Willen, erklärt hatte, so scheint ihm dieß nicht richtig, denn eine sittliche Verpflichtung könne sich immer nur auf ein Geset, und die sitt= liche Verpflichtung überhaupt nur auf ein göttliches Gesetz grün= den; dieses Gesetz findet er aber allerdings der Würde und Be= stimmung des Menschen so entsprechend, wegen der menschlichen Begierben und Leidenschaften so unentbehrlich, und in unserer

Natur so fest begründet, daß er tropbem tein Bedenken trägt, zu behaupten, die moralischen Wissenschaften seien derselben Gewißheit fähig, wie die Mathematik, und wenn Gott einmal solche Wesen, wie die Menschen, geschaffen habe, lasse es sich nicht denken, daß er ihnen nicht auch die für sie unentbehrlichen Gesetze geben sollte. Pufendorf verlangt daher schließlich nicht minder entschieden, als Grotius, daß das allgemeine Rechtsgesetz aus der Vernunft als solcher, nicht aus einer positiven, blos einem Theile der Menschen gegebenen Offenbarung geschöpft, und aus ber menschlichen Natur, als seiner nächsten Quelle, abgeleitet werde. Ebenso stimmt er mit seinem Vorgänger in der Ueberzeugung überein, daß es die gesellige Natur des Menschen sei, auf die es sich gründet; aber in der näheren Ausführung dieses Gedankens!) beruft er sich nicht auf den allen Menschen angeborenen Geselligkeitstrieb und die daraus hervorgehende allgemeine Uebereinstimmung, sondern auf bas Geselligkeitsbedürfniß, indem er theils an die Hülf= losigkeit des vereinzelten, auf sich selbst beschränkten Menschen, theils an die menschliche Leidenschaftlichkeit und Schlechtigkeit er= innert, welche den bloßen Naturzustand zwar nicht, wie Hobbes gewollt hatte, zu einem allgemeinen Kriegszustand, aber boch zu einem Zustand größter Rechtsunsicherheit mache; so daß demnach die lette Quelle des Rechts in dem Sclbsterhaltungstrieb liegt, welcher unter den eigenthümlichen Bedingungen der menschlichen Natur das gesellige Leben und das ihm entsprechende Berhalten Aehnlich soll (a. a. D. VII, 1) auch das Staatsleben auf seiner Unentbehrlichkeit für den Menschen beruhen: der Haupt= grund für die Bilbung von Staaten ist das Bedürfniß des Rechts= schutzes, die Sicherung des Friedens; der Staat entsteht, wenn sich eine größere Anzahl von Menschen für diesen Zweck durch Ber= träge unter einer gemeinsamen Regierung vereinigt. läßt sich daher nur mittelbar auf göttliche Stiftung zurückführen;

<sup>1)</sup> De jure nat. et gent. II, 3, 15. 7 ff. u. ö. Zeller, Geschichte ber beutschen Philosophie.

und noch weniger barf der einzelne Regent, der immer erst nach ber Gründung des Staats durch einen zweiten, von dem ursprüng= lichen Staatsvertrag verschiebenen Vertrag eingesetzt worden sein kann, seine Regierungsgewalt unmittelbar von Gott herleiten. Pufenborf nimmt beshalb auch keinen Anstand, eine vertragsmäßige Beschränkung der fürstlichen Gewalt zuzulassen, und selbst den gewaltsamen Wiberstand gegen bas Staatsoberhaupt will er, wenn auch zögernd, für gewisse äußerste Fälle gestatten. Noch stärker unterscheidet er sich von Hobbes durch die Forderung der Religions= freiheit, zu beren tapfersten Vertheibigern in jener Zeit er gehört hat; außer dem Glauben an einen Gott und eine Vorsehung soll ber Staat, seiner Meinung nach, von seinen Bürgern nichts ver= langen, sondern jedem sein Bekenntniß und seine Gottesverehrung freistellen. Auf dieser Seite liegt auch ganz besonders Pufendorf's große Bebeutung. Unter den Philosophen nimmt er keine hervor= ragende Stelle ein; aber daß er das Recht statt der positiven Offen= barung rein auf die Vernunft gründen und die Rechte der Einzelnen durch keine dogmatischen Rücksichten beschränkt wissen wollte, und daß er diese Grundsätze allen Angriffen gegenüber muthig und siegreich verfochten hat, ist ein Verdienst, welches nicht allein dem Rechtsleben, sondern auch der Philosophie zugutekommen mußte.

Blicken wir nun auf die ganze Reihe der Männer zurück, mit welchen die vorstehende Uebersicht uns bekannt gemacht hat, so werden wir uns allerdings überzeugen, daß es Deutschland auch schon vor Leibniz an philosophischen Bestrebungen nicht gesehlt hat; zugleich aber auch, daß es gerade in der Zeit, in welche die eigentliche Wiedergeburt der europäischen Philosophie fällt, an philosophischen Lehrern und an Systemen von durchgreisender Besteutung auffallend arm war. Das eigenthümlichste und geistvollste, was es in dieser Zeit auf spekulativem Gebiete hervorgebracht hat, ist die Theosophie eines J. Böhme und Paracelsus; aber diese unmethodische und verworrene Spekulation konnte ein regelrechtes Philosophiren nicht ersehen, und auf die wissenschaftlichen Zu-

stände nur vereinzelt und mittelbar einwirken; wo man sich ans bererseits schulmäßig und methodisch mit den philosophischen Fragen beschäftigte, da blieb man theils bei jenem eklektischen Aristotelissemus Melanchthon's und seiner Nachfolger stehen, theils kam man nicht über die Aneignung eines fremden Systems, und auch im günstigsten Falle nicht über unvollkommene Reformversuche oder solche Bearbeitungen einzelner philosophischer Wissenschaften hinaus, durch welche für das Ganze derselben kein neuer Standpunkt gewonnen werden konnte. Eine selbständige deutsche Philosophie hat erst Leibniz begründet.

Die geschichtliche Entwicklung berselben verläuft in zwei Abschnitten, von welchen der zweite mit Kant's epochemachenden Untersuchungen über das menschliche Erkenntnißvermögen beginnt und sich bis in die Gegenwart fortsetzt. In jedem dieser Abschnitte werben uns trot der Mannigfaltigkeit und dem Wechsel der Systeme, durch welche sich der zweite derselben von dem ersten unterscheibet, doch gewisse burchgreifende Eigenthümlichkeiten begeg= nen, welche in den beiberseitigen Anfängen begründet sind, zu= gleich aber auch mit dem ganzen Charakter des beutschen Geistes= lebens während der zwei Jahrhunderte, die sie umfassen, in engem Zusammenhang stehen. Innerhalb des ersten zieht zuerst Leib= niz, bann Wolff, und als brittes die Aufklärungsphilosophie nach Bolff unsere Aufmerksamkeit auf sich; an diese drei hervortretend= sten Erscheinungen, welche in ihrer Aufeinanderfolge ein volles Jahrhundert ausfüllen, schließt sich auch alles weitere an, was aus der Geschichte der deutschen Philosophie in diesem Zeitraum zu berichten ift.

### Erster Abschnitt.

#### Von Leibniz bis auf Kant.

#### I. Neibniz.

#### 1. Bein Jeben, seine Personlichkeit und seine Behriften.

Gottfried Wilhelm Leibniz war der Sohn eines leipziger Professors, welchem er den 21. Juni (a. St.) 1646 geboren wurde. Der väterlichen Leitung schon im sechsten Jahre beraubt, suchte der frühreife Knabe sich selbst seinen Weg, indem er dem Schulunterricht voraus eilend in der Bibliothek seines Baters mit unersättlicher Wißbegier schwelgte. Als er im Herbst 1661 die Universität seiner Baterstadt bezog, hatte sich der fünfzehnjährige Jüngling nicht allein mit den römischen und griechischen Schrift= stellern, auch den Philosophen, schon in weitem Umfang bekannt gemacht, sondern er hatte auch viele Scholastiker und protestantische Theologen gelesen, und bereits trug er sich mit logischen und metho= bologischen Erfindungen, die er theilweise auch später noch weiter verfolgt hat. Während seiner Universitätsjahre studirte er zu= nächst Philosophie, und er fand hier an seinem Lehrer Jakob Thomasius (s. o. S. 41. 43) einen Mann, welcher ihn nicht blos mit dem damaligen Aristotelismus, sondern auch mit den Lehren der alten Philosophen gründlich bekanntzumachen geeignet war. Zugleich lernte er aber auch, balb nach bem Beginn seiner akademischen Studien, die Schriften der Neueren, eines Baco und Gassendi, eines Carbanus und Campanella, eines Repler und Galilei, etwas

später die des Cartesius kennen; und er wurde durch sie, wie er selbst sagt1), von der Scholaftik für immer befreit und in eine ganz neue Welt versetzt. Die mathematischen Wissenschaften, in welche sie ihn einführten, wurden von ihm alsbald mit der entschieden= sten Reigung ergriffen; um darin weiter zu kommen, als ihm dieß in Leipzig möglich war, gieng er für ein Halbjahr nach Jena zu Erhard Weigel, einem Gelehrten, der außer den mathematischen Fächern auch die Philosophie und das Naturrecht im Sinne der neueren, antischolastischen Wissenschaft behandelte. Als Berufsfach ergriff Leibniz die Rechtsmissenschaft; als ihn die leipziger Juristenfacultät nach Vollenbung seiner Studien zum Doctor der Rechte noch zu jung fand, wandte er sich nach Altorf, wo man ihm nach einer glänzenden Disputation nicht allein den Doctorhut verlieh, sondern ihn auch durch die Aussicht auf eine Professur zu halten suchte. Durch den früheren kurmainzischen Minister Joh. Christian v. Boineburg, welcher auch nach dem Austritt aus seinem Amte einer der einflußreichsten deutschen Staatsmanner geblieben war, wurde Leibniz in die Dienste des Kurfürsten von Mainz, Johann Philipp v. Schönborn, ge= Die fünf Jahre von 1667 bis 1672 verbrachte er in der Rähe dieses gebilbeten, wohlwollenden und verständigen Fürsten, theils mit publicistischen theils mit juristischen Arbeiten beschäftigt. Im Frühjahr 1672 führte ihn ein eigenthümliches diplomatisches Geschäft nach Paris: jener merkwürdige, seit Napoleon's ägyp= tischem Feldzug so viel besprochene Plan, welchen Leibniz und Boineburg entworfen hatten, Ludwig XIV zu einem Unternehmen gegen Aegypten zu bewegen, durch welches seine Eroberungslust von Deutschland und Holland abgelenkt, und auf Kosten der Türkei eine Annäherung Frankreichs an Destreich herbeigeführt Der Bersuch mißlang, wie sich bieß nicht anders werben sollte. erwarten ließ; auch eine weitere biplomatische Mission, zu der

<sup>1)</sup> Opp. Philos. ed. Erdmann S. 92. Ebb. S. 124, 2.

Leibniz in Paris und London mit verwendet wurde, hatte keinen Erfolg; ebenso löste sich nach Boineburgs Tod (Dezember 1672) das Verhältniß zu seinem Sohne, dessen Leitung er übernommen hatte, schon 1673 wieder auf; aber für die wissenschaftliche und weltmännische Ausbildung, die persönlichen Verbindungen und den Lebensgang des Philosophen war der Aufenthalt in der Weltstadt an der Seine, der sich auf volle vier Jahre ausdehnte, von der höchsten Wichtigkeit. Ihm hatte er namentlich auch seine Kenntznisse in der höheren Mathematik zu verdanken, in welcher Hungens sein Lehrer wurde.

Im Jahr 1676 trat Leibniz in die Dienste des Herzogs Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg, indem er die Stelle eines Raths und Bibliothekars zu Hannover annahm; und er betrat hiemit den Boben, auf dem sich sein Leben von nun an seinem äußeren Verlaufe nach bewegen sollte. Jahre lang biente er dem Fürstenhause, welches unter Johann Friedrich's Bruder, Ernst August (1679—1698), zur Kur= würde (1692), unter seinem Sohne Georg Ludwig (als König: Georg I), auf den englischen Thron emporstieg; und wenn er auch in seinen späteren Jahren baran bachte, Hannover mit Berlin, Wien ober Paris zu vertauschen, traten doch die Um= stände diesen Planen jedesmal wieder in den Weg. Seine Thä= tigkeit und sein Einfluß giengen bald weit über ben Geschäfts= treis hinaus, der ihm anfänglich übertragen war; über alle möglichen Angelegenheiten des Hofes und des Landes, über theologische Fragen wie über solche ber hohen Politik und der reichs= fürstlichen Etikette, über die Bereinigung der Kirchen, über das Schulwesen, über Bergbau und Münzwesen wurde sein Rath eingeholt, wurden Gutachten, Staatsschriften und Entwürfe von ihm verlangt; er war Mitglied der Kanzlei für Justizsachen; er wurde zu diplomatischen und kirchenpolitischen Verhandlungen verwendet; er wurde mit einer Geschichte des Hauses Braunschweig beauftragt, und hatte zu diesem Zweck Forschungen in Archiven

und Bibliotheken anzustellen, welche ihn (1687—1690) nach Wien, Florenz und Rom führten und zu wichtigen persönlichen und wissenschaftlichen Verbindungen Anlaß gaben. Herzog Johann Friedrich und Kurfürst Ernst August schenkten ihm ihr wolles Bertrauen; noch näher stand er der Frau des letzteren, der Kurfürstin Sophie, und ihrer Tochter, ber Königin Sophie Char= lotte von Preußen; sein Verhältniß zu der letzteren war ein so schönes, wie es sich nur zwischen einem Lehrer von dieser seltenen Größe und einer so geistvollen und empfänglichen Schülerin bil= ten konnte. So fehlte es ihm benn auch nicht an äußeren Auszeichnungen: er wurde hannover'scher Hofrath, hannover'scher, brandenburgischer, russischer geheimer Justigrath, kaiserlicher Reichs= hofrath; Leopold I erhob ihn in den Adelsstand, Peter d. Gr. suchte seinen Rath und verlieh ihm eine Pension, und als unter seiner Mitwirkung die Akademie der Wissenschaften in Berlin gestiftet worden war, wurde er zu ihrem lebenslänglichen Präsi= benten ernannt.

Seine wissenschaftliche Thätigkeit hatte allerdings unter den Ansprüchen und Geschäften, die eine solche Stellung mit sich brachte, vielfach zu leiden; nur um so bewunderungswürdiger ist aber das, was er tropdem geleistet hat; und will man auch be= rücksichtigen, daß ihn kein Familienleben und keine akademische Lehrthätigkeit von der gelehrten Arbeit abzog, so konnte doch nur einem Fleiß und einer geiftigen Rastlosigkeit, wie er ste besaß, so außerordentliches gelingen. Leibniz ist nicht blos einer von ben ersten Philosophen, sondern auch einer von den größten Ge= lehrten aller Zeiten. Im klassischen Alterthum und im Mittel= alter, in den Schriften der Theologen, der Philosophen und der Juristen ist er gleichsehr zu Hause; die naturwissenschaftlichen, geographischen und ethnologischen Entbeckungen seiner Zeit verfolgt er mit dem lebhaftesten Interesse; als Mathematiker steht . er den ersten Größen jenes Jahrhunderts, das an vorzüglichen Rathematikern so reich war, ebenbürtig zur Seite, und theilt mit

ı

Newton den Ruhm eines Erfinders der Differentialrechnung; seine geschichtlichen Forschungen nehmen durch gelehrte Gründlich= keit, kritische Umsicht und scharfsinnige Combinationen eine her= vorragende Stelle ein; er hat ausgezeichnete juristische, staats= rechtliche und politische Abhandlungen verfaßt, hat der Theologie neue Wege gewiesen, hat die Mechanik, die Optik, die Minera= logie, die Sprachwissenschaft mit werthvollen Arbeiten bereichert. Zugleich aber hat er dieses ausgebreitete Wissen mit vollkommener Selbständigkeit zu beherrschen, es von Einem Mittelpunkt aus mit philosophischen Gebanken zu durchdringen, seine reiche und vielseitige Weltkenntniß zu einem wohlburchbachten und folgerichtig ausgeführten System zusammenzufassen gewußt; und gerabe in dieser Verbindung der umfassendsten Gelehrsamkeit mit einer scl= tenen Kraft und Klarheit des philosophischen Denkens steht er so groß da, daß ihm die Geschichte in dieser Beziehung seit Aristo= teles kaum einen zweiten zur Seite zu setzen hat. Vieles aller= dings hat er, unerschöpflich in wissenschaftlichen Entwürfen und Erfindungen, unausgeführt ober halb vollendet gelassen; manche seiner wichtigsten Gebanken hat er nur in kurzem Umriß ober nur beiläufig, im Zusammenhang anderweitiger Untersuchungen, entwickelt, sein ganzes System nicht zum äußeren Abschluß und in schulmäßige Lehrform gebracht. Der Wirkung seiner Arbeiten trat ferner, gerade für seine eigene und die nächstfolgende Zeit, der Umstand in den Weg, daß dieselben großentheils in Zeit= schriften zerstreut ober nur handschriftlich vorhanden waren; erst längere Zeit nach seinem Tobe sind sie gesammelt worden, und eine vollständige und genaue Ausgabe derselben ist erst jetzt im Erscheinen begriffen.1) Doch haben nicht allein wir die genügenden

<sup>1)</sup> Die erste Sammlung der philosophischen Schriften, von Raspe, erschien 1765, die erste Gesammtausgabe der leibnizischen Werke, von dem Genfer Dutens, 1768, eine vollständigere Ausgabe der lateinisch und französisch geschriebenen philosophischen Werke, von Erdmann, 1840, die deutschen Schriften, von Guhrauer, 1838—1840. Reuere, noch

Mittel, um die Ansichten des Philosophen, so weit er selbst sie entwickelt hat, vollständig kennen zu lernen, sondern er hat die selben auch schon seinen Zeitgenossen in den letzten Jahrzehenden seines Lebens mit hinreichender Klarheit vorgelegt.

Leibniz starb den 14. November 1716, nachdem er schon länger an der Gicht gelitten hatte. Er war ein edler und liebens= würdiger Charakter, von biederem, offenem Wesen, wohlwollend und menschenfreundlich, feingebildet und geistreich im Umgang, ein Muster philosophischer Heiterkeit und Milbe, voll Gefühl für bas Wohl und die Vorzüge seines Volkes und voll Entrüstung über die unwürdige Rolle, zu der es in jener Zeit herabgebrückt Von warmer und aufrichtiger Frömmigkeit war er boch ein schlechter Kirchenbesucher; und während er die kirchliche Lehre mit der Bernunft zu versöhnen und vor ihr zu rechtfertigen sich bemühte, stand er ben confessionellen und theologischen Gegensätzen mit einer Geistesfreiheit und Weitherzigkeit gegenüber, welche die unduldsame Rechtgläubigkeit seiner Zeit ihm nicht verzeihen konntc. Als er beerdigt wurde, folgte kein Geistlicher seinem Sarge, wie er denn seinerseits auch vor seinem Tode keinen geistlichen Bei= stand verlangt hatte. Auch der Hof hatte sich seit dem Tode der Kurfürstin Sophie und Georg's I Abreise nach England (1714) ron ihm zurückgezogen, und weber bie Stadt, beren Zierbe, noch die Akademie, beren Stifter und Vorstand er gewesen war, gab bem Gefühl einen Ausdruck, daß Deutschland in ihm seine erste wissenschaftliche Größe verloren habe. Es bedurfte erst längerer Zeit, bis man diesen Geist ganz zu verstehen und seine Bedeutung aus den Fortschritten zu erkennen vermochte, welche durch ihn

unvollendete Gesammtausgaben sind die von Perts (1843 ff.), Foucher de Careil (1859 ff.) und Onno Klopp (1864 ff.). Die letztere, im Austrag des Königs von Hannover unternommen, verspricht die vollstänsdigste und beste zu werden. Ich citire im solgenden in der Regel die Erdmann'schen Opera Philosophica mit der Bezeichnung O. P.

nicht allein in dem wissenschaftlichen Leben, sondern in der gessammten Bildung und Denkweise unseres Volkes herbeigeführt wurden.

# 2. Leibniz als Philosoph; sein wissenschaftlicher Standpunkt; sein Verhältniß zu seinen Vorgängern.

Wie Leibniz überhaupt für seine Geistesbildung seinem eige= nen Fleiß und Nachdenken ungleich mehr zu verdanken hatte, als fremder Unterweisung, so zeigt er auch in seiner philosophischen Entwicklung von Anfang an eine große Selbständigkeit, er ift, wie er selbst einmal bemerkt (O. P. 162), fast Autodidakt. Dieß schließt nun allerdings die vielseitigste Benützung seiner Borganger bei ihm so wenig aus, daß vielmehr kein anderer von den neue= ren Philosophen das Bedürfniß, von anderen zu lernen, lebhafter empfunden und sich unverdrossener bemüht hat, was irgendwo von wissenschaftlicher Wahrheit vorhanden war, sich anzueignen und ihm seinen Ort in seinem eigenen System anzuweisen. war eine von Hause aus universalistisch und conciliatorisch an= gelegte Natur; an fremden Ansichten fiel ihm die Uebereinstim= mung mit seinen eigenen früher und stärker in's Auge, als ihre Abweichung von denselben; er billigte, wie er selbst sagt, fast alles, was er las, er fand, daß die meisten Systeme in dem Recht haben, was sie behaupten, Unrecht nur in bem, was sie läugnen (O. P. 702), und er ließ sich durch diese Ansicht nicht selten zu dem Versuche verleiten, auch zwischen unvereinbaren Standpunkten Frieden zu stiften. Aber die Unabhängigkeit seines eigenen Ur= theils hat er barum boch nie verläugnet. Was er bei anderen fand, suchte er immer sofort zu vervollkommnen; er verfolgte cs in seine letten Gründe, und gewann badurch die Mittel, neue Folgerungen zu ziehen, neue Entbeckungen und Erfindungen zu machen. So auch in der Philosophie. Er begreift die Aufgabe der Philosophie so, wie sie ihm durch die bisherige Entwicklung berselben gestellt ist, er will für ihre Lösung kein Hülfsmittel

verschmähen, das ihm diese Entwicklung an die Hand giebt; aber er findet sich boch burch keines von den vorhandenen Systemen wirklich befriedigt, er sucht einen neuen Weg auf, und was er von anderen aufnimmt, das muß er erst in seine eigenthumliche Gedankenform umschmelzen, ehe er bavon Gebrauch machen kann. Sein System ist aus keinem der früheren in der Art heraus= gewachsen, wie z. B. das sichte'sche aus dem kantischen, oder der Spinozismus aus bem Cartesianismus; er hat auch nie einer Schule angehört, aus ber er sich, um seinen eigenen Standpunkt zu finden, in ähnlicher Weise hatte herausarbeiten mussen, wie Rant aus der seinigen; er will aber auch andererseits nicht mit der ganzen philosophischen Ueberlieferung brechen und ganz von vorne anfangen, sondern er tritt schon in seinen Lehrjahren an seine Borganger mit dem Entschlusse heran, sie alle für sich zu benützen, aber sich von keinem abhängig zu machen. Es ist dieß genau das Berhalten, welches seiner geschichtlichen Stellung ent= sprach. Er hat den Boden für die moderne Philosophie, den Standpunkt der voraussetzungslosen Forschung, nicht erst im Rampfe mit der Scholastik zu erobern, wie Baco und Descartes, und beßhalb kann er die Früheren, und selbst die mittelalterlichen Philosophen, unbefangener würdigen, als jene. Er hat aber auch nicht blos auf gegebener Grundlage weiter zu führen, was andere begonnen haben, soudern es ist ihm die Aufgabe zugefallen, eine beutsche Philosophie, als selbständigen Zweig der neueren Wissen= schaft, erst zu begründen, und es ist in ihm die Eigenthümlichkeit des deutschen Geistes und das Gefühl bessen, was der damaligen deutschen Wissenschaft noththat, zu lebendig, als daß er sich ein= fach an eine von den gleichzeitigen Schulen, sei es die englische oder die französische, anzuschließen vermocht hätte. Er verhält sich zu ihnen nicht als Gegner, benn er will das gleiche, was sie wollen: eine natürliche Erklärung der Erscheinungen, eine ratio= nale Betrachtung der Dinge; aber er wird auch nicht ihr Schüler, denn er findet jene Erklärung, so wie sie dieselbe gegeben haben, unzureichend und der Ergänzung durch andere, von ihnen ver= nachläßigte Elemente bedürftig.

In dem allgemeinen seines Standpunkts, in seiner Ansicht über die Ziele und Aufgaben des wissenschaftlichen Erkennens, ist Leibniz mit den Begründern der neueren Philosophie vollkommen einverstanden. Wenn ein Baco von der Wissenschaft dreierlei verlangt, und an der scholaftischen Wissenschaft dreierlei vermißt hatte: Kenntniß der Thatsachen, Klarheit der Begriffe, praktische Fruchtbarkeit, so sind es die gleichen Gesichtspunkte, nach benen auch Leibniz den Werth jeder wissenschaftlichen Leistung beurtheilt. Die Wissenschaft soll uns mit den Thatsachen bekannt machen, sie soll alles, was von den Menschen beobachtet werden kann, in sich versammeln, und damit sie bieß könne, wünscht Leibniz, ganz in Baco's Sinn, daß zunächst eine vollständige Zusammenstellung aller bis jetzt gemachten Beobachtungen und Enbedungen, ein "all= gemeines Inventar aller Kenntnisse", der naturwissenschaftlichen wie der historischen, zu Stande gebracht werde (O. P. 172 ff.); demselben Zweck sollten die Bibliotheken und wissenschaftlichen Sammlungen bienen, um beren Anlegung, die Akademieen und gelehrten Gesellschaften, um deren Stiftung sich Leibniz sein Leben lang so eifrig und erfolgreich bemüht hat. Die Wissenschaft soll aber nicht blos Kenntnisse sammeln, sonbern auch unseren Ver= stand aufklären, sie soll uns über alles wissenswürdige deutliche Begriffe und unumstößliche, durch Beweise gesicherte Ueberzeu= gungen verschaffen. Sie soll endlich ebendaburch theils die Tugend und Frömmigkeit fördern, theils auch unsere Macht über die Natur und über unsern eigenen Körper vermehren; denn wie alle wissen= schaftlichen Bestrebungen die Glückseligkeit des Menschen zum Zweck haben, so dient andererseits, wie Leibniz sagt, nichts mehr zur Glückseligkeit, als die Erleuchtung des Verstandes und die Uebung des Willens, allezeit nach dem Verstande zu wirken. 1) In Leib=

<sup>1)</sup> Bon b. Glüdfeligkeit O. P. 672; ebb. 87. 90. 110. Opp. ed. Dut. II, b, 34.

niz selbst war dieses Interesse für die praktische Anwendung der wissenschaftlichen Entbeckungen außerordentlich lebendig; er suchte sein mathematisches Wissen zu allen möglichen mechanischen Er= sindungen, seine volkswirthschaftlichen Gedanken zur Verbesserung bes Münzwesens, seine politische Einsicht zur Abwehr der franzö= sischen Eroberungslust, seine Rechtsphilosophie zur Reform bes Rechtsstudiums und der Gesetze, seine Theologie zur Vereinigung der christlichen Confessionen zu verwerthen; und auch in die Sta= tuten der Berliner Akademie wurde durch ihn die Bestimmung aufgenommen, daß diese Societät auf den Nuten der Wissenschaft für das gemeine Wesen und die bürgerliche Wohlfahrt ihr beson= beres Augenmerk richten solle. "Klarheit in den Worten, Brauch= barkeit in den Sachen" ist sein Wahlspruch (O. P. 91). Selbst seine methodologischen Untersuchungen über den philosophischen Kalkul kundigt er als ein Mittel zur Beförberung der allgemeinen Glückseligkeit an. Das freilich entsprach nicht seiner Meinung, wenn spätere Ausläufer seiner Schule den Werth des Erkennens, welches ihm an und für sich selbst die höchste Befriedigung gewährte, nur nach seiner anderweitigen Rutbarkeit bemessen wollten; und ebensowenig können sich diejenigen auf ihn berufen, welche die Wissenschaft praktisch zu behandeln meinen, wenn sie nur nach ihren Ergebnissen fragen, um die Art bagegen, wie diese Ergebnisse ge= wonnen werden, sich nichts bekümmern. Für praktisch hält er nur solche Ueberzeugungen, deren Wahrheit wir einsehen, und diese Einsicht kann, wie er glaubt, nur durch die volle Strenge des wissenschaftlichen Verfahrens erlangt werben.

Leibniz war schon als Knabe von dem Studium der Logit, welches sonst für junge Leute so wenig Reiz zu haben pflegt, auf's lebhafteste angezogen worden, weil er in ihm das Mittel zur Ord-nung und Verknüpfung der Gedanken erkannte (O. P. 420); und auch in der Folge hat er den Werth der logischen Form gegen ihre Verächter fortwährend mit aller Entschiedenheit in Schutz genommen, und sich seinerseits um die Verbesserung der

formalen Logik bemüht. Als er sobann mit ben mathematischen Fächern näher bekannt wurde, brang sich ihm sofort der Gebanke auf, das Verfahren, durch welches in ihnen so großes erreicht worden war, müßte sich mit dem gleichen Erfolge auch auf die ethischen Fächer, die Rechtswissenschaft und die Theologie anwen= den lassen. Das wesentliche dieses Verfahrens fand er aber in der streng logischen Demonstration, darin, daß mit genauen Be= griffsbestimmungen begonnen, und von hier aus durch regelrechte Schlüsse fortgeschritten werbe, daß man für alles, selbst für die vermeintlichen Axiome, bundige Beweise und einen möglichst ge= nauen Ausbruck suche. Gerabe die metaphysischen und moralischen Wissenschaften bedürfen, wie er glaubt, dieser Strenge sogar noch mehr, als die mathematischen, weil Jrrthümer in den letteren schneller an den Tag kommen; daß sie auch in ihnen möglich ist, scheint unserem Philosophen das Beispiel der altrömischen Juristen zu beweisen. 1) Er selbst hat in jüngeren Jahren die Form ber mathematischen Demonstration sogar in publicistischen Arbeiten nicht selten so angewendet, daß man mehr an die Pedanterie Christian Wolffs, als an die geschmackvolle Leichtigkeit späterer leibnizischer Darstellungen erinnert wird. So nennt er z. B. seine Denkschrift über den Feldzug nach Aegypten auf dem Titel ein "Specimen demonstrationis politicae", und in einer Flug= schrift vom Jahr 1669, gleichfalls einem "Specimen demonstrationum politicarum", beweist er nach euklidischer Methode in sechzig Propositionen und Demonstrationen, daß man den Pfalz= grafen von Neuburg zum König von Polen wählen sollte. Alle Wissenschaften in dieser Weise zu behandeln, eine allgemeine demonstrative Encyklopädie" herzustellen, "die Philosophie demon= strativ zu machen," ist die Idee, welche ihm vorschwebt. Es sind bieß bieselben Anforderungen, welche schon Descartes an das wissen=

<sup>1)</sup> O. P. 82 f. 109 f. 122. 163. 168 f. 338. 342 f. 359 ff. 381. 487 27. 743. 745.

schaftliche Verfahren gestellt, und an deren Verwirklichung Spinoza mit aller Anstrengung gearbeitet hatte, wenn auch Leibniz urtheilt, nicht blos jener, sondern auch dieser, sei hinter der Aufgabe vielssach zurückgeblieben.

Soll sie befriedigender gelöst werden, so muß, wie er glaubt, bas bemonstrative Verfahren selbst eine bebeutende Vervollkomm= nung erfahren: es muß nach Analogie der höheren mathematischen Methoden, welche eben damals theils von Leibniz selbst theils von seinen Borgangern und Zeitgenossen erfunden worden waren, zu einem allgemeinen "philosophischen Kalkul" erweitert werben; man muß die elementaren Begriffe, aus denen alle andern gebildet sind, ausmitteln, die möglichen Combinationen dieser Begriffe bestimmen, und sich badurch in den Stand setzen, lediglich durch Rechnung nicht allein die Wahrheit jedes Satzes zu prüfen, sondern auch neue Sate zu finden. Und ware so ein allgemeingültiges, mit mathematischer Sicherheit abgeleitetes Begriffssystem aufgestellt, so müßte sich, wie unser Philosoph glaubt, auch eine wissenschaft= liche Universalsprache finden lassen: wie es für die mathematischen Größen und ihre Verhältnisse gewisse allgemein anerkannte und von der Verschiedenheit der Wortsprachen unabhängige Zeichen giebt, so müßte man auch für die Grundbegriffe und die verschie= denen Arten der Begriffsverknüpfung Zeichen erfinden können, burch die es möglich wäre, sich ohne Vermittlung der Lautsprache zu verständigen. Dieser Plan einer "Combinationskunst" und einer darauf gebauten "allgemeinen Zeichensprache" hat Leibniz vom beginnenden Jünglingsalter an bis an das Ende seines Le= bens ernstlich beschäftigt. 1) Aber so oft er auch barauf zurück= kam, so hat er es boch nie weiter gebracht, als zu allgemeinen Entwürfen, durch welche seine Gedanken ihrer Ausführung nicht näher gerückt wurden; und wenn man näher zusieht, so zeigt sich,

<sup>1)</sup> Man vgl. darüber O. P. 6 ff. 82—94. 162 ff. 355 f. 701. Trendelenburg, Histor. Beitr. III, 1 ff.

daß er seine Aufgabe zwar viel gründlicher und wissenschaftlicher angegriffen hat, als alle die, welche sich vor ihm mit der Erfin= dung einer Universalsprache oder mit der von Raymund Lullus im 14. Jahrhundert vorgeschlagenen Combinationsmethode, der sog. "lullischen Kunst", beschäftigten, daß aber auch er die Schwierigkeiten übersah, die ihre Lösung unmöglich machen. Für's erste nämlich ist die mathematische Berechnung und Bezeichnung nur da anwendbar, wo es sich um genau bestimmbare Größen und Größenverhältnisse, um meßbare Mengen, Raume, Zeiten, Bewegungen und Kräfte handelt; sie ist aus diesem Grunde im wesentlichen auf bas Gebiet ber mechanischen Naturerklärung beschränkt; die logischen Verhältnisse dagegen, die metaphysischen und ethischen Begriffe, die geistigen Thatigkeiten, die qualitativen Gigenschaften und Unterschiede der Dinge lassen sich theils gar nicht, theils nur in gewissen untergeordneten Beziehungen auf mathematische Maßbestimmungen zurückführen. Zweitens aber würde, wenn bem auch nicht so wäre, die Rechnung allein, und das deduktive Berfahren überhaupt, zum Erweis ber Wahrheit nicht ausreichen, so lange die Elemente, mit denen gerechnet, die Begriffe und Sate, aus benen gefolgert wird, nicht sichergestellt sind; ber philosophische Ralkul würde daher zu seiner Ergänzung jedenfalls noch eines weiteren Verfahrens bedürfen, durch welches die Voraussetzungen desselben erst gefunden und bewiesen werden müßten. Erwägen wir endlich, wie unvollkommen die letzten Gründe und Bestandtheile der Dinge uns bekannt sind, und wie unendlich weit und verwickelt der Weg von jenen ersten Elementen und Ursachen zu ber konkreten Wirklichkeit ist, so liegt wohl am Tage, daß eine so umfassende streng mathematische Ableitung aller wissenschaftlichen Sätze, wie sie Leibniz vorschwebte, und ebendamit auch die ihr entsprechende Begriffssprache, wohl für immer ein unerreich= bares Ideal bleiben wird. Aber es ist das Ideal, oder wenn man lieber will, der Traum eines Geistes, welcher von der Aufgabe der Wissenschaft und der Kraft des Denkens den höchsten

j

Begriff hat, und wenn es in diesem Umfang allerdings unaus= sührbar erscheint, so hat doch das Verfahren, welches Leibniz ver= langt, auf allen den Gebieten, wo die Bedingungen für seine An= wendung gegeben waren, den besten Ersolg gehabt.

Zunächst allerdings war die wissenschaftliche Ausbildung und Berwerthung unserer Muttersprache ein bringenberes Bedürfniß und eine fruchtbarere Aufgabe, als die Erfindung einer Universal= sprache, und es gereicht Leibniz zur Ehre, daß er auch diese Aufgabe alles Ernstes in's Auge gefaßt hat. Er selbst hat zwar meistens lateinisch ober französisch geschrieben, wie er dieß leider mußte, wenn er von den Gelehrten, namentlich denen des Auslands, und von den höheren Kreisen gelesen sein wollte, für welche ein großer Theil seiner Schriften zunächst bestimmt war. Aber wie er überhaupt von deutsch=patriotischer Gesinnung erfüllt war, und die eben damals überhandnehmende Nachäffung des französi= schen Wesens auf's bitterste geißelte, so hatte er auch den leb= haften Wunsch, daß die deutsche Sprache in der Literatur den Rang einnehmen möchte, zu dem sie seiner Ansicht nach vollkom= men befähigt war. Was insbesondere ihre wissenschaftliche Verwendung betrifft, so spricht er schon in einer seiner frühesten Schriften 1) die Ueberzeugung aus, was sich nicht gemeinverständlich ausdrücken lasse, das tauge in der Wissenschaft nichts; eben dieß sei aber die Probe für die Verständlichkeit und Klarheit der Gedanken, daß man sie in einer lebenden Sprache barlege, und tie Engländer und Franzosen haben die raschere Verdrängung ber Scholastik nicht am wenigsten bem Umstand zu verdanken, daß sie sich in der Philosophie ihrer Muttersprache zu bedienen begonnen haben. Noch viel geeigneter wäre jedoch für diesen Zweck bie beutsche Sprache, weil sie gerabe zum Ausbruck realer Begriffe

<sup>1)</sup> Ueber den philosophischen Styl des Rizolius (O. P. 55 ff.) v. F. 1670 c. 12 ff.; vgl. das Schreiben an Johann Friedrich (1671) Leibn. BB. v. Klopp I, 8, 252.

Beller, Gefdicte ber beutschen Philosophie.

am meisten, zur Darstellung bloßer Hirngespinste am wenigsten geschickt sei, weil sie, wie sich Leibniz in einer späteren Schrift<sup>1</sup>) auss brückt, "nichts als rechtschaffene Dinge sage und ungegründete Grilslen nicht einmal nenne"; wie er denn auch der Meinung ist (O. P. 300), daß sie am meisten von der Urs oder Natursprache bewahrt habe. Er selbst schreibt da, wo er seiner Feder freien Lauf läßt, und sich von dem zopsigen Hofs und Kanzleistyl der Zeit losmacht, ein reines, klares und körniges Deutsch; und müssen wir auch bedauern, daß er gerade für seine wissenschaftlichen Darstellungen sich seiner Muttersprache nicht in größerem Umfang bedient hat, so kann er doch immerhin das Verdienst ausprechen, daß er zu dieser sür die wissenschaftliche und allgemeine Bildung unseres Volkes so überaus wichtigen Neuerung einen wirksamen Anstoß gegeben habe.

Wollen wir nun den Weg genauer verfolgen, auf dem Leibeniz das Ziel einer allgemeinen wissenschaftlichen Aufklärung zu erreichen sucht, so müssen wir zunächst seine Stellung zu den Philosophen in's Auge fassen, welche auf seine eigene Entwicklung von Anfang an Einfluß gewonnen haben.

Leibniz war aus der Schule der scholastisch=aristotelischen Philosophie hervorgegangen; und welche genaue Kenntniß dieser Philosophie er schon frühe besaß, sieht man aus der Abhandlung (De principio individui),- durch welche sich der siedzehnjährige Jüngling das Baccalaureat erward. Er für seine Person jedoch hatte schon damals der Scholastik den Abschied gegeben. Im Verzgleich mit der Wissenschaft des 17. Jahrhunderts erschien ihm ihr Versahren oberstächlich und unfruchtbar; und wenn er auch bei ihren Vertretern, namentlich bei denen von der nominalistischen Schule, immerhin viel wahres und bedeutendes fand, tadelte er

<sup>1)</sup> Unvorgreisliche Gebanken betr. die Ausübung und Berbesserung der deutschen Sprache (1697); Leibniz' deutsche Schriften v. Guhrauer I, 440 ff.

doch fortwährend an ihnen die Masse unnützer Spitssindigkeiten und zielloser Controversen, den Mangel an scharfen Begriffs= bestimmungen, die Dunkelheit und Seschmacklosigkeit ihrer Darsstellung. 1)

Weit günstiger urtheilt er über Aristoteles selbst. In einer seiner Jugendschriften ") nennt er ihn einen großen Mann, welscher in den meisten Stücken Recht habe, und er glaubt, richtig verstanden, lasse sich selbst seine Physik in allen Hauptpunkten mit der neueren Wissenschaft unschwer vereinigen; was ihm selbst aber freilich vielsach nur durch Umdeutung aristotelischer Lehren zelungen ist. Auch die spätere Entwicklung seines Systems kann und will den Zusammenhang mit Aristoteles so wenig verläugenen; daß er vielmehr gerade bei ihm die Ergänzung für die Einsseitigkeit der mechanischen Physik sucht und in wichtigen Bestimmungen sich an ihn anschließt. Ebenso anerkennend äußert er sich über Plato und Plotin, die er gleichfalls schon frühe kennen zelernt hatte; ") doch hat keiner von beiden auf sein eigenes System den gleichen Einsluß gehabt, wie Aristoteles.

Unter den Philosophen des 17. Jahrhunderts war Baco von Berulam einer von denen, welchen Leibniz die frühesten Ansregungen verdankte, und welche er am höchsten schätzte; 4) und wir haben bereits gesehen, wie eng er sich in seinen Ansichten über den Zweck und die Aufgabe der Wissenschaft an ihn anschließt. Aber Baco's induktives Berfahren ist von dem mathematisch demonstrativen, das er verlangt, durchaus verschieden, und sin den materiellen Ausbau seines Systems konnte er jenem kaum etwas entnehmen. Die erste bedeutendere Einwirkung erfuhr er vielmehr in dieser Beziehung von der Atomistik, welche in Franks

<sup>1)</sup> Man vgl. O. P. 58. 124, 2. 61. 68. 91. 110. 121. 371.

<sup>2)</sup> Dem Brief an Thomasius v. J. 1669, O. P. 48 st., c. 4. 11. vgl. De stilo Nizolii c. 26, O. P. 67.

<sup>3)</sup> O. P. 702. 445 f. 725.

<sup>4)</sup> O. P. 91 f. 45, 61, c. 11.

reich durch Gassendi, in Deutschland durch Sennert erneuert worben war (vgl. S. 56. 74), nachbem allerdings auch schon Baco den Atomistiker Demokrit auf Aristoteles' Kosten gerühmt und empfohlen hatte. Er selbst sagt, als er das Joch des Aristoteles abgeschüttelt hatte, sei er anfangs der mechanisch = atomistischen Naturansicht zugethan gewesen. Ihre relative Berechtigung hat er auch später nicht geläugnet, und über Demokrit's Größe als Naturforscher äußert er sich in der anerkennendsten Weise. Aber auf die Dauer konnte ihm die Atomistik unmöglich genügen; und es sind nicht blos Gassendi's Annahmen über die Seele und die Gottheit, benen er ihre schwankende und unbefriedigende Haltung mit Recht vorrückt; sonbern er fand auch den leeren Raum und die untheilbaren Körper undenkbar und die mechanische Natur= erklärung überhaupt unzureichend. Er kehrte daher von den Atomen jest wieder zu den substantiellen Formen des Aristoteles zurück, um aus beiben seine Monaden hervorgehen zu lassen, und wenn er den mechanischen Naturgesetzen ihre Geltung nicht bestritt, suchte er doch sie selbst auf Gesetze einer höheren Ordnung, auf metaphysische und moralische Gesetze zurückzuführen. 1)

Bei dieser Abwendung von der atomistischen Lehre hat aber ohne Zweisel auch der Einfluß der cartesianischen von Anfang an mitgewirkt. Leibniz selbst nennt (O. P. 92) unter den Schrifzten, welche ihm eine neue Gedankenwelt aufschlossen, ausdrücklich die Descartes, und sein ganzer Standpunkt zeigt sich dem des französischen Philosophen, dessen Bedeutung er auch fortwährend anerkannt hat 2), in so vielen Beziehungen verwandt, daß man nicht selten geglaubt hat, er habe in seiner früheren Zeit geradezu der cartesianischen Schule angehört. Wit der Forderung eines mathematisch demonstrativen Versahrens schließt er sich zunächst

<sup>1)</sup> O. P. 124 f. 699. 702 bgl. 115. 159. 277. 305. Opp. ed. Dut. III, 320.

<sup>2) 8. 8.</sup> O. P. 121. 122. 699.

an Cartefius an; seine Erkenntnißtheorie ist eine weitere Ent= wicklung und Berallgemeinerung dessen, was jener über den Ur= sprung unserer Vorstellungen und über die Bedingungen bes Erkennens gelehrt hatte; in seiner Physik werden wir, trop mancher Abweichung im einzelnen, ebenso wie in seiner Ethik, vielkache mehr als nur zufällige Berührungen mit Cartesius bemerken; ter Weg, auf dem er die Wechselwirkung unter den Dingen, und namentlich die Wechselwirkung von Seele und Leib, zu erklären versucht, weist auf den Vorgang des cartesianischen Dualismus und der aus ihm entsprungenen Theorieen zurück; und wenn Leibniz in seinem Schreiben an Thomasius vom Jahre 1669 (O. P. 53) erklärt, es gebe nichts wirkliches in der Welt, als den Geist, den Raum, die Materie und die Bewegung, so hätte jeder Cartesianer das gleiche sagen können. Nichtsdestoweniger weist er den Namen eines solchen schon damals (a. a. D. 48) entschieben zurück, indem er versichert, er finde in Aristoteles' Physik viel mehr, was er gutheißen könne, als in Descartes' Meditationen. Die wichtigeren von den Bestimmungen, durch die er Cartesius widerspricht, werben sich uns später herausstellen; abgesehen von diesen einzelnen Streitfragen tabelt er an ihm hauptsächlich breierlei: daß Descartes den Zweifel, von dem seine Philosophie ausgeht, theils zu weit, theils nicht weit genug treibe, daß er die älteren Philosophen übermäßig geringschätze, und daß er im Widerspruch mit seinen eigenen methodologischen Grund= sätzen ber Strenge bes bemonstrativen Verfahrens nicht selten untren werde, und sich in unsicheren Hypothesen ergehe. Noch schärfer wird es den Cartesianern vorgehalten, daß sie immer nur bei den Sätzen ihres Meisters stehen bleiben, und weder auf die Alten, von denen doch Descartes selbst viele seiner besten Ge= danken entlehnt habe, noch auf die neueren Fortschritte der philo= sophischen und der Erfahrungswissenschaften Rücksicht nehmen. 1)

<sup>1)</sup> A. a. D. 48. 52. 81. 110. 121 f. 123. 167.

Aber auch gegen die selbständigen Fortbildner des Cartesianismus, einen Malebranche und Spinoza, hat Leibniz vieles einzuwenden. Die Ansichten des ersteren hat er in seinen reiferen Jahren vom Standpunkt seines eigenen Systems aus in zwei besonderen Ab= handlungen (O. P. 450 ff. 690 ff.) besprochen. Mit Spinoza hatte er noch von Mainz aus über optische Fragen einige Briefe gewechselt, und ihn wenige Monate vor seinem Tode auf der Durchreise besucht; und auch sachlich steht er ihm, wie wir fin= ben werben, viel näher, und kann bie Consequenz des Spinozismus weit schwerer abwehren, als man dem ersten Anschein nach glau= ben sollte. 1) Aber ber Gesammtrichtung seines Denkens und Kühlens widerstrebte dieselbe doch viel zu sehr, als daß er ihr irgend ein Zugeständniß hatte machen konnen. Die Auflösung alles Sonderdaseins in das göttliche Wesen erscheint ihm ebenso ungereimt, als gefährlich; er rechnet es seinem eigenen System zum entschiebenen Verdienst an, daß es den Spinozismus zerstöre; und wenn er auch Spinoza's persönliche Unbescholtenheit einräumt, kann er sich boch nicht enthalten, seine Lehre eine grundschlechte und lächerliche, seine Beweise erbärmlich, ihn selbst einen scharf= sinnigen aber irreligiösen Schriftsteller zu nennen. 3) Gerabe dem größten unter seinen philosophischen Zeitgenossen ist er am wenig= sten gerecht geworben.

Zugleich mit Spinoza bekämpft Leibniz (O. P. 178 ff.) diejenigen Theosophen, welche einen einzigen in der ganzen Welt verbreiteten Lebensgeist oder eine Weltseele annahmen; und nach einer anderen Seite hin bestreitet er diese Denkweise wegen ihres enthusiastischen Elements, ihres Glaubens an ein inneres Licht, an unmittelbare Offenbarungen des göttlichen Geistes, indem er

<sup>1)</sup> Aus einer Aeußerung im Eingang zu den Nouveaux Essays
· (O. P. 206) könnte man sogar schließen, daß Leibniz selbst eine Zeit lang sich der Hinneigung zum Spinozismus nicht ganz erwehren konnte.

<sup>2)</sup> O. P. 156. 160. 179. 182. 189. 383. 386. 720.

ihr die Unsicherheit und die Widersprüche dieser vermeintlichen Offenbarungen nachweist. 1) Aber im ganzen hat er boch bie Mystiker viel milder und billiger beurtheilt, als Spinoza. Nennt er auch in einer Jugenbschrift (O. P. 52) die Philosophie des Paracelsus und van Helmont "thöricht", beschwert er sich auch später noch (ebb. 205) über die unverständlichen Paradorieen seines Freundes, des jüngern van Helmont, so gedenkt er doch im übrigen seiner mit Anerkennung; selbst Böhme erhält von ihm das Zeugniß (O. P. 408 f.), seine Schriften haben für einen Mann von diesem Stand etwas großes und schönes; und in sei= ner Keinen Abhandlung "von der wahren Theologia mystica" 2) hat er die religiösen Grundgebanken der Mystik, vom inneren Licht, von der Gegenwart Gottes in der Seele, von dem Gött= lichen in uns, das unser eigentliches "Selbstwesen" ausmache, und von der Einheit der wahren Selbstliebe mit der Liebe zu Sott, sich augeeignet und mit den Gebanken seines eigenen Systems verknüpft.

Es weist dieß auf einen Zug in Leibniz, der auch für seine Philosophie von erheblicher Bedeutung ist: sein lebhaftes religiöses Bedürfniß und seine aufrichtige Frömmigkeit. Es hieße freilich diesen universellen Geist schlecht verstehen, wenn man ihn nur aus dem Standpunkt des Theologen beurtheilen, oder die Haupt-wurzel seines Shstems überwiegend in theologischen Beweggründen suchen wollte. Aber es hieße andererseits auch ein wesentliches Element seiner Bildung und seiner Denkweise außer Acht lassen, wenn man die Wichtigkeit läugnen wollte, welche theologische und religiöse Fragen von Ansang an für ihn gehabt haben. Er selbst hebt da, wo er von dem Zweck und Nutzen der Wissenschaft

<sup>1)</sup> Nouv. Essays IV, 19 (O. P. 406 f.).

<sup>2)</sup> Deutsche Schriften herausg. v. Guhrauer I, 410 ff.; vgl. auch das Schreiben bei Rommel, Leibn. u. Landgraf Ernst v. Hessenschließ, II, 131 f.

spricht, die Beförberung der Frömmigkeit immer mit besonderem Nachdruck hervor; und wenn wir sein System als Ganzes in's Auge fassen, läßt sich nicht verkennen, daß der Urheber desselben von dem Glauben an die Wahrheit des Christenthums durchs drungen war, und daß er ebenso durch sein persönliches Bedürfsniß, wie durch seine wissenschaftliche Ueberzeugung getrieben wurde, sich eine Weltansicht zu dilben, die den strengsten wissenschaftlichen Ansorderungen genügen, zugleich aber auch jenem Glauben zur Stütze dienen sollte. Wenn er in diesem Bestreben sogar nicht selten zu weit gieng, und ihm in manchen Fällen die volle phislosophische Schärfe und Folgerichtigkeit zum Opfer brachte, so besweist dieß nur um so mehr, wie sehr ihm selbst die Versöhnung der Philosophie mit der Religion am Herzen lag.

Leibniz verhielt sich nun, wie schon oben bemerkt wurde, zu seinen Vorgängern weit weniger kritisch, als conciliatorisch. Er verlangt von der wahren Philosophie, daß sie alles, was irgendwo wahres zum Vorschein gekommen sei, in sich vereinige und allen Unsichten ihr Recht widerfahren lasse, und er betrachtet es als einen Vorzug seines eigenen Systems, daß es eben dieß Er will "Plato mit Demokrit, Aristoteles mit Descartes, die Scholastiker mit den Neueren, die Theologie und die Moral mit ber Vernunft versöhnen"1). Wenn man jedoch Leibniz deßhalb auch wohl einen Eklektiker genannt und ihm diesen angeblichen Eklekticis= mus sogar zum Ruhme angerechnet hat, so war dieß jedenfalls ungenau: er gewinnt sein System nicht baburch, baß er aus ben früheren das, was ihm barin wahr zu sein scheint, einfach aus= wählt, sondern er sucht ein wesentlich neues Princip, welches aber tief und umfassend genug sein soll, um alle andern, so weit sie berechtigt sind, in sich aufzunehmen, um die Gesammtheit ber Thatsachen zu erklären, von denen seine Vorgänger, wie er glaubt, immer nur einen Theil, der eine diesen, der andere jenen, der

<sup>1)</sup> O. P. 205. 52. 65, c. 22. 146. 446.

eine einen größeren, der andere einen kleineren, zu erklären vermocht hatten.

## 3. Die metaphysische Crundlage des leibnizischen Systems, die Monaden.

Der Punkt, auf den es hiebei vor allem ankommt, liegt nach Leibniz in der Frage, wie wir uns die Dinge ihrem reinen Besen nach zu benken haben, was das Reale ist, das sich uns unter den mannigfaltigen und wechselnden Formen der Erschei= nung darstellt, oder mit Einem Wort, in der Untersuchung über den Begriff der Substanz; benn dieser Begriff ist, wie er aus= brudlich erklärt (O. P. 122. 722), der Grundbegriff der Metaphysik, und er war als solcher schon im Alterthum bei Aristo= teles, in der neueren Philosophie bei Descartes und Spinoza hervorgetreten. Auf jene Frage hatte nun der Materialismus eines Hobbes und Spikur mit ber Behauptung geantwortet, es gebe nur körperliche Substanzen; Descartes hatte von der ausgebehnten Substanz ober den Körpern die denkende Substanz ober den Geist, und von beiden das unendliche Wesen ober die Gottheit unterschieden. Leibniz ist weder mit diesem noch mit jenen einverstanden. Den Materialismus widerlegt schon die Thatsache des Selbstbewußtseins und des Denkens; 1) aber auch die Eigenschaften der Körper, ihre Gestalt, ihre Bewegung, ihre Confistenz, Lassen sich, wie Leibniz bereits in einer von seinen frühesten Schriften2) zu zeigen sucht, aus ber Materie als solcher nicht vollständig erklären. Wenn daher Descartes der Materie den Geist und die Gottheit beifügt, so hat dieß selbstverständlich den vollen Beifall unseres Philosophen. Dagegen findet er seinen Begriff des Körpers in doppelter Beziehung unzureichend. erste nämlich kann bas Wesen des Körpers, wie er glaubt, nicht

<sup>1)</sup> O. P. 185. 200 ff. 346. 376. 706, 17.

<sup>2)</sup> O. P. 45 f. vgl. ben Brief an Joh. Friedrich, 2828. v. Klopp I, 3, 259.

in der Ausbehnung als solcher bestehen. Denn jede Ausdehnung setzt ein Ausgedehntes voraus, und aus der bloßen Ausdehnung läßt sich die Widerstandskraft der Körper, die Thatsache, daß jeder Aktion eine ihr gleiche Reaktion entspricht, die Undurch= bringlichkeit, vermöge der jeder Körper anderen den Eintritt in seinen Raum verwehrt, und die Trägheit, vermöge der er nur burch einen bestimmten Kraftaufwand in Bewegung gesetzt ober zur Ruhe gebracht werden kann, so wenig erklären, daß vielmehr die Ausbehnung ober Raumerfüllung ihrerseits sich nur als eine Wirkung der Kraft begreifen läßt, welche den Wiberstand der Körper gegen einander, ihr Wirken und Leiden, bewirkt; ja es läßt sich überhaupt nicht sagen, worin anders das Wesen einer Substanz bestehen könnte, als in ihrer Kraft, und wie ihre Fortdauer möglich wäre, wenn nicht eine und dieselbe Kraft als Grund ihres Seins sich erhielte. Der Begriff der Substanz ist bemnach auf den der Kraft zurückzuführen: eine Substanz ist eine "ursprüngliche Kraft", ober wie sie Aristoteles nennt, eine "Entelechie", sie kann ohne Thätigkeit nicht gedacht werben; das Reale in jedem Ding ist einzig und allein seine Kraft zu wirken und zu leiden, was wir dagegen sonst an ihm wahrnehmen, ist nichts als eine Erscheinung, welche aus dieser Kraft hervorgeht. 1) Wie aber jede Substanz thätige Kraft ist, so muß auch jede und dieß ist das zweite, was Descartes übersehen hat — ein streng einheitliches Wesen, eine Monas sein. Zusammengesetzte Substanzen können nur aus einfachen, das, was Theile hat, kann nur aus untheilbarem zusammengesetzt sein. Einfache Wesen sind auch die einzigen, welche als thätige Kräfte gedacht werden können: was zusammengesetzt ist, ist ein stoffliches, passives, bie Kraft und Thätigkeit kann nur in der einheitlichen Substanz ihren Sit "Alles, was thatig ist, sagt Leibniz, ist Einzelsubstanz,

<sup>1)</sup> O. P. 110 f. 112 f. 122. 124. 156, 8. 157, 9. 11. 191. 202. 445. 604, 346. 714, 1. Opp. ed. Dut. III, 815.

und jede Einzelsubstanz ist ununterbrochen thätig": thätige Kraft und Individualität sind für ihn Wechselbegriffe. 1) Streng ein= beitliche Wesen und wirkende Kräfte sind aber nur die geistigen oder vorstellenden Wesen. Jeder Körper, auch der organische, ist ein bloßes Aggregat, ist aus vielen, von einander verschiedenen und außer einander liegenden Theilen zusammengesett; jeder Stoff ist als solcher ein leidendes, er wird von anderem gestaltet und bewegt; die einzige einheitliche Substanz und die einzige thätige Kraft, welche wir ans eigener Erfahrung kennen, ist unsere Seele. Rur nach ihrer Analogie können wir uns die Monaden denken: die ursprünglichen Elemente aller Dinge, die einfachen und kraftthätigen Substanzen müssen geistige ober vorstellenbe Besen, mussen Seelen sein. An die Stelle der materiellen Atome treten so geistige Individuen, an die Stelle der physischen "meta= physische Punkte": die Welt, welche Descartes und Hobbes in eine große Maschine verwandelt hatten, wird von Leibniz als ein durchaus lebendiges Ganzes, als ein Organismus angeschaut, der aus unzähligen vorstellenden und empfindenden Wesen zusammen= gesetzt ist, in dem nirgends etwas todtes und blos stoffliches, in tem alles seiner eigentlichen Natur nach Leben, Seele, Thätig= teit ist. 2)

In diesen Sätzen ist der Gedanke ausgesprochen, welcher als der eigentliche Mittelpunkt des leibnizischen Systems zu betrachten ist. Denn wenn auch manche von seinen Lehren unserem Philosophen ihrem allgemeinen Inhalte nach vor der Monadenlehre und unabhängig von ihr feststanden, so erhielten doch auch diese die näheren Bestimmungen, durch welche sie sich seinem System organisch einfügen, erst dadurch, daß sie mit der Monadenlehre in Zusammenhang gebracht wurden. So lassen sich z. B. die

<sup>1)</sup> O. P. 121, 3. 126, 11. 705. 714. 157, 9. 160, 15. Briefwechsel zwischen Leibniz, Arnaulb u. s. w. herausg. v. Grotefend S. 91 f.

<sup>2)</sup> Man vgl. außer den eben angeführten Stellen O. P. 107. 186. 694 f.

leitenden Gedanken der Theodicee, die Lehre von der besten Welt und der Harmonie aller Dinge, bei Leibniz früher nachweisen, als seine Monadenlehre; aber die eigenthümliche Gestalt, welche biefe Gedanken in der Lehre von der prästabilirten Harmonie er= hielten, war doch erst durch die letztere möglich. Die Monaden sind so freilich nicht in dem Sinn das Princip des leibnizischen Systems, als ob der ganze Inhalt desselben ursprünglich lediglich aus dem Begriff der Monade herausgesponnen wäre; wie benn überhaupt kein einziges philosophisches System in der Wirklichkeit jemals auf diesem rein apriorischen Wege, einzig und allein burch Ableitung aus Einem Grundbegriff ober Grundsatz, zu Stande Verstehen wir dagegen unter bem Princip eines gekommen ist. Systems ben Gebanken, burch welchen dem Urheber besselben alle seine wissenschaftlichen Ansichten sich zur Einheit verknüpfen, den Begriff, in bem er das Mittel zur Erklärung aller Erscheinungen und zur Begründung aller von ihm anerkannten Wahrheiten sieht, so können wir dieses Princip bei Leibniz in nichts anderem fin= den, als in der Monadenlehre. Alles, was dieser vorangeht, zeigt ihn uns erst im Suchen seines eigenthümlichen Standpunkts; erst als er den Begriff der Monade entdeckt hatte, konnte sein System als solches vor seinen Geist treten. Wie frühe nun dieser innere Abschluß seiner philosophischen Ueberzeugung erfolgt ist, läßt sich nicht genau angeben. In den Schriften, welche seinem Pariser Aufenthalt vorangehen, zeigen sich noch keine bestimmten Spuren der Monadenlehre. Er führt wohl aus, daß der Stoff nicht ohne die bewegende Kraft, nicht ohne den Geist gedacht werden könne (vgl. S. 105); er beutet auch an, daß die Consistenz ber Körper aus der bloßen Masse sich nicht erklären lasse<sup>1</sup>), und bei Gelegenheit wirft er den Gedanken hin, welcher an die Lehre des Helmont und Paracelsus von den Archeen erinnert, es musse in jedem Körper ein unkörperliches, von der materiellen Masse ver-

<sup>1)</sup> O. P. 46 (v. S. 1666).

schiedenes Princip sein, bas seine eigentliche Substanz ausmache; 1) aber barin liegt noch nicht, daß die Körper selbst in ihren letten Bestandtheilen immaterieller Natur, die anscheinenden Massen aus einfachen Wesen zusammengesett seien. Er spricht ferner, wie bemerkt, die Idee der Weltharmonie und der besten Welt aus; aber baß er dieselbe schon bamals auf die Monadenlehre ge= nütt hat, läßt sich nicht darthun. Er bemerkt den Unterschied zwischen Geist und Körper, daß in jenem sowohl das eigene Stre= ben als der äußere Einbruck sich dauernd, im Bewußtsein und in der Erinnerung, erhalte, wogegen sie in jenem nur momentan, zur Erzeugung einer Bewegung, zusammentreffen, und er nennt deßhalb den Körper einen auf den Augenblick beschränkten Seist.2) Auch diese merkwürdige Stelle beweist aber doch nur, daß ihm schon bamals der Gebanke einer gewissen Gleichartigkeit zwischen Seift und Körper sich aufgebrängt hatte, in bem wir allerdings den Spiritualismus der Monadenschre im ersten Keim erkennen mögen; von seinem späteren Standpunkt bagegen ist er noch weit entfernt, benn auf biesem erscheint ihm bas Streben in ben Kör= pern so wenig als etwas blos momentanes, daß er vielmehr ge= rade das fortwährende Streben zu wirken für ihre Grundeigen= schaft hält. 3) Es bestätigt sich uns so, was Leibniz selbst (O. P. 124) sagt, daß er erst nach längerem Nachbenken zu der An= nahme unkörperlicher Einheiten gekommen sei. Andererseits läßt

<sup>1)</sup> In einem Schreiben v. J. 1671 bei Klopp I, 8, 261.

<sup>2)</sup> Theoria motus abstracti bei Dutens II, b, 40: omne enim corpus est mens momentanea.

<sup>3)</sup> Leibniz selbst bezeugt Opp. ed. Dut. III, 320 vgl. O. P. 148, b, er habe damals, als er die genannte Schrift verfaßte, die Materie noch mit Gassendi und Descartes für eine träge Masse gehalten, und aus diesiem Grunde den Widerstand, welchen ein ruhender Körper einem auf ihn stoßenden bewegten entgegenstellt, nicht aus der allgemeinen Natur der Körper, sondern aus der besonderen, von der göttlichen Weisheit angeordneten, Einrichtung unseres Systems abgeleitet, wie er dieß auch wirklich a. a. D. II, b, 9 f. 26 thut.

sich nachweisen, daß er spätestens um 1684 mit seinem System bei sich selbst vollkommen im reinen war. 1) Die Bildung der Monadeulehre fällt demnach später, als sein 26., und früher, als sein 38. Lebensjahr. Aber für die entscheidende Periode zwischen diesen zwei Zeitpunkten sehlt es uns an Belegen, welche uns ihre Entwicklung im Geist ihres Urhebers genauer zu verfolgen erslaubten: als er der Welt von ihr Kunde gab, trat sie gleich in voller Küstung aus seinem Haupte.

Die weitere Entwicklung bieser Lehre geht folgerichtig aus ihren oben besprochenen Grundbestimmungen hervor. Da die Monaden die ursprünglichen Substanzen, die letzten Bestandtheile aller Dinge sind, so kann es nichts geben, aus dem sie selbst ent= standen wären, ober in das sie sich auflösen könnten; da sie ein= fache Substanzen sind, können sie nicht, wie die zusammengesetzten, durch eine Verbindung gewisser Elemente entstehen, ober burch ihre Trennung zu Grunde gehen. Sie können mithin überhaupt auf natürlichem Wege weber entstehen noch vergehen, sondern wenn dieß geschieht, kann es nur burch eine unmittelbare Wirkung ber göttlichen Allmacht geschehen: ihre Entstehung läßt sich nur als Schöpfung, ihr Untergang ließe sich nur als Vernichtung benken.2) Da ferner die Materie in's unendliche theilbar ist, und jeder von ihren unzähligen Theilen wieber aus unbestimmt vielen Monaben besteht, da allen den zahllosen Erscheinungen als ihre realen Substrate Monaden entsprechen mussen, so muß die Zahl der Mona= ben schlechthin unendlich sein;3) und da ein Wesen nur bann dieses bestimmte Wesen, dieses Einzelwesen ist, wenn es sich von allen andern unterscheibet, zwei Individuen dagegen, welche sich gar nicht von einander unterschieden, (nach dem sogenannten prin-

<sup>1)</sup> Bgl. K. Fischer, Gesch. d. n. Phil. II, 285, und was Harten-stein, Hist.-phil. Abh. 492 f., aus dem Briefwechsel mit Arnauld S. 91 f. anführt.

<sup>2)</sup> O. P. 125, 4. 145. 438, 29. 526 f. 676. 705, 4 f. 714, 2.

<sup>3)</sup> A. a. D. 435 f. 687.

cipium indiscernibilium) nicht zwei wären, sonbern ein und dasselbe, da es selbst unter den zusammengesetzten Wesen keine zwei giebt, welche sich durchaus gleich wären, und keine zwei Theile der Materie, welche die gleiche Bewegung hätten, so muß auch jede Monade von jeder andern verschieden sein, jede ihre eigen= thūmlichen Eigenschaften haben. Diese Eigenschaften aber werden nicht äußere, der Gestalt, der Größe, der Lage u. s. f. sein können, denn für solche ist in einfachen, unkörperlichen Wesen überhaupt tein Raum; sondern es wird nur ihre innere, qualitative Bestimmtheit sein, worin die Eigenthümlichkeit der Monaden besteht, und wodurch sie sich von einander unterscheiden. 1) Und wie jede Monade von allen andern verschieden ift, so ist auch jeder Zu= stand einer Monade von ihren früheren Zuständen verschieden; denn da ihr Wesen in der thätigen Kraft besteht, so ist jede noth= wendig in einer beständigen Beränderung begriffen. änderung kann ebenfalls nur eine innere Beränderung sein, denn die Monade hat ja keine Theile, durch deren Verschiebung eine mechanische Veränderung in ihr erzeugt werden könnte; und aus dem gleichen Grunde kann sie auch nur von einem inneren Prin= cip herrühren, benn jede äußere Einwirkung ist, wie Leibniz glaubt, eine mechanische, sie besteht darin, daß in einem Wesen durch einen von außen kommenden Anstoß eine Bewegung seiner Theile bewirkt wird; was daher keine Theile hat, in dem kann durch keine äußere Ursache eine Beränderung hervorgerufen werden; "die Monaden haben keine Fenster, burch die etwas in sie ein= dringen ober aus ihnen austreten könnte." Soll nun die Mo= nade den Grund ihrer Veränderungen, die Quelle ihrer Thätig= keit, in sich selbst tragen, so muß in jedem ihrer Zustände die ganze Reihe der folgenden enthalten sein, die Gegenwart muß "mit der Zukunft schwanger gehen;" sie kann aber in ihnen, bei der Einfachheit der Monaden, nur in unräumlicher, ideeller Weise,

<sup>1)</sup> O. P. 705, 9. 714, 2. 159. 198. 222. 277 f. 803 f. 755. 765.

nur als Vorstellung enthalten sein; der Zustand der Monaden ist mithin der des Vorstellens, ihre Thätigkeit besteht in Vorstellungen, ihr Wesen im Vorstellungsvermögen — sie sind mit Einem Wort, wie wir schon oben gehört haben, geistige Kräfte oder Seelen. 1)

Diese Vorstellungsthätigkeit der Monaden hat nun an sich alles Wirkliche zum Inhalt. Denn da alles in der Welt mit allem andern in Zusammenhang steht, so ist jede Monade durch alle andern bedingt, jede ist daher in ihrer Eigenthümlichkeit nur durch alle andern vollständig zu verstehen, sie trägt die Spuren der= selben in sich, stellt sie in sich dar; oder wie dieß Leibniz auszu= brücken liebt: jede Monade ist ein lebendiger Spiegel des Univer= sums, und ein Auge, dem alles vollkommen durchsichtig wäre, könnte die ganze Welteinrichtung und den ganzen Weltlauf in jeder einzelnen lesen. Sie ist aber dieser Spiegel nicht blos für andere, sondern zunächst für sich selbst; benn da sie vorstellende Kraft und soust nichts ist, kann nichts in ihr sein, was nicht als Vorstellung in ihr wäre; jede Monade besitzt daher eine Vor= stellung von allem in der Welt. 2) Aber diese Vorstellung nimmt in jeder eine eigenthümliche Gestalt an: in jeder Monade spiegelt das Ganze sich ab; aber in jeder spiegelt es sich von der Seite und mit der Vollkommenheit ab, welche ihrer Natur entspricht. 3) Näher handelt es sich hiebei um die größere ober geringere Deut= lichkeit ihres Vorstellens. Die Vorstellungen oder Ideen sind bald klar, bald bunkel, und die klaren Vorstellungen theils beut= lich, theils verworren. Eine Vorstellung ist klar, wenn sie aus= reicht, um ihren Gegenstand zu erkennen und von anderen zu unterscheiben, bunkel, wenn und so weit dieß nicht der Fall ist;

<sup>1)</sup> O. P. 705, 10 ff. 714, 2. 127. 187. 197. 464, 8. 706, 22 Théod. § 360. 400.

<sup>2)</sup> O. P. 709, 56. 60 f. 714, 9. 717, 13. 127. 197. 222. 725, 3. 745 f. Théod. 360.

<sup>8)</sup> O. P. 709, 57. 714, 8. 725, 8. 745 f.

pe ift deutlich, wenn wir auch die einzelnen Merkmale des Gegenstandes unterscheiden und somit eine Definition desselben geben tonnen, andernfalls verworren, so daß bemnach eine Idee zu= gleich klar und verworren sein kann (wie dieß nach Leibniz bei den sinnlichen Vorstellungen wirklich der Fall ist). 1) Auf der Unterscheidung unserer Vorstellungen beruht das Bewußtsein. Benn Vorstellungen zu schwach ober mit anderen zu eng ver= bunden (also zu verworren) sind, um für sich hervorzutreten, so find sie zwar in uns, aber sie kommen uns nicht zum Bewußt= sein. Unsere sämmtlichen Borftellungen zerfallen daher in bewußte und unbewußte. Leibniz nennt jene Apperceptionen, diese Perceptionen. Er zeigt, daß solche unbewußte Vorstel= lungen augenommen werben mussen, da bie Seele, und die Substanz überhaupt (beides fällt ihm ja aber zusammen), nie un= thatig sein könne; er weist nach, daß sie von zahlreichen Erschei= nungen vorausgesetzt werben, daß z. B. die Wahrnehmung eines Geräusches nur durch die unbewußte Wahrnehmung aller der einzelnen Tone, aus benen es sich zusammenscht, zu Stanbe kommen kann, daß man durch keinen noch so starken Lärm vom Schlaf erweckt werben könnte, wenn man nicht den Anfang desselben noch vor dem Erwachen, also unbewußt, vernähme; er er= tennt in den unmerklichen oder "kleinen" Vorstellungen den Grund der scheinbar willtührlichen Thätigkeiten, das Mittel, wodurch es möglich ift, daß die Seele einen unendlichen Inhalt in sich trage, ein Spiegel ber ganzen Welt sei, die Bedingung für die Contimität des Seelenlebens und des Weltlaufs, für den Hervorgang bes späteren aus dem früheren, für die Uebereinstimmung der Seele und des Leibes und die Uebereinstimmung alles Seins überhaupt; denn wenn in jeder Monade alle andern und ihr Berhältniß zu benselben sich darstellen, wenn der ganze Inhalt ihres Lebens von Anfang an in ihr liegen soll, wenn er aber

<sup>1)</sup> **%.** a. D. 79 f. 288 f.

Beller, Gefcichte ber beutschen Philosophie.

andererseits offenbar nicht als deutlich vorgestellter und bewußter in ihr ist, so bleibt nur übrig, daß er undeutlich, als unbewußte ober unmerkliche Vorstellung in ihr sei. 1) Nach dem Umfang und dem Grade, in welchem die Borstellung des Universums in einer Monade sich zur Deutlichkeit entwickelt, richtet sich die Voll= kommenheit ihres Lebens und die Stufe, welche sie in der Welt einnimmt.\*) Diese Stufe ist aber nicht unveränderlich; jede Monabe muß ja als thätige Kraft in einer unabläßigen Veräntes rung begriffen sein, welche ihrer Natur nach nur darin bestehen kann, daß ihre Vorstellungsthätigkeit sich verändert. Ober wie dieß unser Philosoph näher ausführt: wie in uns dem Berstande der Wille entspricht, so muß überhaupt in jedem kraftthätigen Wesen mit seinem Vorstellen ein Begehren oder Streben verbun= den sein; dieses Streben kann aber nichts anderes sein, als der Trieb zur Beränderung des inneren Zuftandes, zur Erzeugung neuer Vorstellungen; aus jeder Vorstellung folgen daher weitere Vorstellungen, aus jedem Zustand andere Zustände, und das Leben jeder Monade verläuft so in einem unaufhörlichen Wechsel, in dem alles spätere aus dem früheren nach festen Gesetzen her= vorgeht. 3)

Alle biese Veränderungen vollziehen sich aber boch nur innershalb der einzelnen Monaden, sie sind rein innerliche Vorgänge, die in jeder einzelnen Seele lediglich nach ihren eigenen Gesetzen erfolgen; jede ist, wie Leibniz selbst sagt<sup>4</sup>), eine Welt für sich und gegen alle äußeren Einwirkungen so abgeschlossen, wie wenn gar nichts außer ihr selbst und der Sottheit existirte. Wir haben mithin, so weit wir dis jetzt sind, zwar eine zahllose Wenge von Einzelsubstanzen, von denen jede ein eigenthümliches Leben führt

<sup>1)</sup> O. P. 197 f. 224, 11. 233, 4. 246, 4. 706, 14. 19 ff. 707, 23. 715. 717, 13. 81. 137. 152. 181. 187 f.

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber namentlich O. P. 187. 709, 60.

<sup>3)</sup> O. P. 464, 12 vgl. 251. 706, 15. 714, 2. 720. 746. 187.

<sup>4)</sup> O. P. 127, 14. 128, 16. 681.

und die Gesammtheit der Dinge in ihrem Vorstellen auf eigenthümliche Weise abspiegelt; aber wir haben noch keinen Zusammenhang dieser Einzelwesen, noch kein Ineinandergreifen ihrer Be= wegungen, noch keine Welt. Wie sollen wir diese gewinnen, wie sollen wir es erklären, daß alle Monaden von allen andern wissen, daß die Borgänge in den einen mit denen in den andern so genau übereinstimmen, wie uns dieß die Erfahrung nicht blos in Betreff unseres körperlichen und geistigen Lebens, sondern in Betreff des ganzen Naturlaufs bezeugt? Es ist dieß dieselbe Frage, welche sich, wie wir gesehen haben, aus Anlaß bes Verhältnisses von Seele und Leib schon den Cartestanern aufgedrungen hatte; nur daß diese Frage bei Leibniz verallgemeinert und auf das Berhält= niß aller Monaden überhaupt ausgedehnt ist. Die natürlichste Antwort auf diese Frage scheint nun die zu sein, daß eben die verschiedenen Wesen unter einander im Verhältniß einer realen Bechselwirkung stehen, die Veränderungen in den einen durch die Einwirkung ber andern hervorgerufen werden. In dieser Weise hatte man sich den Naturzusammenhang bis dahin allgemein er= klärt, und noch Descartes war, auch hinsichtlich des Verhältnisses wn Seele und Leib, unbedenklich von dieser Boraussetzung ausgegangen. Seine Schüler jedoch fanden dieselbe (wie S. 60 f. 63 gezeigt ist) hier unanwendbar, wogegen sie die Körper auf einander allerdings unmittelbar, durch Druck und Stoß, wirken Leibniz widerspricht nicht allein der Aunahme, daß ein Physischer Einfluß des Körpers auf die Seele und umgekehrt statt= sube'), sonbern er weiß überhaupt die Einwirkung einer Substanz auf eine andere mit seinem Begriff der Substanz nicht zu bereinigen (vgl. S. 111). Treffen daher die Vorgänge in zwei oder mehreren Substanzen so regelmäßig zusammen, daß man vieses Znsammentressen nicht auf den bloßen Zufall zurücksühren tann, so bleibt seiner Ansicht nach nur übrig, es aus ihrer ge-

<sup>1) 8.88.</sup> O. P. 127, 12, 773, 84.

meinsamen Abhängigkeit von einer britten Ursache zu erklären; und stehen alle Wesen mit allen in diesem Berhältniß einer voll= kommenen Uebereinstimmung, so muß angenommen werben, daß ihre gemeinsame Ursache, der göttliche Wille, sie alle harmonisch bestimme, in jedem von ihnen genau diejenigen Borgange bewirke, welche benen in allen anbern entsprechen. Leibniz greift somit, um den Zusammenhang der Monaden zu erklären, im allgemeinen zu dem gleichen Mittel, dessen sich die Cartesianer zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen Seele und Leib bedient hatten: er verwandelt diesen Zusammenhang aus einem unmittelbaren in einen mittelbaren, er leitet ihn nicht aus einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen endlichen Wesen, sondern aus ihrer gemeinsamen Abhängigkeit von der göttlichen Ursächlichkeit her; nur daß er das; was seine Borgänger blos von dem Verhältniß der benkenben und ausgebehnten Substanz gesagt hatten, auf bas Ber= hältniß aller Substanzen überhaupt ausbehnt, es aus einem an= thropologischen zu einem kosmologischen Princip macht. Aber in der Gestalt, welche diese Erklärungsweise bei den Cartesianern, und namentlich bei Malebranche, in dem sog. System der gelegent= lichen Ursachen angenommen hatte, kann er sich dieselbe nicht aneignen. Wenn dieses System annimmt, daß Gott bei jedem Atte unseres Willens die entsprechende Bewegung in unserem Körper, und bei jeder Bewegung in unseren Sinnesorganen die entsprechende Vorstellung in unserer Seele hervorbringe, so hält ihm Leibniz mit Grund entgegen, das heiße zu Wundern ohne Ende seine Zuflucht nehmen, die Gottheit zum Maschinengott machen, ben Naturzusammenhang zerreißen und die endlichen Wesen ihrer eigenen Thätigkeit und ebendamit ihrer Selbständigkeit berauben.')

<sup>1)</sup> O. P. 127. 134. 157. 160. 178. 430. 438, 23. 452 f. 773, 84. Bei dieser Aritik der cartesianischen Theorie hat aber Leibniz auffallender Beise diejenige Form derselben, welche seiner eigenen Ansicht näher kommt, die des Geulincz und Spinoza (o. S. 60. 63), unberücksichtigt gelassen; denn auch die Aeußerungen O. P. S. 189, a. 848, a können sich nicht auf diese beziehen.

Er selbst hofft diesen Bebenken daburch zu entgehen, daß er an bie Stelle der einzelnen in die Thätigkeit der Geschöpfe eingreifenden göttlichen Atte die ursprüngliche Weltordnung und ihre un= abanderliche Gesetymäßigkeit setzt. Jedes Einzelwesen (jede Monas) folgt, wie er glaubt, in seiner Thätigkeit und Entwicklung lediglich ben Gesetzen seiner eigenen Natur; aber biese seine Natur ift von Hause aus so beschaffen, wie es sein Verhältniß zu allen anderen Wesen, seine Stellung im Weltganzen mit sich bringt: die Monaden verhalten sich zu einander wie zwei Uhren, von benen jebe nur burch ihr eigenes Triebwerk in Bewegung gesetzt wird, die aber von Anfang an so gebaut und gerichtet sind, daß sie immer die gleiche Stunde zeigen. Jedes Wesen befindet fich daher in jedem Augenblick genau auf berselben Stufe der Ent= wicklung, auf der es sich befinden würde, wenn es von allen anbern einen Einfluß erführe; es erzeugt in sich bieselben Borstellungen, die es erzeugen würde, wenn äußere Eindrücke zu ihm gelangen könnten; es steht mit anberen Wesen in berselben Verbindung, in der es stehen würde, wenn eine unmittelbare Wechselwirkung zwischen ihnen stattfände. Ja es ist auch jedes in seinem Sein und seiner Thätigkeit wirklich durch die andern bedingt; nur ift ihr Zusammenhang ein idealer, burch den Verstand und ben Willen der Gottheit vermittelter: Gott hat jeder Monade gleich bei ihrer Schöpfung diejenige Natur verliehen, und ebendamit die= jenigen Thätigkeiten und diejenige Reihenfolge dieser Thätigkeiten in ihr angelegt, welche die Rücksicht auf alle anderen und auf bas aus ihnen bestehende Weltganze forderte; jede ist baher burch die Idee aller andern bestimmt, und hilft ihrerseits alle andern bestimmen, und wiewohl keine von den andern eine Einwirkung erleibet, sondern jede sich mit reiner Spontaneität aus sich selbst entwickelt, greifen doch alle ihre Thätigkeiten und Zustände in jedem Augenblick vollkommen in einander, und es stellt sich aus allen diesen unzählbaren Einzelwesen und ihren von einander scheinbar ganz unabhängigen Entwicklungen jenes vollendete, in

allen seinen Theilen durchaus harmonische Ganze her, das wir die Welt nennen. Dieß ist das System der vorherbestimmten Harmonie, in welchem die Monadenlehre zum Abschluß kommt, und welches nach Leibniz' eigenem Urtheil sosehr den Wittelpunkt seiner Philosophie bildet, daß er selbst das Ganze derselben nicht selten kurzweg als das System der prästabilirten oder der universellen Harmonie bezeichnet. 1)

Näher enthält das gegenseitige Verhältniß der Monaden ein doppeltes. Jede Monade ist ihrem Wesen nach thätige Kraft, ihr Dasein besteht in einem Wirken, einem Borstellen; es giebt baher keine Monade und kann keine geben, welche blos passives Substrat wäre, wie dieß die körperliche Masse nach der gewöhnlichen Meinung und der mechanischen Physik sein soll. Aber jede ge= schaffene Monade hat ein bestimmtes Maß ihrer Kraft, und so außerordentlich groß auch die Unterschiede sind, welche zwischen den verschiedenen Monaden in dieser Beziehung stattfinden, so muffen wir doch an ihnen allen, außer der Gottheit, zwei Seiten unterscheiden: ihre Kraft und die Grenze ihrer Kraft, ihre BoU= kommenheit und ihre Beschränktheit. Nach dem Maß ihrer Kraft richtet sich die Deutlichkeit ihrer Vorstellungen; durch die Beschränktheit berselben ist es bebingt, daß außer den deutlichen Bor= stellungen auch dunkle und verworrene in ihnen sind. Diese Beschränktheit ist aber eine Folge ihres Berhältnisses zu den andern Monaden; jeder Monade ist von Anfang an nur diejenige Voll= kommenheit zugetheilt worden, es kann sich mithin auch nur diejenige Entwicklung in ihr vollziehen, welche sich mit der Rücksicht auf alle andern, mit der Vollkommenheit des Ganzen verträgt. Wir können insofern alle Unvolkommenheit in den Monaden, alle verworrenen Vorstellungen, wiewohl sie zunächst nur aus ihnen selbst kommen, doch zugleich als ein Bestimmtwerben burch

<sup>1)</sup> O. P. 127, 14. 133 f. 157, IO. 183 ff. 205, 480, 458, 477, 519, 59, 521, 66, 688, 709, 51, 600, 331.

anderes, als ein Leiben, alle Entwicklung zur Bolltommenheit als ein Sichfelbstbestimmen, eine Thatigkeit betrachten; und es lassen sich beschalb an jeder Monade zwei Seiten ihres Wesens ober wei Kräfte unterscheiben: die aktive und die passive, die Kraft ber Bewegung und die Kraft des Widerstands oder der Trägheit.1) Gerade auf der Beschränktheit der Monaden beruht aber ihr Zusammenhang: indem jede als eine endliche und beschränkte durch andere bedingt ist, jede die individuelle Bestimmtheit ihres Seins und Lebens vermöge ihres Verhältnisses zu den andern erhält, ebenso aber auch jede die andern mitbedingt, indem sich alle Mo= naben zu allen sowohl thätig als leidend verhalten, stehen alle mit allen in Beziehung, sie gehören zusammen, sie bilben Ein Sanzes, und es entstehen so aus den einzelnen, ohne alle unmittel= bare Wechselwirkung in sich abgeschlossenen Monaden, vermöge ihres ibealen, metaphysischen Zusammenhangs, Monadencomplere, aus ben einfachen Substanzen zusammengesetzte. Ein Monaden= complex aber ist ein Körper, die zusammengesetzte Substanz ist die Materie. Leibniz betrachtet daher die Passivität der Monaden

<sup>1)</sup> O. P. 269. 521, 65 f. 128, 17. 132. 436. 440. 678. 709, 49 f. 725. Opp. ed. Dut. I, 783. III, 316 f. Es lagt fich übrigens hier eine gewiffe Unflarheit nicht verkennen. Aus ben Boraussepungen der Monabenlehre folgt allerbings, daß an jeder endlichen Monade Aftivität und Paffivität, bentliches und verworrenes Borftellen zu unterscheiben ift; bagegen hat 2. ftrenggenommen tein Recht, von einer paffiven Rraft in ben Donaben ju reden und diefe ber Biberftandsfraft ber Rorper gleichzusegen, benn ber Wiberstand, welchen ein Körper bem Eindringen eines andern entgegenstellt, beruht auf berselben Expansivfraft, welche sich ba, wo sie den Wiberstand anderer Körper überwindet, als bewegende Kraft barftellt. Bon ben zwei Rraften, aus benen Rant und seine Rachfolger bie Materie conftruiren, Expansiv- und Attractiviraft, hat Leibnig nur die erstere, eine allgemeine Anziehung ber Materie hat er, wie wir finden werben, gar nicht angenommen; ftatt aber jene Eine Rraft in zwei Rrafte, eine aktive und passive zu zerlegen, durfte er nur sagen, sie außere sich theils als Bewegungs- theils als Widerstandsfraft, theils in der Aftion, theils in ber Reaktion; von einer passiven Rraft zu sprechen, ift ungenau.

als den letzten Grund des materiellen Daseins, und er nennt sie deßhalb mit einem aristotelischen Ausbruck die "erste Materie".") Wie aus diesem metaphysischen Verhältniß der einfachen Substanzen die Erscheinung der körperlichen Masse und ihrer Bewesgung hervorgeht, dieß ist die Grundfrage der leibnizischen Natursphilosophie.

### 4. Die Körperwelt und ihre Cesehe.

An sich selbst, haben wir gesehen, giebt es nach Leibniz keine realen Wesen, als die Monaden, und keine realen Borsgänge, als die inneren Veränderungen in den Monaden, ihre Vorstellungen und Bestrebungen. Jedes dieser Wesen folgt in seiner Thätigkeit und Entwicklung nur seiner eigenen Natur und ihren Gesehen; aber sie alle stehen zu einander im Verhältniß einer ursprünglichen (prästabilirten) Harmonie, und vermöge dieses Verhältnisses bilden sie Ein zusammengehöriges, sest verbundenes Ganzes. Denn wenn auch zwischen ihnen nicht der unmittelbare Zusammenhang einer physischen Wechselwirkung stattsindet, so ist doch jedes von ihnen mittelbar durch alle andern bestimmt, weil es durch die Möglichkeit ihres Zusammenseins, durch die Idee der Welt, so wie diese in dem schöpferischen göttlichen Verstand

<sup>1)</sup> Man vgl. O. P. 157 f. 376. 436. 440. 456. 457. 466. 678. 680. 694. 709, 52. 741. Auch von einem "substantiellen Band" der Monaden spricht Leibniz. Damit könnte aber nach allen Boraussehungen seines Systems nichts anderes gemeint sein, als ihr auf dem prästabilirten Berhältniß ihrer Aftivität und Passivität beruhender Zusammenhang selbst; wenn sich L. in den Briefen an Pater des Bosses (O. P. 680. 682. 685—688. 740 f.) so ausdrück, als ob er dabei an etwas von den Monaden selbst verschiedenes dächte, so ist dies nur eine Andequemung an einen fremden Standpunkt: Leibniz zeigt dem Pater, wie er es angreisen müßte, um unter Boraussehung der Monaden die Transsubstantiation zu rechtsertigen, aber er verdirgt nicht, daß er für seine Person die hiefür zu Hülse genommene Hypothese eines eigenen vinculum substantiale so wenig, als die Brodverwandlungslehre selbst, gutheiße.

lette, geforbert war, daß jedem nur dasjenige Maß der Kraft zugetheilt, nur die Entwicklungsstufe und Richtung seiner Bor= stellungsthätigkeit in ihm angelegt werden konnte, welche sich mit der Bolltommenheit des Ganzen, mit der Natur und Entwicklung aller anderen Wesen, vertrug. Jebe Monas bestimmt daher an= dere Monaden, wiesern eine Vollkommenheit in ihr ist, durch welche eine entsprechenbe Unvollkommenheit der andern bedingt wird, wiefern ihr in der Ordnung des Weltganzen die Rolle zu= gefallen ist, sich dasjenige beutlich vorzustellen, wovon den andern nur eine dunkle oder verworrene Vorstellung möglich ist; jede wird von andern bestimmt, wiefern in diesen die Bolltommenheit, oder das beutliche Vorstellen, ist, dem in ihr selbst eine Unvoll= bommenheit, ein undeutliches Borstellen, entspricht. Steht nun eine Monas mit mehreren andern Monaden in dem Verhältniß, daß in ihr eine deutliche Vorstellung bessen ist, was in jenen wrgeht, daß mithin die Zustände der andern aus ihr erklärt wer= den können, so werden alle jene von ihr bestimmt werden; sie bildet den gemeinsamen Mittelpunkt, von welchem ihre Beränderungen ausgehen; in ihr ist als Einheit, was in jenen zerstreut ist, und byrch sie ist auch jenen ihr Zusammenhang mit einander vermittelt. Es bildet sich so mit Einem Wort ein Aggregat von Monaden, welches durch eine Centralmonas zusammengehalten, ein Leib, der von einer Seele beherrscht wird. 1) Aus der ver= worrenen Vorstellung dieses Verhältnisses entsteht uns die An= schauung des räumlich Ausgebehnten, der körperlichen Masse, dessen, was man gewöhnlich Materie nennt (ber sog. materia secunda); und Leibniz erklärt ausbrücklich, daß nur dieses das Reale sei, was der Erscheinung der Materie zu Grunde liege "Bon einer körperlichen Substanz, sagt er (O. P. 689), darf nur da gesprochen werden, wo ein organischer Leib mit einer beherr= schenden Monas, ober mit anderen Worten, wo ein lebendiges

<sup>1)</sup> O. P. 714, 3. 717, 12. 710, 62 f. 70. 689. 817.

Wesen ist." Die Körper sind daher seiner Ansicht nach an sich selbst gar nichts anderes, als Monadencomplere, welche durch die Beziehung auf ihre Centralmonas verbunden sind; die körperliche Masse dagegen als solche ist eine bloße Erscheinung, sie ist nur in unserer sinnlichen Vorstellung vorhanden, ebenso wie der Raum, den sie einnimmt, bloße Erscheinung, nur die Form ist, in welcher die Ordnung der coexistirenden Dinge sich der verworzrenen Anschauung darstellt. Aber weil dieser Erscheinung jenes Reale zu Grunde liegt, ist sie kein bloßer Schein, sondern eine "wohlbegründete Erscheinung", ein phaenomenon dene kundatum.

Dieser Ansicht gemäß kann nun an die tobte Materie ber gewöhnlichen Vorstellung und der mechanischen Physik nicht gebacht werben. Die Materie ist ja nach Leibniz, ihrem wirklichen Wesen nach betrachtet, nicht diese raumerfüllende Masse, als welche sie sich der sinnlichen Anschauung darstellt, sondern eine Welt von geistigen Wesen, von einfachen, raumlosen Substanzen; und diese Substanzen stehen unter einander in einem durchgängigen Berhältniß ber Ueber= und Unterordnung, es ist keine unter ihnen, welche nicht mit andern als beherrschende ober als dienende ver= bunben wäre, es giebt keinen endlichen Geist ohne einen Leib, und es giebt keinen Leib ohne eine Seele; 2) benn wie jebe geschaffene Monade mit Unvollkommenheit des Vorstellens, und ebenbaburch mit der passiven Beziehung auf andere, der Leiblichkeit, behaftet ist, so kann andererseits eine Verbindung von Monaden, ober ein Körper, nur dadurch zu Stande kommen, daß eine An= zahl von minder vollkommenen einfachen Substanzen sich einer vollkommeneren unterordnet und durch sie zur Einheit verknüpft wird. 3) Auf ihrem Leibe beruht der Zusammenhang der Mona-

<sup>1)</sup> O. P. 436. 457. 678. 689. 693. 725, IV. 736, III. 745. 682. 703. 789. 752.

<sup>2)</sup> Ein Satz, der uns S. 63 f. auch bei Spinoza vorgekommen ist.

<sup>3)</sup> O. P. 111. 158. 180. 199. 273, 19. 432. 440. 464, 1 X. 466. 678. 710, 72.

ben: bie Materie ist bas Band berselben, und ein Geist, welcher keine Beziehung zu einem Leibe hätte, wäre ebendamit von der Berbindung mit dem Weltganzen losgerissen. 1) Auf der Beziehung der Materie beruht es, daß sie durchaus organisirt, daß sie nicht blos unendlich theilbar, sondern wirklich unendlich getheilt ist: jeder Körper ist ein Organismus, eine kunstwoll zedaute, aus verschiedenartigen Theilen bestehende, einer Centralmonas dienende Maschine, und jeder dieser Theile ist gleichsalls eine solche und so sort in's unendliche; so daß demnach jeder, auch der kleinste Theil der Materie eine Welt ist, welche ihrerseits gleichsalls Welzen ohne Zahl in sich schließt. 2) Die Annahme von Atomen wird von Leibniz ebenso bestritten, wie die des Leeren. 3)

Richtsbestoweniger steht er ber mechanischen Physik seiner Zeit nicht so serne, als man vielleicht vermuthen möchte. So sest er vielmehr überzeugt ist, daß sich die letzten Sesetze der Beswegung nur durch metaphysische, oder wie er wohl auch sagt, durch teleologische Erwägungen auszeigen lassen, so entschieden verlangt er andererseits für alle Borgänge in der Körperwelt eine rein mechanische Erklärung; und er verwirft von diesem Standpunkt aus das Bersahren der Platoniker und Theosophen, welche die einzelnen Naturerscheinungen unmittelbar aus der göttlichen Birksamkeit oder anderen unkörperlichen Krästen, wie die sog. Archeen, herleiten wollten (vgl. S. 13. 14. 72 f.) Ja er tritt im Interesse einer streng mechanischen Naturerklärung selbst der

<sup>1)</sup> O. P. 432. 440. 537.

<sup>2)</sup> O. P. 118. 135. 431. 436. 564. 694. 710, 65 f. Briefw. m. Arnaulb S. 115. 118. 124 und theilweise schon in der Theoria motus concreti (1671) Opp. ed. Dut. II, d. 20 Nr. 43.

<sup>3)</sup> Man vgl. barüber O. P. 158, 159, 758, 137, 197, 199, 229, 241, 274, 695. Schwankender äußert sich Leibniz noch 1669, O. P. 49 vgl. 124, 3, und in einem Schreiben v. J. 1671 (W. B. v. Klopp I, 3, 255) rühmt er sogar, er sei der erste, welcher das Dasein des Leeren vollkommen demonstrirt habe.

<sup>4)</sup> O. P. 106. 113. 438, 25. 694. 702. Opp. ed. Dut. III, 321 u. ö.

Lehre entgegen, burch welche sein großer englischer Zeitgenosse die Untersuchungen eines Kepler und Galilei über die Gesetze ber himmlischen und der irdischen Bewegungen in einem höheren Gesetze verknüpfte, und für weitere eingreifende Fortschritte ber Natur= wissenschaft den Grund legte, Newton's Theorie über die allge= meine Anziehungstraft der Materie. Eine solche Wirkung der Körper auf einander ließe sich, wie er glaubt, als eine unver= mittelte Wirkung in die Ferne, auf natürlichem Wege nicht erklären, sie wäre ein fortwährendes Wunder; die Kraft, welche sie hervorbringen sollte, ware eine unbegreifliche, irrationale, wie die verborgenen Qualitäten der Scholastiker; diese ganze Hypothese widerspricht dem Grundsatz, von dem eine gesunde Naturwissen= schaft nie abgehen wird, daß alle Borgänge in der Natur auf mechanischem Wege zu Stande kommen, sie ist eine Chimare, eine Absurdität. ') Leibniz selbst hatte schon in einer seiner ersten Schriften 2) den Versuch gemacht, nicht allein die Schwere, son= bern auch die Elasticität und ben Magnetismus und eine Reihe weiterer Erscheinungen rein mechanisch mittelst ber Annahme zu erklären, daß ein von der Sonne ausgehender alles durchdringen= der Licht= oder Aetherstrom um die Erde kreise, und je nach der Beschaffenheit ber Körper, auf welche er stößt, die mannigfaltig= sten Bewegungen hervorbringe; und er hat an dieser Erklärung auch in der Folge festgehalten.3) Die mechanische Naturansicht ist, wie er glaubt, innerhalb ihres Gebietes vollkommen berechtigt, aber die Gesetze der mechanischen Bewegung selbst, die allgemein= sten Naturgesetze, lassen sich nur begreifen, wenn das Wesen ber Dinge und der lette Grund aller Bewegung in der Kraft, nicht im Stoffe, gesucht wird. Das Reich der wirkenden und das

<sup>1)</sup> O. P. 485, 19. 568, 207. 732. 767, 35. 777, 118 f. ebb. Rr. 118 ff.

<sup>2)</sup> Der Hypothesis physica nova (Theoria motus concreti) v. J. 1671 bei Dutens II, b, 3 ff. vgl. das Schreiben an Joh. Friedrich aus bemselben Jahr bei Klopp III, 8, 242 f.

<sup>3)</sup> Egl. O. P. 108. 767. Opp. ed. Dut. III, 213 ff. 228 f. 400 f.

der Endursachen decken sich vollständig: jedes reicht für sich allein aus, um alles Einzelne zu erklären; aber wenn das Sanze erskärt werden soll, müssen wir von den Naturgesetzen auf den Weltzweck, von dem Mechanismus auf die Teleologie zurückgehen. 1)

Räher sind es zwei durchgreifende Gesetze, welche Leibniz durch seine dynamische Auffassung der Natur gewonnen und in bieser grundsätzlichen Fassung zuerst in die Naturwissenschaft ein= geführt hat: das Gesetz der Stetigkeit und das Gesetz der Erhaltung der Kraft. Denkt man sich unter ben Körpern mit Descartes, Sassendi und Hobbes bloße Massen, welche ihrer Natur nach gegen Ruhe und Bewegung gleichgültig sind, so be= dürfen bieselben eines äußeren Anstoßes, um in Bewegung gesetzt, oder andererseits in ihrer Bewegung aufgehalten oder von der Richtung, die sie einmal haben, abgelenkt zu werden. Man muß daher jede Beränderung in der Bewegung der Körper auf einen neuen von außenher kommenden Anstoß zurückführen; und wenn diese Beränderung nicht blos barin besteht, daß eine Bewegung ober Bewegungsrichtung von einem Körper auf einen anderen übertragen wird, wenn vielmehr durch dieselbe die Gesammtsumme ber in der Welt vorhandenen Bewegung vermindert oder vermehrt wird, so könnte sie nur aus der Einwirkung einer Macht, welche außer der gesammten Körperwelt steht, nur aus einem Eingreifen Gottes in den Weltlauf, hergeleitet werden. Man müßte mithin auf jenem Standpunkt entweder eine fortwährende Unterbrechung des Naturzusammenhangs durch die göttliche Ursächlichkeit annehmen, oder man muß, um dieß zu vermeiden, mit Descartes behaupten, daß die Summe der Ruhe und der Bewegung in der Belt sich unveränderlich gleichbleibe. Leibniz kann sich weder zu der einen noch zu der andern von diesen Annahmen entschließen, und sein System gewährt ihm die Mittel, sich beiden zu ent= ziehen. Einerseits ist er überzeugt, daß die Natur nie einen

<sup>1)</sup> O. P. 430. 702. 711, 79. 712, 87. und was S. 123, 4 angeführt ist.

Sprung mache, daß alles, was geschieht, in dem bisherigen Geschehen vollständig vorbereitet sei, jede Veränderung sich allmählich, burch unendlich viele Zwischenglieber und in unendlich kleinen Abstufungen vollziehe; und er betrachtet dieses "Gesetz ber Continuität", bessen Entbeckung er ausbrücklich sich selbst zu= schreibt, als eines der wichtigsten und allgemeinsten Naturgesetze. 1) Andererseits aber weiß er sich diese Stetigkeit des Naturlaufs, durch welche das nachbessernde Eingreifen einer außerweltlichen Ursache in denselben entbehrlich gemacht wird, nicht mit Descartes baraus zu erklären, daß die Gesammtsumme der in der Welt vorhandenen aktuellen Bewegung sich weder vermehre noch ver= mindere. Diese Annahme ist, wie er nachweist, mit den unläug= barsten Thatsachen und den durch sie bestätigten mechanischen Gesetzen unvereinbar. Als unveränderlich darf vielmehr nur die Gesammisumme der bewegenden Kräfte betrachtet werden. Wenn nämlich die in der Welt vorhandenen Kräfte, — die an sich freilich nie unwirksam sind, und auch in den Körpern, selbst bei anscheinender Ruhe, doch immer noch wenigstens ein Kleinstes von Bewegung hervorbringen 2), — sich in einem zweifachen Zustand befinden können, demjenigen, in dem ihre Thätigkeit wenigstens annähernd gehemmt und auf ein bloßes Streben beschränkt ist, ohne eine wirkliche und bemerkbare Bewegung zu erzeugen, und bemjenigen, in dem sie sich in wirklichen Bewegungen außert, und wenn bemnach Leibniz zwischen todter und lebendiger Kraft unterscheibet, so muß, wie er glaubt, die Größe der in der Welt vorhandenen lebendigen Kräfte sich immer gleich bleiben. wie er dieß näher ausführt: es erhält sich in der Welt die gleiche Quantität der absoluten Kraft, oder der Aktion, der respektiven Kraft, oder der Reaktion zwischen den einzelnen Theilen der Körper, und der direktiven, nach außen wirkenden, Kraft der

<sup>1)</sup> O. P. 115. 189. 198. 392. 605, 348. 724 vgl. 104 f.

<sup>2)</sup> Man f. hierüber O. P. 122. 157, 9. 196 f. 228.

Rörper, es erhalt fich baber auch, wenn wir bie entgegengesetzten Bewegungen gegen einander ausgleichen, die gleiche Quantität des Fortschritts nach einer bestimmten Richtung. Dieß ist bas Princip der Erhaltung der Kraft, durch welches Leibniz der Rainrwissenschaft unserer Tage vorangieng. Fragt man aber, wie die Größe der thätigen Kraft sich gleich bleiben könne, wenn die Größe der Bewegung sich verändert, so antwortet unser Philosoph: diese beiben stehen nicht, wie Descartes geglaubt hatte, immer in dem gleichen Verhältniß; die Größe der Bewegung verhalte sich wie das Produkt der Masse in die Seschwindigkeit, die Größe ber lebendigen Kraft wie das Produkt der Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit. 1) Zugleich unterläßt er aber auch nicht, barauf aufmerksam zu machen, daß die Kraft, welche beim Zu= sammenstoß nicht elastischer Körper scheinbar verloren geht, sich vielmehr nur an die kleinen Theile berselben zerstreue, welche in Folge des Zusammenstoßes in Bewegung gerathen. (O. P. 775, 99.) Bon der jetigen Theorie über die Erhaltung der Kraft unterscheidet sich aber allerdings die seinige nicht allein daburch, daß er noch nicht die Mittel besaß, um seinen Gedanken an den tonkreten Naturerscheinungen genauer nachzuweisen 2), soubern auch durch die Bestimmung, daß es nicht die Gesammtgröße der leben= digen und ber Spannkräfte, sondern die ber ersteren für sich sein soll, welche sich unverändert erhält; und in Folge davon droht er

<sup>1)</sup> Die Belege zu der obigen Darstellung sinden sich Opp. ed. Dut. III, 815 ff. 180 f. 194 f. 232 f. 253 f. O. P. 108. 132. 136. 155. 191. f. 430. 437. 604. 702. 716, 11. 723. 775, 99. Ueber die Frage nach dem richtigen Waßstab für die Größe der Kraft, welche die Philosophie und die Physit seit Leibniz so lebhaft beschäftigt hat, vgl. m. Feuerbach, Leibniz 79 f., Fischer, Gesch. d. n. Phil. II, 407 f. III, a, 132 f., und von Kelteren: Wolff, Cosmologia gen. § 481 f., Kant, Gedanken von der Schäpung der lebendigen Kräfte.

<sup>2)</sup> Bon der mechanischen Wärmetheorie sindet sich bei ihm, auch absgesehen von der Jugendschrift: Theoria motus concreti (bei Dutens II. b, 16), noch keine Spur.

immer wieder in die cartesianische Behauptung über die Erhal= tung der Größe der Bewegung zurückzufallen. Aber doch läßt sich die Bedeutung seiner Untersuchungen über diesen Gegenstand nicht verkennen. Er selbst will nun weder bas eben besprochene Scset, noch das der Continuität, als unbedingt nothwendig be= trachtet wissen; er behauptet vielmehr (Theod. § 345 ff.), sie lassen sich nicht mit voller mathematischer Strenge demonstriren, und gebraucht sie als Beweise für den Sat 1), daß die Gesetze der Bewegung, also die Naturgesetze überhaupt, auf einer positiven göttlichen Anordnung beruhen und durch Zweckmäßigkeitsgrunde bedingt seien. Indessen lassen sich beibe nicht allein ganz allge= mein aus dem logischen Gesetz des zureichenden Grundes und dem metaphysischen der Causalität ableiten, und auch Leibniz erklärt ben Satz von der Erhaltung der Kraft a. a. D. für gleichbe= beutend mit dem Sate, daß die Wirkung der Ursache an Kraft gleich sei, sondern beibe sind auch noch ganz besonders durch die Voraussehungen der Monadenlehre gefordert. Denn wenn die Substanz der Körper anerkanntermaßen weber vermindert noch vermehrt werben kann, da man ja sonst ein absolutes Entstehen ober Bergehen annehmen müßte, diese ihre Substanz aber nicht in der Masse, sondern in den wirkenden Kräften besteht, so folgt unmittelbar, daß die Summe der Kräfte in der Welt sich unver= änderlich gleichbleibt; und wenn jedes reale Wesen in einer bestän= digen Veränderung seiner Zustände begriffen ist, so folgt, daß jede Veränderung allmählich eintritt, jedes spätere mit dem früheren durch stetige Uebergänge verknüpft, und auch das entgegengesetzteste durch jene unendlich vielen und unmerklich kleinen Zwischenglieber vermittelt ist, welche es erlauben, die scheinbar festen qualitativen Unter= schiede auf fließende und blos graduelle zurückzuführen, die Ruhe z. B. als eine unendlich Aeine Bewegung, die Gleichheit als eine unendlich kleine Ungleichheit zu behandeln (Theod. 348). Bic

<sup>1)</sup> Ueber ben auch O. P. 477.

der Begriff der stetigen Beränderung und der unendlich kleinen Unterschiede auch mit Leibniz' Erfindung der Differentialrechnung zusammenhängt, kann hier nur angedeutet werden.

## 5. Die lebenden Wesen, der Mensch.

Betrachtet nun der Philosoph die uns umgebende Welt von dem Standpunkt aus, welcher im vorstehenden dargelegt ist, so muß sich ihm nothwendig eine Ansicht von ihr ergeben, welche sowohl von der gewöhnlichen Vorstellungsweise als von den An= nahmen der Zeitphilosophie weit abweicht. Jene theilt die Natur in die unorganische und die organische, das Reich der leblosen und das der lebenden Wesen; diese gieng darauf aus, überall nur mechanische Bewegung zu sehen, und ein Descartes hatte selbst die Thiere für seelenlose Maschinen erklärt. Für Leibniz dagegen giebt es gar nichts lebloses und unorganisches in der Welt, selbst die scheinbar todten Stoffe sind, wie wir gesehen haben, ihm zu= folge bis in ihre kleinsten Theile hinaus organisirt, eine Welt von lebenden Wesen: der Gegensatz des Organischen und Unor=ganischen hebt sich ihm in den Unterschied vollkommener und minder willommener Organismen, der Gegensatz des Lebendigen und Leb= wen in den Unterschied einer höheren und niedrigeren seelischen Entwicklung auf. Wo überhaupt ein Monabenaggregat ober ein Körper ift, da ist auch eine Centralmonas ober eine Seele, durch bie jenes Aggregat nach den Gesetzen der prästabilirten Harmonie zusammengehalten wird. Der Leib ist eine Maschine, ein Automat, welcher burch sich selbst, und ohne jeben unmittelbaren Ein= Auß der Seele, alle die Bewegungen ausführt, die durch seine ideale Beziehung zu der Scele, deren Leib er ist, gefordert wer= den; und es gilt dieß von den höchsten Organismen wie von den niedrigsten, von dem menschlichen Leibe, wie von jedem andern; der Unterschied ist nur der des einfacheren und zusammengesetzteren,

bes mehr ober weniger kunstvollen. 1) Die Seele ihrerseits ist ein einfaches Wesen; diese Einfachheit schließt aber eine Mannigfaltigkeit von Vorstellungen so wenig aus, daß vielmehr jede Scele, als ein Spiegel des Universums, unendlich viele Vorstellungen in sich trägt; von diesen bleiben indessen die meisten dunkel oder verworren, und zu größerer Deutlichkeit kommen nur diejenigen, welche das ausbrücken, was in ihrem Körper vorgeht.2) Die Verbindung der Seele mit ihrem Leibe besteht ausschlicklich in ihrer prästabilirten Harmonie; ohne jede unmittelbare Einwir= tung berfelben auf einander stimmen die Vorgänge in beiden bis auf's einzelste hinaus vollkommen überein, und dieß gilt gleichfalls von der Scele und dem Leibe des Menschen, wie von allen andern.3) Auch dieses Verhältniß ist aber, wie alles in der Welt, in einer unabläßigen Veränderung begriffen: wie die inneren Zustände einer Monade sich ändern, ändert sich auch ihre Beziehung zu andern Monaden; sie tritt aus dem Complex, welchem sie bisher angehört hatte, aus und in einen neuen ein, sie wird durch eine höhere Entwicklung ihres Vorstellens befähigt, den Mittelpunkt für andere zu bilden, sich aus einer dienenden zu einer beherr= schenden zu erheben, ober sie sinkt umgekehrt durch die Verdunklung ihrer Vorstellungen von der Stufe, welche sie bisher einnahm, auf eine tiefere herab, und wird aus einer beherrschenden zu einer bienenden, aus einer Seele zum Theil eines Leibes. Jeder Organismus unterliegt daher einem beständigen Zu= und Abfluß seiner Theile; er scheint wohl als einer und derselbe sich zu er= halten, in der That aber gleicht er dem Schiffe des Theseus, welches die Athener mittelst fortwährender Ausbesserungen Jahr= hunderte lang bewahrten, und welches immer noch für das Schiff

<sup>1)</sup> O. P. 183 f. 459. 710, 64. 714, 3. 774, 92. 777, 115 f. 124.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 107. 112 ff. und O. P. 153. 710, 62. 225 f.

<sup>3)</sup> Man vgl. hiersiber S. 115 ff., und was im besondern die Berbindung der menschlichen Seele mit ihrem Leide betrifft, auch noch O. P. 183 f. 238 unt. 253. 433 f. 458. 494. 520, 63. 606 f. 711, 78. 773, 92.

bes Theseus galt, während seine ursprünglichen Bestandtheile längst alle durch neue ersetzt waren: nicht sein Stoff, nur seine Form bleibt diefelbe. Eine ähnliche Beränderung vollzieht sich in der Seele: sie befindet sich im Zustand einer beständigen Evolution oder Involution, eines Fortschreitens zu deutlicheren ober eines Zurucksinkens in verworrenere Vorstellungen; und diesem entsprechend muß auch ihr Verhältniß zu andern Monaden und da= her ihre Leiblichkeit sich verändern; kraft der allgemeinen Welt= barmonie muß sie jederzeit den ihrer eigenen Beschaffenheit entsprechenben Leib erhalten, sie muß balb einen unvollkommencren Organismus mit einem vollkommeneren, balb einen voll= kommeneren mit einem unvollkommeneren vertauschen. eine Seele ihren bisherigen Leib verläßt, nennt man dieß Tod, wenn sie in einen neuen Leib eintritt, Erzeugung. In Wahr= heit sind beide Borgänge Ein und dasselbe: ein Wechsel ihres Bohnsitzes, ihrer äußeren Gestalt. Nur barf man sich die Sache nicht so vorstellen, als ob die Seele aus ihrem früheren Körper auf einmal ganz auszöge und in einen fertigen neuen einwans derte. Auch hier gilt vielmehr das Gesetz der Stetigkeit, der Entwicklung. Wenn die Seele einen neuen Leib erhält, so ift dieß nicht eine Metempsychose, sondern eine Metamorphose, eine Ewlution, eine sich allmählich vollziehende Umwandlung, wie die ber Raupe in den Schmetterling. Der Austritt aus ihrem bisherigen Körper ist nicht der Uebergang in ein körperloses Leben, sondern ein Zurückgehen aus dem großen in das kleine, eine Zurückziehung aus ihrem weiteren Leibe in den engeren, eine Involution. Da kein endlicher Geist ohne einen Leib sein kann, so muß jede Seele ohne Ausnahme immer mit irgend einer Leib= lickleit umkleidet sein, wenn auch nicht immer mit derselben, und wie viele Gewänder sie auch ablegen mag, immer wird ihr noch eines übrig bleiben, welches den Kern für die Bildung eines neuen Organismus abgeben kann. Einen empirischen Beweis für diese Annahme glaubte Leibniz in den Samenthierchen zu finden, welche eben damals durch Leuwenhock entdeckt waren; er vermuthete nämlich in denselben die noch unvollkommenen Ansfänge der später sich entwickelnden höheren Organismen, die körsperliche Umhüllung, die jede Seele bei der Bildung eines neuen Leibes aus dem alten mit herübernimmt. 1)

Das vorstehende gilt von allen Seelen überhaupt und dem Verhältniß derselben zu ihren Leibern. Dieß schließt jedoch, wie Leibniz glaubt, eine wesentliche Verschiedenheit in ihrer Natur und ihrem Schicksal nicht aus. Allen Monaden kommt Vorstellung und Trieb zu, und sie bewirken deßhalb Leben in den organischen Körpern, deren Mittelpunkt sie bilben; aber so lange sich ihr Vorstellen nicht zur Empfindung entwickelt, sind sie "nackte Monaden", bloße Lebensprincipien, sie befinden sich im Bustand einer immerwährenden Betäubung, in einer Art Schlum= mer; sie selbst können daber, strenggenommen, noch nicht Seelen, sondern nur Analoga von Seclen, die zusammengesetzten Besen, benen sie inwohnen, können noch nicht Thiere, sondern nur über= haupt lebeude Wesch (simple vivans) genannt werden. Wesen sind z. B. die Pflanzen. Hat bagegen eine Monade Organe, durch deren Bermittlung die Eindrücke, die sie erhält, und daher auch die ihnen entsprechenden Vorstellungen, die Deutlichkeit von Empfindungen erlangen und sich eine Zeit lang in der Erinnerung erhalten,' so nennen wir sie eine Seele im engeren Sinn und das entsprechende lebende Wesen ein Thier. Erhebt sich endlich eine Seele zur Vernunft, so ist sie nicht blos Seele, sondern auch

<sup>1)</sup> O. P. 125, 6 f. 161. 179 f. 181. 199. 205. 278 f. 823. 431. 436. 456. 464. 466. 527, 90 f. 678. 710, 70 ff. 719. 721. 724. 781. Die Ansnahme, daß alle Körper, auch die der Pflanzen und Mineralien, einen Kern ihrer Substanz haben, welcher sich in einen kleinsten Umfang zusamsmenziehen könne und bei der Zerstörung des Körpers unversehrt bleibe, — diese zunächst von der theosophischen Chemie entlehnte Borstellung gebraucht Leibniz schon 1671 (bei Klopp III, 1, 247) zur Erklärung und Bertheisdigung des Anferstehungsglaubens.

Seist. In diese Gattung gehören die Seelen der Menschen und ter über dem Menschen stehenden Wesen; denn auch solche muß man, wie unser Philosoph glaubt, ebensogut, wie die untermensch- lichen, annehmen, wenn nicht in der Stufenreihe der Wesen eine Lücke (ein "vacuum formarum") entstehen soll. 1)

Diese Unterschiebe sind nun allerdings nicht unveränderlich. Die Thiere kommen bisweilen in den Zustand von bloßen leben= ben Wesen und ihre Seelen in den einfacher Monaden, indem ihre Borstellungen so undeutlich werden, daß die Möglichkeit, sich wieder an sie zu erinnern, verloren geht. Auch der Meusch kann in einen solchen Zustand ber Lethargie gerathen, wie im traum= losen Schlaf und in der Ohnmacht; ja es sollen sich alle Men= schenseelen vor dem Eintritt in das menschliche Dasein auf der niedrigeren Entwicklungsstufe bloßer Thierseelen befunden haben, und andererseits ist der Tod der Thiere, nach Leibuiz, nichts an= deres, als das Herabsinken in einen Zustand der Betäubung, aus dem sie aber wieder zu einem höheren Leben erwachen können. 2). Aber doch glaubt Leibniz zwischen den vernünftigen und den vernunftlosen Geschöpfen nicht blos einen Stufenunterschieb, sondern auch einen eingreifenden Artunterschied annehmen zu müssen. Die Thiere haben Sinnesempfindung und Gedächtniß, aber nur der Mensch hat Vernunft; er allein vermag die ewigen und nothwendigen Wahrheiten zu erkennen, auf denen alles Denken beruht; er allein kann daher auch allgemeine Begriffe bilden, Schlußfolgerungen ziehen und die Gründe der Dinge erforschen; ihm allein ist es gegeben, über seine eigene Thätigkeit zu reslek-

<sup>1)</sup> O. P. 706, 19 ff. 714, 4. 431. 676. 678. 235; vgl. 312. 467, 6. Begen dieser Stetigkeit in der Abfolge der Wesen stellt L. (in einem Brief, den Pichler, Theol. d. Leibn. I, 250 aus König, Appel au public, mittheilt) die Vermuthung auf, welche die Beobachtung in der Folge bestätigt hat, daß es eine Zwischenstuse zwischen Thieren und Pflanzen gebe.

<sup>2)</sup> O. P. 715. 235, 14. 464, X.

tiren, sich seiner selbst bewußt zu werden. Die Thiere sind reine Empiriker, ihre Vorstellungen reihen sich nur gebächtnißmäßig aneinander; auch wo sie Schlüsse zu machen scheinen, ist das, was wirklich in ihnen vorgeht, nur ein Akt des Gedächtnisses: sie erwarten, daß die früheren Vorgänge sich wiederholen; nur der Mensch ist im Stande, den Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen, Gründen und Folgen, einzusehen. Er ist daher nicht blos, wie alle Monaden, ein Spiegel der Welt, sondern auch ein Ebenbilb der Gottheit, und beswegen zu einer eigenthüm= lichen innigen Gemeinschaft mit Gott bestimmt. 1) Leibniz unter= scheibet deßhalb die Menschen auch hinsichtlich ihrer Entstehung und ihres endlichen Schicksals von den Thieren schärfer, als dieß bie allgemeinen Voraussetzungen seines Systems eigentlich erlaubten. Die menschlichen Seelen präexistiren, wie er glaubt, von Anfang an in den Samen; aber in den elementaren Orga= nismen der Samenthierchen sind sie noch vernunftlos, nur empfin= bende ober Thierseclen; erst bei der Erzeugung des Menschen, dem sie anzugehören bestimmt sind, gelangen sie zur Vernünftig= keit; sei es burch eine übernatürliche Wirkung der Gottheit, ober — was Leibniz vorzieht, und was sein System allein zuläßt deßhalb, weil von Anfang an in ihnen allein die Vernunft und in ihren Leibern allein der menschliche Organismus präformirt ist.2) Noch größer ist der Unterschied in dem künftigen Schicksal ber Menschen= und Thierseelen. Während die letzteren in den Schlummerzustand der tiefer stehenden Monaden zurücksinken, und aus biesem Grunde zwar unzerstörbar, aber strenggenommen nicht unsterblich genannt werben können, ist der Tod für den Menschen höchstens eine kurze Unterbrechung seines Selbstbewußtseins; er bewahrt nach demselben nicht nur seine physische, sondern auch

<sup>1)</sup> O. P. 125, 5. 195. 235, 14. 237. 296. 431. 464 f. 707, 28 f. 712, 83 f. 715, 5.

<sup>.2)</sup> O. P. 462, 467, 5, 527, 91, 618, 397, 659, 81, 711, 82, 720, 725, 2, 731.

seine moralische Ibentität, seine Persönlichkeit und Erinnerung; und auch die Umbildung seines körperlichen Organismus wird nur dazu dienen, die Vergeltung herbeizuführen, welche durch seine sittliche Bestimmung geforbert ist. Doch läßt sich nicht verkennen, daß es für Leibniz eigenthümliche Schwierigkeiten hat, biesen Borzug des Menschen vor anderen Wesen zu erweisen. Er sagt wehl, da die Seele ein einfaches, unkörperliches Wesen sei, so sei sie keiner Auflösung fähig; aber bas gleiche gilt von jeder Monade; auf diesem Wege licke sich daher nur jene Unzer= störbarkeit, welche unser Philosoph auch den Thierseelen zuerkennt, aber nicht die Fortbauer der selbstbewußten Persönlichkeit darthun. Richt anders verhält es sich mit der Bemerkung, daß der Geist, welcher von allen anderen Dingen unabhängig sei, und das Unis versum in sich darstelle, so dauernd sein musse, wie dieses. Reine Ronade erleidet ja eine Einwirkung von andern, und jede ist ein Spiegel des Weltganzen. Behauptet Leibniz weiter: wie die übrigen Seelen immer Substanz bleiben, so bleibe der Geist immer Person, so erhebt sich hiegegen das Bedenken, daß die Menschenseelen nach seiner eigenen Annahme unbestimmbar lange unper= sönlich präexistirt haben sollen; konnten sie aber aus unperson= lichen Wesen zu persönlichen werden, so fragt es sich, ob und warum das umgekehrte unmöglich sein soll. Wird endlich die sittliche Bebeutung des Glaubens an eine jenseitige Vergeltung hervorgehoben, so ist damit die Möglichkeit und Nothwendigkeit derselben noch nicht erwiesen. Dagegen stimmt es, die persönliche Unsterblichkeit einmal angenommen, mit seinen sonstigen Ueber= Kugungen auf's beste überein, wenn er dem Menschen auch im Ienseits nicht auf eine Seligkeit, die gar nichts mehr zu wünschen übrig ließe, sondern nur auf einen Fortschritt zu immer neuer Rolldommenheit Aussicht macht. 1)

<sup>1)</sup> Man vgl. zu dem obigen O. P. 47. 126, 8. 128, 16. 161. 199. 203. 278. 281. 372. 465, 15. 466, 5. 712, 88 f. 718, 18.

# 6. Per Mensch als vorstellendes Wesen, die leibnizische Erkenntnistheorie.

Aus der vernünftigen Natur des Menschen entspringen die Gesetze seines geistigen Lebens, die Aufgaben, welche seiner wissen= schaftlichen und seiner sittlichen Thätigkeit gestellt sind, die Wittel, welche ihm für ihre Lösung zu Gebote stehen, die Wege, auf denen er sie zu verfolgen hat.

Fassen wir nun zunächst die Erkenntnißthätigkeit in's Auge, so wird die erste Frage die sein mussen, wie Leibniz die Entstehung unserer Vorstellungen erklärt. In dieser Beziehung stan= den sich nun in' der Zeit, der er seine philosophische Bilbung verdankte, zwei Ansichten gegenüber: die empiristische und die rationalistische. Jene leitete alle unsere Vorstellungen aus ber Erfahrung her, diese ließ einen Theil derselben dem Geiste als angeborene Ibeen vor aller Erfahrung eingepflanzt sein. Auf solche angeborene Ibeen wurden die allgemeinsten Begriffe und Grundsätze, die logischen, mathematischen, metaphysischen, mora= lischen und religiösen Principien zurückgeführt. Die empiristische Ansicht war von Baco und Hobbes vertreten, in der Annahme angeborener Ideen stimmte die cartesianische Schule mit den Pla= tonikern und den meisten Peripatetikern jener Zeit überein. Gine neue nachhaltige Anregung erhielt diese Untersuchung im Jahr 1689 burch Locke's "Bersuch über den menschlichen Berstand", dieses scharfsinnige Werk, in welchem die Frage nach dem Ur= sprung ber Vorstellungen zum erstenmal gründlich erörtert, die Lehre von den angeborenen Ideen mit überlegenen Gründen bestritten, die empiristische Theorie genauer auseinandergesett, und durch alles dieses zu der erkenntnißtheorctischen Entwicklung, deren reifste Frucht Kant's Kritik ber reinen Vernunft ist, ber Anstoß gegeben wurde. Eben dieses Werk war es auch, welches Leibniz veranlaßte, in seinen "Neuen Versuchen über den menschlichen Verstand" vom Jahr 1704, die aber erst 1765 gebruckt wurden,

mit der Prüfung von Locke's Ansicht eine ausführliche Darstel= lung seiner eigenen Erkenntnißtheorie zu verbinden. Diese Theorie selbst jedoch hat sich ihm nicht erst im Gegensatz zu Locke gebilbet, sie ist vielmehr in allen wesentlichen Zügen in und mit der Mo= nadenlehre gegeben. Da jede Monade ein Spiegel des Univer= sums ist, muß es auch die menschliche Seele sein, und da keine Ronade äußere Einwirkungen erfährt, kann auch ihr keine Borstellung von außen her mitgetheilt werden. Es ist daher nicht blos von jenen allgemeinen, über die Erfahrung hinausgehenden und sie bedingenden Principien, welche auch Leibniz dem Locke'= ichen Empirismus entgegenhält, sondern von allen unseren Vor= stellungen zu sagen, daß ihre Quelle in unserem eigenen Seist liege: der empiristischen Behauptung, daß es keine angeborenen Ideen gebe, daß die Einwirkung des wahrgenommenen Objekts auf das wahrnehmende Subjekt die einzige Quelle der Vorstel= lungen sei — dieser Behauptung stellt Leibniz im ausgesprochen= ften Gegensatz die Erklärung entgegen, es gebe keine Einwirkung bes Objekts auf das Subjekt, alle Vorstellungen scien uns an= geboren. Die Thatsachen, welche der Empirismus für sich anführt, will er darum nicht bestreiten. Er giebt zu, daß die sinnliche Wahrnehmung dem Denken vorangehe, daß wir von nichts einen Begriff haben, wenn uns die entsprechenden Anschauungen fehlen, daß wir keine Gedanken haben, die nicht von irgend einem sinn= lichen Bilde begleitet wären. Aber er erklärt diese Thatsachen anders, als sein Gegner. Er sieht in der Wahrnehmung nicht die Quelle, sondern nur die Borstufe des Denkens, nicht die Ur= sache, burch die es erzeugt wird, sondern eine Form, die es in seiner Entwicklung annimmt. Der Unterschied zwischen ber sinn= lichen Borstellung und dem Denken führt sich ihm zufolge auf den Unterschied des unvollkommeneren und vollkommeneren, des berworrenen und beutlichen Vorstellens zurück: was ich mir beut= lich vorstelle, wenn ich es benke, davon giebt mir die sinnliche Anschauung nur ein undeutliches, verworrenes Bild; wenn sie

uns z. B. die Körper, in denen unser Verstand organische Ver= bindungen einfacher Substanzen erkennt, als unorganische raum= erfüllende Masse erscheinen läßt. Nun liegt es aber in ber Natur ber Sache, es ist burch bas Gesetz ber Stetigkeit und ber Entwicklung geforbert, daß das unbeutliche und unvollkommene Vorstellen dem deutlichen und vollkommenen vorangeht. Die Seele muß daher nothwendig das, was sie sich beutlich vorstellen ober denken soll, sich vorher undeutlich vorgestellt oder wahrgenommen haben, die Erfahrung muß ber Zeit nach bem Denken voran= gehen, und es kann mit ber empirischen Schule gesagt werben, es sei nichts im Verstande, was nicht vorher im Sinn war. Nur folgt baraus, wie unser Philosoph glaubt, nicht im geringsten, daß unser Denken auch seinem Wesen nach aus der Wahrneh= mung herstammt, daß unser Geist seinen Inhalt ursprünglich von der Erfahrung empfängt, und abgesehen von derselben eine tabula rasa, ein unbeschriebenes Blatt, ist. Eine solche tabula rasa kann er gar nicht sein, wenn er eine Einzelsubstanz, ein individuell bestimmtes, von allen andern verschiedenes Wesen, sein soll; denn wodurch könnte er sich von ihnen unterscheiden, als durch seine Thätigkeiten, seine Vorstellungen? Die angeborenen Wahrheiten sind uns allerdings nicht als aktuelle, aber sie sind uns als virtuelle Erkenntniß angeboren; wir besitzen, mit anderen Worten, von Hause aus das Vermögen, diese Wahrheiten aus uns selbst zu entwickeln, wir finden sie lediglich dadurch, daß wir uns bessen bewußt werden, was unser Geist noch vor aller Erfahrung, wenn auch zuerst nur unbewußt, in sich trägt. baher jener Grundsatz des Empirismus auch wahr ist, so ist er boch nur die halbe Wahrheit; um unbedingt richtig zu werben, bedarf er eines Zusates: "nichts ist im Verstand, was nicht im Sinn war, außer ber Verstand selbst." Die lette Quelle unserer Vorstellungen liegt ausschließlich in uns selbst; die Er= fahrung ist nur ein Durchgangspunkt unserer eigenen inneren Entwicklung, die Wahrnehmung nur die Hülle, unter welcher ber

Sebanke sich selbst erscheint, ehe er zur Deutlichkeit herangereist ist, die Verpuppung, in die er sich für einige Zeit einspinnt, um sich alsbald, wenn ihm die Flügel gewachsen sind, wieder aus ihr zu befreien. 1)

Wiewohl aber alle unsere Vorstellungen aus uns selbst stam= men und insofern ihrem Ursprung nach als apriorisch zu bezeich= nen wären, unterscheibet doch Leibniz eine zweifache Art der Ueberzeugung: durch Vernunft und durch Erfahrung, und dem entsprechend zwei Klassen von Wahrheiten: nothwendige und zufällige. Diese Unterscheidung ist von ihm allerdings nicht zuerst aufgebracht worben: sie geht bis auf Aristoteles zurück, und war der damaligen Logik geläufig; auch bei Leibniz findet sie sich (O. P. 43) lange vor der Ausbildung seines eigenthümlichen Systems. Aber theils hat sie für ihn, und namentlich, wie wir finden werden, für seine Theologie, eine besondere Bedeutung, theils ist es auch von In= teresse, zu sehen, wie er sie mit seinen anderweitigen Annahmen verbindet. Dich geschieht nun auf doppelte Art. Einerseits setzt er die Erfahrung der Erkenntniß des Einzelnen oder der sinnlichen Bahrnehmung gleich, die Vernunfterkenntniß der des Allgemeinen, wenn er ausführt: die Erfahrung ober die Induktion unterrichte uns immer nur über eine größere ober geringere Zahl einzelner Falle; diese reichen aber nie aus, um die ausnahmslose Nothwen= digkeit einer allgemeinen Wahrheit festzustellen: die nothwendigen Bahrheiten, welche sich nicht allein in der reinen Mathematik, sondern auch in der Logik, der Metaphysik, der Moral in Menge finden, lassen sich nicht aus Beispielen, und mithin nicht durch bas Zeugniß der Sinne, sondern nur aus angeborenen Principien erweisen; aber auch von der Wahrheit unserer Sinnes= empfindungen und der Realität der sinnlichen Dinge können wir uns nur dadurch überzeugen, daß wir die Erscheinungen nach

<sup>1)</sup> O. P. 204 ff. 222 ff. 127, 14. 137. 153. 180. 195 f. 353.

Maßgabe ber ewigen Vernunftwahrheiten beurtheilen. Unbererseits aber sucht er ben Grund für jene Unterscheidung in der Natur der Gegenstände, auf welche die beiderlei Wahrheiten sich beziehen. Die mathematischen, logischen, metaphysischen, moralischen Grund= sätze tragen, wie unser Philosoph glaubt, ben Beweis ihrer Wahr= heit in sich selbst, die Gesetze, welche sie ausbrücken, sind unbedingt nothwendig, die Läugnung derselben würde einen Widerspruch in sich schließen. Diese Grundsätze sind daher nothwendige und ewige Wahrheiten, ihr Gegentheil ist unmöglich, und benselben Charakter hat alles, was sich aus ihnen durch wissenschaftliche Beweisführung ableiten läßt. Weil aber bas Prädikat in ihnen nur aussagt, was im Begriff bes Subjekts schon enthalten ist (weil sie m. a. W. analytische Sätze sind), so sind sie alle, wie Leibniz bemerkt, im Grunde hypothetischer Natur: sie gelten un= eingeschränkt von allen den Dingen, auf welche sie sich beziehen, wenn es solche Dinge giebt (ber Satz z. B., daß ein Dreieck drei Winkel habe, gilt von jedem Dreieck, wenn überhaupt Drei= ecke existiren); ob es aber welche giebt, läßt sich aus den reinen Vernunftwahrheiten als solchen nicht entscheiben. Alle biese Wahr= heiten gehen nur auf das Mögliche; sie bestimmen, welche Prä= dikate mit gewissen Subjekten sich vertragen oder durch die Natur derselben gefordert sind; aber sie enthalten keine Bestimmung über das Wirkliche als solches, und sie können keine enthalten, weil das Dasein eines Dinges nicht blos von seinem eigenen Begriff, sondern zugleich von seinem Verhältniß zu allen anderen Dingen Es ist möglich, wenn sein Begriff keinen Widerspruch enthält; aber wirklich wird es nur dann, wenn ein zureichender Grund dafür vorhanden ist; und bieser Grund kann nur darin liegen, daß es in der Gefammtheit aller Wesen eine bestimmte Stelle ausfüllt, daß sein Dasein durch den Zusammenhang des Weltganzen, ben göttlichen Weltplan, geforbert ift. Wie es sich

<sup>1)</sup> O. P. 195. 209. 70 und unten S. 148.

aber hiemit verhält, dieß vermag nur ein solcher Geift zu beurtheilen, dem alle Dinge und alle ihre Beziehungen mit vollkom= mener Deutlichkeit vor Augen liegen, dem der Weltplan und seine Gründe, die wirkliche Welt und alle möglichen Welten, vollstän= big bekannt sind. Gott allein besitzt baher eine apriorische Kennt= niß der zufälligen, oder wie Leibniz sie auch nennt, der that= sächlichen Wahrheiten; wir Menschen sind nicht blos für die Edenntniß der Thatsachen, sondern auch für die Erkenntniß ihrer Gesetze, an die Erfahrung gewiesen, aus der wir aber freilich kine Schlusse ziehen und keine allgemeinen Bestimmungen ableiten könnten, wenn wir nicht babei von gewissen uns angeborenen Principien geleitet würden.') Fragt man aber, wodurch sich in einem System, das alle unsere Vorstellungen sich aus unserem eigenen Innern entwickeln läßt, das erfahrungsmäßige Erkennen von der Vernunfterkenntniß unterscheiden könne, so wäre darauf in Leibniz' Sinn zu antworten: die Quelle unserer Vorstellungen liege zwar in dem einen wie in dem andern Fall in uns selbst, aber beim vernünftigen Erkennen liege sie in unserem eigenen Beiste rein als solchem, beim, erfahrungsmäßigen in demselben, wiesern er durch seine Beziehung zu anderen Dingen bedingt und bestimmt, ein Spiegel der Außenwelt ist; dort verhalten wir uns daher thätig, hier leidend, dort haben wir deutliche Begriffe, hier verworrene, sinnliche Vorstellungen.2)

Der ebenbesprochenen Unterscheidung entspricht es nun, wenn Leibniz zwei allgemeine Principien unseres Denkens aufstellt, den Satz des Widerspruchs (ober wie er ihn auch nennt: der Idenstät) und den Satz des zureichenden (oder bestimmmenden) Grundes. Der erste sagt aus, daß jedes Ding sich selbst gleich ist, daß das

<sup>1)</sup> O. P. 83. 195. 338 f. 862. 378 f. 480. 641, 14. 707, 33 f. u. d. Daß die Naturgesetze nach Leibniz nicht absolut nothwendig sein sollen, ift son S. 128 gezeigt worden.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 112 f. 121. O. P. 353.

her kein Ding widersprechende Merkmale in sich vereinigen, und kein Satz, der einen Widerspruch enthält, wahr sein kann. Der zweite bestimmt, daß die Wirklichkeit jeder Thatsache und die Wahr= heit jedes Satzes einen zureichenden Grund voraussett. Der Satz ber Identität spricht die Uebereinstimmung jedes Dings mit sich selbst aus, der Sat des Grundes seine Uebereinstimmung mit allen anderen Dingen, mit dem Weltganzen; denn nur in seinem Berhältniß zu diesem liegt nach Leibniz (wie wir auch später noch sehen werden) der Grund, weßhalb von den unzähligen möglichen Dingen und Ereignissen gerade diese und keine andern wirklich geworden sind. Der erstere ist das Princip des rationalen, der zweite bas bes empirischen Erkennens; benn die Vernunftmahr= heiten finden wir dadurch, daß wir den Inhalt unserer funda= mentalsten Begriffe analysiren, mit jedem von ihnen diejenigen Prädikate verbinden, die ihnen mit Nothwendigkeit beigelegt werden mussen, weil das Gegentheil ein Widerspruch wäre, und aus den so gewonnenen Urtheilen auf synthetischem Wege, vom Begrünbenden zum Begründeten fortschreitend, alles weitere ableiten; die zufälligen ober thatsächlichen Wahrheiten dagegen werden wir nur dann verstehen, wenn wir uns der Gründe dessen bewußt werden, was uns als ein Wirkliches in der Erfahrung gegeben ist; und ba nun diese Gründe des Wirklichen in dem Weltzweck liegen, so handelt es sich hier darum, die Zwecke zu bestimmen, denen jedes Ding dient, und nun Schritt für Schritt nachzuweisen, welche Mittel für die Erreichung dieser Zwecke nothig sind, bis die zu erklärende Thatsache gefunden ist. Leibniz nennt dieses letztere Verfahren das analytische, weil das Denken bei demselben von dem zu erreichenden Erfolg zu den ihn bewirkenden Mitteln, vom Bebingten zum Bedingenden fortgeht.') Den Satz des Widerspruchs hatte schon Aristoteles als die allgemeinste und unbezweiselbarste Voranssetzung alles Denkens bezeichnet; den bes zureichenden

<sup>1)</sup> O. P. 707, 81 ff. 83. 515, 44. 641, 14. 716, 7. 416.

Grundes hat erst Leibniz in dieser Bedeutung in die Logik einz geführt, und er kam auf benselben erst nachdem er sich von jener universellen Harmonie überzeugt hatte, berzufolge nur daszenige wirklich werden kann, was mit der Ordnung des Weltganzen übereinstimmt, durch seine Zwecke und seinen Zusammenhang gesorbert ist. dieser Satzist so wenig, wie die leibnizische Erkenntnistheorie d, eine blos logische Bestimmung, welche mit dem übrigen System unseres Philosophen in keinem Zusammenhang steht, sondern er hat sich ihm erst aus dem Sanzen desselben ergeben, er ist ein Folgesatz seiner Wetaphysik.

Auch die Frage über die Wahrheit unserer Vorstellungen und die Merkmale, nach benen sie zu beurtheilen ist, läßt sich nur unter Berücksichtigung des ganzen Systems vollständig beantworten. Leibniz unterscheibet zunächst, sowohl unter den Bernunftwahr= heiten, als unter ben Erfahrungsfätzen, die primitiven ober grund= legenden und die derivativen oder abgeleiteten. Die grundlegenden Bernunftwahrheiten bestehen in den identischen (oder wie wir sagen würden: analytischen) Urtheilen, d. h. in denjenigen, beren Prä= dikat in dem Subjektsbegriff enthalten ist. Die Wahrheit dieser Urtheile bedarf keines Beweises, sie leuchtet uns unmittelbar, durch Intuition, ein. Die grundlegenden Erfahrungswahrheiten sind die Thatsachen der inneren Erfahrung. Auch sie führen eine unmittelbare Gewißheit mit sich, sie werden uns ohne Beweis durch unser Gefühl verbürgt. Dahin gehört die Thatsache unseres Den= tens, wie sie Descartes in seinem cogito ergo sum ausspricht, ebenso aber auch jede andere Aussage unseres Bewußtseins. Aus

<sup>1)</sup> In einer Schrift v. J. 1666, wo L. auch schon die nothwendigen und zufälligen Wahrheiten unterscheidet (O. P. 43), giebt er als Princip der letteren nur den nichtssagenden Sat: aliquid existit.

<sup>2)</sup> Bon welcher auch Leibniz O. P. 137 ausdrücklich bemerkt, sie gehöre nicht zu den Präliminaruntersuchungen, sondern lasse sich nur von einem höheren Standpunkt aus befriedigend behandeln.

den grundlegenden Vernunftwahrheiten gewinnt man die abgelei= teten durch Demonstration, nach bem Satz ber Ibentität, indem man nachweist, daß sie in jenen enthalten sind. Verwickelter ift die Frage hinsichtlich der abgeleiteten Erfahrungswahrheiten. Un= mittelbar gewiß sind uns nur unsere innern Erfahrungen; b. h. es ist uns gewiß, daß wir diese Gedanken, Empfindungen, Bahr= nehmungen u. s. f. haben; auf welchem Wege können wir nun aber aus diesen Thatsachen unseres Bewußtseins Aussagen über die Gegenstände der äußeren Erfahrung ableiten, wie uns über= zeugen, daß es Dinge außer uns giebt, und daß dieselben so ober so beschaffen sind? Diese Frage ist besonders dringend in einem System, welches jebe Einwirkung jener Dinge auf unseren Geist läugnet. Hier kann man sich, wie dieß Leibniz ausdrücklich an= erkennt, nicht darauf berufen, daß so lebhafte und unwiderstehliche Einbrucke, wie die Sinnesempfindungen, von Gegenständen außer uns herrühren muffen. Das einzige sichere Kennzeichen ber Wahr= heit und das einzige Merkmal, an dem wir unsere wirklichen Wahrnehmungen von Träumen und Einbildungen unterscheiden können, wird vielmehr in bem Zusammenhang und ber Ueberein= stimmung unserer Vorstellungen gesucht werden mussen. Wie nach bem System ber prästabilirten Harmonie von den zahllosen an sich möglichen Dingen nur diejenigen wirklich werden können, welche durch den Zusammenhang des Weltganzen gefordert sind, so unterscheiden auch wir das Wirkliche von dem Unwirklichen eben baran, daß sich jenes in das Ganze unserer Weltvorstellung harmonisch einfügt, dieses nicht. Selbst bieses Merkmal gewährt aber immer nur eine, wenn auch noch so hohe, Wahrscheinlichkeit, eine moralische Gewißheit; absolut sicher sind wir nur der Ueber= zeugungen, welche sich entweder auf Intuition, oder auf strenge logische Demonstration stützen 1).

Daß Leibniz die Erfahrung trothem nicht gering achtet,

<sup>1)</sup> O. P. 338 ff. 873. 307. 344. 353. 378. 443 f. 637.

braucht nach allem früheren (S. 92 u. 8.) nicht erst bemerkt zu werben. Seine Erkenntnistheorie ist rationalistisch, sofern sie die Quelle unserer Borstellungen in unserem eigenen Geist sucht, und die Wahrheit derselben in letzter Beziehung von ihrer Uebereinstimmung mit den allgemeinen Bernunftbegriffen ab= hängig macht; sofern ihr die Erfahrung, mit Einem Wort, nur eine unvollkommene Vorstufe des vernunftmäßigen Erkennens, nur ein Durchgangspunkt in der Entwicklung des denkenden Geistes ist. Aber sie ist es nicht im Sinn einer die empirische Erforschung des einzelnen verachtenden, über die Thatsachen hoch= muthig hinwegsehenden Spekulation. Die Erfahrung gilt ihm für eine bloße Vorstufe des begrifflichen und demonstrativen Bissens, aber für seine unerläßliche Vorstufe; es ist ihm voll= kommen ernst mit dem Sate, daß nichts im Verstand sei, was nicht zuvor in den Sinnen gewesen wäre, weil eben jeder endliche Beift, seiner Ueberzeugung nach, in fortwährender Entwicklung, und jede Eniwicklung ein Fortgang von verworrenen Vorstellungen zu deutlichen, von der Anschauung zum Begriff ist. Aus dem gleichen Gesichtspunkt erklärt der Philosoph auch den Eindruck bes Schönen, und selbst bessen, was blos sinnlich angenehm ist. Dieser Eindruck, bemerkt er (O. P. 671. 717, 17), beruhe auf ber Ordnung und Regelmäßigkeit im Wechsel der sinnlichen Em= pfindungen; es finde hier ein unbewußtes Zählen, die dunkle Em= pfindung einer Vollkommenheit statt, über beren eigentliche Natur man sich allerdings keine Rechenschaft gebe. Er sagt dieß zunächst aus Anlaß der Musik; aber er behnt es ausdrücklich auch auf das aus, was dem Auge und den übrigen Sinnen gefällt, so daß demnach das sinnliche Vergnügen überhaupt "auf die verworrene Erkenntniß eines intellektuellen Vergnügens zurückzuführen ist." Eben diesen Gebauken hat in der Folge Baumgarten der Theorie 311 Grunde gelegt, an welche sodann die neuere Entwicklung der deutschen Aesthetik durch Kant angeknüpft hat.

## 7. Der Mensch als handelndes Wesen, die Ethik.

Aus unserem Vorstellen geht unser Wollen und Handeln als naturnothwendige Folge desselben hervor; wie ja in jeder Monade mit ihren Vorstellungen sich ein Streben verbindet, deffen Charakter dem ihrigen entspricht. Unser Wille unterliegt daher derselben allgemeinen Vorherbestimmung, von der alle Vorgänge, in jeder einzelnen Monade wie in dem Weltganzen, beherrscht werben. Die Vorstellung, als ob sich unser Wille gegen die ver= schiedenen uns möglichen Handlungen gleichgültig verhielte, als ob wir statt bessen, was wir wirklich wollen und thun, ebensogut ein anderes wollen und thun könnten — diese Vorstellung findet Leibniz durchaus unhaltbar. Wir sind, wie er ausführt, in un= ferem Wollen niemals wirklich indifferent, und werden auch nie von gleich starken Antrieben nach entgegengesetzten Seiten gezogen; wenn wir uns unserer Beweggrunde oft nicht bewußt sind, kann man daraus nicht schließen, daß wir gar keine Beweggrunde haben, sondern nur, daß sie in zu schwachen und verworrenen Vorstellungen bestehen, um von uns bemerkt zu werden. Bestimmungsgründe zu handeln, ist ganz unmöglich, wenn das Gesetz des zureichenden Grundes noch Geltung haben soll; aber die Erfahrung zeigt ja auch, daß ein solches Handeln nicht vor= kommt, daß der Mensch immer das wählt, was er in dem Augen= blick seiner Wahl für gut hält, sich immer für die Seite entschei= det, nach welcher seine überwiegende Neigung ihn hinzieht. Unsere Willensakte sind baher nichts anderes, als das natürliche Erzeug= niß unserer Individualität und ihrer Entwicklung, so wie diese mit Rucksicht auf den ganzen Weltzusammenhang von Hause aus angelegt ist, eine Folge, welche unter den gegebenen Bedingungen unfehlbar eintreten mußte; die menschliche Seele ist (wie sie schon Spinoza1) genannt hatte) "eine Art von geistigem Automat",

<sup>1)</sup> De intellectus emendatione S. 384. \$3.

ihre Thätigkeiten spielen sich mit unwandelbarer Sicherheit ab, wie sie seit dem ersten Moment ihres Daseins präformirt sind. Benn Leibniz bennoch seine Ansicht über den menschlichen Willen von dem Determinismus eines Hobbes und Spinoza unterschieden wissen will, so hat er dazu allerdings einen sachlichen Grund; denn es macht immerhin einen erheblichen Unterschied, ob wir in unserem Wollen der Nothwendigkeit unserer eigenen, individuellen Ratur oder einem uns von außenher, durch den Naturmechanis= mus, aufgebrungenen Zwang folgen. Verwahrt er sich aber auch gegen die Behauptung, daß unser Wollen und Handeln von ihm für nothwendig erklärt werbe, so ist dieß ein bloßer Wortstreit. Es soll nicht nothwendig sein, weil nothwendig im strengen Sinn nur das sei, dessen Gegentheil einen Widerspruch in sich schließen würde, bei unserem Handeln dagegen in jedem gegebenen Falle an sich verschiedene Entscheidungen möglich wären, und die wirkliche Entscheidung nur durch eine Wahl zwischen diesen verschiede= nen Möglichkeiten zu Stande komme. Da aber die Wahl zwischen jenen an sich möglichen Willensrichtungen unter den Bedingungen eines gegebenen Falls nach Leibniz boch immer nur so ausfallen tann, wie sie wirklich ausfällt, so ist in der Wirklichkeit in die= sem bestimmten Fall auch nur dieses Wollen möglich, und wenn jesagt wird, unser Wille sei zwar immer beterminirt, aber er sei leiner Nothwendigkeit unterworfen, die Gründe, durch die er bestimmt wird, nothigen ihn nicht, sondern sie erzeugen in ihm nur vie Reigung, so ober so zu handeln, so löst sich diese Unterschei= dung, sobald man näher zusieht, in nichts auf. 1)

Diese psychologische Nothwendigkeit unseres Wollens hebt aber die woralische Beurtheilung unserer Handlungen ebensowenig auf, als die psychologische Nothwendigkeit unserer Vorstellungen ihre wissenschaftliche Beurtheilung aushebt. Wie die letzteren sich zwar

<sup>1)</sup> Die Belege für die obige Darstellung sinden sich O. P. 191. 248. 252 ff. 262. 448, 455. 635, 640 ff. 669. Théod. c. 35 ff. 52 f. 288 ff. 871 u. d.

immer aus unserer Individualität und unserem inneren Zustand erklären, aber darum doch nicht alle gleich deutlich und wahr sind, so hat auch unser Wille zwar immer seine ausreichenden natürlichen Erklärungsgründe, aber er ist nicht immer gleichsehr auf das Rechte und Sute gerichtet, von der gleichen sittlichen Beschaffenheit. Aus verworrenen Vorstellungen gehen leidenschaftsliche Semüthsbewegungen, aus falschen Vorstellungen gehen salsche Zweckbestimmungen hervor. Wie wir daher zur Leitung unseres Denkens der Logik bedürfen, so bedürfen wir zur Leitung unseres Willens der Ethik.

Die Principien dieser Wissenschaft sind uns nach Leibnig' Ueberzeugung angeboren, mögen sie uns auch zuerst nicht in ber Form beutlicher Begriffe zum Bewußtsein kommen, sondern nur als moralischer Instinkt in uns wirken; der Meinung, als ob der sittliche Charafter unserer Handlungen nur von ihrem Ber= hältniß zu einem positiven Gesetz abhänge, weist er den Wider= spruch nach, baß ihr zufolge eine und bieselbe Handlung gut und schlecht zugleich sein könnte. 2) Der allgemeinste praktische Instinkt ist nun das Verlangen nach Lust ober Freude und die Ab= neigung gegen den Schmerz. Die Lust besteht in einer merklichen Förberung, ber Schmerz in einer merklichen Hemmung. Was Lust bewirkt, nennen wir ein Gut, was Schmerz bewirkt, ein Uebel. Die Lust zu suchen, den Schmerz zu fliehen, nach Gütern zu streben, Uebel zu meiden, ist ein Naturgesetz aller Wesen; bei vernünftigen Wesen wird dieser Naturtrieb zu dem Streben nach dauernder Freude, nach Glückseligkeit, denn die Vernunft belehrt uns, daß eine blos vorübergehende Lust keinen Werth hat, da ihr eine überwiegende Summe von Unlust gegenübersteht. Die Wissenschaft der Glückseligkeit, die Kenntniß der Mittel, welche zu ihr hinführen, ist die Weisheit.

Wo können aber diese Mittel von Leibniz gesucht werben?

<sup>1)</sup> O. P. 213 f. 286.

Was uns fördert, was "unser Wesen erhöht", ist eine Bolltom= menheit; die Luft besticht mithin in der Empfindung einer Voll= kommenheit, die Glückfeligkeit in der Empfindung einer beständigen Vollkommenheit. Die Vollkommenheit eines geistigen Wesens halt aber mit der Deutlichkeit seiner Vorstellungen gleichen Schritt, und dieß um so mehr, da auch der Wille, wie wir eben erst gehört haben, immer auf das geht, was uns gut scheint, und da somit seine Richtung gleichfalls von dem Charakter unseres Vor= stellens abhängt. Wenn baher das Streben nach Glückseligkeit der Grundtrieb unserer Natur ist, so ist es nicht minder in den Gesehen unseres Wesens begründet, daß wir unsere Glückseligkeit in der Aufklärung unsercs Verstandes und dem vernunftmäßigen handeln suchen: unser letzter Zweck ist die Glückseligkeit, aber das einzige geeignete Mittel für diesen Zweck ist die Tugend und Beistesbildung, weil eben die Glückseligkeit selbst gar nichts an= beres ist, als die Empfindung unserer geistigen Vollkommenheit.1)

Die Bervollkommnung unscres Geistes schließt aber die Ersweiterung unseres Gesichtskreises und Interesses unmittelbar in sich. Unser Geist ist ja, wie jede Monade, ein Spiegel des Universums, er ist das, was er ist, nur durch seine Beziehung zu allen andern Wesen. Ze mehr seine Begriffe sich entwickeln, je deutlicher er sich seiner wahren Natur dewust wird, um so deutslicher wird er sich auch dieses Zusammenhangs dewust werden, um so weniger daher seine eigene Vollkommenheit und Slückseligsteit von fremder zu trennen wissen, um so vollständiger alle Ansdern in sein Selbstbewustsein aufnehmen und über ihr Glücksern in seiner selbstbewustsein aufnehmen und über ihr Glücksen" heißt, nach der stehenden Definition unseres Philosophen: in einer solchen Gemüthsversassung sein, daß man an dem Glück oder der Bolltommenheit eines Andern sein Verznügen sindet; und eben

<sup>1)</sup> O. P. 670. 671 f. 119. 214. 246. 261. 269. 792, auch 511, 26 und oben S. 92.

hierin liegt die Antwort auf die Frage, wie eine uneigennützige Liebe möglich sei: sie ist möglich, sofern man das Glück des Gesliebten als sein eigenes empfindet, und sich desselben aus diesem Grunde unmittelbar an sich selbst, nicht um eines anderweitigen aus ihm entspringenden Vortheils willen, erfreut. 1)

Aus der Liebe entspringt auch das Recht. Die Gerechtigkeit ist nichts anderes als "die Liebe des Weisen", die von der Weis= heit geleitete Liebe, oder wie sie auch definirt wird: "die der Weisheit entsprechende Vollkommenheit in dem Verhalten einer Person zu ben Gütern und Uebeln anderer Personen." Die Theorie, welche das Recht auf das äußere Verhalten der Personen gegen einander beschränken will, wird von Leibniz scharf getadelt, und über Pufendorf spricht er bei Gelegenheit, hauptsächlich wegen dieser Beschränkung des Rechtsbegriffs, das unbillige Urtheil aus: er sei kein großer Jurist und gar kein Philosoph. Aber boch sicht auch er sich genöthigt, den Unterschied des strengen, formalen Rechts von der Sittlichkeit anzuerkennen. Das natürliche Recht umfaßt, wie er ausführt, drei Stufen der sittlichen Bollkommen= heit: bas reine ober strenge Recht, die Billigkeit und die Recht= schaffenheit oder Frömmigkeit (jus strictum, aequitas, probitas s. pietas). Das strenge Recht bezieht sich auf das Gebiet der sogenannten ausgleichenden Gerechtigkeit (justitia commutativa); sein oberster Grundsat ist die Unterlassung von Rechtsverletzungen, die Erhaltung des Friedens, das neminem laedere. Die Billigkeit, ober wie sie Leibniz auch nennt, die Liebe (im engeren Sinn) fügt dazu die Verpflichtung, allen zu nützen, sie sucht das eigene Sluck in dem fremben, sie strebt nach allgemeiner Glückseligkeit. Da man jedoch unmöglich jebem Einzelnen alles Gute zuwenben kann, gestaltet sich dieses Streben näher zu der Forderung, jedem zu geben, was er verdient und was ihm zukommt, suum cuique tribuere. In der Erfüllung dieser Forderung besteht die aus-

<sup>1)</sup> O. P. 118. 246. 446. 789. 792.

theilende Gerechtigkeit (justitia distributiva). Erhebt sich das sittliche Bewußtsein noch weiter, geht es zu dem Grundsatz fort, in allen Lebensbeziehungen den natürlichen, in der göttlichen Beltordnung begründeten Gesetzen unbedingt zu folgen, dem Grund= sat des honeste vivere, so erhalten wir die universelle Gerechtig= keit ober die Rechtschaffenheit, als die höchste Stufe des sittlichen Diese sett jedoch, wie Leibniz bemerkt, den Glauben an Lebens. eine Gottheit, eine göttliche Weltregierung und eine jenseitige Bergeltung voraus. Denn so wenig sich auch behaupten läßt, daß ohne den Unsterblichkeitsglauben überhaupt keine Sittlichkeit möglich wäre, so entschieden vielmehr auch in diesem Fall das Glück des Tugendhaften vor den niedrigen Genüssen des sinnlichen Menschen den Borzug verdienen würde, so giebt es doch, wie er glaubt, Fälle, in benen sich ber Grundsatz, daß alles sittlich gute nütlich und alles unsittliche schädlich sei, ohne die Annahme eines moralischen Weltregenten und einer Ausgleichung nach diesem Leben weder theoretisch vollständig begründen, noch praktisch zur Geltung bringen läßt. Indem sich die Rechtschaffenheit auf diese religiösen Ueberzeugungen stützt, wird sie zur Frömmigkeit, das "ehrenhafte" Leben fällt mit dem frommen zusammen. 1)

Alles dieses gilt nun ganz allgemein und ohne Rücksicht auf irgend welche positive Satungen: das Rechtsgesetz ist das ewige, von Sott geordnete Gesetz der vernünftigen Natur, ein Gesetz, welches wir, wie Leibniz ausdrücklich erklärt, nicht blos aus dem Willen und Belieben der Gottheit, sondern aus dem Verstand Gottes und der von ihm erkannten Nothwendigkeit herzuleiten haben. Neben diesem natürlichen Recht giebt es aber auch ein positives, oder wie es Leibniz nennt, willkührliches Necht, welches bei verschiedenen Völkern verschieden sein kann, und ebenso ein

<sup>1)</sup> O. P. 118 f. 670. 789. 214. 264. 268. Opp. ed. Dut. IV, c, 213 f. 261. 272. 275 ff.

positives göttliches Gesetz. 1) Daß bieses positive Recht bem Natur= recht nicht widerstreiten darf, seine eigentliche Bestimmung viel= mehr gerade darin besteht, die gegebenen Verhältnisse den For= berungen des natürlichen Rechts entsprechend zu ordnen, versteht sich für unsern Philosophen von selbst; indessen hat er sich über den Ursprung und die Eigenth:imlichkeit desselben nicht näher ausgesprochen und die Staatslehre überhaupt nicht eingehender behandelt. Die bürgerliche Gemeinschaft mit ihren blos auf die zeitliche Wohlfahrt abzielenden Einrichtungen hat für ihn weit nicht das gleiche Interesse, wie die "Kirche Gottes", das allge= meine, alle Menschen umfassende und verbindende sittlich=religiose Semeinwesen, bessen Absehen die ewige Glückseligkeit ist. 2) gegen hat er allerdings nicht ganz wenige politische Gelegenheits= schriften, hauptsächlich zur Bestreitung ber französischen Angriffe und Anmaßungen, verfaßt; und neben seiner beutsch=patriotischen Gesinnung kommt in denselben auch seine Auffassung bes Staats= lebens zum Ausbruck. Er verlangt, daß sich Deutschland zum Schutz seiner Unabhängigkeit und seines Gebietes fester verbinde, daß es sich durch eine bessere Wehrverfassung sichere, daß die Sonderrechte der Fürsten und Territorien mit den unerläßlichen Rechten der Reichsgewalt in's Gleichgewicht gebracht werden u. s. w. Aber diese Vorschläge und Wünsche beziehen sich zunächst doch nur auf dieses bestimmte Land und die gegebene Lage, und konnen eine philosophische Untersuchung über die allgemeinen Aufgaben und Bedingungen bed Staatslebens nicht ersetzen. 3)

<sup>1)</sup> Opp. ed. Dut. IV, c, 297 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Leibniz beutsche Schriften von Guhrauer I, 416.

<sup>3)</sup> Ueber Leibniz' politische Schriften und politischen Standpunkt vgl. m. Hinrichs, Gesch. d. Rechts- u. Staatsprincipien III, 44 ff., R. Fischer, Gesch. d. n. Ph. II, 107 ff. 190 ff. 204 ff; besonders aber Pfleiderer, G. B. Leibniz als Patriot u. s. w. (Lpz. 1870); über seine Staatslehre überhaupt Bluntschli, Gesch. d. allg. Staatsrechts 145 ff.

### 8. Pas Weltganze und die Gottheit.

Schon im bisherigen hat es sich gezeigt, daß das leibnizische Sostem seinen Abschluß nur in einer Betrachtung finden kann, welche alles Wirkliche umfaßt und verknüpft, alles auf seinen letten Grund und Zweck bezieht, und von diesem Standpunkt aus die Fragen beantwortet, die jede beschränktere Untersuchung Die Monadenlehre zeigt in den einfachen Wesen die effen läßt. Grundbestandtheile alles Seins auf; aber sie kann weder die in= vividuelle Bestimmtheit jeder einzelnen Monade, noch den Zusammenhang aller Monaden anders als durch die Voraussetzung er= klären, daß sie alle Ein Ganzes bilben, und jeder von ihnen ihre Ratur und Entwicklung von Anfang an nach Maßgabe bessen bestimmt sei, was die Rücksicht auf alle andern und auf das Ganze fordert. Die Monadenlehre führt daher mit innerer Noth= wendigkeit zu dem System der prästabilirten Harmonie. Nur aus diesem System weiß Leibniz, wie wir seiner Zeit gehört haben, auch die Gesetze der Bewegung in der Körperwelt und die Perbindung des Körpers mit der Seele zu begreifen; aus ihm ergiebt sich für unser Erkennen jener Grundsatz, welchen er in die Logik eingeführt hat, der Satz des zureichenden Grundes; in ihm findet die Sittlichkeit, welche deßhalb auf ihrer höchsten Stufe zur Frömmigkeit wird, ihre tiefste Begründung, in ihm liegt auch für unsern Philosophen das einzige Mittel, um uns mit den harten seines Determinismus zu verföhnen. Wir sind nun die= sem System in seiner abstrakten, metaphysischen Fassung schon früher (S. 114 ff.) begegnet, indem wir in der prästabilirten Harmonie die unerläßliche Bedingung für den Zusammenhang der Monaden erkannten. Es entsteht jetzt aber auch die wei= tere Aufgabe, diese Harmonie als thatsächlich vorhanden in der wirklichen Welt nachzuweisen, und den Grund derselben, welher mit dem Grund aller Dinge nothwendig zusammenfällt, aufzuzeigen. Das letztere leistet Leibniz durch seine Bestim= mungen über die Gottheit, das erstere durch seine Lehre von der besten Welt.

Der Beweis für das Dasein Gottes ist bekanntlich von den Philosophen und Theologen auf vielerlei Art gefährdet worden. Auch Leibniz bedient sich für denselben verschiedener Wendungen. Er sucht den ontologischen Beweis Descartes' durch die Bemer= kung zu ergänzen, daß er zwar nicht unbedingt beweisend sei, wohl aber unter einer bestimmten Bedingung: aus dem Begriff Gottes, als bes vollkommensten Wesens, folge allerbings die Nothwendigkeit seiner Eristenz, aber boch nur dann, wenn dieser Be= griff selbst möglich sei, wenn er ein widerspruchloser Begriff, und mithin jene Definition richtig sei. 1) Er fügt ihm bas kosmo= logische Argument bei, wenn er ausführt: ohne die Voraussetzung eines nothwendigen Wesens lasse sich kein mögliches Wesen benken, denn alles, was nicht durch sich selbst ist, was also für sich ge= nommen blos möglich ist, setze ein durch sich selbst seiendes, und somit nothwendiges Wesen voraus; und in einer specielleren Wen= dung: die ewigen und nothwendigen Wahrheiten können nur in bem Verstand eines nothwendigen Wesens gegründet sein, nur an ihm das Subjekt haben, in dem sie existiren.2) Der ihm eigen= thümlichste Beweis aber, auf den er selbst auch den größten Werth legt, ist boch nur der, welcher von bem Gedanken der vorherbe= stimmten Harmonie ausgehend, die kosmologische Beweisführung aus ber Zufälligkeit der Welt und die teleologische aus ihrer zweckmäßigen Einrichtung verbindet. Es sind uns in der Welt zahllose Dinge und Vorgänge gegeben, die für sich genommen alle auch anders sein könnten; und können wir auch jedes von ihnen aus früheren Dingen und Vorgängen ableiten und insofern als

<sup>1)</sup> O. P. 78. 80. 138. 177. 374 f. 708, 45 bgl. 110.

<sup>2)</sup> O. P. 177. 708, 43 f. 719. 148. 380. Die ältere, aristotelische Form des kosmologischen Beweises, welche aus der Natur der Bewegung die Nothwendigkeit eines ersten Bewegenden ableitet, welche aber L. in dieser Form später nicht mehr gebrauchen konnte, sindet sich O. P. 7. 45 f.

nothwendig betrachten, so ist doch diese Nothwendigkeit keine- un= bedingte, metaphysische, sondern nur eine bedingte, physikalische: wenn die Bergangenheit so war, wie sie war, so muß auch die Segenwart so sein, wie sie ist, wenn alle andern Wesen diese be= stimmte Beschaffenheit haben, so muß auch jedes gegebene Wesen so beschaffen sein, wie es thatsächlich beschaffen ist; aber daß der bisherige Weltlauf so sein mußte, daß die Gesammtheit der Wesen so ist und nicht anders, dafür läßt sich in ihnen selbst kein zwingender Grund aufzeigen, und wie weit wir auch in der Reihe der Ursachen zurückgehen mögen, nie werden wir in derselben auf etwas stoßen, was unbedingt, durch sich selbst, und nicht blos be= dingterweise, unter der Voraussetzung eines anderen, nothwendig ware. Wenn wir daher fragen, warum überhaupt etwas existirt, und nicht nichts, warum gerade diese Welt, und nicht eine andere, wo der letzte Grund aller Dinge zu suchen ist, so können wir diese Frage nicht mit der Nachweisung solcher Ursachen beantworten, welche selbst einen Theil der Welt bilden; denn von diesen ist teine eine lette, unbedingte; sondern wir mussen über die Reihe des Bedingten gänzlich hinausgehen: der letzte Grund alles be= dingten und relativ nothwendigen kann nur in einem unbedingt nothwendigen, der letzte Grund der Welt nur in einem außer= weltlichen Wesen liegen. Dieses Wesen kann nur Eines sein, denn der Zusammenhang aller Dinge beweist die Einheit ihrer Ursache; es muß ihm ein unendlicher Verstand zukommen, denn nur ein solcher konnte alle möglichen Welten kennen und Eine aus ihnen auswählen; ein unenblicher Wille, ober eine un= endliche Gute, benn nur nach bem Gesichtspunkt bes Guten kann jene Auswahl getroffen sein; eine unenbliche Macht, benn ionst konnte es jenen Willen nicht ausführen. Diese ganze Beweisführung erhält aber, wie Leibniz selbst bemerkt (O. P. 376), ihre volle Sicherheit erst in dem System der vorherbestimmten Harmonie; erst auf seinem Boden verwandelt sich ihre bis dahin blos moralische Gewißheit in eine metaphysische. So lange man

eine gegenseitige Einwirkung ber Dinge auf einander zugiebt, kann die gesammte Erscheinungswelt zunächst nur als das Ergebniß aus der Wechselwirkung aller der besondern Wesen betrachtet werden, welche die ursprünglichen Elemente der Welt bilden; und ob neben diesen und dem aus ihnen bestehenden Ganzen noch ein weiteres, außerweltliches Wesen als Welturheber anzunehmen ist, müßte erst untersucht werden. Sind dagegen die Einzelwesen, aus benen die Welt ursprünglich besteht, nur durch eine prästabilirte Harmonie mit einander verbunden, ohne direkt auf einander zu wirken, so liegt am Tage, daß es ein von ihnen allen ver= schiedenes Wesen geben muß, welches diese unzähligen Wesen von Anfang an auf einander berechnet, jedem von ihnen gleich bei seiner Entstehung diejenige Natur verliehen, und ebendamit die Entwicklung in ihm angelegt hat, welche mit der Natur und Ent= wicklung aller anderen Wesen am besten übereinstimmte; daß die Welt nur das Werk einer unendlichen Intelligenz, eines die höchsten Zweckbegriffe mit unbeschränkter Macht und Einsicht ausführen= ben schöpferischen Willens sein kann. "Diese vollkommene Ueber= einstimmung so vieler Substanzen, die mit einander in keinem Berkehr stehen, kann (wie Leibniz mit Recht sagt) nur von einer gemeinschaftlichen Ursache herrühren."') Wenn baher auch ber allgemeine Gebanke des kosmologischen und teleologischen Beweises, baß die Zufälligkeit der Welt auf ein nothwendiges Wesen, die Zweckmäßigkeit berselben auf eine zwecksetzende Intelligenz als ihre Ursache hinweise, lange vor Leibniz ausgesprochen wurde, wenn uns auch bei ihm selbst ber Sat, daß Gott die Harmonie ber Welt sei, früher begegnet, als der Begriff der Monade \*), so erhalten doch diese Gedanken erst in seinem späteren ausgebildeten

<sup>1)</sup> O. P. 128. 376. 430. Das weitere ebenda und S. 147 f. 506, 7. 515, 44. 707, 35 f. 716, 7 f. 773, 87.

<sup>2)</sup> Schon in einem Schreiben von 1671 (b. Klopp I, 3, 259) sagt er: "in theologia naturali könne er beweisen, daß eine ratio ultima rerum seu harmonia universalis, id est Deus, sein müsse."

Shstem die bestimmtere Gestalt, nach welcher die Gottheit als überweltliche Intelligenz demselben gerade deshalb unentbehrlich ist, weil nur durch sie die zahllosen, durch keine unmittelbare Bechselwirkung mit einander verknüpsten Monaden in Verdinsdung gebracht werden können, nur durch sie jener einheitliche, harmonische Zusammenhang alles Seins hergestellt werden kann, der uns als Thatsache gegeben ist, weil nur ein Gott die zahlslosen Monaden von Ansang an so schaffen konnte, wie sie sein musten, damit sie eine Welt, und damit sie diese Welt bilden.

Ebenbaher rührt es, daß unter den Eigenschaften Gottes kine andere bei Leibniz so stark hervortritt, wie die der Weisheit. Gott mußte alle die unzähligen Einzelwesen und alle die unzäh= ligen Combinationen und Entwicklungen berselben, nicht blos die wirklich gewordenen, sondern auch die blos möglichen, vollkommen durchschauen, er mußte außer der Welt, die er in's Dasein gerufen hat, auch alle andern benkbaren Welten und alle ihre Theile bis auf's einzelste hinaus kennen und aus ihnen die voll= tommenste auswählen, er mußte den ganzen, so unendlich ver= widelten und bewunderungswürdigen Weltplan entwerfen. war die Sache der höchsten Weisheit, des vollkommensten Wissens; mit diesem Wissen war andererseits das vollkommene Wollen und Können für unsern Philosophen unmittelbar gegeben. Die Weis= beit ist daher die eigentliche Grundbestimmung des leibnizischen Gottesbegriffs. "Gott stellt sich alles vollständig mit vollkommener Deutlichkeit zugleich vor, das Mögliche und das Wirkliche, das Bergangene, Gegenwärtige und Zukunftige. Er ist die allgemeine Quelle von allem; die geschaffenen Monaden ahmen ihn nach, so gut sie es vermögen," aber keine von ihnen kann die gleiche Deutlichkeit ihres Vorstellens erreichen, sonst wäre jede Seele eine Bottheit.') Nur die Deutlichkeit ihres Vorstellens ist es ja über= haupt, woburch die Monaden sich von einander unterscheiden: alle

l) O. P. 187 vgl. 709, 60. 540, 124.

sind ein Spiegel des Universums, alle haben die Vorstellung alles wirklichen und möglichen irgendwie in sich; aber je vollständiger diese Vorstellung zur Deutlichkeit entwickelt ist, um so vollkommener sind sie; wo daher alles absolut deutlich vorgestellt wird, da ist die absolute Vollkommenheit: das vollkommene Wissen ist das unterscheidende Merkmal des höchsten Wesens.

Wie haben wir uns nun unter dieser Voraussetzung die Ent= stehung der Welt zu denken, und wie muß die Welt beschaffen sein, wenn sie das Werk der höchsten Weisheit ist? Da nach Leibniz nur die ewigen Wahrheiten, nur die allgemeinen logischen, metaphhsischen und mathematischen Gesetze unbedingt nothwendig sind, alles thatsächlich vorhandene bagegen und alle seine Gesetze auch anders sein könnten (s. o. S. 140 f.), so giebt es außer den Dingen, welche thatsächlich vorhanden sind, noch unzählige andere, an sich selbst gleichfalls mögliche Dinge und Combinationen von Dingen, außer der wirklichen Welt unzählige mögliche Welton. Alle diese Möglichkeiten streben wirklich zu werden, und alle haben dazu gleichsehr das Recht, jede nach Maßgabe der Realität, die sie enthält; da aber die Verwirklichung einer jeden von den denkbaren Welten die aller anderen ausschließt, so entsteht hieraus ein Kampf zwischen ihnen, der sich allerdings nur ideell, im göttlichen Ber= stande vollzieht; und das Endergebniß kann nur das sein, daß diejenige Combination den Sieg davon trägt, welche die größte Summe des Seins, oder was dasselbe, die größte Vollkommenheit in sich schließt. Es folgt so aus der Natur der Sache, daß unter den zahllosen möglichen Welten nur die vollkommenste, und unter den zahllosen möglichen Dingen nur diejenigen wirklich werden können, welche in diese vollkommenste Welt passen; es geschieht dieß, wie Leibniz sich ausbrückt, vermöge einer göttlichen Mathe= matik, eines metaphysischen Mechanismus, bas Gegentheil würde eine Unvollkommenheit, eine "moralische Absurdität" mit sich Wenn alles, was ist und geschieht, seinen zureichenden Grund haben muß, so kann ber Grund für bas Dasein ber Welt

und aller Dinge in der Welt nur in der durch sie zu erreichen= ven Vollkommenheit, als dem höchsten Weltzweck, liegen. 1) Leibniz stellt dieß nun gewöhnlich so bar, als ob sich Gott bei Erschaf= fung der Welt alle die unzähligen möglichen Welten in seinem Berstande vergegenwärtigt und aus denselben die vollkommenste zusgewählt hätte; 2) und er will die Welt und den Weltlauf aus diesem Grunde nicht von einer absoluten oder metaphysischen, son= dern nur von einer hypothetischen oder moralischen Nothwendigkeit berleiten.3) Es läßt sich indessen unschwer nachweisen, daß die Boraussetzungen seines eigenen Systems ihm bazu kein Recht geben. Die metaphysische Nothwendigkeit soll sich von der moralischen da= durch unterscheiben, daß jene einen unwiderstehlichen Zwang mit nich bringe (necessitire), diese nur eine Neigung begründe (inclinire), jene den entsprechenden Erfolg durch sich selbst herbeiführe, diese . nur vermittelst der göttlichen Güte und Weisheit, jene von den wirkenben Ursachen abhänge, diese von den Endursachen, den Zwecken; was metaphysisch nothwendig ist, davon ist nach Leibniz das Gegentheil unmöglich, was blos moralisch nothwendig ist, davon ist das Gegentheil möglich, aber es unterbleibt, weil es sich mit der Bollkommenheit der Welt nicht vertragen würde, weil cs, wie er sich ausbrückt<sup>4</sup>), zwar possibel, aber nicht compossibel (mit anderem vereinbar) ist. Daß also z. B. bei einer vom Ruhepunkt aus gleichmäßig beschleunigten Bewegung die durchmessenen Räume ich verhalten, wie die Quadrate der Bewegungszeiten, dieß müßte Leibniz für metaphysisch oder mathematisch nothwendig erklären, denn das Gegentheil ist undenkbar; daß dagegen der Fall schwerer

<sup>1)</sup> O. P. 99. 147 f. 565, 201. 716, 10. vgl. 447. 506, 7. 548, 149. 601, 335 u. a. St.

<sup>2) 8. 8.</sup> O. P. 517, 52. 573, 225. 447. 656, 41 f. 716, 10.

<sup>3)</sup> O. P. 148. 254. 447 f. 480, 2. 557, 173 f. 565, 201. 575, 234 f. 605, 349. 630, 3. 641, 14. 656, 43. 708, 46 u. ö.; vgl. was S. 140 f. über en Unterschied der nothwendigen und zufälligen Wahrheiten bemerkt ist. 4) O. P. 293. 312. 719 f.

Körper eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung ist, nur für mo= ralisch nothwendig, denn dieß beruht auf der Natur der Schwere, deren Gesetze ihm zufolge (s. o. S. 128), wie alle Natur= ober Bewegungsgesetze, an sich selbst auch andere sein könnten, und von Gott nur aus Zweckmäßigkeitsgründen so und nicht anders bestimmt wurden. Allein diese Unterscheidung ist, wenn man näher zusieht, nicht allein unerheblich, sondern geradezu irreführend. Was blos moralisch nothwendig ist, statt dessen wäre, wie be= hauptet wird, auch etwas anderes möglich; wenn nur jenes wirklich geworden ist und nicht dieses, so soll der Grund davon einzig und allein darin liegen, daß Gott die Welt möglichst vollkommen haben wollte, und mit dieser ihrer Bollkommenheit nur jenes, nicht dieses, sich vertrug. Aber ist es denn möglich, daß Gott ctwas anderes, als das bestmögliche, thue? ist es denkbar, daß er statt einer besseren Welt eine schlechtere schaffe? Leibniz selbst sagt, diese Behauptung würde eine "moralische Absurdität" in sich schließen; Gott sei in seinem Thun immer bestimmt, denn er könne nicht anders als das Beste wählen; jede andere An= nahme wurde seiner Weisheit, seiner Gute, seiner Bollkommen= heit, seiner Glückseligkeit Eintrag thun; Gott sei nicht im Stand, ohne Gründe zu handeln; seine Güte und Weisheit folge aus seiner Natur; da er der vollkommenste Geist sei, so sei es un= möglich, daß er nicht durch die ideelle Natur der Dinge zu dem Besten genöthigt werben sollte') u. s. w. Damit ist jene Unterscheidung der moralischen und metaphysischen Nothwendigkeit in Wahrheit wieder zurückgenommen. Daß das vollkommene Wesen immer bas Beste thue, ist vermöge seiner Natur, also metaphysisch, nothwendig, und das Gegentheil ist gerade so unmöglich, ein ebenso unmittelbarer logischer Wiberspruch, wie etwa ber Sat, daß das

<sup>1)</sup> O. P. 148, 191, 263, 448, 516, 45, 538, 122, 563, 191, 564, 196, 565, 201, 578, 224, 654, 21. Trenbelenburg, Hiftor. Beitr. II, 190, Bgl. auch O. P. 438, 28.

Quadrat rund sei; nicht minder unmöglich und widersprechend ist es aber auch, zu behaupten, daß Gott tropbem anders handeln könnte, als er wirklich handelt; denn in jedem gegebenen Falle kann ja doch, wie dieß auch Leibniz anerkennt, nur Eines das beste sein, und wenn es sich nicht so verhielte, so könnte Gott, wie er ausbrücklich bemerkt, gar nicht handeln, benn in diesem Fall müßte er, seiner Weisheit zuwider, ohne zureichenden Grund Was bemnach unser Philosoph eine blos moralische Rothwendigkeit nennt, ist in Wahrheit gleichfalls eine metaphysische, eine solche, deren Gegentheil einen Widerspruch in sich schließt; was er möglich, aber incompossibel, nennt, ist in Wahrheit un= möglich; denn möglich wäre es nur, wenn es als bieses bestimmte Ding tenkbar ware; bieses bestimmte Ding ist es aber nur, wenn es diese Stelle im Weltganzen einnimmt; wenn ce im Zusammen= hang des Weltganzen keinen Raum findet, so ist es als dieses bestimmte Ding unmöglich. Diese ganze Unterscheidung löst sich taher in nichts auf: aus den leibnizischen Voraussetzungen folgt, daß alles Wirkliche gleichschr nothwendig, und alles, was nicht zur Wirklichkeit gelangt, gleichsehr unmöglich ist. Der Unter= schied der moralischen und metaphysischen Nothwendigkeit liegt nicht in der Sache, sondern nur in unserer Betrachtungsweise: wenn wir die Nothwendigkeit einer Bestimmung vollständig ein= sehen, erscheint sie uns als eine unbedingte oder metaphysische, wenn wir sie nur theilweise einsehen, als eine bedingte oder blos moralische. Ebendamit hebt sich aber auch die Vorstellung von einer Wahl auf, welche Gott zwischen mehreren, oder wohl gar unzähligen möglichen Welten getroffen habe: ba unter allen diesen Belten nur Eine die beste war, war auch sie allein möglich, sie allein trug die Bedingungen ihrer Existenz in sich, alle anderen bagegen waren unmöglich, und konnten für den vollkommenen Berstand, welchem diese ihre Unmöglichkeit von Anfang an klar sein mußte, gar nicht als wählbar in Betracht kommen. Bahl ist nur denkbar, wo das Urtheil zwischen verschiedenen niog= lichen Entschlüssen hin= und herschwankt; wo die vollendete Weis= heit des Urtheilenden jede Unsicherheit über das, was zu thun ist, ausschließt, da ist die Entscheidung in jedem Augenblick schon ge= troffen, es kann daher nie zu einer Wahl kommen.

Mag man nun aber bas Dasein ber Welt auf eine bedingte ober eine unbedingte Nothwendigkeit zurückführen, für die Beschaffenheit berselben ergiebt sich in beiden Fällen das gleiche. Da der Weltlauf auf einer göttlichen Vorherbestimmung beruht, und da bei dieser Vorherbestimmung alles einzelne in der Welt berücksichtigt, alle Möglichkeiten gegen einander abgewogen wurden, so kann nicht das geringste in der Welt anders sein, als es diese göttliche Weltordnung mit sich bringt, und dieß ist der Deter= minismus unseres Philosophen. Da es aber andererseits das vollkommene Wesen ist, welches den Weltplan festgestellt hat, da die Auswahl unter den zahllosen möglichen Welten nach dem Princip des Besten getroffen wurde, aus dem Streit derselben um bas Dasein biejenige als Siegerin hervorgieug, welche ben höchsten Grad der Vollkommenheit in sich schloß, so ist diese Welt nothwendig die absolut beste von allen möglichen Welten, und dieß ist sein Optimismus.

Der Determinismus ist eine unmittelbare Folge aus bem System der prästadilirten Harmonic. Denn jene allgemeine Ueberzeinstimmung aller Monaden, kraft deren jede, ohne eine Einwirkung von den andern zu ersahren, doch alle ihre Zustände und alle Beränderungen derselben getreu in sich abbildet — diese Ueberzeinstimmung ist augenscheinlich nur dann möglich, wenn in der ursprünglichen Welteinrichtung die ganze weitere Entwicklung unzabänderlich vorgebildet ist; wäre dagegen auch nur die kleinste Abweichung von dem einmal vorgezeichneten, bei der Weltschöpfung in Aussicht genommenen Weltlauf möglich, so wäre der ganze kunstvolle Plan unwiederbringlich gestört, und es wäre nichts gezingeres, als eine Umschaffung aller Monaden, nothwendig, um die universelle Harmonie wiederherzustellen. Wie wir daher

(S. 146 f.) gesehen haben, daß Leibniz jeden Eingriff der menfch= lichen Freiheit in den Naturzusammenhang auf's entschiedenste abwehrt, so erklärt er überhaupt den göttlichen Weltplan für durchaus unveränderlich. "Gott, sagt er, hat unter zahllosen Möglichkeiten das ausgewählt, was er als das zweckmäßigste er= fannte. Sobald er aber einmal gewählt hat, so ist alles in sei= ner Wahl einbegriffen, und nichts kann geändert werden, denn er hat alles vorhergesehen und ein für allemal geordnet." "Alles in der Welt steht in Harmonie; der Allweise entscheidet daher nur auf Grund seines Einblicks in alles einzelne, und ebendeß= halb nur über das Ganze. Es giebt nur Einen göttlichen Rath= schluß, den Beschluß, diese Reihe der Dinge zur Wirklichkeit zu bringen; dieser Beschluß ist gefaßt worden, nachdem alles in diese Reihe eintretende betrachtet, und mit dem, was in andere eintritt, verglichen worden war; und er ist aus biesem Grunde unwan= delbar, denn alles, was sich ihm entgegenhalten ließe, ist bei ihm schon zum voraus berücksichtigt." "Nach Vergleichung aller mög= lichen Welten hat Gott beschlossen, die beste zu wählen und in's Dascin zu führen; " nachdem er diesen Beschluß einmal gefaßt hat, kann er nichts mehr in dieser Welt ändern; "er täuscht sich ja nicht und bereut nicht, und ihm kommt es nicht zu, einen uwollkommenen Beschluß zu fassen, welcher nur einen Theil im Auge hätte, und nicht das Ganze."1) In seinem Determinis= mus ift baher unser Philosoph so consequent und entschieden, als dieß nur jemals ein Spinozist ober ein Anhänger der Prädesti= nationslehre gewesen ist.

Je ausschließlicher aber alles auf die göttliche Ursächlichkeit zurückzeführt wird, um so dringender stellt sich auch die Noth=wendigkeit heraus, den Nachweis zu führen, daß alles wirklich so beschaffen ist, wie es als das Werk Gottes beschaffen sein muß. Ein vollkommenes Wesen kann nur das vollkommenste schaffen,

<sup>1)</sup> O. P. 447. 656, 41 f. 517, 52 f. u. a. St.

und wenn es auch vielleicht die Natur des Geschaffenen mit sich bringt, daß seine Vollkommenheit keine absolute, daß sie der sei= nes Schöpfers nicht gleich sein kann, so wird es ihm boch alle mit seiner Natur und den Bebingungen seines Daseins irgend vereinbare Vollkommenheit mittheilen, es wird von den unzähl= baren an sich möglichen Welten nur die beste in's Dasein rufen. Wie unbedingt Leibniz diese Folgerung anerkannt hat, erheUt aus unsern bisherigen Erörterungen zur Genüge. 1) Nur darüber äußert er sich nicht ganz übereinstimmend, wie wir uns diese Vollkommenheit des Weltganzen näher zu denken haben: ob es alle Vollkommenheit, beren es überhaupt fähig ist, in jedem Augen= blick besitzt, und baher seine Vollkommenheit dem Grade, wenn auch nicht nothwendig der Art nach, sich immer gleich bleibt, ober ob es sich im Fortschritt zu immer höherer Vollkommenheit befindet. In einer Abhandlung aus dem Jahr 1697 (O. P. 150) erklärt er sich für die letztere Annahme, indem er zugleich den Einwurf, daß die Welt in diesem Falle schon längst zum Paradies geworden sein müßte, mit der Bemerkung beautwortet: so viele Substanzen auch zu einer hohen Bollkommenheit gelangt sein mögen, so bleiben doch wegen der unendlichen Theilbarkeit der Materie immer noch weitere übrig, die erst auf Erhebung aus ihrem Schlummerzustand warten, und deßhalb könne die Vervollkommnung der Welt nie an ein lettes Ziel kommen. In der Theodicee bagegen (c. 202) stellt er es nur als einen möglichen Fall auf, daß der Welt nicht alle Bollkommenheit auf ein= mal mitgetheilt werden konnte, und sie deßhalb in einem Fortschritt zu immer höherer Vollkommenheit begriffen sei, daß sie zwar nicht in jedem einzelnen Zustand, aber in der ganzen Reihe ihrer aufeinanderfolgenden Zustände die beste sci; wie es sich hie= mit verhalte, sei schwer zu sagen. Ebenso zählt er in einem -

<sup>1)</sup> Bgl. S. 159, 1. 160, 1. Weitere Belege O. P. 506, 8. 566, 202. 573, 225 u. o.

Brief vom Jahr 1715) mehrere mögliche Fälle auf. Man könne entweder annehmen, daß die Natur immer gleich vollkommen, eber daß ihre Bolkommenheit in beständiger Zunahme begriffen sei. Bei der ersten Boraussetzung sei es wahrscheinlicher, daß sie keinen Anfang habe. Bei der zweiten könne man sie entweder gleichfalls anfangslos und in einer unendlichen, ihr Ziel nie erreichenden Annäherung zur Bolkommenheit begriffen setzen, oder man könne ihr einen zeitlichen Anfangspunkt geben, von dem aus sie immer weiter fortschreite. Er selbst, fügt Leibniz bei, sehe noch keine entscheidenden Gründe für die eine oder die andere von diesen Annahmen; und wirklich läßt sich für jede derselben irgend eine von seinen sonstigen Boraussetzungen anführen. Daß aber die Welt jedenfalls, für welche Seite man sich auch entscheiden mag, als die denkbar beste anerkannt werden müsse, steht ihm außer Zweisel.

Wie verträgt sich nun aber diese Vollkommenheit der Welt mit den Thatsachen, welche die Erfahrung uns unabweisbar aufstringt? Wie ist es möglich, daß sie die beste Welt ist, wenn doch so unendlich viel Unvollkommenheit, Elend und Sünde in ihr ist? Diese schwierige und vielbesprochene Frage hat auch Leibniz vom Ansang dis zum Ende seiner philosophischen Laufsbahn aus ernstlichste beschäftigt. Schon 1671 hatte er eine Abshandlung über den freien Willen, die Vorsehung, die ungleiche Vertheilung der menschlichen Schicksale, die Gnadenwahl u. s. w. versast, von der er hoffte, daß sie zur Ausgleichung des endlosen Streites über die Prädestination dienen werde; und es ist zu vermuthen, daß schon sür diese Untersuchung der Gedanke der allges muthen, daß schon sür diese Untersuchung der Gedanke der allges

<sup>1)</sup> O. P. 733 vgl. 748 f. 745. Sonst sest Leibniz durchweg einen Weltanfang voraus, und nimmt diese Lehre gegen den Einwurf, daß Gott die Welt früher hätte schaffen sollen, in Schut (O. P. 740. 752, 6. 770, 55). Doch vertheidigt er auch die, welche die Welt für anfangslos halten, gegen die Beschuldigung, daß sie ihren Unterschied und ihre Abhängigkeit von Gott läugnen (a. a. O. 772, 75. 744).

meinen Harmonie von maßgebender Bedeutung war. 1) Bestimmter wissen wir, daß er in einem Gespräch, welches er um 1673 dem berühmten jansenistischen Theologen Arnauld mittheilte, wahrscheinlich einer weiteren Bearbeitung ber ebengenannten Abhand= lung, ausgeführt hatte: da Gott die vollkommenste von allen möglichen Welten wählte, sei er durch seine Weisheit bestimmt worden, das Uebel zuzulassen, welches von derselben unzertrennlich war; trot biesem Nebel sei aber unsere Welt, alles zusammen= genommen, die beste, welche möglicherweise gewählt werden konnte.") Eben dieß ist nun auch der Grundgebanke der Theodicee, welche fast 40 Jahre später (1710) erschien. Die nächste Veranlassung dieser Schrift war eine zufällige: die Bebenken gegen die Voll= kommenheit der Welteinrichtung, welche Bayle geäußert, und die Unterhaltungen, welche Leibniz über bieselben mit der Königin von Preußen geführt hatte. Aber kein anderes von seinen Werken hat eine so ungemeine Verbreitung gefunden und seiner Lehre so viele Anhänger gewonnen. Sie hatte nun diesen Erfolg aller= dings nicht blos ihrer wissenschaftlichen Bedeutung, sondern guten= theils auch der geistvollen Popularität und gefälligen Leichtigkeit ihrer Darstellung und ber glücklichen Wahl eines Thema's zu verbanken, welches sich dem theologischen Interesse der Zeit und dem Bedürfniß der Aufklärung gleichsehr empfahl. Sie hat auch keinen Anspruch barauf, und macht nicht den Anspruch, durchaus neue Gesichtspunkte aufzustellen; wie es benn gar nicht möglich war, in der Behandlung einer Frage, die schon so vielfach und so eingehend erörtert war, nicht in vielem mit den Vorgängern zusammenzutreffen, unter benen namentlich bie Grundlage ber gesammten späteren Theodicee, die stoische Theologie, durch ihren

<sup>1)</sup> Man vgl. über dieselbe den Brief, mit dem er sie an Johann Friedrich übersandte, bei Klopp I, 3, 251, und dazu, was oben S. 156, 1, aus einem gleichzeitigen Schreiben angeführt ist.

<sup>2)</sup> Leibnig selbst ergählt bieß O. P. 476. 569, 211.

Determinismus der vorliegenden Aufgabe gegenüber in eine ganz ähnliche Stellung gebracht war, wie Leibniz. Aber in ihrer näheren Bestimmtheit läßt sie sich doch nur aus dem leibnizischen Spstem vollständig begreisen, und ihre leitenden Gedanken sind durchaus von diesem System an die Hand gegeben. Das Uebel in der Welt (dieß ist in zwei Worten ihr Ergebniß) kann der Bolkommenheit derselben so wenig Eintrag thun, daß vielmehr zu sagen ift, diese unsere Welt sei mit allen den Uebeln, die sie enthält, vollkommener, als jede andere benkbare Welt, die weniger llebel enthielte; weil nämlich jede solche unvermeidlich hinsichtlich bes Guten hinter der jetzigen Welt in noch höherem Grade zu= ruchtehen, und baher — Gutes und Nebles, positive und negative Größen gegen einander abgewogen — eine geringere Gesammt= summe des Seins oder der Vollkommenheit enthalten würde. Daß dem so sein muß, steht unserem Philosophen schon aus apriori= schen Gründen unbedingt fest: wenn es eine bessere Welt geben könnte, als die vorhandene, so würde der Allgütige und Allweise jene statt dieser geschaffen haben. Geben wir uns aber damit nicht zufrieden, und können wir es nicht begreifen, daß diese an= geblich befte Welt doch so viele und so große Uebel in sich schließt, so antwortet er uns zunächst im allgemeinen: diese Uebel seien theils von dem Wesen und Begriff einer Welt unzertrennlich, theils seien sie selbst die Mittel um ein höheres Gut herbeizu= führen; die Bollkommenheit der Welt sei mithin durch die Uebel in ihr sowohl negativ als positiv bebingt. Jenes, wiesern alles Geschaffene als solches, im Unterschied von seinem Schöpfer, nothwendig mit Unvollkommenheiten behaftet ist, und das Gute selbst unter den Bedingungen des endlichen Daseins nicht verwirklicht werben kann, ohne mancherlei Uebel in seinem Gefolge zu haben; dieses, wiesern das Uebel nicht blos im einzelnen oft das Mittel zur Erreichung eines Guts ist, sondern auch die Schönheit der Welt und die Glückseligkeit der Geschöpfe durch den Contrast ge= hoben wird, wie das Licht durch den Schatten und die Harmonie

durch die Dissonanzen. 1) Näher unterscheidet Leibniz (Theod. c. 21. 241) das metaphysische, physische und moralische Uebel. Das erste besteht in der einfachen Unvollkommenheit, das zweite in dem Leiden, dem Schmerz, das dritte in dem Bösen, in der Sünde. Daß nun das metaphysische Uebel unvermeidlich ist, liegt am Tage. Die Unvollkommenheit, die Beschränkung, die Priva= tion ist in und mit dem Begriff des Endlichen unmittelbar ge= geben: wer von Gott verlangt, daß er keine unvollkommenen Wesen hätte schaffen sollen, ber verlangt von ihm, er hätte über= haupt keine Welt schaffen sollen. Wir können insofern sagen: der Grund für die Unvollkommenheit der Geschöpfe liege nicht in dem Willen Gottes, sondern in ihnen selbst, d. h. in ihrer idealen Natur, so wie diese in den ewigen Wahrheiten einbegriffen war, welche unabhängig von dem Willen der Gottheit in ihrem Ber= stand enthalten sind; Gott wirke in den Geschöpfen nur das Gute, nur das, was sie von Realität ober Vollkommenheit besitzen, die Beschränktheit dieser Vollkommenheit bagegen, aus der alles Uebel stammt, rühre von ihnen selbst her, das Bose und das Ucbel habe, nach der alten scholastischen Formel, keine causa efficiens, sondern nur eine causa deficiens. 2) Ebenso nothwendig ist es aber auch, daß die Vollkommenheit und Unvollkommenheit in der Welt sehr ungleich vertheilt sind. Denn nur durch diese Un= gleichheit können alle Stufen des Seins ausgefüllt, alle Arten des Guten verwirklicht, kann jene Mannigfaltigkeit des Daseins erreicht werden, welche eine wesentliche Bedingung seiner Schönheit und Vollkommenheit ist; nur sie entspricht bem Gesetz ber Stetig= keit, welches jede Lücke in der Welt ausschließt. Die Weisheit, sagt Leibniz, verlangt Abwechslung in ihren Erzeugnissen. Jm= mer nur dasselbe zu wiederholen, wie vortrefflich es auch an sich

<sup>1)</sup> O. P. 506, 10. 507, 12. 509, 20 f. 512, 30. 539, 123. 568, 209. 149 f. 720. 725, 3 u. a. St.

<sup>2)</sup> Theod. c. 20. 30. 124 vgl. deutsche Schriften von Guhrauer I, 411.

selbst sein möchte, wäre ein Ueberfluß, ein Armuthszeugniß. Die Ratur brauchte nicht blos vernünftige Wesen, sondern auch Thiere, Pflanzen, leblose Körper; in diesen unvernünftigen Geschöpfen sinden sich Wunder, beren Beirachtung der Vernunft zur Uebung dient. Was sollte ein vernünftiges Wesen thun, wenn es keine unvernünftigen, an was sollte es benken, wenn es keine Natur und keine Sinnenwelt gabe? Die Tugend ist ja wohl die edelste Eigenschaft geschaffener Wesen, aber nicht die einzige; die andern Borzüge der Geschöpfe sind gleichfalls ein Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens. 1) Oder wenn wir diesen Gedanken in der strengeren Form der leibnizischen Begriffe ausdrücken wollen: jedes Einzelwesen muß sich von allen andern unterscheiden; es tann sich aber von ihnen nur durch den Grad der Deutlichkeit unterscheiden, mit der es den gemeinsamen Inhalt aller Monaden, das Universum, sich vorstellt; in der Deutlichkeit des Vorstellens besteht aber die Vollkommenheit jedes Wesens; es muß daher ckensovicle verschiedene Grade der Bollkommenheit geben, als es Monaden giebt: bas Einzeldasein läßt sich ohne zahllose Stufen= unterschiede der Vollkommenheit, und ebendamit ohne zahllose Un= vollkommenheiten, nicht denken. 2) Wollte sich endlich irgend ein Einzelner barüber beschweren, daß ihm in dieser Stufenreihe ge= rade diese Stelle angewiesen sei und nicht eine bessere, so ant= wortet ihm Leibniz das gleiche, was in der Folge Schleiermacher in der Bertheidigung seiner Prädestinationslehre wiederholt hat: wenn die andern an unserer Stelle wären, wären sie dann nicht eben das, was wir jetzt wir nennen? Es erscheint ihm daher vollkommen unnütz, zu fragen, warum Gott dem einen mehr Bolltommenheit verliehen habe als bem andern: wenn es umgetehrt ware, hatte sich im Ergebniß nicht das geringste geandert.")

<sup>1)</sup> Theob. 124; vgl. was S. 132 f. über die Stufenreihe des Seins und ihre Lückenlosigkeit angeführt ist.

<sup>2) \$8</sup>gL S. 112 ff. 126. 132.

<sup>3)</sup> O. P. 539, 123. 670.

Durch diese Erwägungen ist nun im Grunde bereits auch über die anderen Arten des Uebels entschieden. Wenn die Vollkommenheit ungleich vertheilt ist, wird auch das Gefühl der Vollkommenheit, oder die Glückseit, ungleich vertheilt sein mussen; wenn die Einzelnen in Bezug auf die Deutlichkeit ihres Vorstellens die verschiebensten Stufen einnehmen, wird auch in Bezug auf die Vernunftmäßigkeit ihres Handelns kein geringerer Unterschied zwischen ihnen Platz greifen. Indessen hat es der Philosoph nicht unterlassen, die Frage über das physische und moralische Uebel auch im besondern eingehend zu erörtern. In Betreff des ersteren konnte ihm nun die Aufgabe der Theodicec nicht allzu schwer werben. "Der Zweck ber Welt, sagt ber Segner, ist die Glückseligkeit der vernünftigen Wesen; wie verträgt sich damit das Unglück und das Elend, in das sie bald ohne ihre Schuld, bald durch dieselbe gerathen?" Aber woher wissen wir, antwortet ihm Leibniz, daß jenes der Zweck der Welt ist? vernünftigen Wesen sind zwar der edelste Theil, aber doch immer nur ein Theil der Welt; ihre Glückseligkeit wird unter den Absichten, welche Gott bei ber Weltschöpfung gehabt hat, zwar eine hervorragende Stelle einnehmen, aber diese Absichten werden sich nicht auf sie beschränken; der setzte Weltzweck kann nur in der Vollkommenheit des Ganzen gesucht, der Werth der Einzelnen muß daher nach ihrer Bedeutung für das Ganze bemessen werden, die Ordnung und Schönheit des Ganzen darf den Ansprüchen, welche ein Theil, und wäre es auch der werthvollste, erhebt, nicht geopfert werden. Und war es denn überhaupt möglich, den ver= nünftigen Wesen nur lauteres Glück, ohne jede Beimischung von Schmerz, zu gewähren? Gott hätte bieß vielleicht thun können, wenn er nur Geister, und keine materielle Welt, hatte schaffen wollen. Aber gerade diese Bedingung war unerfüllbar. eine Verbindung zwischen den Geistern, eine Ordnung und ein Rusammenhang ber Einzelwesen, mit Einem Wort eine Welt sein, so mußte es auch eine Körperwelt und ihre Bewegung, eine

Ratur geben (bie Materie ist ja "bas Band ber Monaben"). Ronnte nicht jedes Vernunftwesen Gott sein, so mußten verwor= rene Borstellungen in ihnen sein. Mit dem verworrenen Vorüellen ist aber die Sinnlichkeit, die Materie, gegeben, und so rerschieden die Geister in Betreff der Deutlichkeit und Vollkom= menheit ihres Borstellens sind, so verschieben mussen auch ihre Leiber sein. 1) Haben wir aber einen Leib, so mussen wir auch die ihm entsprechenden Vorstellungen und Empfindungen haben, und ist unser Leib ein unvollkommener, so werden diese Empfin= dungen nicht blos Empfindungen der Bollkommenheit sein können, es müssen auch Gefühle der Unlust und des Schmerzes darunter Das physische Uebel ist also mit Einem Wort eine un= vermeidliche Folge von der Beschränktheit der Einzelwesen und von den Bedingungen, an welche der Zusammenhang des Welt= ganzen geknüpft ist; und ebenso ist jedem Einzelnen das Maß der Uebel, welche ihn treffen, durch seine Stellung in jenem Zu= sammenhang bestimmt: "wenn es Uebel giebt, muß es auch Per= sonen geben, welche von diesen Uebeln betroffen werden;" können wir uns beschweren, daß gerade wir diese Personen sind? wenn es andere wären, so müßte dieß ja den gleichen Anstoß geben. 2) Beiß sich aber der Leser hiebei nicht zu beruhigen, so giebt ihm Leibniz zu bedenken, daß die Masse der Uebel überhaupt nicht so groß sei, wie die Schwarzsichtigkeit der Menschen sie sich vorstelle, daß sie vielmehr nicht allein im Weltganzen im Vergleich mit der des Guten verschwindend klein sei, sondern auch das mensch= liche Leben viel mehr erfreuliches als schmerzliches mit sich bringe;3) daß die körperlichen Leiden sich durch Vernunft und Standhaftig= teit überwinden lassen (Theod. c. 255 ff.); daß alles, was uns als ein Uebel erscheint, entweder bei der Verfolgung eines über= wiegenden Guts sich ergebe, und nur zugleich mit diesem beseitigt

<sup>1)</sup> Theod. c. 118—120. 124 u. oben S. 118 ff.

<sup>2)</sup> Theob. c. 123.

<sup>3)</sup> Theob. c. 15. 123. 251. 260. 262 f. O. P. 625 u. ö.

werben könnte, oder an sich selbst das Mittel zur Herbeiführung eines größeren Guts oder zur Verhinderung eines größeren Uebels sei. Unter den letzteren (Sesichtspunkt stellt Leibniz unter ans derem diejenigen Uebel, welche als eine Strafe der Sünde zu betrachten sind; ebenso aber auch den umgekehrten Fall, daß es dem Guten schlecht und dem Schlechten gut geht, denn er ist überzeugt, daß die Leiden der Frommen und Tugendhaften schließlich zu ihrem Heil dienen, die (Nottlosen aber die Strafe, wenigstens im Jenseits, jedenfalls ereile, wenn sie nicht die Frist, die ihnen gewährt ist, zur Besserung benützen.<sup>2</sup>) Alles dieß stimmt mit den Boraussetzungen seines Systems vollkommen überein.

Weit größere Schwierigkeiten erwachsen für ihn aus bemselben bei der Betrachtung des moralischen Uebels, des Bösen. Einem Determinismus, wie der seinige, steht hier, wenn er durch= aus folgerichtig verfahren will, nur Ein Weg offen: bas Bosc muß ebenso, wie jebe andere Unvollkommenheit, für naturnothwendig erklärt, es muß gezeigt werben, daß endliche Vernunftwesen ohne ein theilweises Zurückbleiben ihres Willens hinter der sittlichen Anforderung, und ebendamit auch ohne einen theilweisen Widerstreit gegen dieselbe, nicht gedacht werden können; es mussen auch die Handlungen und die Charaktere aller Einzelnen, und mögen sie noch so ruchlos und verkehrt sein, als die nothwendige Folge natürlicher Ursachen, als etwas unter den Bedingungen des menschlichen Daseins unvermeidliches, an dieser bestimmten Stelle bes geschichtlichen Zusammenhangs naturgemäßes, begriffen werben; es muß enblich nachgewiesen werden, daß es dieselben Urfachen und Gesetze sind, auf welchen die Möglichkeit des sittlich Guten und die Nothwendigkeit des Bosen beruht, daß eine Welt, in der dieses nicht ware, auch jenes entbehren müßte. Es mussen mit Einem Wort die sittlichen Fehler der Menschen aus dem gleichen

<sup>1)</sup> Theob. c. 23. 123. 239 n. d. s. s. o. 168, 1.

<sup>2)</sup> A. a. D. c. 23. 16 f. 122. O. P. 149 unt.

Sesichtspunkt betrachtet werben, unter ben ber Naturforscher eine Krankheit oder Mißgeburt stellt: nicht als etwas abnormes, son= tern als etwas normales, als Erscheinungen, welche ben sittlichen Lebensgeschen zwar scheinbar widerstreiten, in Wahrheit jedoch ge= rade aus diesen Gesetzen, bei richtiger Auffassung derselben, unter gewissen in der Natur der Dinge begründeten Bedingungen, sich ergeben. Und Leibniz hat sich auch dieser Consequenz keineswegs entzogen. Das Bose, sagt er, besteht seinem eigentlichen Wesen nach in einem Mangel, einer Privation: eine Handlung ist bose, wiefern sie unvollkommen ist, wiesern sie hinter der sittlichen Auf= gabe zurückbleibt, wiefern es unserem Vorstellen an Deutlichkeit, unserem Wollen an kräftiger Selbstbestimmung fehlt. Wo dieß der Fall ist, entstehen nothwendig Irrthümer und Fehler; an die Stelle der deutlichen Vorstellungen treten verworrene, an die Stelle der richtigen Beweggründe verkehrte. Diese Unvollkommen= heit unseres Verhaltens ist aber eine Folge von der natürlichen Beschränktheit der Geschöpfe. Ein geschaffenes Wesen kann nicht rollkommen sein: was keiner Beschränkung unterworfeu wäre, das ware ein Gott. Während baher alles, was von positiver Realis tät, oder von Bollkommenheit, in den Geschöpfen und ihrem Thun ist, aus Gott stammt, so ist es zugleich durch die Natur des Ge= ichopfs gefordert, es ist eine von dem Begriff desselben, so wie dieser in dem Gebiete der ewigen Wahrheiten oder dem göttlichen Berstande enthalten ist, unzertrennliche Folge, daß diese seine Boll= kommenheit nur eine beschränkte sein kann; und wenn der Philo= soph hieraus zunächst nur die allgemeine metaphysische Nothwen= digkeit, oder wie er sagt, die Möglichkeit des Bösen ableitet, so fügt er doch sofort bei: das an sich blos mögliche, und insoferne zufällige Böse gehe vermöge der Harmonie der Dinge aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit über, weil es zu der besten Welt= ordnung gehöre und einen Theil berselben ausmache. 1) Weit ent=

<sup>1)</sup> O. P. 658, 69 f. Theod. c. 20. 30. 124. 155. 377 f. 388.

fernt daher, das Böse für etwas zu halten, was schlechthin nicht sein sollte, und gegen den Willen Gottes in die Welt eingebrungen sei, erklärt er vielmehr ausbrücklich, es sei nicht blos als eine unvermeibliche Bedingung der besten Welt in den göttlichen Welt= plan mit aufgenommen, sonbern es diene demselben auch positiv als ein Mittel, um die Gesammtsumme des Guten zu vermehren, indem aus dem Bösen überwiegendes Gutes hervorgehe, wie aus der Sünde Adams die Erlösung durch Christus, und aus dem Frevel des Sextus Tarquinius die Begründung des römischen Freistaats. 1) Aber doch trägt Leibniz Bedenken, sich dieser Rich: tung ganz zu überlassen. Was ihn baran hindert, sind, wie mir scheint, weniger die allgemein philosophischen Gründe, welche sich jedem Determinismus entgegenstellen lassen (mit diesen glaubt er sich ja, wie S. 147 gezeigt wurde, hinreichend abgefunden zu haben), als gewisse theologische Voraussetzungen. Soll das Böse wirklich in einer besten Welt Raum finden und als Theil des göttlichen Weltplans begriffen werben, so darf es immer nur als Bedingung und Ruckseite eines überwiegenden Guten in der Welt sein, aber nicht zu einem selbständigen Dasein, und noch weniger zu einem Dasein von endloser Dauer gelangen; es muß nicht nur die Gesammtsumme des Guten um so viel größer sein, als die des Schlechten, daß sich zwischen beiden das denkbar günftigste Verhältniß ergiebt, sondern es muß auch in jedem einzelnen Theile der Welt und jedem einzelnen Wesen das Bose nur als ein verschwindendes Moment, als eine im Lauf seiner Entwicklung zu überwindende, oder wenigstens stufenweise zu vermindernde Un= vollkommenheit gesetzt sein. Ja es ist dieß schon aus logischen Gründen nicht anders benkbar. Denn wenn das Bose, wie Leibniz will, nur in einem Mangel, in der Beschränktheit der sittlichen Kraft und Einsicht besteht, so liegt am Tage, daß ein Wesen, welches blos bose und daher für immer bose wäre, entweder ein

<sup>1)</sup> Theod. 10. 21. 25. 158 f. 413 ff. O. P. 683, 11. 658, 66 f.

Besen ohne alle Realität, also ein Nichts, ober wenigstens ein Besen ohne alle sittlichen Anlagen und Eigenschaften, ein keiner moralischen Beurtheilung unterliegendes, der Schlechtigkeit und der Tugend gleich unfähiges Wesen sein müßte. Es ist baher ganz in der Ordnung, wenn ein Schleiermacher, dessen Deter= minismus im übrigen mit dem leibnizischen die größte Alehnlich= teit hat, nicht allein von Dämonen, welche durchaus und für immer bose geworden seien, nichts hören will, sondern auch der firchlichen Lehre vom Sündenfall und der Erbfünde entgegentritt, und die Frage nach der Vorherbestimmung zu Seligkeit und Ver= dammniß dahin entscheidet: es gebe in der göttlichen Weltordnung überhaupt keine Berworfenen, sondern nur Erwählte, der Gegensatz der Erwählten und Verworfenen sei darauf zurückzuführen, daß die einen früher, die anderen später zum Heil gelangen, den einen ein höherer, den andern ein geringerer Grad von Seligkeit be= stimmt sei; es gebe, m. a. W., wohl verschiedene Grade, Arten und Entwicklungsformen der sittlichen Vollkommenheit, aber ce tönne kein seiner Natur nach der Sittlichkeit fähiges Wesen geben, welches alle sittliche Vollkommenheit und die mit ihr verbundene Seligkeit ganz und für immer verloren hatte. Leibniz kann sich zu diesen Folgesätzen seines Systems nicht entschließen. Er spricht mit der kirchlichen Dogmatik von einer ewigen Verdammniß, welcher nicht allein die Teufel, sondern auch ein Theil der Mensch= beit anheimfalle, bessen Umfang er allerdings möglichst zu be= schränken bemüht ist; er sucht die endlose Dauer berselben durch die Annahme zu rechtfertigen, daß die Berdammten in alle Ewig= teit in ihrer Bosheit und Gottlosigkeit beharren; und er ist weit entfernt, damit nur das sagen zu wollen, was Lessing seine eso= terische Lehre über diesen Punkt nennt, daß nämlich die moralische Rachwirkung, und insofern auch die Strafe jeder Sünde sich auf das ganze künftige Leben des Sünders erstrecke 1). Er eignet sich

<sup>1)</sup> Theod. 266 ff. 283. 19. 133. 156. O. P. 657, 56 f. 490, 39. vgl.

ferner die kirchliche Lehre vom Sündenfall und der Erbsünde gleichfalls an, und vertheibigt sie — mit keinen sehr überzeugenden Grünben — gegen Bayle's schneibende Kritik'); so daß bemnach in allen denen, welche nicht in der Folge dem Verderben wieder entrissen werden, durch die That der Stammeltern ein Hang zur Sünde begründet wird, der ihre ewige Verdammniß herbeiführt. Daß die Vollkommenheit der besten Welt eine solche unüber= windliche Schlechtigkeit und ewige Unseligkeit zahlloser Einzelwesen fordern, daß sie durch den göttlichen Nathschluß nicht etwa nur zu einem geringeren Grabe ber Vollkommenheit und Glückseligkeit, sondern geradehin zur Sünde und Verdammniß unabänderlich verurtheilt sein sollten, ist nicht glaublich, und auch Leibniz weiß hiefür keinen irgend haltbaren Grund anzugeben; und so sieht er sich benn schließlich doch wieder genöthigt, an die Stelle einer wirksamen Vorherbestimmung eine bloße Zulassung bes Bosen zu schen, wie sie eigentlich in seinem System keinen Raum findet, und im Zusammenhang damit die Unterscheidung zwischen bem sog. "vorhergehenden", auf das Heil aller Menschen gerichteten, und dem "nachfolgenden", die Verdammniß der Mehrzahl mit einschließenden Willen Gottes und einige verwandte dogmatische Bestimmungen sich anzueignen, beren ursprünglichen Sinn er immer erst umdeuten muß, um von ihnen Gebrauch machen zu tonnen. 2)

Sehen wir aber den Philosophen hier selbst vor den zunächst liegenden Folgerungen aus seinem System wieder zurückweichen, so können wir noch weniger erwarten, daß er sich zu solchen entschließen werde, die wesentlichen Boraussetzungen desselben widersstreiten würden. Es wäre an sich nicht allzu schwer, dem leib-

Lessing, Leibn. von den ewigen Strafen (Werke herausg. v. Lachm. IX, 146 ff.)

<sup>1)</sup> Theod. 86 ff. 112. 159 ff. O. P. 658, 75 ff. 488, 32 ff.

<sup>2)</sup> Theod. c. 22 ff. 120. 158. 165 f. 239. 277 ff. O. P. 655, 36 f. 657, 66. 662, 123. 134 u. o.

nizischen, wie jedem theologischen Determinismus nachzuweisen, daß er bei folgerichtiger Entwicklung über den theistischen Stand= punkt seines Urhebers hinausführe und uns nöthige, in Gott nicht blos den Schöpfer, sondern auch die Substanz aller endlichen Wesen zu erkennen. Denn r - biesen allen alle ihre Thätig= keiten ohne Ausnahme durch schöpferischen Alt Gottes, der sie in ihrer Eigenthümlichkeit ervorbrachte, von Anfang an un= abanderlich vorgezeichnet sind, so sind jene Thätigkeiten in Wahr= heit nur ein Erzeugniß ber göttlichen Schöpferthätigkeit; biese ist es, welche sich in ihnen fortsetzt und zur Erscheinung bringt, an der sie ihren Bestand haben, ohne deren fortwirkende Kraft sie nicht möglich wären; und wenn nun gerade bei Leibniz das Sein eines Dinges von seiner Thätigkeit gar nicht getrennt werden kann, wenn jedes ursprüngliche Wesen gerade in seinem System wirkende Kraft ift, und sonst nichts, so folgt hieraus sofort, daß die end= lichen Wesen alles, was von Sein in ihnen ist, der in ihnen wirkenden Kraft Gottes verdanken, daß das Sein derselben von ihr getragen ist, daß sie an ihr ihre Substanz haben. Leibniz selbst kommt auch dieser Folgerung nahe genug. Jener alte Sat, daß die göttliche Welterhaltung nichts anderes sei, als eine fortwährende Schöpfung, ist ihm sehr geläufig. Die Dinge, sagt er, flicken unabläßig aus ihrem Urquell aus, sie werden beständig von Gott hervorgebracht, denn es läßt sich nicht absehen, weßhalb der gestrige Zustand der Welt mehr auf ihn zurückzuführen sein sollte, als der heutige. Die göttliche Welterhaltung, erklärt er, besteht in dem fortwährenden unmittelbaren göttlichen Einfluß, welchen die Abhängigkeit der Geschöpfe fordert, sie ist eine fortgesetzte Schöpfung. Das Geschöpf hängt immer von der göttlichen Wirksam= keit ab, ebensosehr nachbem es angefangen hat zu sein, wie im Anfang seines Seins; wenn Gott aufhörte, zu wirken, müßte es aufhören zu sein. Gott ist die einzige ursprüngliche einfache Substanz, beren Erzeugnisse alle Monaben sind; sie entstehen, so zu sagen, von einem Moment zum andern durch fortwährende Beller, Gefdicte ber beutschen Philosophie.

Ausstrahlungen (fulgurations) der Gottheit<sup>1</sup>). Hiemit sind in ber That für die Behauptung, daß alle Dinge nur an der Gott= beit ihre Substanz haben, die nächsten Prämissen gegeben; und daß Leibniz (O. P. 615) jenes unausgesetzte Hervorgehen der Dinge aus der Gottheit nicht als eine nothwendige Emanation, sondern als eine freie, durch den göttlichen Willen vermittelte Produktion betrachtet wissen will, macht in dieser Beziehung keinen Unterschied. Nichtsbestoweniger würden wir zu weit gehen, wenn wir dem Philosophen jene Behauptung selbst zuschreiben, und bemnach seinen Determinismus nur für eine andere Form bes Spinozismus erklären wollten. Er selbst halt ebenso an der Ueberweltlichkeit, wie an der Innerweltlichkeit Gottes fest;2) er erklärt sich auf's entschiedenste gegen die Annahme einer Weltscele, eines allgemeinen Geistes, und ganz besonders gegen die Substanz Spinoza's (vgl. G. 102), und daß auch sein System ihm biese Unnahmen verbietet, und ihm ben Glauben an einen personlichen, von der Gesammtheit der endlichen Wesen substantiell verschiedenen Welturheber zum unabweislichen Bedürfniß macht, ist schon früher (S. 155 f.) gezeigt worden. Finden sich daher in seiner Lehre auch wieder andere Bestimmungen, welche sich hiemit nicht recht vertragen, so kann man nur sagen, Leibniz habe die verschiedenen Bestandtheile derselben in diesem Falle nicht vollkommen mit ein= ander vermittelt und in Uebereinstimmung gebracht, aber man darf nicht den einen von diesen Bestandtheilen beshalb läugnen, weil sich Folgerungen aus ihm ableiten lassen, die denen wider= streiten, welche sich aus dem andern ergeben würden.

## 9. Die Religion.

Die Ueberzeugungen, welche so eben dargelegt wurden, bilden nun auch den wesentlichen Inhalt der Religion. Die Religion

<sup>1)</sup> O. P. 148, 511, 27, 615, 385, 708, 47, vgl. 54, 189, 377, 716, 9, 722, 749, 5, 8, 753, 16,

<sup>2)</sup> **Bgl. O. P.** 571, 217. 749, 10. 753, 15 u. oben S. 155.

selbst jedoch ift nicht blos eine theoretische Ueberzeugung, ein Dogma; ihr eigentliches Wesen besteht vielmehr nach Leibniz in einem praktischen Verhalten, das aber allerdings nur unter bestimmten theoretischen Voraussetzungen möglich ist. Die Religion ift mit Einem Wort ihrem ursprünglichen Wesen nach nichts anderes als die Liebe zu Gott. Wenn die Liebe überhaupt Freude an fremder Boukommenheit ist, so kann es nichts geben, was unserer Liebe so werth wäre, wie die Gottheit. Alles was von Vollkommenheit in uns ist, finden wir in ihr ohne Schranken: die Macht, das Wissen, die Güte; alles, was von Vollkommenbeit in der Welt ist, hat an ihr sein Urbild: sie ist ganz Ordnung, gang Ebenmaß, sie ist die Urheberin der allgemeinen Harmonie, der Urquell aller Schönheit; sie ist das vollkommenste und darum das liebenswürdigste Wesen. In dieser Liebe zu Gott besteht die wahre Frömmigkeit und Glückseligkeit. Um aber die göttliche Bolltommenheit zu lieben, muffen wir sie kennen, und je beutlicher wir sie erkennen, um so reiner und kräftiger wird unsere Liebe zu Gott sein; wie ja überhaupt nach Leibniz der Wille unserem Berstand folgt, die Freiheit und Richtigkeit unseres Wollens mit der Deutlichkeit unserer Begriffe gleichen Schritt hält. Wo andererseits jene Vollkommenheit wirklich geliebt wird, ba entsteht nothwendig die Freude am Guten, welche die festeste Stütze der Tugend ift; denn man kann Gott nicht lieben, ohne seinen Willen zu thun, man kann die Ehre Gottes nicht fördern, ohne das all= gemeine Beste zu fördern, das mit ihr zusammenfällt. Wer von dem Gefühl der göttlichen Vollkommenheit durchdrungen ist, der ist voll Ergebung in den göttlichen Willen; aber er fühlt sich auch verpflichtet, seinerseits diesen Willen zu erfüllen', das Gute nicht blos zu thun, sondern es auch anspruchslos und demnthig zu thun; er ist strenge gegen sich selbst und nachsichtig gegen andere; er betrübt sich nur über seine Fehler, und läßt sich durch keinen Mißerfolg und keinen Undank der Menschen vom Wohlthun abhalten und in seiner inneren Zufriedenheit irre machen.

Frömmigkeit ist Klarheit des Geistes und Reinheit des Willens, sie ist jene "aufgeklärte Liebe", die nicht blos erwärmt, sondern auch erleuchtet, ober wie Leibniz mit zwei Worten sagt, sie ist Aufklärung und Tugend. Alles andere dagegen hat einen Werth nur wenn und wiefern ce diesem allein weseutlichen dient. Näher handelt es sich hiebei um zweierlei, um die Kultusformen und die Glaubensbekenntnisse. "Die wahre Frömmigkeit besteht in den Ueberzeugungen und der Handlungsweise; die Formen der Anbacht ahmen sie in beiben Beziehungen nach. Die Carimonien entsprechen den tugendhaften Handlungen, die Glaubensformeln sind gleichsam Schattenbilder der Wahrheit, welche dem reinen Licht mehr oder weniger nahe kommen. Alle biese Formen wären zu loben, wenn sie geeignet wären, das auszudrücken und zu verwirklichen, was sie nachahmen; wenn die religiösen Carimonien und die Kirchengesetze immer dazu dienten, uns vor Lastern zu bewahren und an das Gute zu gewöhnen; ebenso wären die Glaubensformeln erträglich (passables), wenn sie nur solches enthielten, was mit der heilbringenden Wahrheit übereinstimmt, gesetzt auch, dieselbe sei nicht vollständig darin enthalten. es geschieht nur zu oft, daß die Frömmigkeit durch äußere For= men erstickt und das göttliche Licht von den Meinungen der Menschen verdunkelt wird."1) Das Wesen der Religion liegt bemnach für unsern Philosophen ursprünglich in der Liebe zu Gott; aber die unentbehrliche Bedingung berselben sind richtige Begriffe von der Gottheit, ihre unerläßliche und allein adäquate Erscheinung ist die Liebe zu den Mitmenschen. Mit der ersten von diesen Bestimmungen knüpft er an die mystische Theologie an; und er hat sich auch ausbrücklich bas, was sie vom inneren Licht, von der Gegenwart Gottes im Gemüth und der Hingebung an Gott sagt, in einer merkwürbigen Abhandlung") angeeignet.

<sup>1)</sup> O. P. 468 f. (Borwort zur Theodicee). 718, 18. 790. Deutsche Schriften von Guhrauer I, 413. II, 435 ff. S. auch oben, S. 92. 149.

<sup>2)</sup> Bon ber Theologia mystica. D. Schr. I, 410 ff.

Wir werben aber freilich diese Aeußerungen nur dann richtig auf= fassen, wenn wir unter bem "inneren Licht" in seinem Sinn das gleiche verstehen, was sonst das natürliche Licht ober die Ber= nunft genannt wird; alles weitere ohnebem liegt burchaus in der Richtung der Aufklärungsperiode, welche Leibniz für Deutschland eröffnet. Die Liebe zu Gott entspringt aus richtigen Begriffen, und sie bewährt sich in gemeinnützigem Handeln. Aufflärung und Tugend sind die Merkmale der wahren Religion. Hauptgewicht fällt aber auch schon bei Leibniz auf das praktische Berhalten. Ob der Mensch bei Gott in Gnade sei, sagt er, das hange mehr von der Liebe ab, als vom Glauben, wofern man nicht den Begriff des Glaubens so fasse, daß er die Liebe schon in sich schließe; abgesehen bavon sei er nur als Mittel noth= wendig; ein Glaubensirrthum mache vielleicht nur beghalb verbammlich, weil er die Liebe verletze. 1) So haben wir ja auch bereits (S. 151) gesehen, daß ihm die höchste Stufe der Sittlich= keit mit der Frömmigkeit zusammenfällt. Auch hierin schließt sich die spätere deutsche Aufklärung an ihn an, wie er selbst sich an einen Herbert von Cherbury, Spinoza und Pufenborf anschließt.

Bon diesem Standpunkt aus konnte nun Leibniz weber der äußeren Religionsübung noch den Unterscheidungslehren der relisgiösen Partheien den gleichen Werth beilegen, welchen seine Zeit ihnen beizulegen gewohnt war. Was er von den gottesdienstlichen Formen und Sebräuchen hielt, haben wir so eben gehört. Bon ihm selbst war es bekannt, daß er an dem öffentlichen Gottesbienst fast gar keinen Antheil nahm, und in vielen Jahren weder eine Kirche besucht noch das Abendmahl genossen hatte; diese weil er gleichgültig gegen die Religion oder mit seiner Kirche zerssallen war, sondern weil er für seine Person dieser äußeren Hülfs

<sup>1)</sup> Brief v. J. 1680 bei Rommel, Leibniz und Landgraf Ernst I, 277.

<sup>2)</sup> Bgl. Guhrauer, Leibn. L. II, 191 f. Rommel a. a. D. II, 107.

mittel nicht bedurfte, und in seiner eigenen wissenschaftlichen Ar= beit ohne Zweifel eine größere Förberung und Befriedigung fand, als in den dogmatischen Abhandlungen und polemischen Ergüssen, in benen bamals eine lutherische Predigt zu bestehen pflegte. Auf die gleiche Linie stellt er aber auch, wie ebenfalls schon gezeigt ist, die Formeln der Bekenntnisse. Sie alle sind ihm nur mehr ober weniger unvollkommene Versuche, die religiöse Wahrheit dar= zustellen; die Unterschiede, welche sich zwischen ihnen finden, sind deßhalb ctwas verhältnißmäßig untergeordnetes gegen die Grund= wahrheiten, in beren Anerkennung sie alle übereinstimmen. Dieß gilt natürlich um so unbedingter, je weiter diese Gemeinsamkeit zwischen zwei Confessionen sich erstreckt. Wenn sich zwei Kirchen in ihrem Glauben so nahe stehen, wie die lutherische und die reformirte, so ist, wie Leibniz glaubt, kein Grund abzusehen, weß= halb sie sich nicht vereinigen könnten. Wie er daher schon in seiner Jugend mit Spener nahe befreundet gewesen war1), dessen Pietismus zum Aergerniß der Orthodoxie darauf ausgieng, Lutheraner und Calvinisten in praktischer Bethätigung der christ= lichen Frömmigkeit zu verbinden, so sehen wir auch noch den fünfzigjährigen lebhaft an den Verhandlungen theilnehmen, welche zwischen Preußen und Hannover geführt wurden, um im Interesse des deutschen Protestantismus und des preußischen Staates eine Union der beiden evangelischen Hauptkirchen zu Stande zu brin= gen. 2) Ihm selbst lag dieser Gebanke um so näher, da er zwar nach Erziehung und Bekenntniß Lutheraner, aber durch seinen Determinismus der reformirten Prädestinationslehre befreundet Auch der Gegensatz des Katholicismus und Protestantismus erschien ihm jedoch keineswegs unüberwindlich. Stand er auch seiner Geistesart und seiner Ueberzeugung nach entschieden auf protestantischer Seite, so war er boch seit seinem zwanzigsten Jahre

<sup>1)</sup> Leibniz b. Rommel a. a. O. I, 277.

<sup>2)</sup> Das nähere darüber bei R. Fischer, Gesch. d. n. Phil. II, 259 ff.

in so vielfache und für ihn selbst so folgenreiche Verbindungen mit katholischen Fürsten, Staatsmännern und Gelehrten gekom= men, er hatte auch in der katholischen Kirche einen solchen Reich= thum von Wissenschaft und Bildung, von ächter Frömmigkeit, Rechtschaffenheit und Humanität entdeckt, daß die dogmatischen Unterschiebe ber beiden Confessionen in seinen Augen im Vergleich mit dem allgemein christlichen und menschlichen, in dem sie über= einstimmten, von untergeordnetem Gewicht waren. Fand er im Protestantismus die Freiheit der eigenen Ueberzeugung, der sitt= lichen und religiösen Sclbstbestimmung, so war doch theils auch riese wenigstens im wissenschaftlichen Gebiete so wenig auf die protestantischen Länder beschränkt, daß das katholische Frankreich dem protestantischen Deutschland des 17. Jahrhunderts an wirklich freiem Denken weit überlegen war; theils stand dem, was die protestantische Kirche in dieser Beziehung voraus hatte, auf latholischer Seite die Joee der Kirche als der Einen die ganze Menschheit umfassenben Gemeinschaft gegenüber, welche für den universellen Geist des Philosophen einen unwiderstehlichen Reiz hatte; und wenn die römische Kirche freilich diese Einheit nur in der beengenden Form ihrer eigenen Weltherrschaft verwirklicht sehen wollte, so war boch ein Leibniz Jrealist genug, um zu glauben, sie könnte sich auch freieren Anschauungen bequemen und auf dem Boden gegenseitiger Zugeständnisse zu einem Frieden mit dem Protestantismus die Hand bieten, welcher es beiden Theilen erlaubte, innerhalb gewisser weitherzig gezogener Grenzen unter Bewahrung ihrer Eigenthümlichkeit in kirchliche Gemein= schaft zu treten. Es war baher boch nicht blos Gefälligkeit gegen die Wünsche seiner Landesfürsten, sondern vor allem der univer= salistische und harmonistische Zug seiner eigenen Natur, welcher ihn schon in Mainz zu einer Schrift veranlaßte, die einer Ver= ständigung zwischen den verschiedenen Gristlichen Kirchen zum Ausgangspunkt dienen sollte, und welcher ihn später, in seinem träftigsten Mannesalter, fast zwanzig Jahre lang Zeit und Mühr

an Verhandlungen über die Wiedervereinigung der Protestanten und Katholiken verschwenden ließ, deren Aussichtslosigkeit ihm bei einer nüchterneren Beurtheilung der Sachlage von vorne herein hätte klar sein müssen.<sup>1</sup>)

Müssen wir ihm aber auch hierin eine falsche Beurtheilung der thatsächlichen Verhältnisse schuldgeben, so werden wir doch die Grundsätze, von denen er bei seinen Bestrebungen geleitet wurde, die Gesichtspunkte, nach denen er den Werth der Glaubens= und Kultusformen bemaß, nicht blos an sich selbst gutheißen, sondern auch als bas folgerichtige Ergebniß eines Syftems erkennen mussen, welches burchaus darauf ausgeht, uns in unseren Ueberzeugungen und unserem Handeln auf den festen Grund der Vernunftwahr= heit zu stellen, und als ein allgemeingültiges nichts anzuerkennen, was sich nicht allen durch ausreichende Gründe beweisen und zur Deutlichkeit des Begriffs erheben läßt. Und wir werden es nur loben können, wenn er sich nicht darauf beschränkt, innerhalb der christlichen Kirche unter den confessionellen Gegensätzen den ge= meinsamen religiösen Gehalt aufzusuchen, sondern dasselbe Berfahren auch auf die außerchristlichen Religionen anwendet. Denn so wenig er ben herkömmlichen Vorstellungen vom Heibenthum, wornach es sich zum Judenthum und Christenthum einfach verhielte, wie die falsche Religion zur wahren, direkt entgegentritt, so ist er doch geneigt, auch den Heiden, wenn sie dieß ohne ihre Schuld sind, in der einen ober der andern Weise den Weg zur Seligkeit zu eröffnen, weil zur Erlangung ber göttlichen Gnade nichts weiteres nothig sein könne, als ein reiner und ernstlicher guter Wille; und wenn er die Hebraer bewundert, weil sie sich durch ihren Monotheismus aufgeklärter gezeigt haben, als alle anderen Völker, so vergißt er doch nicht, beizufügen: "Die Weisen anderer Nationen haben darüber vielleicht oft das gleiche gesagt, aber sie haben nicht das Glück gehabt, ausreichende Anerkennung

<sup>1)</sup> Die Geschichte berselben bei R. Fischer S. 228 ff.

zu finden und ihre Lehre zum Gesetz erhoben zu sehen." An= dererseits ist er unbefangen genug, um einzuräumen, daß bie alttestamentlichen Schriften von der Unsterblichkeit der Seele nichts lehren; und wo er von den Borzügen der christlichen Religion spricht, hebt er als die Hauptsache das hervor, daß durch sie nicht allein der Unsterblichkeitsglaube, sondern auch reinere Borstellungen über die Größe und Güte Gottes allgemein verbreitet wurden, daß die natürliche Theologie zur öffentlichen Geltung gebracht, "die Religion der Weisen zur Volksreligion wurde". Diese Wahr= beiten der natürlichen Religion hat aber auch der Muhamedanis= mus nicht geläugnet; er hat vielmehr bas Verdienst, daß er den= jelben bei Bölkern Eingang verschafft hat, zu denen das Christen= thum nicht gebrungen war; so baß bemnach Leibniz in demselben weit weniger einen Gegner, als nur eine andere, immerhin un= vollkommenere, Form des wahren Glaubens zu sehen weiß. 1) Wir werben später finden, wie Lessing diese Gebanken weiter ver= jolgt und ausgeführt hat.

Wie verhalten sich nun aber zu dieser natürlichen Religion, welche den wesentlichen Inhalt aller Theologie ausmacht, die positiven Lehren, die das Christenthum zu ihr hinzugesügt hat? Spätere Anhänger der leibnizischen Philosophie wußten beide nicht selten, nach dem Vorgang der englischen Deisten, nur in ein ausschließendes Verhältniß zu setzen: neben der natürlichen Religion sollte die positive entbehrlich, und in vielen ihrer Bestandstheile sogar geradezu mit ihr unverträglich sein. Leibniz selbst ist nicht dieser Meinung; wie er zu überhaupt eine vermittelnde Natur, und zum voraus geneigt war, in fremden Ansichten, zumal in solchen, die ihre Bedeutung durch alten Bestand und weitgreissende Wirkung beurkundet hatten, das vernunftgemäße und mit seiner eigenen Ueberzeugung stimmende als die Hauptsache, die Abweichungen von derselben als etwas untergeordnetes zu betrachten.

<sup>1)</sup> O. P. 405 f. 410. 468 f.

Im driftlichen Glauben großgenährt, durch ein tiefes gemüthliches Bedürfniß mit ihm verwachsen, hat er an seiner Wahrheit nie gezweifelt; weiß er andererseits ebensowenig an der Zuverläßigkeit unseres Denkens zu zweifeln, so kann er nur schließen, daß eben beide vollständig übereinstimmen, der driftliche Glaube durchaus vernunftgemäß sei. In dieser Ueberzeugung sehen wir ihn schon in Mainz die kirchliche Lehre von der Dreieinigkeit und dem Gottmenschen durch "neue logische Erfindungen" gegen die Einwürfe der Socinianer vertheidigen. ') Ebenso hat er in der Folge den Sündenfall, die Erbsünde und die Ewigkeit der Höllenstrafen in Schutz genommen (s. o. S. 175 f.); er rebet von übernatürlichen Gnabenwirkungen<sup>2</sup>), so wenig auch das System der prästabilirten Harmonie Vorgängen in der Seele Raum läßt, die nicht von Anfang an in ihr angelegt und das natürliche Ergebniß ihrer inneren Entwicklung sind; er tritt als Verfechter ber lutherischen Abendmahlslehre auf (O. P. 411. 484, 18 f.), hat babei aber auch die Gefälligkeit, dem Jesuiten Des Bosses zu zeigen, wie ein Katholik die Transsubstantiation aus den Voraussetzungen der Monadensehre rechtfertigen könnte; 3) wie er denn schon 1671 sich dem katholischen Herzog Johann Friedrich durch die Versicherung empfohlen hatte, daß er Mittel gefunden habe, wenigstens die Möglichkeit der realen Gegenwart des Leibes Christi im Abends mahl, und selbst der Transsubstantiation, philosophisch zu erweisen. 9 Er äußert überhaupt nicht allein nirgends einen Zweisel an der Wahrheit der kirchlichen Lehre, sondern er zeigt sich bei jeber Gelegenheit bemüht, Einwürfe gegen sie zu wiberlegen und

<sup>1)</sup> In der Abhandlung gegen Wissowatius (Opp. ed. Dut. I, 10 st.), welche Lessing (IX, 255 st. Lachm.) nebst der Schrift des letteren eingehend besprochen hat; vgl. die Romarques sur le livre d'un Antitrinitarien (b. Dutens I, 24 f.) u. O. P. 486, 22.

<sup>2) 3.</sup> **3.** O. P. 404. 406, 410.

<sup>3)</sup> O. P. 680, 686, 689, 729, 463,

<sup>4)</sup> Bei Rlopp I, 3, 259 f.

ihre Uebereinstimmung mit der wahren Philosophie in's Licht zu stellen.

Ru einer grundsätlichen Erörterung des Verhältnisses von Religion und Philosophie wurde Leibniz burch Bayle's Behaup= rungen über diesen Gegenstand (s. o. S. 70) veranlaßt. Ansichten der beiden Männer standen sich hier diametral entgegen. Der Glaube und die Vernunft, hatte Bayle behauptet, die Offen= barung und die Philosophie sind unvereinbar; wir haben nur die Bahl zwischen dem einen oder dem andern, aber wir können nicht beide zugleich haben: wer an einem runden Tisch sitzen will, der darf sich keinen viereckigen machen lassen, wer ein glaubiger Christ jein will, der muß auf den Gebrauch seiner Vernunft verzichten. Der Glaube und die Vernunft, entgegnet ihm Leibniz, mussen übereinstimmen; cs kann nicht in der Theologie wahr sein, was in der Philosophie falsch ist, es ist unmöglich zu glauben, was man als widervernünftig erkannt hat. "Glaube oder Vernunft" ist das Losungswort des einen; "Glaube und Bernunft" das des andern. Der Vertheibigung seines Standpunkts hat Leibniz, neben manchen anderweitigen Aeußerungen, die Abhandlung "von der Uebereinstimmung bes Glaubens mit der Vernunft" (O. P. 479 ff.) gewidmet, welche er der Theodicee vorangestellt hat. Näher han= klt es sich hiebei um bas Verhältniß des Uebervernünftigen und Widervernünftigen. Der christliche, wie jeder Offenbarungsglaube enthält Bestimmungen, auf welche die menschliche Vernunft, wie man voraussett, durch sich selbst nicht hätte kommen können, und die sie nicht vollständig zu begreifen vermag; und er muß solche Bestimmungen enthalten, wenn die Offenbarung einen ausreichen= den Zweck haben, und die geoffenbarte Lehre nicht in den Ver= dacht kommen soll, ein bloßes Erzeugniß des menschlichen Geistes Wollte man aber andererseits annehmen, daß diese Be= stimmungen nicht blos über die Vernunft hinausgehen, sondern ihr auch widerstreiten, so würde man einen vernunftmäßigen Glauben an dieselben unmöglich machen; es bliebe baher nur das

Dilemma: entweber um bes Glaubens willen auf bie Bernunft, ober um ber Vernunft willen auf den Glauben zu verzichten. Daß wirklich nichts anderes übrig bleibe, hatte Bayle behauptet, und eben dieß ist es, was Leibniz bestreitet. Wie baher jener alle Anstrengungen macht, um die Identität des Uebervernünf= tigen mit dem Widervernünftigen zu beweisen, so erwächst diesem die Aufgabe, zu zeigen, daß eine Lehre ober eine Erzählung unsere Vernunft übersteigen könne, ohne ihr barum zu widersprechen. Leibniz unterzieht sich dieser Aufgabe. Ein Uebervernünftiges will er nicht läugnen, aber ein Widervernünftiges kann er nicht zugeben. Ein widervernünftiger Satz ist ein solcher, dessen Falschheit sich erweisen läßt. Aber den Beweisen, sagt Leibniz, muß man immer nachgeben; wenn einem Sat Beweise entgegenstehen, die in allgemeinen Vernunftwahrheiten oder unbestreitbaren Thatsachen begründet sind, so ist seine Falschheit erwiesen, und dann ist es unmöglich, ihn zu glauben. So wenig eine Philosophie zuläßig ist, die sich mit der Religion nicht versöhnen läßt, ebenso wenig kann eine Religion wahr sein, die andern erwiesenen Wahrheiten widerstreitet. "In Sachen der Religion auf die Vernunst verzichten zu wollen, erklärt er, ist in meinen Augen ein fast sicheres Merkmal, entweder eines Eigensinns, der an Schwärmerei grenzt, oder was noch schlimmer ist, der Heuchelei."1) Soll sich der Offenbarungsglaube rechtfertigen lassen, so muß gezeigt werden, daß er zwar über die Vernunft hinausgehe, aber doch zugleich durchaus vernunftgemäß sei. Jenes wird der Fall sein, wenn sich sein Inhalt burch Vernunftgründe nicht beweisen läßt, dieses, wenn er sich durch solche Gründe nicht widerlegen läßt. Jeber Beweis burch Vernunftgründe besteht aber nach Leibniz barin, daß etwas als nothwendig, jede Widerlegung durch solche Gründe barin, daß es als unmöglich nachgewiesen wird; und als noth-

<sup>1)</sup> O. P. 487, 25. 480, 8. 486, 23. 496, 61. 404. Leibniz b. Rommes a. a. D. II, 54.

vendig erkennen wir das, was in allgemeinen und nothwendigen Bahrheiten entweder unmittelbar enthalten ist, oder sich als Folgerung aus ihnen ergiebt, als unmöglich bas, was solchen Wahr= heiten entweder unmittelbar oder in seinen Folgesätzen wider= spricht. Die übervernünftigen Glaubenslehren müssen demnach zwischen dem Nothwendigen und dem Unmöglichen in der Mitte liegen, sie müssen sich aus nothwendigen Wahrheiten weder ab= leiten, noch durch sie widerlegen lassen: das Gebiet, auf das sie sich allein beziehen können, ist das der thatsächlichen Wirklichkeit. Eine Thatsache geht nun über unsere Vernunft hinaus, wenn sie keine natürliche Erklärung zuläßt; solche Thatsachen aber nennen wir Bunder. Die Frage nach dem Uebervernünftigen in unserem Glauben fällt daher für Leibniz mit der Frage nach dem Wunder zusammen: übervernünftige Glaubenslehren sind möglich, wenn Wunder möglich sind. Daß nun das letztere der Fall sei, dieß zu beweisen bietet unserem Philosophen, wie er glaubt, die früher (S. 140. 159 f.) besprochene Unterscheidung der nothwendigen und zufälligen Wahrheiten, der metaphysischen und moralischen Rothwenbigkeit, das Mittel. Neben den ewigen Wahrheiten, sagt er, deren Gegentheil einen Widerspruch in sich schließt, giebt es auch andere, die man positive nennen kann: die Gesetze, welche Gott der Natur gegeben hat, und das, was von ihnen abhängt. Diese Wahrheiten beruhen nicht auf einer geometrischen Noth= wendigkeit, sondern auf der freien Wahl Gottes; und wenn die lettere allerdings gleichfalls ihre Gründe haben muß, so sind dieß doch nur moralische ober Zweckmäßigkeitsgründe: Gott hat für den Naturlauf diejenigen Gesche gegeben, welche mit dem Welt= zweit am besten übereinstimmten, die größte Vollkommenheit der Welt herbeiführten. Die physische Nothwendigkeit beruht baher auf der moralischen, die Geltung der Naturgesetze ist nur eine bedingte: sie sind nicht an und für sich nothwendig, sondern nur als Mittel für den göttlichen Weltzweck von Gott gewollt. Eben= deßhalb ist aber Gott auch nicht schlechthin an sie gebunden; er

kann vielmehr von ihnen dispensiren, wenn sein Weltplan dies erfordert, er kann durch ein Wunder Erfolge herbeiführen, welch sich aus der Natur der Dinge als solcher nicht ergeben würden und es ist dick, beim Lichte betrachtet, nicht eine Berletzung ber Naturordnung, sondern nur das Eingreifen der höheren Ordnung in die niedrigere, der moralischen in die physische, des deichs der Gnade in das Neich der Natur. 1) Solche Erfolge können wir wohl als Thatsachen erfahren und bis zu einem gewissen Grade verstehen (apprendre), aber wir können sie nicht begreifen (comprendre), sie nicht vollständig aus ihren Gründen erklären, wir können einsehen, daß sie sind, und was sie sind, aber nicht wie und warum sie sind;2) wie ja überhaupt die apriorische Rennt: niß der zufälligen Wahrheiten nach Leibniz ein Vorrecht der Gottheit ist (s. o. S. 141). Auch sie sind aber in die allgemeine Weltordnung mit aufgenommen, sie bilden von Anfang an einen Theil des göttlichen Weltplans, und sind in der ganzen Berkettung der Dinge präformirt; wie in der Natur Mechanismus und Teleelogie, wirkende und Endursachen übereinstimmen (s. o. S. 124 f.), so stimmt auch das Reich der Natur mit dem der Gnade, die phre sische mit der moralischen Welt überein, oder wie man auch sagen kann, Gott als der Baumeister der Weltmaschine stimmt mit sich selbst als dem Beherrscher des Geisterreichs überein, und so kommt es, daß die Absichten der Gnade durch den Naturlauf selbst erfüllt werden, daß z. B. die Erde durch natürliche Urfachen in dem Augenblick zerstört wird, welchen Gott für das Weltgericht bestimmt hat. 3)

Diese Theorie hat unter den protestantischen Theologen vielen Beisall gefunden, und namhafte Gelehrte haben ihr noch in unserer Zeit die besten von ihren Gründen entnommen. Aber gegen ihre wissenschaftliche Haltbarkeit läßt sich vieles einwenden. Zunächst hat sie, so wie Leibniz sie ausgeführt hat, eine auffallende Lücke.

<sup>1)</sup> O. P. 480, 2 f. 485, 19. 403, 405.

<sup>2)</sup> O. P. 402. 480, 5. 494, 54 ff. 496, 63 ff. 568, 207.

<sup>3)</sup> O. P. 518, 54. 520, 62. 568, 206 f. 712, 87 f.

Wollte man dem Philosophen auch alle seine Sätze zugeben, so wäre damit doch erst die Möglichkeit wunderbarer, und deßhalb für die menschliche Bernunft unerklärlicher, Thatsachen barge= than. Run geht aber nicht ber ganze Inhalt der positiv christlichen Lehren unter diesem Begriff auf. Schon bei solchen Lehren, wie die über die Menschwerdung Gottes, die Sünde, die Versöh= nung, das Weltgericht n. s. w. handelt es sich nicht blos um Hatsachen; keinenfalls aber ist ber Glaube an die Dreicinigkeit, in welcher die kirchliche Dogmatik jederzeit das Geheimniß aller Geheimnisse gesehen hat, eine bloße Aussage über eine Thatsacke. Hier geriethen wir daher in das Dilemma, daß dieses Dogma sich entweder, wenn es etwas im Wesen Gottes begründetes, asso eine ewige und nothwendige Wahrheit aussagt, aus dem Be= griff Gottes müßte ableiten lassen, und dann wäre es nichts ibervernünftiges, kein Glaubensgeheimniß; ober daß es, wenn & keine ewige und nothwendige Wahrheit, sondern nur ein that= sächliches Verhältniß darstellt, sich auch nicht auf das göttliche Besen, sondern nur auf die Form der göttlichen Offenbarung bezichen könnte. Soll ferner die leibnizische Theorie auf eine ge= gebene Religion, wie die christliche, angewandt werden, so müßte man zeigen, daß ihre übervernünftigen Lehren und ihre wunder= baren Erzählungen ihrem Inhalt nach der Vernunft nicht wider= sprechen, und ihrem Ursprung nach von Gott herrühren. tas erste nicht bewiesen wird, können wir sie nicht glauben, wenn das zweite nicht bewiesen wird, haben wir keinen hinreichenden Grund sie zu glauben. Dieß giebt nun Leibniz auch zu: was der Bernunft widerstreitet, erklärt er (s. c. S. 188), das zu glauben sei unmöglich; und den zweiten Punkt betreffend, ver= langt er, daß die Glaubwürdigkeit der Offenbarungsurkunden zu= erst bewiesen, daß, so zu sagen, ihr Bestallungspatent untersucht werde, ehe man sich ihrer Auktorität unterwerfe. 1) Aber daß

<sup>1) 0.</sup> P. 488, 29. 402 vgl. Pichler, Theol. d. Leibn. I, 224.

Leibniz die Vernunftmäßigkeit der Dogmen wirklich dargethan habe, beren Rechtfertigung er versucht (s. o. S. 186), wird niemand behaupten können, der es mit den Beweisen genau nimmt, und dem Apologeten nicht erlaubt, den dogmatischen Bestimmungen, die er zu vertreten versprochen hat, etwas anderes zu unterschieben. Was andererseits den Beweis für den göttlichen Ursprung der biblischen Schriften betrifft, so hat nicht blos die spätere Geschichte ber Theologie gezeigt, wie wenig er sich in dem Sinne, um den es sich hier handelt, in wissenschaftlich genügender Weise führen läßt; sondern auch unser Philosoph selbst sieht sich genöthigt, sich von den geschichtlichen und den Vernunftbeweisen auf jene "göttliche Beglaubigung" zurückzuziehen, welche in einer unmittelbaren inneren Gnadenwirkung bestehen soll, und deßhalb von den Theo= logen das Zeugniß des heiligen Geistes genannt wird. 1) sich aber auf dieses Zeugniß beruft, der erklärt ebendamit alle anderen Gründe für unzureichend. Eine wissenschaftliche Beweisführung für die Thatsächlichkeit eines Wunders ist einfach deßhalb unmöglich, weil die Annahme desselben sich immer nur auf die Glaubwürdigkeit des Wunderberichts gründen kann, die Glaubwürdigkeit eines Zengnisses aber sich nur nach ber Analogie der sonstigen Erfahrung beurtheilen läßt, und daher Borgänge, welche aller Analogie der Erfahrung widerstreiten, sie mögen bezeugt sein, wie sie wollen, niemals die überwiegende Wahrscheinlichkeit für sich haben können. Aber auch an sich selbst, und ganz abgesehen von der Frage nach ihrer Anwendbarkeit, leibet die leibnizische Theorie an einem unverkennbaren Widerspruch. Das Uebervernünftige in unserem Glauben soll sich auf die übernatürlichen Vorgänge ober die Wunder beziehen; damit aber diese Wunder der Vernunft. und den Naturgesetzen nicht widerstreiten, sollen sie in einer moralischen Nothwendigkeit begründet und von Anfang an in den Weltplan und den Naturzusammenhang mit

<sup>1)</sup> O. P. 404. 488, 29. Bei Rommel a. a. D. II, 54.

aufgenommen sein. Wie reimt sich dieses zusammen? Wenn die Wunder nothwendig sind, so sind sie nicht zufällig, und daß tiese Nothwendigkeit nur eine moralische sein soll, macht in diesem Fall, wie schon früher gezeigt wurde (S. 159 f.), keinen Unter= schied. Wenn sie von Anfang an im Weltplan vorgesehen sind, so sind sie Erfolge, die in der Welt, so wie sie nun einmal ist, an diesem Orte eintreten mußten; sie sind durch den ganzen Welt= lauf vorbereitet, sind Glieder einer Kette, die gerade nach Leibniz einen ganz festgeschlossenen Zusammenhang von Ursachen und Birkungen barftellt, sie haben ihren hinreichenden Grund in allem vorangegangenen und tragen in ihrem Theile bazu bei, alles folgende zu begründen. Was aber mit Nothwendigkeit ein= tritt, was im Naturzusammenhang begründet, im Weltlauf prä= formirt ist, das ift kein Wunder, sondern ein Naturereigniß, es tann nicht aus dem Eingreifen einer außerweltlichen Ursache in den Naturlauf, sondern nur aus den natürlichen Ursachen und ihren Gesetzen erklärt werden. Leibniz selbst giebt dieß hinsicht= lich berjenigen Wunder zu, welche Gott durch Vermittlung von Engeln oder ähnlichen Wesen bewirke: diese Wesen, sagt er, han= den dabei nach den Gesetzen ihrer Natur, mögen daher auch die Erfolge, die sie hervorbringen, uns wunderbar erscheinen, so seien lie doch in Wahrheit natürliche Vorgänge. Wunder im strengen Sinn seien nur die, welche das Vermögen der geschaffenen Wesen ihlechthin übersteigen, wie die Schöpfung oder die Menschwerdung.') Können aber solche Vorgänge in einem System Raum finden, dessen erster Grundsatz es ist, daß alles seinen zureichenden Grund haben müsse? einem Systeme, welches die Welt nur als ein voll= tommen zufammenhängendes Ganzes zu begreifen weiß, in dem (wie Leibniz O. P. 579 selbst sagt) jeder Eingriff an Einem Punkte den Sang aller seiner Theile verändern müßte? daher spätere Anhänger der leibnizischen Philosophie die Möglich=

<sup>1)</sup> O. P. 579, 249. 568, 207. 480, 3. 758, 44. 776, 112.

Beller, Gefdichte ber beutschen Philosophie.

keit übernatürlicher Offenbarungen, wunderbarer Ereignisse, übers vernünftiger Glaubenslehren bestritten, so haben sie damit nur die Folgerungen gezogen, denen sich Leibniz selbst freilich auf's lebhasteste, und gewiß mit persönlicher Ueberzeugung, widersetzt hat, die sich aber aus seinen eigenen Voraussetzungen unweigerlich ergeben.

Für die Ausbreitung und die geschichtliche Wirkung der leib= nizischen Philosophie war aber gerade diese Zurückaltung, die Bereitwilligkeit, mit der sich ihr Urheber den theologischen Ueber= zeugungen anbequemte, die Behutsamkeit, mit der er jeden offenen Busammenstoß mit benselben vermied, von unverkennbarem Bortheil. Wenn man sieht, mit welchem Mißtrauen sie bennoch von der großen Mehrzahl der Theologen betrachtet wurde, so wird man sich sagen mussen, daß sie bei einer entschiedeneren Durch= führung ihrer Grundsätze in Gefahr stand, das Schicksal des Spinozismus zu theilen, bessen wissenschaftliche Bebeutung hauptfächlich beßhalb ein Jahrhundert lang von den meisten verkannt wurde, weil sein theologischer Charakter ein unüberwindliches Borurtheil gegen ihn erregt hatte. Auch Leibniz fand aber seine Zeitgenossen, wie sich dieß nicht anders erwarten ließ, nicht für alle Bestandtheile seines Systems gleich empfänglich. Während verhältnismäßig nur wenige in die spekulativen Grundlagen desselben tiefer eingiengen, wirkte es dagegen im weitesten Kreise durch die allgemeinen Gebanken, von benen es geleitet wird. Die Monaden= lehre zählte nicht viele Anhänger; aber die Forderung einer ratios nalen Wissenschaft, das Streben nach deutlichen Begriffen, nach einer zusammenhängenden und widerspruchslosen Erkenntniß, nach durchgängiger Einsicht in die Gründe der Dinge, die Idee der allgemeinen Vervollkommnung und Glückseligkeit, ber Glaube an eine zweckmäßige Welteinrichtung, an die Harmonie alles Seins, an eine beste Welt, an eine alles bestimmenbe und in allem burch vernünftiges Deuken nachweisbare göttliche Weisheit — biese und die verwandten Gedanken sind es, durch welche Leibniz die umfassendste Wirkung geübt hat und der Bater der deutschen Aufklärung geworden ist.

## 10. Beitgenossen von Leibnig: Cfcirnhausen und Thomasius.

In dieser aufklärenden Richtung begegnen sich mit Leibniz zwei Männer, welche ihm auch äußerlich nahe stehen: Tschirns hausen und der jüngere Thomasius. An philosophischer Größe kann ihm freilich keiner von beiden entfernt gleichgestellt werden; aber doch haben sie auf ihre Zeit einen bedeutenden Einfluß geshabt, und diesenige Entwicklung des deutschen Geisteslebens, deren größter Bertreter Leibniz ist, erheblich gefördert.

Chrenfried Walther Graf von Tschirnhausen (1651 in der Lausitz geboren und 1708 gestorben) war zuerst in Lenden, wo er studirte, in die cartesianische Philosophie eingeführt worden, dann mit Spinoza in einen sehr fruchtbaren persönlichen und wissenschaftlichen Verkehr gekommen; in Paris lernte er Leibniz kennen, mit dem er bis zu seinem Tode in freundschaftlicher Ver= bindung blieb. Doch schließt er sich an die beiden ersteren noch unmittelbarer an, als an ihn. Seine "Geistesheilkunde" (Medicina mentis) v. J. 1687 will eine allgemeine Anleitung zum wissenschaftlichen Erkennen, eine allgemeine Methodologie sein; sie will die Kunst der wissenschaftlichen Entdeckung, die ars inveniendi, darstellen, durch welche die Erkenntniß der Dinge von der bloßen Kenntniß der Worte, die philosophia realis von der verbalis sich unterscheibet, und sie will uns daburch befähigen, bie Wahrheit auf allen Gebieten an's Licht zu bringen. 1) der Behandlung dieser Aufgabe ist nun für Tschirnhausen theils der Vorgang der obengenannten Philosophen theils das Verfahren der Wissenschaften maßgebend, denen er selbst sich mit dem bebeutenbsten Erfolge gewidmet hatte, und die auch auf jene den

<sup>1)</sup> Bgl. Praef. S. 22 f. 29. 289 f. (ber Ausgabe von 1695) u. ö.

größten Einfluß ausgeübt hatten, der Mathematik und ber Physik. Alles unser Wissen beginnt, wie er glaubt, mit ber Erfahrung; und zwar ist es näher (wie im Anschluß an Descartes ausge= führt wird) unsere innere Erfahrung, als die allgemeinste und keinem Jrrthum unterworfene, von der wir ausgehen mussen. Diese liefert uns nun vier Grundthatsachen: 1. daß wir uns verschiedener Dinge bewußt sind; 2. daß uns das eine angenehm das andere unangenehm ist; 3. daß wir das eine begreifen ober benken, das andere nicht benken können; 4. daß wir durch unsere Sinne, unsere Einbildungstraft und unsere Empfindung Bilber von äußeren Gegenständen erhalten. Der ersten von diesen Thatsachen verbanken wir den Begriff des Geistes, der zweiten den des Willens, der dritten den des Verstandes, der vierten den der Einbildungskraft und des Körpers. Die erste ist die Grundlage aller Erkenntniß überhaupt, die zweite der Moral, die dritte der Vernunftwissenschaft, die vierte der Erfahrungswissenschaft. diesen Erfahrungen muß man aber zu Begriffen fortgehen, und alles aus Begriffen auf apriorischem Weg ableiten, zugleich aber auch durch gesicherte Erfahrungen bewähren; 1) so daß die Hauptaufgabe der Wissenschaft doch in der Ableitung des Besonderen aus dem Allgemeinen, in der Deduktion, gesucht wird. Die erste Bedingung berselben sind baher richtige Begriffe. Die Wissenschaft besteht nicht aus Perceptionen, ober Wahrnehmungen, sonbern aus Conceptionen, aus Begriffen, sie ist nicht Sache ber Einbildungskraft, sondern des Denkens, des Verstandes. Die Angemessenheit an unsern Verstand ist das Merkmal ber Wahrheit: wahr ist, was sich begreifen läßt, falsch, was sich nicht be-

<sup>1)</sup> Praef. und S. 290 ff.

<sup>2)</sup> Man vgl. über diesen Unterschied, in dessen Auffassung sich Tschzunächst an Spinoza anschließt, S. 43. 46. 79 f. 165. Zur Einbildungstraft (imaginatio) rechnet er hier die sinnliche Wahrnehmung (sontire), die Phantasiebilder (imaginari im engern Sinn) und die sinnlichen Gefühle (die passiones, das percipere s. associ).

greifen läßt; und da sich nun der Verstand eben nur hierüber ausspricht, so sind seine Aussagen immer wahr; nur die Ginbildungskraft ist es, welche uns zu Irrthümern verleitet, indem sie uns solches, was an sich selbst verschieben ist, als basselbe erscheinen läßt (S. 35. 52. 165). Handelt es sich aber in ber Philosophie um eine Wissenschaft aus Begriffen, so ergiebt sich als die einzige für sie passende Methode, wie Tschirnhausen glaubt, die mathematisch=bemonstrative; und er verweist hiefür ausdrücklich auf die Erfolge, welche Descartes und seine Nachfolger diesem Berfahren zu verbanken gehabt haben, namentlich aber (allerbings ohne den verrufenen Atheisten zu nennen) auf den Vorgang Spi= wja's; nur daß diese Männer, wie er glaubt, ihre Entbeckungen durch genauere Darlegung ihrer Methode allgemein zugänglich zu machen versäumt haben. 1) Er seinerseits betrachtet als das wesent= liche berselben den geordneten Fortgang von Definitionen zu Axio= men und weiter zu Theoremen. Die Definitionen sollen die Ent= stehung der Dinge aus ihren Ursachen angeben; um sie zu er= halten, muffen wir uns den Inhalt unserer Vorstellungen von den Dingen, sowohl hinsichtlich ihres gemeinsamen Wesens als hinsichtlich ihrer unterscheibenden Eigenthümlichkeiten, vollständig vergegenwärtigen und damit so lange fortfahren, bis die Eigen= schaften seber Sattung allseitig bestimmt sind; wir mussen sobann die so gefundenen Gattungsbegriffe in ihre allgemeinsten Elemente, swohl die unveränderlichen als die veränderlichen, zerlegen, alle möglichen Combinationen dieser Elemente vollziehen, und mittelft derselben die ersten Begriffe bilden; wir mussen endlich diese Begriffe, vom einfacheren zum zusammengesetzten fortschreitend, ent= wideln, bis die Progression der ganzen Reihe festgestellt ist, und uns durch Deductio ad absurdum der Bollständigkeit und Richtig= kit unserer Begriffsbestimmungen versichern (S. 66 ff.). der Betrachtung der Verhältnisse, welche zwischen den sämmtlichen

<sup>1)</sup> Praef. S. 158. 183 vgl. 129.

Elementen jeder Definition stattfinden, ergeben sich die Axiome; aus der Verbindung verschiedener Definitionen die Theoreme; in den Definitionen, Axiomen und Theoremen liegt auch das Mittel zur Lösung der Probleme (S. 117 ff.). Es ist also überhaupt das mathematische Verfahren, welches Tschirnhausen Wissenschaften verlangt; und giebt er auch zu, daß die Synthese, die Ableitung des Bedingten aus seinen Bedingungen, für sich allein nicht genüge, daß zu berselben die Analyse hinzukommen musse, welche nicht blos zeige, wie sich jede Wahrheit beweisen, sondern auch, wie sie sich von Anfang an finden lasse (S. 127 f.), so hat er doch auch hiebei eben nur die mathematische Analyse Er räumt wohl ein, daß unsere Ueberzeugungen mit der Erfahrung übereinstimmen müssen, er beruft sich nicht selten zum Beweis einer Annahme auf die Erfahrung, auf das Zeugniß der Sinne; aber er giebt nirgends eine Anleitung zur metho= dischen Ableitung wisseuschaftlicher Sätze aus der Erfahrung, eine Theorie der Induktion; er verlangt "eine Wissenschaft des Unis versums, welche nach genauer mathematischer Methode a priori bewiesen, und durch unbestreitbare Erfahrungen a posteriori bestätigt wird" (S. 280); so baß die Erfahrungswissenschaft zwar nicht ausgeschlossen, aber die unterscheidende Form des wissenschaft= lichen Verfahrens doch immer in der mathematischen Debuktion gesucht wird.

Mittelst dieser Methode ein ausgeführtes philosophisches Spstem zu entwersen, ist Tschirnhausen nicht gelungen: er starb, ehe er die Physik vollendet hatte, welche den zweiten Theil seiner Medicina mentis bilden sollte. Seine Ansicht der Dinge läßt sich daher nurdaus zerstreuten gelegenheitlichen Neußerungen abnehmen. Er führt den ganzen Inhalt unserer Vorstellungen auf drei Klassen zurück: das sinnlich Wahrnehmbare (sensibilia, imaginabilia), die Verstandesdinge (rationalia) oder die Gegenstände, mit denen es die Mathematik zu thun hat, und das Reale oder die Naturdinge. Die ersten Elemente des Sinnlichen sind das

Hussige und das Feste, die des Mathematischen Punkte, gerade und krumme Linien, die des Realen (wie bei Descartes) die Materie und die Bewegung. Die setztere besteht theils in einer Zusammenziehung theils in einer Trennung der Körper, und sie bewirkt in jenem Fall dasjenige, was man Ruhe, in diesem das, was man allein Bewegung zu nennen pflegt (S. 74 f. 88 f.); die Ausbehnung ist nämlich, wie Tschirnhausen im Widerspruch gegen den sonst sosehr von ihm bewunderten Descartes bemerkt (S. 180), eine Folge ber Bewegung, und eine Materie, welche durchaus in Ruhe wäre, giebt es überhaupt nicht. Indessen hat jene Dreitheilung boch nur eine relative Geltung: an sich selbst sind die Raturdinge das einzige Reale, und wenn wir von ihnen das Rationale und Imaginable unterscheiben, so bezeichnen wir damit nur die verschiedenen Gesichtspunkte, aus denen sie sich be= trachten lassen, indem man von einem Theil ihrer Eigenschaften abstrahirt. Die Naturwissenschaft, ober die Physik, ist baher die Grundwissenschaft, auf der alle anderen beruhen, und aus der sie sich als Theile ober Anwendungen berselben ableiten lassen; sie ist die wahrhaft göttliche Wissenschaft, welche es mit den unver= änderlichen, von Gott stammenden Gesetzen der Welt und mit der Birksamkeit Gottes in der Welt zu thun hat. Auch die Ethik hat ihren sichersten Grund an der Physik; denn nichts anderes wird uns von der Gewalt der Leidenschaften so gründlich befreien, als die Einsicht, welche wir der Physik verdanken, daß der ganze Reiz der änßeren Dinge nicht auf ihrem wirklichen Wesen, sondern nur auf unseren Sinnen und unserer Einbildungskraft beruht; daß auch die Begierbe nach Ruhm eine Thorheit ist, da die Erde und alles Irbische einmal vergehen wird; daß wir in jedem Augenblick ganz und gar von Gott abhängen, ohne bessen fortwährenbe Mitwirkung uns auch nicht die geringste geistige ober körperliche Hätigkeit möglich wäre. Denn der Wille richtet sich immer auf das, was der Verstand unzweifelhaft als wahr erkennt (S. 280 ff.). In dieser Hochschätzung der Physik und in der Zurückführung

ber Naturerscheinungen auf Materie und Bewegung läßt sich ber Geist des Cartesianismus und Spinozismus nicht verkennen; zu= gleich spricht sich aber auch eine mittlere Stellung zwischen beiden darin aus, daß Tschirnhausen zwar mit Descartes an der Frei= heit des menschlichen Willens (S. 286) und der Annahme einer übervernünstigen Offenbarung (S. 57) festhält, daß er aber doch zugleich mit Spinoza nicht blos den Naturlauf und seine Gesetze, sondern auch die menschlichen Lebensthätigkeiten, unmittelbar von der alles durchdringenden göttlichen Wirksamkeit herleitet.

Mit Tschirnhausen trifft nun Christian Thomasius barin zusammen, daß es ihm gleichfalls vor allem um die Ver= besserung des wissenschaftlichen Verfahrens, um den Standpunkt der Aufklärung im allgemeinen zu thun ist; aber die Personlich= keit und die Geistesart der beiden Männer ist sehr verschieden. In Gegensatz zu Tschirnhausens vornehmer Haltung macht Tho= masius den Eindruck eines unruhigen Neuerers; wenn wir jenen einen philosophirenden Mathematiker nennen können, so ist dieser ein philosophirender Jurist; wenn jener in der wissenschaftlichen Erkenntniß als solcher seine höchste Befriedigung sucht, ist es diesem durchaus um ihre Anwendung auf's Leben zu thun; wenn Tschirnhausen als Schüler Spinoza's und Wolffs nächster Vorgänger das mathematisch demonstrative Verfahren forbert, so geht Thomasius mehr auf eine Philosophie des gesunden Menschen= verstands, auf jene gemeinverständliche, nutbare, leicht faßliche, allen tieferen Untersuchungen ausweichende Popularphilosophie aus, wie sie in der Zeit nach Wolff zur Herrschaft kam. Den 1. Januar 1655 zu Leipzig geboren, hatte er burch seinen Bater (vgl. S. 43) einen gründlichen philosophischen Unterricht erhalten und sich dann der Rechtswissenschaft gewidmet. Den größten Einfluß auf ihn gewannen Grotius und Pufendorf, und namentlich an den letzteren schloß er sich anfangs ganz an; erst in der Folge fand er auch seine Theorie ber Verbesserung bedürftig. Als er sich 1681 in Leipzig habilitirt hatte, zog er bald nicht blos durch sein

Talent, sondern auch durch die Kühnheit seines Auftretens die Ausmerksamkeit auf sich; gab aber auch allen, die in Sachen der Bissenschaft, der Universität und der Kirche am alten hiengen, solchen Anstoß, daß er am Ende seinen zahlreichen und mächtigen Gegnern nach mannhaftem Kampfe das Feld räumen mußte. Schon seine juristischen Ansichten fand man bebenklich; neben seiner Vertheidigung Pufenborf's wurden ihm besonders seine Annahmen über die Polygamie (s. u. S. 203) übelgenommen. Als er vollends (seit 1687) das unerhörte begieng, beutsche Borlesungen zu hal= ten, als er in einer beutschen Monatsschrift die Literatur und tie wissenschaftlichen Zustände seiner Zeit der freimuthigsten Besprechung unterwarf, gegen ben Schlendrian auf den Universitäten, die Pedanterie und Geschmacklosigkeit der Gelehrten die beißendsten Ausfälle sich erlaubte, als er in Rechtsgutachten und Vorträgen für die Pietisten aus Spener's Schule Parthei nahm, und aus Anlaß einer fürftlichen Mischehe die Reformirten gegen luthe= rische Unduldsamkeit vertheidigte, wurde ihm schließlich nicht allein das Lesen und Bücherschreiben verboten, sondern auch ein Haft= besehl gegen ihn exlassen. Die brandenburgische Regierung ent= schädigte ihn durch eine Anstellung an der Ritterakademie zu Halle, und nachbem hier unter seiner Mitwirkung eine Univer= sität gestiftet war (1694), durch eine juristische Professur. Jahr 1710 wurde er Direktor der Universität; er starb 1728.

Thomasius war einer von den angesehensten Universitätslehrern und den einstußreichsten Schriftstellern seiner Zeit; und
es begreift sich dieß aus der Unerschrockenheit, mit der er für die
religiöse und wissenschaftliche Freiheit gegen theologische Bevormundung, sür die Vernunft gegen das Herkommen, sür das
natürliche Recht gegen verjährtes Unrecht in die Schranken trat;
aus der Rührigkeit und Beharrlichkeit, mit der er sich Sehör zu
verschaffen, der Sewandtheit, mit der er sich auch den Ungelehrten
verständlich zu machen wußte, dem derben, mitunter auch wohl
platten Witz, mit dem er seine Gegner angriff. Aber er ist weit

mehr Aufklärer, als Philosoph; sein Interesse gilt mehr den praktischen Ergebnissen, als der wissenschaftlichen Begründung; seine Stärke liegt weniger in der Neuheit und Tiefe seiner Ge= banken, als in der Art, wie er sie an den Mann bringt. Er will sich von Vorurtheilen und Auktoritäten frei machen, will überall selbst sehen und sich seine Ueberzeugung selbst bilden; will alle unnüte Gelehrsamkeit, alle unverstandenen Formeln, alle un= nothigen Umschweife über Bord werfen, allen Spitzfindigkeiten und Streitfragen möglichst aus bem Wege gehen und sich nur an das halten, bessen Wahrheit und bessen Kutzen vor Augen liegt. Daß aber diese dem "gesunden Menschenverstand" einleuchtenden Annahmen gleichfalls erst der wissenschaftlichen Prüfung bedürfen, und daß hiefür die von ihm so geringschätzig behandelten logischen Formen und Subtilitäten von einigem Nuten sein könn: ten, kommt ihm nicht in den Sinn. Ebensowenig bemüht er sich um eine durchgängige Uebereinstimmung und systematische Berknüpfung aller seiner Ueberzeugungen. Er verfolgt jebe Untersuchung so weit, als ihm dieß für den nächsten praktischen Zweck nothig zu sein scheint, um eine umfassende philosophische Welt= ansicht ist es ihm nicht zu thun; und wenn er auch schließlich für die Behandlung der verschiedenen Fragen, die ihn beschäftigen, gewisse gleichartige Gesichtspunkte gewonnen hat, so fehlt ihm boch theils zu einem eigentlichen System immer noch viel, theils hat er auch lange gebraucht, bis er seinen Standpunkt zur Klarheit gebracht hatte. In seinen "Institutionen ber göttlichen Jurisprudenz" vom Jahr 1688¹) hatte er sich noch fast burchaus an Pufendorf gehalten, dessen schwache Seiten bei ihm sogar noch stärker hervortreten. Er will hier noch alles Recht aus bem Willen des Gesetzgebers herleiten, sei nun dieser ein göttlicher

<sup>1)</sup> Einen ausführlichen, wenn auch nicht sehr durchsichtigen, Auszug aus dieser Schrift giebt Hinrichs, Gesch. d. Rechts- und Staatsprinc. III, 132 ff. Derselbe berichtet über Thomasius' sonstige Schriften.

oder ein menschlicher: das höchste praktische Princip soll in der Forberung liegen, dem Befehlenden zu gehorchen; das Naturrecht soll nichts anderes sein, als der Wille Gottes, wiefern derselbe durch unsere Vernunft erkannt wird; neben diesem natürlichen Recht soll es aber auch ein auf Offenbarung beruhendes, also positives, und doch zugleich allgemein verbindliches göttliches Gesch geben (nur auf ein solches gründe sich z. B. das Verbot der Po= (pgamie)'), und neben beiben noch besondere, einer bestimmten Religion eigenthümliche göttliche Gesetze, beren Bebeutung um so größer erscheint, da Thomasius glaubt, nur die geoffenbarte Re= ligion mache selig, die natürliche dagegen befördere, selbst wenn ne wahr sei, nur das zeitliche Wohl. Das natürliche Recht wird mit Grotius und Pufendorf auf den Geselligkeitstrieb und das Geselligkeitsbebürfniß begründet; und Thomasius bemüht sich, aus viesem Princip, erkünstelt genug, auch die Pflichten des Menschen gezen sich selbst abzuleiten. Der Einfluß der Theologie auf seine Denkweise wurde seit den letzten Jahren seines leipziger Aufent= balts burch seine Verbindung mit den Pietisten noch verstärkt; und so wenig auch die Natur ihn selbst zum Pietisten bestimmt hatte, so hielt er sich doch längere Zeit zu dieser Parthei, ohne streilich in jeder Beziehung mit ihr gehen, ober sich ganz in ihre Denkweise einleben zu können: seine Ansichten zeigen während dies Zeitraums eine unklare Mischung von empiristischem Rea= lismus und theologischer Mystik, seine persönliche Haltung einen Bechsel zwischen den frommen Empfindungen und bußfertigen Stimmungen, welche ihm aus der spener'schen Schule entgegen= kamen, und zwischen der munteren Laune, der naturwüchsigen Derbheit, der polemischen Leidenschaftlichkeit seines Naturells. Wie leicht in seinem unsystematischen Kopfe die widersprechendsten Dinge

<sup>1)</sup> Später, in seinem Naturrecht III, 2, 34, sindet Thomasius, daß dieselbe zwar nicht dem strengen Recht, aber doch der Ehrbarkeit widerstreite.

neben einander Raum fanden, und wie lange es dauerte, bis er sich der Folgesätze vollständig bewußt wurde, deren Boraussetzungen er längst in der Hand hatte, sieht man auch an der Thatsache, daß er noch in Halle, 1694, gegen eine der Hererei angeklagte Berson auf Folter erkennen wollte, und erst durch seinen Collegen Stryk davon abgebracht wurde; in der Folge wurde er dann aber allerdings der eifrigste und einslußreichste Segner der Herenprocesse, wiewohl er weder die Eristenz des Teusels noch die Möglichkeit seiner Einwirkung auf die Sinnenwelt bestimmt zu bestreiten geswagt hat. Erst um den Ansang des 18. Jahrhunderts sinden wir ihn, unter dem Einsluß der Lock'schen Philosophie, entschieden auf dem Standpunkt angelangt, welcher durch seine ganze Bergangenheit vorbereitet und gesordert, sich am Karsten und übersichtlichsten in seinem "Naturs und Bölkerrecht") ausspricht.

Dieser Standpunkt ist nun im allgemeinen, wie bemerkt, der einer Aufklärung, welche im praktischen Interesse von der Ueberlieferung und dem Herkommen auf die Vernunft zurückgehen will; wobei aber unter ber Vernunft der Sache nach nichts an= beres verstanden wird, als diejenigen Ueberzeugungen, welche sich einem jeden auch ohne genauere wissenschaftliche Untersuchung ergeben, ober sich ihm wenigstens ohne viele Mühe beibringen lassen. Der lette Zweck der Philosophie ist nicht die Erkenntniß, sondern das Wohl der Menschen, und zwar (im Unterschied von der Theologie) ihr zeitliches Wohl. Diesem Zweck entspricht sie aber am besten, wenn sie bei ber Darlegung ihrer Lehren nicht allein von den logischen und metaphysischen Kunstausbrücken mög= lichst absieht und sich einer gemeinverständlichen Darstellung be= dient; sondern wenn sie auch überhaupt nichts behauptet, dessen Wahrheit nicht jeder, welcher nicht zu tief in Vorurtheilen befangen ist, durch seine gesunde Vernunft (sensus communis) be-

<sup>1)</sup> Fundamenta juris naturae et gentium ex sensu communi deducta u. f. m. 1705.

greifen kann. 1) "Was mit der Vernunft übereinstimmt, ist wahr, was nicht mit ihr übereinstimmt, ist falsch." Unsere Vernunft rerhält sich aber theils leibend, theils thätig; jenes in der sinn= lichen Wahrnehmung, dieses in den Begriffen. Wir erhalten demnach ein doppeltes Merkmal der Wahrheit: die Uebereinstim= mung mit den Sinnen und die Uebereinstimmung mit den Be= griffen, die sich der menschliche Verstand von den Dingen macht, welche die Sinne ihm darstellen. Diese nichtssagende Antwort giebt Thomasius schon in einigen seiner früheren Schriften 2) auf die tiefgreifende Frage nach den Bedingungen und Merkmalen einer wahren Erkenntniß, und über diese Oberflächlichkeit ist er niemals wirklich hinausgekommen. Er will Vorurtheile vertreiben, ben Berstand saubern, sich zu keiner Sekte bekennen, sondern die Bahrheit annehmen, wo er sie findet: und er nennt sich deßhalb mit Borliebe einen eklektischen Philosophen. Gegen das syllo= gistische Berfahren der Schule, und gegen alle logischen Formeln und Regeln überhaupt, hegt er eine tiefe und sehr einseitige Ge= ringschätzung. Was er selbst aber an ihre Stelle sett, läuft nur auf einen Empirismus der schlimmsten Art hinaus: jenen un= methobischen Empirismus, welcher unkritisch gegen sich selbst und schnell fertig mit andern ein Gemenge von ungeprüften Erfah= rungen und von vereinzelten Schlüssen aus diesen Erfahrungen unter dem Namen der allgemein anerkannten, durch die gesunde Bernunft verbürgten Wahrheit zum Ausgangspunkt nimmt. Wenn Thomasius nichtsbestoweniger in vielen Beziehungen höchst wohlthätig gewirkt hat, so hat er dieß nicht jener dürftigen und schie= sen wissenschaftlichen Grundlegung, sondern seinem praktischen Berstande, seinem frischen Mutterwiß, vor allem aber dem Un=

<sup>1)</sup> Introductio in philosophiam aulicam c. 2, 65. Jus nat. procem. 19, 22

<sup>2)</sup> Introductio in philosophiam aulicam. Einleitung zur Bernunftlehre 1691.

abhängigkeitssinn zu verdanken, der ihn überall eine eigene Ueberzeugung suchen ließ, und ihn zur Erschütterung und Zerstörung von Vorurtheilen in hohem Grade befähigte, wenn er auch seinerzseits oft für das veraltete, dessen Unhaltbarkeit er erkannt hatte, kein haltbares neues zu bieten wußte.

In seinem "Naturrecht", welches als seine bedeutenbste wissen= schaftliche Leistung hier etwas eingehender besprochen werden mag, beginnt Thomasius mit einer kurzen Darlegung seiner Ansichten über die Welt und den Menschen. Die Welt, sagt er, besteht theils aus sichtbaren theils aus unsichtbaren Dingen; die sicht= baren nennen wir Körper, die unsichtbaren Kräfte. Nicht jede Kraft hat einen sichtbaren Körper (Th. meint, schon bei Luft, Licht und Aether sei dieß nicht der Fall), aber jeder Körper hat gewisse Kräfte. Dasjenige an den Körpern, was sich durch Gesicht oder Taststun wahrnehmen läßt, nennt man ihre Materie, das unsichtbare an ihnen, die Gesammtheit der Kräfte, ihre Natur; die Materie kann jedoch nie ohne die Kräfte existiren, und es kann deßhalb nie die Materie als solche, sondern es können immer nur die Kräfte Gegenstand ber Betrachtung für uns sein; was man gewöhnlich Materie nennt, ist nur die allen Körpern zukommende Kraft, von der ihre Sichtbarkeit und Ausbehnung herrührt, die Natur der Körper. Zu den Körpern gehört auch der Mensch; zugleich besitzt er aber viele Kräfte oder Vermögen, welche theils auch bei anderen leblosen ober sebendigen Wesen vorkommen, theils dem Menschen eigenthümlich sind. Die letteren bilden die menschliche Seele oder den Geist, und sie führen sich auf zwei Grundvermögen zurück, den Verstand und den Willen. Der Sitz des Verstandes ist im Gehirn, der des Willens im Herzen; die Chätigkeit des ersteren besteht im Denken, die bes zweiten im Begehren ober der Liebe. Die Gebanken des Berstandes beziehen sich entweder auf die Körper ober auf die Kräfte; jene nennt man Sinnesempfindungen, diese den Berstand im engeren Sinn ober ben reinen Verstand. Die Sinnesempsins

dungen beziehen sich entweder auf gegenwärtige oder auf abwesende Gegenstände. In jenem Fall haben sie ihren Sit, ebenso wie die Bahrnehmung unserer eigenen Thätigkeiten, in dem Gemein= finn; in diesem legen wir sie theils bem Gebächtniß theils ber Einbildungstraft bei. Auf die Wahrnehmungen gründet sich die Berstandesthätigkeit im engeren Sinn: wir können nichts benken, und ebensowenig etwas begehren, wovon uns nicht unser Sinn unterrichtet hat, welcher seinerseits (sagt Thom.) seinen Inhalt den äußeren Sinnen verdankt. Was aber den Verstand von der Bahrnehmung unterscheidet, ist dieß, daß er die Kräfte abgesehen von ihrer Verbindung mit den Körpern betrachtet, daß er es (mit andern Worten) mit dem Allgemeinen, aus der Wahrnehmung abstrahirten, zu thun hat. Alles Denken ist entweder ein Fragen, oder ein Bejahen und Verneinen; es ist ferner ein einfaches oder mammengesetzes; in einem zusammengesetzten Denken, einer Ge= dankenreihe besteht das Schließen, in der Ordnung mehrerer Schliffe die Methode. — Der Wille ist ein Streben im Herzen; als menschlicher Wille unterscheibet er sich von dem thierischen Triebe badurch, daß er mit Vorstellungen des Verstandes verbun= den ist. Rur darf man ihn darum nicht mit dem Verstand vers wechseln, und auch nicht in der Art vom Verstand abhängig machen, als ob er den Aussprüchen desselben immer folgte; Tho= masius hält vielmehr diese lettere, von ihm selbst früher getheilte Annahme jetzt für so falsch, daß er umgekehrt behauptet, sobald s sich um unser eigenes Wohl und Wehe handelt, folge unser Berstand unserem Willen, unser Urtheil über Sut und Bose richte sich barnach, ob etwas unserem Willen angenehm ober unangenehm ist. Wie es sich aber hiemit verhält, dieß hängt nicht von unserer Willtühr, sondern theils von der Natur unseres Billens, theils von der Beschaffenheit der Dinge ab, welche ihn erregen: unser Wille ist nicht eine freie, sondern eine mit Noth= vendigkeit wirkende Kraft, und auch die moralische Zurechnung besagt nur, daß unsere Handlungen aus unserem Willen hervor=

gegangen sind, nicht, daß wir anders hätten wollen können. Die natürlichen Neigungen ber Menschen sind nun allerdings so ver= schieben, daß man zweifelhaft sein kann, ob sie alle einer und derselben Species angehören. Aber doch kommen sie auch wieder in gewissen Grundzügen überein. Alle haben den Wunsch, so lang und so glücklich, wie möglich, zu leben, alle scheuen sich vor dem Tod und dem Schmerz; alle haben das Verlangen nach körperlichen Genüssen, nach Eigenthum, nach Unabhängigkeit, Ehre und Herrschaft über andere. Sie unterscheiden sich jedoch dadurch, daß diese drei Grundtriebe in ihnen auf sehr verschiedene Beise gemischt sind, daß bald ber eine bald ber andere von denselben die Herrschaft hat, daß sie sich in den Einzelnen auf die mannig= faltigste Weise bekämpfen und unterstützen. Aus dem Verhältniß dieser Grundtriche zu den äußeren Einflüssen entstehen die Affekte, ober die leidentlichen Zustände der Seele. Thomasius führt die= selben auf zwei Grundformen zurück: Affekte der Hoffnung und der Furcht, solche, durch welche die Thätigkeit der Grundtriebe erhöht, und solche, durch die sie unterbrückt wird. Er bespricht die verschiedenen Modifikationen dieser Affekte und die hieraus sich ergebenden Erscheinungen des sittlichen Lebens, und er giebt bei dieser Gelegenheit manche Proben von scharfer Beobachtung und Menschenkenntniß. Den Einfluß gewisser Dinge und Men= schen auf unsern Willen leitet er mit einer Wendung, beren eben nur ein so ganz auf's handgreifliche gerichtetes Denken fähig war, von ihren "moralischen Ausbünstungen" her, und er benkt hiebei an wirkliche Ausflusse ber Dinge, die unsere Sinne berühren (1, 2, 89).

Alle Menschen sind nun von Natur unweise und thöricht, von Vorurtheilen aller Art erfüllt, von Leidenschaften beherrscht, voll von Widersprüchen in ihrem Thun, in beständigem Streit mit einander. "Der Naturzustand ist daher, strenggenommen, weder ein Kriegs= noch ein Friedensstand, sondern eine verworrene Mischung aus beiden, welche aber doch von jenem mehr an sich

hat, als von diesem" (I, 3, 55), und wenn die Menschen ohne eine Norm für ihre Handlungen sich selbst überlassen würden, winte es nicht fehlen, daß aus dem Widerstreit ihrer Neigungen bald ein Krieg aller gegen alle entstände, der für alle die größten Rachtheile mit sich führte. Die menschliche Gesellschaft bedarf duher einer solchen Norm, und sie erhält dieselbe badurch, daß diejenigen, welche durch eine gluckliche Mischung der drei Grunds triebe dazu geeignet sind, als Lehrer oder Herrscher auftreten. Diese Norm kann im allgemeinen nur in bem Grundsatz liegen, wß man alles thun solle, was den Menschen ein möglichst langes und glückliches Leben verschafft, alles vermeiden, was ihr Leben unglücklich macht und ihren Tob beschleunigt. Ein Leben wird iber um so glückseliger sein, je ehrenvoller, angenehmer und reicher an Hulfsmitteln es ist; und da nun ein gerechtes, an= ständiges und ehrbares Leben in allen diesen Beziehungen dem ungerechten, unanständigen und unsittlichen weit überlegen ist, so zehen aus jenem allgemeinen Grundsatz die drei specielleren Grund= sätze hervor, in denen sich Thomasius bis zu einem gewissen Grad an Leibniz (s. S. 150) auschließt: gerecht, auständig und ehrbar zu leben. Das Princip der Gerechtigkeit (justum) liegt in der Forberung, keinem anderen das zu thun, wovon wir nicht wünschen, daß andere es uns thun; das der Wohlanständigkeit (decorum) in der Forderung, den andern dasjenige zu thun, wovon wir wünschen, daß sie es uns thun; das der Ehrbarkeit der Sittlichkeit (honestum) in der Forderung, uns selbst das zu thun, wovon wir wünschen, daß andere es sich selbst thun, was wir an ihnen löblich finden (I, 6). Auf die erste von diesen Forberungen gründet sich das Naturrecht im engeren Sinn, auf die zweite die Politik, auf die dritte die Ethik; die erste be= zieht sich auf die Bewahrung des äußeren Friedens vor Störungen, die zweite auf die Förderung desselben durch wohlwollende Hand= lungen, die dritte auf die Erlangung des inneren Friedens (I, 4, Unsere Pflichten gegen Gott sollen das Naturrecht nur Beller, Geschichte ber beutschen Philosophie. 14

mittelbar angehen, sofern es die Wohlanständigkeit und Ehrbarkeit forbere, an der äußeren Gottesverehrung, deren die Unweisen nicht entbehren können, sich so zu betheiligen, daß weber bem Atheismus noch dem Aberglauben Vorschub gethan werbe; im übrigen sei die Untersuchung dieser Pflichten theils Sache ber Theologen, theils handle es sich hier nur um das Verhalten ber Staatsgewalt zu ber Religion (II, 1). Ebenso soll aber auch das Naturrecht gegen alle Einmischung der Theologie geschützt Das natürliche Recht, sagt Thomasius (I, 5, 29 ff.), wird unabhängig von jeder Auktorität lediglich durch vernünftige Ueberlegung gefunden; da dieses Recht allen in's Herz geschrieben ist, müssen wir es von dem Urheber der Natur ableiten. positive Recht bagegen ist menschliches, b. h. von Menschen verfündetes Recht; ob diese Menschen bazu von Gott unmittelbar beauftragt worden sind, mag die Theologie untersuchen, der Philosophie ist darüber nichts bekannt. Jett ist daher von der früheren theologischen Begründung des Rechts nicht mehr die Rede, es wird ganz und gar von den Bedürfnissen ber menschlichen Natur hergeleitet, so wie uns diese durch die Erfahrung bekannt ist: das frühere Schwanken zwischen Rationalismus und Mystik hat einem ausgesprochenen Naturalismus Platz gemacht.

Auch in Thomasius' Staatslehre ist ein Grundzug das Bestreben, in dem er sich an Pusendorf anschließt, das Gedict des Rechts= und Staatsledens von theologischer Bevormundung freizuhalten. Er bestreitet die Annahme, daß die Souveränetät (majestas) den Fürsten von Gott unmittelbar übertragen sei, und sührt sie statt dessen nur mittelbar auf ihn zurück, sosern er als Urheder des natürlichen Gesetzes auch die Gründung von Staaten gewollt, oder wenigstens gutgeheißen habe. ) Er vertheidigt die Freiheit der persönlichen Ueberzeugung und des Bekenntnisses. Er erklärt, daß die Ausgabe des Staates einzig und allein in der Ers

<sup>1)</sup> Jurispr. div. III, 6, 66 ff. J. N. III, 6.

haltung des gemeinen Friedens, der äußeren Rechtsordnung bestehe, daß dagegen der Sottesdienst und die Frömmigkeit weder sein Zweck sei, noch ein Wittel zur Regierung der Unterthanen sein dürse, daß diese ihren Willen in Religionssachen der Obrigskeit weder unterworsen haben noch vernünftigerweise unterwersen können; und wenn er auch die natürliche Religion zur Seligkeit unzulänglich, die geoffendarte unentbehrlich sindet, will er doch die hristliche Kirche von jedem weltlichen Semeinwesen scharf unterschieden und ihre Ausgabe streng auf die Lehre beschränkt wissen. Utheisten sollen als gemeingefährlich ausgewiesen, aber nicht bestraft werden dürsen. ) Gerade auf diesem Gediete hat Thomasius besonders erfolgreich gewirkt und in seinem Theile dazu mitgeholsen, daß das Zeitalter der Ausklärung und der religiösen Duldsamkeit sin Deutschland anbrach.

Roch viel umfassender und nachhaltiger war aber der Einfluß, und weit größer die wissenschaftliche Bedeutung eines Mannes, welcher längere Zeit neben Thomasius in Halle als akademischer Lehrer thätig gewesen ist, und welcher von ihm und seiner Schule sehr unfreundlich und geringschätzig behandelt wurde, wiewohl er in seinen letzten Zielen vielsach mit ihnen zusammentraf, Christian Wolff's.

## II. Molff.

## 1. Wolff's Leben; Charakter, Methode und Theile seiner Philosophie.

Christian Wolff den vurde den 24. Januar 1679 in Breslau geboren. Wenn das Studium der Philosophie bei Leibniz und Thomasius mit dem Fachstudium der Rechtswissenschaft in Ver=

<sup>1)</sup> Thomasische Gedanken (1724) II, 1 ff. Ausführlichere Mittheilungen über Thomasius' Rechts- und Staatslehre, als hier gegeben werden konnten, sindet man bei Bluntschli, Gesch. d. allg. Staatsrechts 188 ff.

<sup>2)</sup> So schreibt er selbst sich in den deutschen Schriften, in den lateiniichen nennt er sich Wolfius.

bindung gestanden hatte, so verband es sich bei Wolff, wie seitdem bei der Mehrzahl der deutschen Philosophen, mit dem der Theologie. Sein Vater, ein Rothgerber, hatte ihn schon vor seiner Geburt dem Dienst der Kirche gewidmet; als Knabe war er zum Lesen der Bibel und zum regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes angehalten worden, und er hatte auch wirklich ein solches Inter= esse für theologische Fragen gewonnen, und sich über dieselben noch auf der Schule so sorgfältig unterrichtet, daß er selbst bezeugt, als er 1699 die Universität Jena bezog, habe er in den theologischen Vorlesungen nichts neues gehört. Um so wichtiger wurde für ihn der Unterricht in der Mathematik und den verwandten Fächern, den er hier erhielt. Auch seiner Lehrer in der Philosophie gedenkt er mit Anerkennung; noch mehr hatte er aber in dieser Beziehung Pufendorf's Schriften und vor allem Tschirnhausen's "Geistesheilkunde" zu verdanken. J. J. 1703 habilitirte sich Wolff in Leipzig, und hielt hier einige Jahre mathematische und philosophische Vorlesungen. Durch seine Habilitationsschrift kam er mit Leibniz in Verbindung, an dessen System er sich bald ganz auschloß. Ihm hatte er es auch zu verdanken, daß er 1706, als eben wegen einer Lehrstelle in Giessen Unterhandlungen mit ihm augeknüpft waren, zum Professor in Halle ernaunt wurde. Sein Lehrfach war die Mathematik; er dehnte jedoch nach einigen Jahren seine Vorlesungen auf alle Theile der Philosophie aus, und er fand mit benselben solchen Beifall, daß er bald zu ben gefeiertsten Universitätslehrern gehörte. Neben dem neuen und für jene Zeit bedeutenden ihres Inhalts empfahlen sie sich auch durch die einfache Natürlichkeit seines freisließenden deutschen Bortrags, die Klarheit und Ordnung seiner Gedanken, die ansprechenben Beispiele und treffenden Bemerkungen, mit benen er sie zu erläutern, die meralische Nutanwendung, die er ihnen zu geben wußte. Rur um so größeren Kummer verursachten sie aber Wolff's pietistischen Collegen, unter welchen der fromme Francke und ber streitfertige Lange obenan standen; und nach mehrjährigen, durch

ersönliche Empfindlichkeiten und Zerwürfnisse verbitterten Strei= tigkeiten gelang es Wolff's Gegnern burch sehr unwürdige Mittel, den rauhen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. gegen den Philosophen so stark einzunehmen, daß er am 8. November 1723 jenen berüchtigten Kabinctsbefehl erließ, durch den Wolff nicht blos abgesetzt, sondern auch bei Strafe bes Stranges aus den königlichen Landen verwicsen wurde. 1) Von mehreren Zufluchtsorten, die sich ihm darboten, wählte er Marburg, wo ihm schon vor seiner Vertrei= bung aus Halle eine Professur angetragen worden war; und er sette hier seine akademische und schriftstellerische Thätigkeit mit dem ge= wohnten Beifall und mit immer steigendem Ruhm fort, bis ihn 1740 Friedrich d. Gr., ein warmer Bewunderer seiner Lehre und seiner Schriften, unmittelbar nach seiner Thronbesteigung, in ber ehrenvollsten Weise auf den alten Schauplat seines Wirkens zu= rückberief. Noch vierzehn Jahre war er in Halle als Lehrer thätig; boch fand er für seine Vorlesungen nicht mehr bas gleiche Interesse, wie in seinen jüngeren Jahren. Um so größer war dagegen fortwährend der Erfolg seiner Schriften, und wie wenig es ihm an äußerer Anerkennung gefehlt hat, zeigt neben vielen anderen Auszeichnungen die Erhebung zum Reichsfreiherrn, welche ihm, wie früher Leibniz, zu Theil wurde. Als er d. 9. April 1754 starb, war die Herrschaft seines Systems in Deutschland längst entschieden.

Dieses System war nun im wesentlichen kein anderes, als das leibnizische. Wolff war zwar sehr eifersüchtig auf den Ruhm der wissenschaftlichen Selbständigkeit, und äußerte seine Unzusstiedenheit, als sein Schüler Bilsinger von leibnizswolfsischer Phislosophie sprach. Indessen zeigt der Augenschein, daß er keinen einzigen neuen Gesichtspunkt von durchgreisender Bedeutung aufzselbniz an die Grundgedanken seines Systems sind ihm von Leibniz an die Hand gegeben, und sein eigenes Verdienst besteht

<sup>1)</sup> Das nähere über diese Borgänge findet sich in meinen Borträgen und Abhandlungen (Lpz. 1865) S. 108 ff.: "Wolff's Bertreibung aus Halle; der Kampf des Pietismus mit der Philosophie."

nur in der methodischen Entwicklung dieser Gedanken, in ihrer Ausführung zu einem förmlichen Lehrgebäude, in der Bollständigkeit, der Sorgfalt, der Ausbauer, der folgerichtigen Verständigkeit, mit welcher er die verschiedenen Wissensgebiete bis in's einzelste bear= beitet, den gesammten Inhalt unseres Bewußtseins mit wohlge= ordneten beutlichen Begriffen zu umfassen unternommen hat. Von den Eigenschaften, welche in ihrer harmonischen Bereinigung die wissenschaftliche Größe seines Vorgängers ausgemacht hatten, war ihm nur ein Theil zugefallen: die logische Klarheit des Denkens, ber nüchterne mathematische Verstand; die geniale Erfindungstraft cines Leibniz, seine großartige Combinationsgabe, die kühne Ibea= lität seines Geistes war Wolff's phlegmatischerer Natur verfagt geblieben. Er war nicht der Mann, um der Philosophie eine neue Bahn zu eröffnen, aber er war in hervorragender Weise befähigt, seine Zeitgenossen auf dem von einem audern entdeckten Wege zu führen, und denselben in geordnetem Fortgang nach allen seinen Verzweigungen auszumessen.

Als Schriftsteller hat Wolff ein großes Verdienst durch die deutsch geschriebenen Lehrbücher, in denen er bis zum Jahr 1726 alle Theile seines Systems bargestellt hat; während er von da an, — seit er sich mit der steigenden Ausbreitung seines Ruhmes immer mehr als einen "Prosessor der Menschheit" fühlen gelernt hatte, — sich nur noch der lateinischen Sprache bediente, und die= selben Gegenstände, welche er kürzer und bündiger deutsch dar= gestellt hatte, nun mit einer oft ganz übertricbenen Ausführlichkeit lateinisch bearbeitete. Vergleicht man Wolff's deutsche Schriften mit denen des Thomasins, so zeigt sich ein außerordentlicher Fort= schritt in der Behandlung der Sprache. Wolff's Darstellung ist wohlgeordnet, sein Styl ist zwar mit einer gewissen altfrankischen Umständlichkeit behaftet, aber er ist klar, natürlich und für jene Zeit außerordentlich rein. Durch ihn erst hat die deutsche Philosophie, ja die deutsche Wissenschaft überhaupt, sich ihrer Mutter= sprache mit Freiheit bedienen gelernt. Ihm hat sie namentlich

ihre Terminologie, dieses so unentbehrliche Mittel der wissenschaft= lichen Mittheilung, zu einem guten Theil zu verdanken. Er hat auch hier, wie in mancher anderen Beziehung, das ausgeführt, wozu Leibniz den Anstoß gegeben hatte.

Der leitende Gedanke von Wolff's philosophischer Thätigkeit ist jene Aufklärung bes Verstandes, welche schon Leibniz für die Grundbedingung alles wissenschaftlichen und praktischen Fortschritts erklärt hatte. Als die Triebfeder seiner Arbeiten bezeichnet er selbst in der Vorrede zu seiner deutschen Metaphysik die Liebe zum menschlichen Geschlechte, welche ihn von Jugend auf habe wünschen lassen, wenn es bei ihm stände, alle glückselig zu machen. Dazu ift aber, wie er glaubt, nichts so nöthig, als die Erkenntniß der Bahrheit, und zu dieser ist nichts so nöthig, als beutliche Begriffe und gründliche Beweise. Wolff war noch auf der Schule durch seinen Lehrer, den Pastor Neumann, in Descartes' mathematisch= demonstrative Methode eingeführt worden, und er hatte schon da= mals den Plan gefaßt, die theologischen Lehrsätze durch unwider= prechliche Beweise zu mathematischer Gewißheit zu bringen. Den= jelben Plan hat er in der Folge auf alles Erkennen überhaupt ausgebehnt: das Ziel aller wissenschaftlichen Untersuchungen liegt für ihn barin, daß alle unsere Borstellungen zur Deutlichkeit er= boben, alle Ueberzeugungen auf unanfechtbare Beweise gegründet, alle Fragen burch regelmäßige Schlußfolgerungen aus deutlichen Begriffen entschieden werden. An zwei Dingen, sagt er im Vorwort zu seiner lateinischen Logik, habe es der Philosophie bisher gesehlt: an der Evidenz, ohne die keine sichere und feste Ueber= kugung möglich sei, und an der praktischen Brauchbarkeit. Grund dieses doppelten Fehlers sei aber ein und derselbe: der Mangel an bestimmten Begriffen und Grundsätzen. 1) Die Phi= losophie ist nach einer Definition, an der er von Anfang an

<sup>1)</sup> Die Quellenbelege für die nachfolgende Darstellung sindet man, io weit sie hier nicht verzeichnet sind, in guter Answahl bei Erdmann, Gesch. d. neuern Phil. II, b. Beil. S. CV—CXLVIII.

festgehalten hat, "die Wissenschaft von dem Möglichen, wiesern es sein kann.". Möglich ist aber alles, was keinen Wiberspruch in sich schließt. Die Philosophie beschäftigt sich baher mit allem erkennbaren ohne Ausnahme; und sie unterscheibet sich insofern von den übrigen Wissenschaften nicht durch ihren Gegenstand, sondern nur durch seine Behandlung. Während es nämlich die geschichtliche Erkenntniß nur mit dem zu thun hat, was ist und geschicht, nur mit den Thatsachen, von denen uns theils unsere Sinne, theils die Aussagen unseres Selbstbewußtseins unterrichten, soll die Philosophie die Gründe aufsuchen, weßhalb das Mögliche wirklich werden kann, daher auch in den Fällen, in denen an sich mehreres gleich möglich wäre, die Gründe, weßhalb das eine eher geschicht ober geschehen soll, als das andere; d. h. sie soll alle ihre Sate beweisen, soll bieselben aus sicheren und unumstößlichen Principien, aus beutlichen und abäquaten Begriffen, burch richtige Schlußfolgerungen ableiten. Ableiten können wir aber aus jedem Begriff nur das, was wirklich barin liegt; und eben dieses ist nach Wolff, welchem weber Descartes' noch Tschirnhausen's Bestimmungen hiernber ganz genügen, auch das Merkmal ber Bahr= heit: ein Sat ist mahr, wenn sich das Prädikat in bemselben aus dem Subjekt bestimmen (durch Analyse des Subjektsbegriffs sinden) läßt (Log. 523 ff.). Die Philosophie soll baher dasselbe Verfahren, dessen sich die Mathematik in der Größenlehre bedient, auf alle wissenschaftliche Untersuchungen anwenden; denn das eigentliche Wesen der mathematischen Methode besteht eben (wie Wolff ausbrücklich bemerkt) in der Evidenz, mit welcher aus den Principien dasjenige abgeleitet wird, was wirklich in ihnen enthalten ist; die Form der Definitionen, Axiome und Sätze ist Nebensache. Rur darf man deßhalb nicht glauben, daß die Philosophie ihre Methode von der Mathematik entschne, sondern die eine wie die andere schöpft sie aus der Logik. Wolff weist demnach der Philosophie im allgemeinen das Gebiet zu, welches Leibniz das der nothwendigen oder Vernunftwahrheiten genannt hatte (s. o. S. 139. f.); ebenso

stimmt er mit ihm in der Forderung überein, daß auf diesem Gebiete alles einzelne auf streng demonstrativem Weg aus den grundlegenden Begriffen abgeleitet werde (s. S. 94.); und nichts anderes will auch seine Definition der Philosophie besagen: sie ist die Wissenschaft des Möglichen, weil sie es mit dem Inhalt unserer Begriffe als solchem, ganz abgesehen von ihrer erfahrungsmäßigen Wirklichkeit, zu thun hat, sie soll durch jene Desinition als reine Begriffswissenschaft bezeichnet werden.

Hatte aber schon Leibniz zwischen ben nothwendigen und den thatjächlichen Wahrheiten, dem apriorischen und empirischen Er= tennen unterschieden, so gewinnt biese Unterscheidung für Wolff eine noch umfassendere Bedeutung. Von den Principien, deren nd die Philosophie bedient, lassen sich manche aus der Erfahrung begründen, die Sätze, welche sie auf demonstrativem Wege gewonnen hat, durch Beobachtung und Versuch bestätigen. Diese Beihülfe der Erfahrung darf die Philosophie, der es um die höchste wissen= schaftliche Gewißheit zu thun ist, nicht verschmähen. daher in allen ihren Haupttheilen der rationalen eine empirische Wissenschaft zur Seite. Die Naturbetrachtung bestätigt, was die natürliche Theologie von der Weisheit, Güte und Allmacht Gottes lehrt, und Wolff redet insofern wohl auch von einer "experimen= tellen natürlichen Theologie," beren Grundlage die Teleologie sei. 1) Die experimentelle Physik leitet die Sätze, welche die allgemeine Kosmologie metaphysisch, aus ben Principien der Ontologie, er= weist, aus der Beobachtung ab. In demselben Verhältniß steht die empirische Psychologie zur rationalen. Auch die Lehren der Moral und Politik finden in der Erfahrung ihre Bestätigung. Wolff selbst hat zwar nur die empirische Physik und Psychologie abgesondert behandelt; aber auch seinen rationalen Deduktionen ist eine Menge Material beigemischt, welches sich selbst auf seinem eigenen Standpunkt nur aus der Erfahrung herleiten läßt. Nur

<sup>1)</sup> Log. Disc. prael. § 107. Cosmol. gen. § 53.

um so fühlbarer macht sich aber bei ihm der Mangel an einer genaueren Untersuchung über den Antheil, welcher einer jeden von den beiden Erkenntnißquellen, einerseits der Vernunft, andererseits der Erfahrung, an der Bildung unserer Vorstellungen zu= kommt, und über die Art, wie beide zur Gewinnung einer wissen= schaftlichen Erkenntniß zu verbinden sind. Sein eigencs Absehen ist durchweg auf eine rationale Wissenschaft gerichtet, in der alles aus gewissen Voraussetzungen ebenso bündig und unwidersprechlich gefolgert werden soll, wie dieß bei der Ableitung mathematischer Lehrsätze der Fall ist. Wie wir aber jener Voraussetzungen selbst gewiß werden, wie in unsere grundlegenden Begriffe der Inhalt hineinkommt, den der Philosoph aus ihnen entwickeln soll, und ob es überhaupt möglich ist, das deduktive Verfahren auf die Betrachtung der Natur, des menschlichen Geistes und der Gottheit in derselben Weise und mit derselben Ausschließlichkeit anzuwenden, wie auf die abstrakten Bestimmungen der Mathematik über Größen und Zahlen, wird nicht gefragt. In Wahrheit nun ist dieß unmöglich; und auch bei Wolff stellt sich dieser Sachverhalt thatsächlich heraus. Seine Principien sind großentheils, wenn man näher zusieht, nicht der Vernunft rein als solcher, sondern in letzter Beziehung doch nur der Erfahrung entnommen, und bei jedem neuen Fortschritt seiner Debuktionen sieht er sich immer wieder genöthigt, Erfahrungssätze zu Hülfe zu nehmen. Weil er es aber versäumt hat, durch eine vorgängige gründliche Untersuchung der Erkenntnißthätigkeit über den Ursprung und die Bestandtheile unserer Vorstellungen und über die Bedingungen des wissenschaftlichen Erkennens sich eine klare und erschöpfende Rechenschaft zu geben, weiß er weder die Bedeutung der Erfahrung für seine eigene Philosophie zu würdigen, noch ist er sich bewußt, in welchem Umfang die Sicherheit der wissenschaftlichen Annahmen überhaupt von der Vollständigkeit ihrer erfahrungsmäßigen Begründung abhängt. Was er in der Wirklichkeit nur aus der Erfahrung, und vielleicht aus einer sehr unvollkommenen und unsicheren Erfahrung,

geschöpft hat, erscheint ihm, weil er es in seine Deduktionen aufsgenommen hat, als ebenso gewiß, wie wenn es durch strenge Beweissührung aus unbestreitbaren Principien abgeleitet wäre. Erst Kant's eingreifende Untersuchungen haben die deutsche Philossphie im ganzen und großen von diesem unkritischen Verhalten zu sich selbst, diesem Dogmatismus befreit.

Für die methodische Behandlung philosophischer Gegenstände iellt Wolff den Grundsatz auf, welcher sich aus seinem demon= strativen Verfahren unmittelbar ergab, daß vom Begründenden jum Begründeten fortgegangen, daß in jeder Untersuchung das= jenige vorangestellt werbe, was zum Verständniß und zum Erweis des nachfolgenden erforderlich sei (Log. Disc. praol. 132 f.). Rach dem gleichen Gesichtspunkt will er auch die Haupttheile jeines Systems ordnen. Er unterscheidet in dieser Beziehung!) zunächst diejenigen Wissenschaften, in benen es sich um die Er= kenntniß des Wirklichen als solche handelt, und diejenigen, welche Regeln für unser Verhalten aufstellen; wir würden sagen: die reine und die angewandte Philosophie. Die erstere hat es nun mit drei Hauptgegenständen zu thun: der Gottheit, der mensch= lichen Seele und der Körperwelt; und hieraus ergeben sich drei Bissenschaften: die natürliche Theologie, die Psychologie und die Physik. Die Physik zerfällt wieder in vier Zweige: die allge= meine Physik, oder die Lehre von denjenigen Eigenschaften der Körper, welche theils ihnen allen, theils den Hauptarten derselben zukommen; die Kosmologie, oder die Lehre vom Weltganzen; die besonderen Naturwissenschaften: Meteorologie, Ornktologie, Hydrologie, Phytologie, Physiologie; endlich die Teleologie, ober die Ehre von den Zwecken der Naturdinge; noch weitere Wissenschaften mögen, wie Wolff bemerkt, in ber Folge hinzukommen. Die Kosmologie, Psychologie und Theologie faßt Wolff unter dem Namen

<sup>1)</sup> Logica disc. praelim. c. 3; vgl. Erdmann, a. a. D. 267 ff. CV ff. und die praktische Philosophie betreffend ebend. 341 ff. CXLV f. Grundr. d. Gesch. d. Phil. II, § 290, 8.

der Metaphysik zusammen, und er behandelt sie hier in der eben angegebenen Reihenfolge, weil die Kosmologie von der Psychologie, die Kosmologie und Psychologie von der natürlichen Theologie vorausgesetzt werden; ihnen allen aber stellt er als ersten Theil ber Metaphysik diejenige Wissenschaft voran, welche er die Ontologie, ober mit einer aristotelischen Bezeichnung die "erste Philosophic" nennt, die Darstellung bessen, was allem Seienden überhaupt, körperlichen und geistigen Wesen, Naturdingen und Kunsterzeugnissen, zukomme. — Die angewandte Philosophie bezieht sich theile auf bas Erkenntniß=, theils auf bas Begehrungsvermögen, sie giebt theils Regeln für unser Denken, theils Regeln für unser Handeln. Icnes ist die Aufgabe der Logik, dieses die der praktischen Philosophie. Von der Logik unterscheidet Wolff noch die Erfindungskunst, welche zur Entbeckung verborgener Wahrheiten Anleitung geben soll (Tschirnhausen hatte beide identificirt); für die Mög= lichkeit dieser, bis jetzt allerdings nicht ausgeführten, und auch von ihm selbst nicht in's Leben gerufenen Wissenschaft, verweist er auf das Beispiel der Algebra und der analytischen Mathematik über: haupt. Die praktische Philosophie betrachtet den Menschen theils im Naturzustand, als selbständigen Theil der Menschheit — die Ethit; theils im burgerlichen Zustand — die Politik; theils in den kleineren und einfacheren Verbindungen, welche zusammen das Hauswesen bilden — die Dekonomik. Der theoretische Theil dieser drei Wissenschaften, die Wissenschaft der guten und schlechten Handlungen, ist das Naturrecht. Die gemeinsamen Grundlagen der praktischen Philosophie, die allgemeinsten Regeln des menschlichen Handelns, untersucht die "allgemeine praktische Philo-Meben diesen auf's sittliche Leben bezüglichen Wissenschaften könnte cs aber, wie unser Philosoph sagt, auch eine "Philosophie der Künste", eine "Technologie" geben, welche selbst

<sup>1)</sup> Wolff selbst hat sich übrigens, wie wir finden werden, nicht durchaus an diese Eintheilung gehalten.

vie geringsten Fertigkeiten, bis auf's Holzspalten hinaus, in Benacht zu ziehen und die Gründe ihres Verfahrens anzugeben
hitte; als Probe einer solchen will er seine "Vernünftigen Gedanken von der Baukunst" betrachtet wissen, in denen er die Regeln
dieser Kunst nach seiner Weise behandelt, und alle Einzelheiten
derselben syllogistisch demonstrirt hatte. Ebenso sind die freien Künste, Grammatik, Rhetorik, Poetik u. s. w., die Geschichtidreibung, die Rechtswissenschaft, die Nedicin, einer philosophischen
Behandlung fähig (a. a. D. § 39. 71 f.). Das Gebiet der Philojophie erstreckt sich also wirklich auf alles mögliche ohne Ausnahme:
alles in der Welt hat seine Gründe, dieser Gründe sollen wir
uns bewußt werden, und die wissenschaftliche Erkenntniß der
Gründe ist Philosophie.

Ueber die Reihenfolge der philosophischen Wissenschaften er= tlatt sich unser Philosoph nicht ohne Schwanken. Denn das mar steht ihm fest, daß die Wetaphysik der praktischen Philosophie wrangehen musse, und daß die vier Theile der ersteren in der angegebenen Ordnung (Ontologie, Kosmologie, Psychologie, Theologie) zu stellen seien. Auch von der Logik ist es ihm unzwei= ielhaft, daß sie sachlich genommen der Ontologie und Psychologie nachgesetzt werden müßte; wenn er sie tropdem beiden voranstellt, lo ist dieß eine bewußte Abweichung von der Sachordnung aus Gründen pädagogischer Zweckmäßigkeit. Eine wirkliche Unsicherheit sindet sich dagegen in seinen Aeußerungen über die Physik. Einer= seits set die praktische Philosophie manche physikalische Sätze voraus, andererseits werden, wie Wolff bemerkt, nicht blos von der gesammten Physik die Ergebnisse der Metaphysik, sondern von dem telcologischen Theile derselben auch die praktischen Grund= sätze vorausgesetzt, und so schwankt er, ob er auf die Metaphysit die Physik oder die praktische Philosophie zunächst folgen lassen solle. In jeme muß, wie er glaubt, der experimentelle Theil dem dogmatischen und die Physik im engeren Sinn der Televlogie vorangehen; in dieser die allgemeine praktische Philosophie und das

Naturrecht (falls dieses besonders behandelt wird) der Ethik, die Sthik der Dekonomik, die Dekonomik der Politik. Von der Techsnologie erfahren wir nur, daß sie später sei, als die Physik; über den Ort der empirischen Psychologie hat sich Wolff nicht näher erklärt; die Ersindungskunsk soll nicht allein die Ontologie, sondern in ihrer specielleren Aussührung Säte aus allen philosophischen Wissenschaften voraussetzen. Unsere Darstellung wird sich in Betreff der von Wolff bearbeiteten Wissenschaften im wesentlichen an seine Anordnung halten, ohne doch die Physik von der Kosmologie und die empirische Psychologie von der rationalen zu trennen.

## 2. Die Logik und der ontologische Theil der Metaphysik.

In seiner Logit') giebt Wolff die genauere Ausführung und Begründung seines wissenschaftlichen Verfahrens, indem er in dem ersten, theoretischen, Theile derselben die Thätigkeiten des Verstandes barstellt, durch die wir zu einem Wissen gelangen, in dem zweiten, praktischen, Theile aus dieser Darstellung Regeln für die Behandlung der wissenschaftlichen Aufgaben ableitet. Absehen ist dabei einerseits auf eine Vereinfachung der Logik gerichtet: er verlangt, daß die "künstliche Logik" sich auf die natürliche gründe, daß sie diese erläutere, von der natürlichen Gebankenfolge Rechenschaft gebe, ihre Gesetze untersuche und die Regeln, welche sic aufstellt, ihr entnehme; und er will deßhalb überall, mit Beseitigung unnützer Subtilitäten, auf bie uns bekannten Thatsachen unseres Denkens zurückgehen. Anbererseits verläugnet er aber auch hier, besonders in seinem größeren Werke, jene lehrhafte Gründlichkeit und Verstandespedanterie nicht, uns kein logisches Mittelglied ihrer Auseinandersetzungen schenkt,

<sup>1)</sup> Wolff hat die Logik zweimal bearbeitet: compendiarisch in den "Bernünftigen Gedanken von den Kräften des menschl. Berstandes" (1712), aussührlicher in der lateinischen Philosophia rationalis's. Logica v. J. 1728. Ich folge im obigen der letteren.

vie auch das Marste noch erklärt und das selbstverständliche regel= recht und umständlich beweist. Er handelt in seinem ersten Theile nach einer Einleitung, welche theils die psychologischen theils die ontologischen Voraussetzungen und Hülfsbegriffe der Logik bespricht, wn den drei Verstandesthätigkeiten: Begriff, Urtheil und Schluß. In dem Abschnitt über die Begriffe verbreitet er sich eingehend, meist im Anschluß an leibnizische Bestimmungen (s. o. S. 112. f.), über den Unterschied der dunkeln und klaren, verworrenen und deutlichen, der vollständigen und unvollständigen, adäquaten und inabäquaten, einfachen und zusammengesetzten, abstrakten und kon= treten, der allgemeinen und der Einzelbegriffe. Er widmet ferner der sprachlichen Bezeichnung der Begriffe eine ausführliche Be= trachtung. Er handelt endlich von den Erfordernissen und Regeln der wissenschaftlichen Begriffsbestimmung, und er erklärt bei dieser Belegenheit mit Leibniz und Tschirnhausen für eine Realdefinition, im Unterschied von der bloßen Nominaldefinition, die genetische, oder diejenige, welche die Entstehungsart des definirten Gegen= standes angiebt und ebendamit seine Möglichkeit nachweist. Wolff wendet sich weiter zu den Urtheilen, wobei er an früher berührte metaphyfische Bestimmungen über die constanten und veränderlichen Eigenschaften, die Attribute und Modi der Dinge, auknüpft. Hier= aus leitet er z B. den Unterschied der kategorischen und hypo= thetischen Urtheile her. Die constanten Eigenschaften der Dinge, lagt er, können von ihnen bedingungslos, die veränderlichen nur unter gewissen Bedingungen ausgesagt werden; jene ergeben baher ein absolutes oder kategorisches, diese ein bedingtes oder hypothe= tisches Urtheil; weil aber alle kategorischen Aussagen über ein Ding aus seinem Begriff fließen, und mithin nur unter der Voraussetzung richtig sind, daß das Ding wirklich so beschaffen sei, wie seine Definition aussagt, lassen sich alle kategorischen Urtheile auch wieder in hypothetische verwandeln. Als eine eigenthümliche Art von Urtheilen bezeichnet er die unbeweisbaren Sätze, welche als theo= retische "Axiome", als praktische "Postulate" genannt werden; un=

1

beweisbar seien aber diejenigen Sätze, in denen sich aus ber Definition des Subjekts ergebe, daß das Prädikat demselben beizulegen oder abzusprechen sei (Kant's "analytische Urtheile"). Als Grundform des Schlusses betrachtet er mit Aristoteles den kategorischen Schluß ber ersten Figur, und er sucht nachzuweisen, daß nicht bloß die kategorischen Schlüsse ber zweiten und dritten Figur, sondern auch die hypothetischen und disjunktiven sich auf Schlusse der ersten Figur zurückführen lassen. Noch ausführlicher behandelt Wolff in seinem größeren Werke den praktischen Theil der Logik. Er wirft die Frage nach dem Merkmal der Wahrheit auf, und giebt barauf die bereits (S. 216) angegebene Antwort. spricht den Unterschied und die Erfordernisse der direkten und in= direkten Beweisführung, die Bedingungen und Grade der Gewißheit Ungewißheit und Wahrscheinlichkeit, die Begriffe des Wissens, der Meinung, des Glaubens, des Jrrthums. Er untersucht weiter in einem von den wichtigsten Abschnitten seines Werks den Gebrauch, welcher von der Logik zur Erforschung der Wahrheit sowohl beim erfahrungsmäßigen als beim apriorischen Erkennen zu machen ist; und er macht dabei namentlich auch über die Art, wie aus der Beobachtung des Einzelnen allgemeine Begriffe, aus der Beobachtung der Wirkungen Bestimmungen über die Ursachen abgeleitet werben können, manche treffende Bemerkung, wenn er auch bie Induktion im Allgemeinen (schon § 477 f.) noch in der herkömmlichen Weise einfach als einen Schluß von sämmtlichen einzelnen Fällen auf das sie umfassende Allgemeine auffaßt. Auf diese methodologischen Untersuchungen folgen dann aber noch viele weitschweifige Auseinandersetzungen über die Abfassung, die Beurtheilung und das Lesen von Büchern aus den verschiedenen Wissensgebieten, über die Auslegung der h. Schrift, über den Lehrvortrag, über Disputationen und wissenschaftliche Verhandlungen, über die Fähigkeiten und die Kenntnisse, deren Besitz uns zur Lösung der verschiedenen wissenschaftlichen Aufgaben in den Stand setz; und ber Philosoph nimmt es dabei wieder so gründlich, daß er z. B. dem Sake,

vos man nicht weiß, das solle man in Büchern nachschlagen, § 1139 eine ausführliche Demonstration gewidmet hat. Mit eingehenden Bemerkungen über den praktischen Werth und Gebrauch der Logik und über die Methode des logischen Studiums schließt das Werk, welches trotz seiner steisen Schulsorm und seiner für uns oft ungenießbaren Weitläusigkeit, doch dem Bedürsniß seiner Zeit in erschöpfender Weise entgegenkam, und welches auch wirklich das Lob einer klaren, verständigen und umsichtigen Behandlung seiner Ausgade in hohem Grade verdäugnet es allerdings nicht, und lode's erkenntnißthevretischen Forschungen hat Wolff höchstens vielleicht in seinen Erörterungen über Ersahrungserkenntniß und Induktion einigen Einfluß verstattet.

An die Logik schließt sich unter den Untersuchungen, welche in ihrer Sesammtheit die Metaphysik bilden i), zunächst die On toslogie an, durch deren Bearbeitung Wolff einem schon von Leibniz ausgesprochenen wissenschaftlichen Bedürfniß entgegenkam. Er stellt dieser Wissenschaft die Aufgabe, theils die allgemeinen Eigenschaften des Seienden, theils die Hauptarten desselben und ihr regenseitiges Verhältniß darzustellen. Ihre allgemeinsten Prinschien sindet er in dem Satz des Widerspruchs und dem Satz des zureichenden Grundes (worüber S. 141 f.); er sucht aber den zweiten von diesen Grundsähen aus dem ersten durch die Erwägung abzuleiten, gegen deren Bündigkeit sich allerdings manches einwenden läßt: wenn etwas ohne zureichenden Grund wäre, so wäre nichts der Grund seines Seins, so müßte deßhalb als seiend zieht werden, weil nichts ist; nichts könne aber unmöglich der Grund von etwas sein, es könne nicht aus der Annahme, daß

<sup>1)</sup> Dargestellt in den "Bernünftigen Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt" (1719); außesührlicher in der Ontologia (1729), Cosmologia generalis (1731), Psychologia empirica (1732), Psychol. rationalis (1734), Theologia naturalis (1736 f.).

Beller, Befdicte ber beutschen Philosophie.

nichts sei, das Sein von etwas gefolgert werden. Auf den Sat des Widerspruchs gründet sich der Unterschied des Wöglichen und Unmöglichen: unmöglich ist, was einen Widerspruch in sich enthält, möglich, was keinen in sich enthält, b. h. was weber sich sclbst, noch einem anderen wahren Sate widerspricht. Das Unmögliche ist nichts, das Mögliche "etwas", "ein Ding": jenem entspricht kein Begriff, diesem entspricht einer. Sofern ein Ding eine Eigenschaft haben kann, aber noch nicht hat (sofern es m. a. W. blos möglich ist, daß ihm etwas zukomme), ist es unbestimmt, aber ebendeßhalb bestimmbar; sofern es sie hat, ist & bestimmt; dasjenige, wodurch es sie erhält, der zureichende Grund seiner Bestimmtheit, ist das Bestimmende; wenn daher das Bestimmende ist, muß auch das Bestimmte und die Bestimmtheit Diejenigen Bestimmungen in einem Ding, welche weber von einem andern Ding noch von einander herrühren, machen sein Wesen aus; die Bestimmungen, welche aus dem Wesen eines Dings folgen, nennt Wolff, im Anschluß an Descartes und Spinoza, seine Attribute oder Eigenschaften, solche Bestimmungen, die seinem Wesen zwar nicht widerstreiten, aber auch nicht aus ihm hervorgehen, seine Modi. Jene kommen dem Ding immer, diese kommen ihm nur zeitweise zu. Was vollständig bestimmt ist das ist wirklich, und alles, was wirklich ist, ist vollständig bestimmt: wie die Unbestimmtheit mit der bloßen Möglichkeit zusammenfällt, so fällt die vollständige Bestimmtheit mit der Existenz ober Wirklichkeit zusammen. Jedes Einzelwesen ist daher wilständig bestimmt, und eben hierin, in der vollständigen Bestimmt: heit bessen, was wirklich in einem Ding ist, besteht bas Princip der Individuation. Das Allgemeine umgekehrt ist dasjenige, was nicht vollständig bestimmt ist, sondern nur die Bestimmungen enthalt, welche mehreren Einzelwesen gemeinsam sind; je nachdem diese Bestimmungen einen weiteren oder einen engeren Umfang haben, bilben sich ans ihnen Gattungen oder Arten. daher in der Wirklichkeit keine allgemeinen, sondern nur Einzel-

ringe. Das Sein und die Eigenschaften eines Dings sind noth= wendig, wenn das Gegentheil derselben unmöglich list, b. h. wenn weinen Wiberspruch in sich schließt; sie sind zufällig, wenn bieß nicht der Fall ift. Sofern aber auch das Zufällige seinen bestimmenden Grund hat, aus dem es mit Nothwendigkeit hervor= geht, wenn derselbe einmal vorhanden ist, kann es im Unterschied von dem unbedingt nothwendigen ein bedingt nothwendiges genannt werben: absolut nothwendig ist dasjenige, was den zureichenden Grund seines Seins in sich selbst hat, bedingt nothwendig oder zufällig, was ihn außer sich hat. Auf diese Bestimmungen läßt dann Wolff weiter ausführliche Erörterungen über Quantität, Bahl, Größe und Maß folgen, in benen er die Grundbegriffe und Grundsätze der Mathematik festzustellen bemüht ist; er be= ipricht die Qualität, unter der er jede von der Quantität ver= schiedene innere Bestimmung versteht, den Unterschied der ursprüng= lichen und abgeleiteten, der nothwendigen und zufälligen Quali= täten, die Aehnlichkeit und die Congruenz; er handelt endlich von den Begriffen der Ordnung, Wahrheit und Vollkommenheit, von denen er die beiden letzteren auf den ersteren zurückführt. refinirt nänelich die Wahrheit (im "transcendentalen" ober meta= physischen Sinn) als "die Ordnung in der Mannigfaltigkeit dessen, was zusammen ist, oder aufeinanderfolgt", "die Ordnung dessen, was einem Ding zukommt," und ähnlich die Vollkommenheit als "die Zusammenstimmung bes Mannigfaltigen", so daß er bem= nach bei beiden, dem logisch=mathematischen Charafter seines Denkens entsprechend, zunächst nur die Form der Dinge, das formale Ver= hiltniß ihrer Eigenschaften und Bestandtheile in's Auge faßt.

Von diesen allgemeinen Untersuchungen über das Seiende wendet sich Wolff in dem zweiten Haupttheil seiner Ontologie zu der Frage nach den verschiedenen Arten desselben, und zunächst zu dem Unterschied des Einfachen und Zusammengesetzten. Ein zusammengesetzten Ding ist ein solches, das aus mehreren von einander verschiedenen Theilen besteht; um das Wesen eines

solchen zu erkennen, muß man einerseits diese Theile, andererseits die Art ihrer Verbindung kennen. Wenn aber mehrere Dinge von einander verschieden sind, sind sie außer einander; und wenn außer einander befindliche Dinge vereinigt werden, entsteht die Ausbehnung, welche gar nichts anderes ist, als bas Zusammensein verschiedener und außer einander befindlicher Dinge. Jedes zu= sammengesetzte Ding ist baher ausgebehnt. Was zusammen ist, das ist gleichzeitig; was dagegen in der Art ist, daß das Sein des einen anfängt, nachdem das des andern aufgehört hat, das steht im Verhältniß der Aufeinanderfolge. Die Ordnung Aufeinanderfolge in einer stetigen Reihe ist die Zeit; die Zeit ist baher mit dem Dasein von Dingen, die im Berhältniß der Aufeinanderfolge stehen, unmittelbar gegeben und durch dasfelbe bedingt. Die Ordnung des Zusammenseins gleichzeitiger Dinge ist der Raum. Ueber die weiteren auf Raum und Zeit bezüglichen Bestimmungen, so auch über Figur, Größe, Theilbarkeit, Bewegung, Geschwindigkeit u. s. w. verbreitet sich Wolff sehr ausführlich. Wenn es aber zusammengesetzte Dinge giebt, muß es auch einfache geben, d. h. solche, die aus keinen von einander verschiedenen Theilen bestehen; denn wenn jeder Theil eines Zusammengesetzten wieder zusammengesetzt wäre und so fort in's unenbliche, so kame man nie auf ein solches, aus dem sich das Zusammengesetzte erklären ließe: ber Grund des Zusammengesetzten kann nur in dem Nichtzusammengesetzten, bem Ginfachen, liegen. Ein einfaches Ding ist ohne Ausbehnung, ohne Größe, ohne Gestalt, ohne innere Bewegung; es ist untheilbar und nimmt keinen Raum ein; es kann weber aus einem zusammengesetzten Wesen entstehen (weil dieses die einfachen Dinge, in die es sich auflösen läßt, schon voraussett), noch aus einem einfachen (weil sich von dem untheilbaren nichts lostrennen läßt); wenn es daher überhaupt entstanden ist, muß es aus dem nichts geschaffen sein; und da es keine Theile hat, von denen die einen früher entstanden sein könnten, als die anderen, kann seine Entstehung nur eine

momentane sein. Ebenso könnte ber Untergang eines einfachen Besens nur momentan, nicht allmählich, nur burch Vernichtung, nicht durch Auflösung erfolgen. Nur die einfachen Wesen sind nun, wie Wolff mit Leibniz lehrt, als Substanzen im eigent= lichen Sinn zu betrachten. Wenn nämlich eine Substanz ein Wesen ist, welches einerseits der Dauer, andererseits der Beränderung sähig ist, wenn sie, mit andern Worten, "das Subjekt beharrlicher und veränderlicher innerer Bestimmungen" (§ 769) ist, so muß jeder Substanz eine gewisse Krast zukommen. Denn wie die Röglichkeit jeber Beränderung ein aktives und ein passives Ber= mögen voraussetzt (ein aktives, sofern ihr Grund in dem Sub= jekt selbst liegt, an dem sie sich vollzieht, ein passives, sofern er in einem andern liegt): so setzt ihr wirkliches Eintreten noch etwas weiteres voraus, aus dem es sich erklären läßt. Eben dieses ist aber die Kraft; denn "Kraft nennen wir dasjenige, was den sureichenden Grund für die Wirklichkeit einer Thätigkeit enthält:" mit der Kraft ist daher immer auch die Thätigkeit gesetzt, sie be= steht in dem fortwährenden Streben zu wirken, eine Beränderung hervorzubringen, und sie bringt fortwährend eine solche hervor, wenn sie keinen Wiberstand erfährt. Jede Veränderung hat daher ihren Grund in einer wirkenden Kraft; und da es nun zum Begriff der Substanz gehört, Veränderungen ihres Zustands zu erleiden, mussen wir auch jeder Substanz eine Kraft beilegen. Die Substanzen haben baher ein fortwährendes Streben, ihren Zustand zu ändern, und ändern ihn auch wirklich fortwährend, wenn sie keinen Widerstand erfahren. Dasjenige, an dem diese Beränderung sich vollzieht und dem die wirkende Kraft angehört, können nur die Substanzen als solche sein, nicht die ihnen an= haftenden Bestimmungen, seien sie nun Attribute oder bloße Modi (M. über biese Unterscheibung S. 226); benn diese Bestimmungen können ihnen wohl zukommen ober nicht zukommen, sie können ihmen auch in höherem ober geringerem Grade zukommen, aber ste können sich an sich selbst, ihrer Qualität nach, nicht ändern (die weiße Farbe als solche kann nie etwas anderes, als weiß sein); nur die Substanz ist das Subjekt, welches verschiedene qualitative Bestimmtheiten nach einander in sich aufnehmen, als ein und das= selbe mit sich identische, in seinem Wesen beharrende Ding Veränderungen erleiden kann. Sie ist (§ 869 ff.) dasjenige, was die Kraft, oder das Princip der Veränderung, in sich enthält. Nun besteht aber das ganze Wesen eines zusammengesetzten Dinges als solchen in bloßen Accidenzien, in der Gestalt, Größe und Lage seiner Theile; werden diese aufgehoben, so geht das zusammen= gesetzte Ding als solches unter, während boch von allem Substan= tiellen in demselben nichts aufgehört hat, zu eristiren. fachen Dinge sind baher bas, was auch in den zusammengesetzten allein substantiell ist, sie allein sind Substanzen im eigentlichen Sinn, die zusammengesetzten bagegen bloße Aggregate von Substanzen; nur in den einfachen Wesen kann auch alle Kraft ursprünglich ihren Sit haben: die Kräfte der zusammengesetzten Wesen sind das Produkt aus den Kräften der einfachen, aus denen dieselben zusammengesetzt sind. Weiter kommt nun Wolff (Ontol. II, 2, 3) auf den Unterschied der endlichen Wesen und des unendlichen Wesens zu sprechen, und nachdem er die Begriffe bes Unenblichen und des Endlichen eingehend erörtert, und namentlich auch den mathematischen Begriff des Unendlichen berichtigt hat, zeigt er, daß jede veränderliche Bestimmtheit (jeder Modus) eines Dinges in irgend einer Beschränkung seines Seins, jebe Beranderung desselben in einem Wechsel seiner Schranken bestehe; baß daher in einem endlichen Wesen die verschiedenen Zustände, deren es fähig ist, nur nach einander, nicht gleichzeitig, eintreten können. Dagegen könne in einem wirklich unendlichen Wesen das, was überhaupt in ihm sein kann, nicht successiv, sondern nur zugleich sein; es können baher keine bloßen Modi, keine zufälligen und veränderlichen, sondern nur nothwendige und unveränderliche Bestimmungen in ihm sein. Aber doch will Wolff, um der Freiheit des göttlichen Willens nicht zu nahe zu treten, die leibnizische

Unterscheidung der absoluten und hypothetischen Nothwendigkeit auf das Unendliche anwenden: neben dem unbedingt nothwendigen, sagt er, sei in demselben auch solches, bessen Rothwendigkeit eine bebingte, welches baher bem Zufälligen (ben Mobi) analog sei. Da sich ihm aber boch keine zufälligen und veränderlichen Bestimmungen im eigentlichen Sinn zuschreiben lassen, will er es nur uneigentlich eine Substanz genannt, und die Thätigkeit, welche strenggenommen immer eine Veränderung in sich schließt, ihm nur uneigentlich beigelegt wissen. Die weiteren Erörterungen der wolffischen Ontologie, über Abhängigkeit und Unabhängigkeit der Dinge von einander, über den Begriff des Verhältnisses, des Princips, der Ursache, der Wirkung, und über die verschiedenen Arten der Ursachen und der Wirkungen, muß ich hier ebenso, wie das Schlußkapitel über natürliche Zeichen und künstliche Bezichnung, übergehen. Auch im bisherigen konnten nur die wich= tigsten und bezeichnendsten von ihren Auseinandersetzungen berührt werben. So viel wird aber doch schon aus dem angeführten her= vorgehen, daß wir es hier, trop aller Weitschweifigkeit und allem Formalismus der Schule, mit einer sehr durchbachten und metho= visch fortschreitenden Darstellung zu thun haben. Wolff hat aller= bings in derselben eine Menge Dinge demonstrirt, die einer so umständlichen Beweisführung gar nicht bedurften, er hat viele andere, beim Licht betrachtet, nur scheinbar und mit Zirkelschlüssen bewiesen; er hat vollends von dem Grundfehler alles Dogmatismus, den Ursprung der Vorstellungen, mit denen operirt wird, nicht näher zu untersuchen, sich hier so wenig, wie sonst, freigemacht. Wer doch war es keine geringe und keine unfruchtbare Leistung, daß er es unternahm, die Begriffe, über die man sich gewöhnlich keine genauere Rechenschaft giebt, zu zergliebern, ihren Inhalt unb ihr gegenseitiges Verhältniß zu bestimmen, den Sinn und den Umfang, in dem sie sich anwenden lassen, festzustellen. Wolff hat dadurch nicht allein auf die Bildung des wissenschaftlichen Sprach= gebrauchs einen Einfluß ausgeübt, welcher heute noch nachwirkt und nicht auf die philosophischen Fächer beschränkt ist; sondern er hat auch, im Zusammenhang damit, um die Schulung des Denkens in unserem Volke, um seine Erziehung zur Klarheit, Bestimmtheit und Ordnung sich ein bleibendes, nicht hoch genug anzuschlagendes Verdienst erworben.

## 3. Die Kosmologie.

Von den Sätzen der Ontologie über das Seiende, und insbesondere von ihren Bestimmungen über einfache und zusammen= gesetzte Wesen, macht die Kosmologie die Anwendung auf die Welt. Unter der Welt versteht Wolff die Gesammtheit der mit Die einander im Zusammenhang stehenden endlichen Wesen. Kosmologie soll erklären, wie die Welt aus den einfachen Substanzen entsteht. Die allgemeine Boraussetzung dieser Erklärung liegt in jenem Determinismus, in dem Wolff Leibniz folgt. Alles einzelne in der Welt, sagt er mit jenem, und selbst das Weltganze ist zufällig; es könnte an und für sich genommen auch nicht sein ober anders sein. Aber diese Zufälligkeit besteht nur in der Abhängigkeit von anderem, in jener hypothetischen Nothwendigkeit, welche schon Leibniz von der absoluten unterschieden hatte. ist baher trop berselben jedes Ding und jeder Borgang durch den Zusammenhang des Weltganzen bestimmt und geht aus ihm nach dem Gesetz des zureichenden Grundes mit Nothwendigkeit her= vor; und die Welt als Ganzes ist nichts anderes, als eine durch das gesetzmäßige Ineinandergreifen aller ihrer Theile sich bewegende Maschine, ein mechanisches Automat.

Diese Theile der Welt sind Körper, d. h. zusammengesette Wesen; es gilt daher von ihnen alles das, was die Ontologie über die Natur und die Eigenschaften der zusammengesetzten Wesen gelehrt hat. Sie haben eine Ausdehnung, eine Sestalt, eine Größe, sie unterliegen gewissen Veränderungen; aber diese Versänderungen betreffen eben nur ihre Sestalt, ihre Größe, ihre Lage oder die Lage ihrer Theile, sie lassen sich alle auf die Bewegung,

welche einem Körper von einem anderen ihn berührenden mitgetheilt wird, auf mechanische Bewegung zurückführen. Die Körper leisten dieser Bewegung Widerstand'), es ist also in ihnen eine Biberstandskraft, eine passive Kraft ober eine Kraft der Trägheit, bermöge der sie jeder Beränderung widerstreben. Die Körper wirken aber auch auf einander, sie theilen andern Körpern Bewe= gung mit, ober bewirken in der Bewegung, die diese schon haben, eine Aenderung ihrer Scschwindigkeit ober ihrer Richtung; sie thun dieß aber (wie Wolff glaubt) nur wenn sie selbst bewegt sind; wenn baher alle Körper mit der Kraft der Trägheit begabt sind, so sind alle bewegten Körper mit einer aktiven Kraft ober einer Bewegungstraft begabt. Diese bewegende Kraft läßt sich weber aus der Materie noch aus dem Wesen des Körpers erklären. Denn jene ist nur das widerstandsfähige Ausgedehnte, dieses besteht in der Art, wie diese bestimmten, den Körper bildenden Theile miteinander verbunden sind; die aktive Kraft dagegen besteht in einem fortwährenden Streben nach Ortsveränderung, und aus biesem Streben geht auch immer eine Bewegung hervor, wofern cs nicht auf Widerstand stößt. Wir haben so in den Körpern ein doppeltes: die Materie und die bewegende Kraft. Beide stellen sich zunächst als beharrliche, gewisser Veränderungen fähige Dinge, als Substanzen dar. In Wahrheit sind sie jedoch nur substanz= ähnliche Erscheinungen (phaenomena substantiata); das einzige Substantielle in ihnen sind, wie schon die Ontologie gezeigt hat, die einfachen Wesen. Sie allein sind die Elemente der Körper, aus denen sowohl die Materie als die bewegende Kraft derselben Diesen einfachen Wesen burfen wir keine von ben Eigenschaften der zusammengesetzten beilegen; denn die letzteren sühren sich alle auf die Ausbehnung, die räumliche Bewegung, und die Lage ihrer Theile zurück; die einfachen Wesen dagegen sind untheilbar, unräumlich und daher auch ohne Bewegung, und sie

<sup>1)</sup> Bas Bolff Cosmol. § 129 zwar gleichfalls zu bemonstriren berjucht, eigentlich aber boch nur als Erfahrungsthatsache annimmt.

bürfen beßhalb nicht mit materiellen Atomen verwechselt werben. Eine bestimmte Eigenthümlichkeit muß allerdings jeder einfachen Substanz, die Element einer zusammengesetzten ift, zukommen; ja es kann keine von diesen Elementarsubstanzen der andern voll= kommen gleich sein; benn nur in ber Verschiedenheit ber Glemente kann der Grund davon liegen, daß das eine diesem, das andere jenem zusammengesetzten Wesen als Theil angehört (Cosmol. § 195). Sie muffen ferner mit einer thätigen Kraft begabt sein und fortwährenbe Beränberungen erleiben; benn nur aus ihren Kräften können die der Körper herstammen; und da nun jede Kraft beständig Veränderungen bewirkt, wenn ihr kein Widerstand geleistet wird, in einem einfachen Wesen aber nichts ist, was seiner Kraft Widerstand leisten könnte, so muß ein solches in einer unabläßigen Veränderung begriffen sein. Aber diese Bestimmtheit kann bei unräumlichen Wesen selbstverständlich nur eine innere, bie Beränderung, die sie erfahren, kann nur eine Beränderung ihres inneren Zustandes sein. Wenn jedoch Leibniz das Wesen der einfachen Substanzen in der Vorstellungskraft, ihre Veränderungen in der Vorstellungsthätigkeit, ihre individuelle Verschiedenheit in der größeren oder geringeren Deutlichkeit ihres Vorstellens gesucht hatte, so kann sich Wolff diese Bestimmung nicht aneignen, und er vermeibet beßhalb auch zur Bezeichnung ber einfachen Wesen ben Namen ber Monaben. Er findet, daß wir kein Recht haben, allen einfachen Dingen einerlei Art der Kraft beizulegen, und daß es sogar mehr für sich habe, in den Elementen der körperlichen Dinge eine eigene zur Erklärung ber körperlichen Vorgänge geeignete Kraft anzunehmen, beren Natur aber näher zu bestimmen er sich nicht getraut. Statt daher von der Vorstellungskraft aller Monaden zu reden, begnügt er sich, die Elemente der Körper betreffend, mit dem Saze, es sei in ihnen allen Wirken und Leiben, also auch ein aktives und passives Princip. 1) Ebenso

<sup>1)</sup> Man vgl. hierüber: Bern. Geb. v. Gott u. s. w. 1, § 598 s. II, § 215 f. Cosmol. gen. § 196. 293 f. Ontol. § 760 Anm.

rerhält es sich auch mit der Harmonie aller Einzelwesen, dem eurchgängigen Zusammenhang aller Dinge, den Wolff mit Leibniz Alle Zustände der einzelnen Elemente und alle Berannimmt. änderungen dieser Zustände sind mit denen aller andern so voll= sommen verknüpft, daß jede Beränderung in einem Element sich aus tenen aller andern erklären läßt, und daß umgekehrt aus dem gegen= wärtigen Zustand jedes Elements der Zustand aller andern, und somit der ganze Weltzustand, nicht allein für die Gegenwart, sondern auch für alle Bergangenheit und Zukunft, erschlossen werden könnte. Aber jur Erklärung dieses Zusammenhangs beruft sich Wolff nicht mit Leibniz auf die Borstellungskraft der Monaden, durch die jede ein Bild des Universums in sich trage; sondern er leitet ihn einfach wraus ab, daß die Zustände jedes Elements von seinen früheren Zuständen, und die Zustände der zusammengesetzten Wesen von denen ihrer Elemente abhängen; daß aber auch die Veränderungen in dem Zustand eines Elements durch die in den andern vor= zehenden Veränderungen bedingt seien, daß (m. a. W.) die Elemente auf einander einwirken und von einander Einwirkungen erfahren, wird aus der gegenseitigen Einwirkung der Körper auf einander kewiesen, welche sich nur aus der der Elemente erklären lasse (Cosmol. § 207). Wenn es aber Wolff nichtsbestoweniger bis auf weiteres bahingestellt sein lassen will, ob die Elemente wirklich oder nur scheinbar Einwirkungen erleiben, — weil man dieß nicht entscheiben könne, so lange das Wesen ihrer thätigen Kraft nicht näher ausgemittelt sei, und weil sich die aktive und passive Kraft der Körper unter jeder von den beiden Voraussetzungen erklären lasse (Cosmol. § 294), — so geht er einer wissenschaftlichen Frage wn durchgreifender Wichtigkeit, die durch Leibniz so unabweisbar sestellt war, in sehr ungründlicher Weise aus dem Wege.

Aus den Elementen bilden sich die Körper, indem sich mehrere derselben unter den in ihrem inneren Zustand begründeten Bestimmungen zu einer Einheit, einem Aggregat, verbinden. Sind nun auch die Elemente selbst nichts ausgedehntes, so sind sie 236

boch außer einander, da sie sonst nicht von einander verschieden sein könnten; wenn sich diese außer einander befindlichen Wesen vereinigen, entsteht etwas ausgedehntes, und da in ihrer Bereinigung jedem Element die Art seines Zusammenseins mit den andern durch sein inneres Verhältniß zu ihnen bestimmt ist, so sind sie so verbunden, daß keine andern zwischen sie eingeschoben werden können, das aus ihnen gebildete Aggregat ist mithin eine continuirliche Größe. Unsere Auschauung dieser Größe ist aber eine verworrene, denn wir können ihre elementaren Bestandtheile nicht unterscheiben; wenn wir baber das ein Phänomenon nennen, von dem wir eine verworrene (ober blos sinnliche) Vorstellung haben, so ist die Ausbehnung und die Continuität als ein bloßes Phano: menon zu bezeichnen. — Die ersten durch die Berbindung ber elementaren Substanzen gebildeten Aggregate nennt Wolff bie primitiven, die aus ihnen entstandenen, welche sich aber unserer direkten Beobachtung gleichfalls noch entziehen, die derivativen Corpusteln. Erst aus den letzteren bestehen die wahrnehmbaren Körper, deren Eigenschaften insofern von der Corpuscularphilosophie richtig, aber eben nur aus ihren nächsten Ursachen, erklärt werden; ba aber auch die kleinsten gleichartigen Bestandtheile ber Körper, wie ihre chemische Zersetzung beweist, aus ungleichartigen, immer noch körperlichen Theilen zusammengesetzt sind, mussen wir die primitiven Corpusteln als Zwischenglied zwischen ihnen und den unkörperlichen Elementen voraussetzen. Könnten wir nun in ber Erklärung der Erscheinungen immer bis auf ihre letzten Elemente zurückgehen, so würde sich eine rein mechanische Naturerklärung ergeben; da uns dieß aber in vielen Fällen nicht möglich, ober für unsern nächsten Zweck nicht nöthig ist, so muß sich mit bieser mechanischen Naturerklärung die physikalische verbinden, welch die Erscheinungen aus andern Erscheinungen, aus zusammengesetzten Dingen und Vorgängen erklärt. An sich selbst freilich sind auch diese eine Folge mechanischer Ursachen, ber Gestalt, Größe, Bewegung und Lage der primitiven Corpusteln; aber wir stellen sie

uns nur verworren, als diese zusammengesetzten Erscheinungen, wr, ohne ihre letten Bestandtheile zu unterscheiben und uns von ihrer mechanischen Entstehung aus benselben ein Bild zu machen. — Eine Folge von der Ungleichheit der Elemente ist es, daß kine zwei primitiven, und somit auch keine zwei abgeleiteten Körper, daß also überhaupt keine zwei Körper in der Welt sich rolltommen ähnlich sein können, daß es keine zwei Individuen geben kann, die nur der Zahl, nicht auch der Art nach verschieden, die m. a. 283. ununterscheidbar wären; daß es daher keine durchaus gleichartige Masse und keine vollkommene Mischung giebt. Ist die Zusammensetzung eines Körpers eine solche, daß er durch dieselbe einer eigenthümlichen Thätigkeit fähig wird, so nennt man diesen Körper einen organischen. Es liegt baher einerseits in dem Bau eines organischen Körpers der ausreichende Grund dafür, daß er dieser Thatigkeit fähig ist, wie andererseits in der Thatigkeit, zu ter ein Körper befähigt ist, ber Grund seines Baus liegt. 1)

Bolff untersucht nun weiter (§ 302—502) die Gesetze ber Bewegung so ausstührlich, daß er bei dieser Gelegenheit eine vollständige Darstellung der allgemeinen Mechanik giebt. Bon den Wisssophischen Ergebnissen dieser Untersuchung sind die wichtigsten die zwei Sätze, in denen er sich an Leibniz anschließt: die Läugenung einer Wirkung in die Ferne und die Lehre von der Erstaltung der Kraft. In der ersteren Beziehung behauptet er (§ 320 f.), kein Körper könne auf einen andern anders, als durch Stoß und somit durch unmittelbare Berührung, wirken; und er will deßhalb auch die Manahme erklären, daß die Körper, welche einander anzuziehen scheinen, durch gewisse unserer Wahrnehmung sich entziehende mechanische Ursachen gegen einander getrieben werden. Den Beweis seines Satzes führt er aber nur mit der Bemerkung, welche ihn selbst schon vorausset, daß ein Körper

<sup>1)</sup> Das obige nach Cosmol. § 215—281.

nur wirken könne, sofern er selbst in Bewegung ist, und daß er auf diesem Wege auf einen andern zu wirken nur bann einen Grund habe, wenn dieser sich seiner Bewegung entgegenstelle. Die Erhaltung der Kraft versteht Wolff (§ 480—487) in dem= selben Sinn, wie Leibniz (s. o. S. 125 f.), daß nämlich die Quantität der lebendigen Kräfte in der Welt sich gleich bleibe. Er beweist diesen Satz zunächst für den Fall des Zusammenstoßes zwischen elastischen Körpern; glaubt dann aber hieraus auch auf die nicht elastischen schließen zu bürfen, da in dem einen Fall wie in dem andern die nächste Wirkung des Zusammenstoßes eine Veränderung in der Gestalt der aufeinanderstoßenden Körper sei; und da nun seiner Ansicht nach keine lebendige Kraft anders, als durch ben Zusammenstoß ber Körper, entstehen, verloren gehen ober sich verändern kann, so ist die Sache damit für ihn erwiesen. Die heutige Naturwissenschaft freilich wird diesen Beweis nicht ausreichend finden können.

Die sämmtlichen bewegenden Kräfte bilben nun in ihrer wechselseitigen Verknüpfung das, was man die Natur nenut; die Naturordnung besteht in derjenigen Weise des Zusammenseins und der Aufeinanderfolge der Dinge, welche sich aus den Veränderungen in den bewegenden Kräften ergiebt, und die Gesetze der Natur= ordnung fallen mit den Geschen der Bewegung zusammen (§ 503 ff. 554 ff.). Diese sind aber, wie auch Wolff annimmt, nicht unbedingt nothwendig; sie lassen sich nicht aus dem Wesen der Körper, nach dem Sate des Widerspruchs, sondern nur aus Rücksichten der Angemessenheit, der Zweckmäßigkeit, nach dem Princip des zureichenden Grundes, ableiten. Die Naturordnung ist daher zufällig, ihre Nothwendigkeit ist nur eine hypothetische, und es ist an sich nicht unmöglich, daß Erscheinungen eintreten, welche ber Nuturordnung widersprechen: Wunder sind nicht unmöglich. Wenn aber ein Wunder in den Naturlauf eingreift, so wird ebendamit der ganze folgende Zustand der Welt zu einem anderen gemacht, als er ohne das Wunder sein würde, wofern nicht diese seine

natürlichen Folgen durch weitere Wunder wieder aufgehoben wer= den. 1) Denn an der Berkettung aller Dinge, an dem Ineinander= greifen aller natürlichen Wirkungen hält Wolff, trotz seines Bunderglaubens, ebenso fest, wie Leibniz, und eben hierauf be= ruht, wie auch er glaubt, die Vollkommenheit der Welt: sie besteht barin, daß sich alles in ber Welt aus einem gemeinsamen Grund erklären läßt, die besonderen Gründe für alles, was in ihr zugleich ift und auf einander folgt, sich in Einen allgemeinen Grund auf= lösen lassen. Diese Bollkommenheit ist daher um so größer, je größer einerseits die Mannigfaltigkeit der harmonisch verbundenen Dinge ist, und je kleiner andererseits die Unvollkommenheiten im einzelnen sind, mit denen die Bollkommenheit des Ganzen erkauft wird. Wie es sich aber in dieser Beziehung mit unserer Welt verhält, kann erst die natürliche Theologie ausmachen (§ 535 ff.); und ebendaselbst findet auch die teleologische Naturbetrachtung, welcher Wolff einen so großen Werth beilegt, ihre angemessenste Stelle.

## 4. Die Psychologie.2)

Von den Körpern unterscheidet sich die menschliche Seele wie das Einfache von dem Zusammengesetzten. Daß die Seele eine einfache Substanz ist, beweist Wolff ebenso, wie ihr Dasein, aus der Thatsache des Bewußtseins, des Denkens. Zum Denken schört Bewußtsein, zum Bewußtsein Vergleichung und Unterscheisdung dessen, was wir uns vorstellen. Diese Thätigkeit ist aber von den Bewegungen, auf welche sich alle körperlichen Vorgänge beschränken, durchaus verschieden. Als einfache Substanz muß die

<sup>1)</sup> **Bgl. §** 509—534. 561—576. 102 ff.

<sup>2)</sup> Wolff's empirische und rationale Psychologie wurden schon S. 225 genannt. Mit jener trifft das dritte, mit dieser das fünfte Kapitel der Bern. Ged. v. Gott der Welt u. s. w. in seinem Inhalt zusammen. Belegstellen aus beiden bei Erdmann, a. a. D. S. CXXX ff.

<sup>8)</sup> Die bewußte Borftellung ober das Bewußtsein nennt 28. mit <sup>Leibnig</sup> Apperception, die Borftellung ohne nähere Bestimmung Perception.

Seele eine Kraft in sich haben, aus der ein fortwährendes Streben nach Veränderung ihres Zustandes hervorgeht (vgl. S. 229). Diese Kraft kann ebenso, wie das Subjekt, dem sie inwohnt, nur eine einzige sein; und sie besteht näher in dem Bermögen der Seele, sich die Welt nach dem Stand ihres Körpers in der Welt und nach Maßgabe der Veränderungen vorzustellen, welche in den Sinnesorganen vor sich gehen. Das Wesen ber Seele wird bem: nach von Wolff ebenso bestimmt, wie Leibniz das Wesen aller Monaden bestimmt hatte: es soll in einer vis repraesentativa universi bestehen, welche durch die Beschaffenheit bes Leibes, burch sein Berhältniß zu anderen Wesen und die in ihm vorgehenden Beränderungen näher modificirt wird; und er erklärt ausbrücklich, daß in jeder einzelnen Vorstellung, auch schon der Sinnesempfindung, alle gegenwärtigen, vergangenen und zukunftigen Zustände der Welt enthalten seien, aber in jeder auf andere Weise, und bald mittelbarer bald unmittelbarer. Als Thätigkeiten dieser Einen Kraft sind alle Seelenthätigkeiten zu betrachten; die ihnen entsprechenden Seclenvermögen bezeichnen daher nicht verschiedene Kräfte in der Seele, sondern nur die verschiedenen Modifikationen, deren ihre Vorstellungskraft fähig ist. 1)

Wolff unterscheibet nun zwei Grundformen der Seelenthätigkeit, das Erkennen und das Begehren, und demgemäß zwei Hauptvermögen, das Erkenntniß= und das Begehrungsvermögen; als
die Bestandtheile des ersteren bezeichnet er die Empfindung, die
Einbildungskraft nebst dem Gedächtniß, und den Verstand.

Alle Seclenthätigkeiten entspringen aus der sinnlichen Empfindung. Die Empfindungen sind Darstellungen oder Bilder der körperlichen Dinge in der Seele; und da nun jedes Bild dem Original ähnlich ist, (schließt Wolff) so müssen auch unsere Sinnese empfindungen den Körpern, auf welche sie sich beziehen, irgendwie

<sup>1)</sup> Bern. Ged. § 727—759. Psych. rat. § 10—82, 184—188. Ps. empir. § 11—22.

ähnlich sein. Was sie von benselben barstellen, kann nur bas sein, worauf sich überhaupt die Eigenschaften der Körper als solcher beschränken: Gestalt, Größe, Lage und Bewegung. Auf ber Unterscheidung dieser Stücke beruht die Deutlichkeit ber Wahr= nehmungen. Sie selbst aber sind nur eine Folge von den inneren Beränderungen in den einfachen Wesen, aus welchen die Körper zusammengesetzt find. Diese bilben mithin den eigentlichen Inhalt unserer Wahrnehmung; aber sie werden in derselben verworren rorgestellt, ohne daß wir auch nur die abgeleiteten Corpusteln, noch riel weniger natürlich die primitiven, oder gar die Elemente der Körper, mit unseren Sinnen zu unterscheiben im Staube wären. Durch eine verworrene Vorstellung des Zusammenhangs der Elemente ethalten wir (wie dieß Wolff des näheren nachzuweisen sucht) die sinnliche Anschauung des Naumes; durch eine verworrene Vorstellung ihres passiven Princips die der Kraft der Trägheit; durch eine verworrene Vorstellung ihrer aktiven Kräfte die der bewegenden Kraft. Unsern sinnlichen Empfindungen entsprechen gewisse Bewegungen im Gehirn, welche Wolff mit Descartes "materielle Ideen" nennt, und diesen gewisse von den Objekten bewirkte Be= wegungen in den Sinnesorganen; von der Geschwindigkeit der Bewegung in den Sinnesnerven soll die Klarheit der Wahrneh= mungen abhängen, ihre Deutlichkeit bagegen badurch bedingt sein, daß die Bewegungen, welche von verschiedenen Theilen des Objekts herrühren, an verschiebene Fasern der Empfindungsnerven vertheilt find. 1)

Wenn uns die Empfindung Ideen von gegenwärtigen sinn= lichen Dingen liefert, so besteht die Einbildungskraft in dem Ver= mözen, Vorstellungen abwesender sinnlicher Dinge, Phantasiebilder zu erzeugen. Auch ihnen entspricht immer eine Bewegung im

<sup>1)</sup> Psychol. rat. § 64. 83—177. Psych. emp. § 56—90. Ich gebe natürlich hier und im folgenden aus Wolff's weitschweifigen Auseinanderstehungen nur das erheblichere.

Beller, Gefcichte ber beutschen Philosoppie.

Gehirn; aber biese ist bei ben blogen Phantasiebildern langsamer, als bei ben Sinnesempfindungen; erhält sie die gleiche Stärke, wie bei ben letztern (wie bieß im Wahnsinn und im Delirium ber Fall ist), so verwechselt man jene mit diesen. Die Phantasie= bilder entstehen durch eine Abschwächung der Empfindungen und ber ihnen entsprechenden materiellen Ideen; sie setzen daher immer die Sinnesempfindungen voraus, deren Abbild sie sind, und ebenso wird auch ihr Auftreten in jedem einzelnen Falle durch irgend eine Sensation veranlaßt. Das allgemeine Gesetz dieses Hergangs liegt in bem Sate, daß die Einbildungskraft diejenigen Vorstellungen wiedererzeugt, welche mit einer Vorstellung, die wir früher gehabt haben und nun wieder haben, bei ihrem früheren Vorkommen verbunden gewesen sind, weil dieselben damals einen Theil unserer Gesammtvorstellung ausgemacht haben; aus diesem allgemeinen Gesche ergeben sich die besonderen Gesetze der sog. Ibeenassociation. Die Wiedererzeugung der Vorstellungen wird durch die Aufmerksamkeit, und diese durch Uebung erseichtert; wir reproduciren daher eine Vorstellung um so leichter, je öfter wir sie producirt haben. Weil aber unser "Vorstellungsfeld" ein sehr beschränktes ist, können wir immer nur eine kleine Anzahl von Vorstellungen gleichzeitig festhalten, unser Vorstellen ist baber ein biskursives, an das Gesetz ber Zeitfolge gebundenes. Unterschied des dunkeln und deutlichen Vorstellens führt Wolff den des Schlafens und Wachens zurück; beim Träumen soll sich die Secle im Zustand eines zwar beutlichen aber ungeordneten Vorstellens befinden. Bei dieser Gelegenheit unterläßt aber ber Philosoph nicht, von den natürlichen Träumen die übernatürlichen zu unterscheiden und die einen wie die andern in körperlicher und geistiger Beziehung ausführlich zu untersuchen. In der Fähigkeit, durch Theilung und neue Verknüpfung von Phantasievorstellungen Bilber von Dingen zu crzeugen, welche man niemals wirklich wahrgenommen hat, besteht das "Dichtungsvermögen"; in der Fähigkeit, reproducirte Vorstellungen als solche wiederzuerkennen,

bem Dichtungsvermögen entspringt die künstlerische Thätigkeit, bei welcher mehrere durch die Wahrnehmung gelieserte Vorstellungen nach dem Princip des zureichenden Grundes verknüpft werden; sein Werk ist auch der Sebrauch der Vorstellungen zur symbolischen (oder "hieroglyphischen") Bezeichnung der Dinge, dem Wolff eine besondere Aufmerksamkeit widmet. Das Gedächtniß will er nicht zur Einbildungskraft als solcher gerechnet wissen; innerhalb desselben unterscheidet er zwischen dem sinnlichen Gedächtniß, welches die Gegenstände nur verworren, und dem intellektuellen, welches sie beutlich wiedererkenne. Ueber die Eigenschaften eines guten Gebächtnisse, die verschiedene Genauigkeit der Erinnerung und ähneliches verbreitet er sich sehr eingehend. 1)

Die bisher besprochenen Vorstellungsthätigkeiten faßt Wolff unter ber Bezeichnung bes nieberen Erkenntnigvermögens zusammen, und stellt ihnen den Verstand als das höhere Erkenntnisvermögen gegenüber. Wenn uns jene nur sinnliche, mithin verworrene Vorstellungen liefern, so ist der Verstand das Vermögen, sich die Dinge beutlich vorzustellen. Zum beutlichen Vorstellen gehört aber die Unterscheidung und Vergleichung der einzelnen Bestand= theile der Dinge, die Reflexion, und zur Reflexion gehört Auf= merksamkeit. Wolff handelt daher in diesem Abschnitt zuerst von der Aufmerksamkeit; er definirt sie als das Vermögen, zu bewirken, daß ein Theil einer zusammengesetzten Vorstellung größere Klarheit habe, als die übrigen; er zeigt, welche Umstände dazu dienen, unsere Aufmerksamkeit auf gewisse Gegenstände zu richten, welchen Einfluß dieß auf unsere Vorstellungen habe, was für Regeln sich daraus ergeben, und wie die Resserion in nichts anderem bestehe, als in der successiven Hinwendung der Aufmerksamkeit auf den Inhalt unserer Vorstellungen. Er bespricht weiter den Verstand

<sup>1)</sup> Psych, rat. § 178—356. Psych. emp. (wo die Reihenfolge der einzelnen Erörterungen eine etwas andere und im ganzen die durchsichtigere ist) § 91—233. Bern. Geb. § 235—267.

als solchen; er führt aus, daß sich alle Verstandesthätigkeiten aus der vis repraesentativa universi ableiten lassen, daß die Reflexion zur Vergleichung ber Wahrnehmungen mit einander und mit unsern Erinnerungen, zur Auffassung ihrer Aehnlichkeiten und Unahn= lichkeiten, und badurch zur Bildung allgemeiner Begriffe hinführe; er untersucht die physischen Bedingungen der Verstandesthätigkeit und findet, daß unsere Begriffe keine eigenen "materiellen Ibeen" im Gehirn voraussetzen, sondern an den materiellen Ibeen der Wahrnehmungen, von denen sie abstrahirt, ober der Wörter und Zeichen, durch die sie ausgebrückt werden, ihr körperliches Substrat haben, daß aber ebendeßhalb diejenigen Berletzungen und Ber= änderungen des Gehirns, durch welche das Gedächtniß geschwächt wird, auch der Verstandesthätigkeit Eintrag thun; er verbreitet sich (in der empirischen Psychologie) ausführlich über die drei Verstandes= thätigkeiten (Begriff, Urtheil, Schluß), über die sprachliche Bezeichnung der Begriffe, über die Möglichkeit und die Bedingungen einer all= gemeinen Charakteristik und Combinationskunst, über die Erfindungs= kunst u. s. w., und er wiederholt bei dieser Gelegenheit sehr vieles, was er schon in der Logik des breiteren auseinandergesetzt hat. Wiesern sich ber Verstand auf den Zusammenhang der Dinge richtet, erhält er den Namen der Vernunft: die Vernunft (ratio) ist das Bermögen, den Zusammenhang der allgemeinen Wahrheiten zu durchschauen; eine Vernunfterkenntniß ist diejenige, welche uns diesen Zusammenhang verstehen lehrt. Dieß leistet aber nach Wolff nur das demonstrative Erkennen, und mit diesem fällt, wie er hier erklärt (Ps. emp. § 491 f.), das apriorische zusammen; so daß bemnach alles rationale Erkennen und daher alles philosophische Erkennen, wie wir schon oben gehört haben, ein apriorisches, bemon= stratives, sein soll. Nur um so bebenklicher ist es dann aber, wenn wir gleichzeitig bem ausbrücklichen Zugeständniß begegnen: alles, was durch die Vernunft erkannt wird, werbe aus anderem, das uns vorher schon bekannt sein musse, durch Schlusse abgeleitet, wir besitzen keine allgemeinen Begriffe, welche wir nicht von der äußeren

ober ber inneren Wahrnehmung abstrahirt hätten.') Wenn bem so ist, begreift es sich zwar vollkommen, daß (wie Wolff zeigt) weder der Verstand noch die Vernunft im Menschen jemals ganz rein sind, daß sich mit der Vernunft die Erfahrung, mit den deutlichen Begriffen verworrene zu verdinden pflegen; nur um so näher lag aber dem Philosophen die Frage, ob und in welchem Sinn überhaupt ein apriorisches Erkennen möglich sei, wenn doch alle unsere Begriffe, wie er selbst einräumt, ihren Inhalt aus der Erfahrung entnehmen.<sup>2</sup>)

Aus dem Vorstellen geht das Begehren hervor. Die Seele, wie jede Kraft, hat das Streben, ihren Zustand fortwährend zu Mit jeder Vorstellung ist daher das Streben nach Ver= änderung derselben verbunden. Dieses Streben wird zum Begehren, zum Verlangen oder Abscheu, wenn es durch die Vor= stellung bessen hervorgerufen wird, was daburch erreicht werden soll, wenn es darauf ausgeht, eine von uns vorhergesehene Vor= stellung zu erlangen ober zu vermeiben; und wenn biese letztere eine sinnliche ist, d. h. eine solche, deren Eintreten an gewisse körperliche Bedingungen geknüpft ist, so werden die körperlichen Bewegungen, welche zur Erlangung ber von uns gewünschten Vor= stellung nöthig sind, in unser Streben mit aufgenommen. Näher ist dasjenige, was uns bestimmt, nach einer Vorstellung zu streben oder ihr zu widerstreben, die Lust oder Unlust, die wir von ihr erwarten: die Lust ist der Beweggrund unseres Begehrens, die Unlust der unseres Widerstrebens. Die Lust besteht in der Er= knutniß einer wirklichen oder vermeintlichen Vollkommenheit, die Unlust in der Erkenntniß einer Unvollkommenheit; auch der körper= liche Schmerz ist nichts anderes, als das Bewußtsein der Unvoll= kommenheit, welche die Verletzung eines Theils unseres Körpers in sich schließt. Was Lust erregt, gefällt uns und wir nennen

<sup>1)</sup> Psych. emp. § 494. Psych. rat. § 429.

<sup>2)</sup> Das vorstehende nach Psych. rat. § 357—479. Psych. emp. § 234—508 vgl. Bern. Geb. v. Gott u. s. w. § 268—403.

es schön, was Unlust erregt, mißfällt uns und wir nennen es häßlich. Was uns und unsern Zustand vollkommener macht, ist ein Gut, was uns unvollkommener macht, ist ein Uebel. ist der natürliche Gegenstand unseres Verlangens, dieses unseres Abscheus. Wie aber die Güter und Uebel verschiedener Art sind und verschiedene Seiten unseres Wesens betreffen, so gilt bas gleiche auch von unserem Begehren, und es sind in dieser Beziehung vor allem zwei Hauptarten desselben zu unterscheiden: das sinnliche Begehren oder die Begierbe, und das vernünftige Begehren oder der Wille. Ueber das erstere hat sich Wolff in seiner empirischen Psychologie sehr ausführlich verbreitet. Er handelt hier nicht allein von dem sinnlichen Verlangen und Abscheu im allgemeinen, nach Auleitung der ebenbesprochenen Bestimmungen, sondern auch noch im besondern (§ 603—879) von den Affekten oder den "Akten eines heftigen sinnlichen Verlangens und Abscheus", und er beschreibt eine lange Reihe berselben nach allen Seiten; es finden sich darunter aber auch solche, die sich nur gezwungen unter diese Definition aufnehmen lassen, wie die Liebe und die Dankbarkeit. Von der Begierde unterscheidet sich der Wille dadurch, daß es in jener eine verworrene (sinnliche), in diesem eine deutliche (vernünftige) Vorstellung bes Guten ist, die unser Bezehren bestimmt. Irgendwie bestimmt ist aber der Wille immer und nothwendig. Er kann allerdings nicht gezwungen werden; benn ein Wollen entsteht nur aus der Vorstellung, daß etwas für uns gut sei, ein Witerstreben aus ter Vorstellung, daß etwas für uns schlicht sei, und diese Vorstellung läßt sich uns nicht aufzwingen. Aber ebenso= wenig ist ein Wollen ohne Bestimmungsgründe möglich. Freiheit des Willens besteht baher (wie ja auch Leibniz gelehrt hatte) nur in der Spontancität, nur barin, daß die Scele sich selbst aus gewissen Beweggründen, nach dem Princip des zureichen: ben Grundes, zum Wollen bestimmt. Wenn Wolff die Willensakte nichtsbestoweniger für zufällig erklärt, so ist dieß nach Maßgabe seiner allgemeinen Bestimmungen über das Nothwendige und

Zufällige zu verstehen. Sie sind zufällig, wiesern sie nicht aus dem Wesen der Seele als solchem hervorgehen, wiesern jedem an sich die verschiedensten und entgegengesetztesten Willensrichtungen möglich sind; aber sie sind es nicht in dem Sinn, als ob irgend jemand auch in einem gegebenen Falle, — diese seine bestimmte Eigenthümlichkeit und diese bestimmten inneren Zustände und äußeren Umstände einmal vorausgesetzt, — etwas anderes wollen könnte, als was er wirklich will; ihre "Zusälligkeit" soll nur ause drücken, daß ihre Nothwendigkeit keine absolute, sondern eine bestingte sei."

Erst nach biesen Untersuchungen über die Seelenthätigkeiten und Seelenvermögen kommt Wolff auf eine Frage zu sprechen, welche er im bisherigen vorsichtig umgangen hat, die Frage nach bem Berhältniß ber Scele zum Leibe. 2) Indessen hat er dicselbe durch seine wiederholten ausführlichen Erörterungen in keiner wesentlichen Beziehung über den Punkt hinausgeführt, auf dem sie ihm Leibniz hinterlassen hatte. Von den drei Annahmen, die man aufgestellt hat, um die thatsächliche Uebereinstimmung bes leiblichen und des Scelenlebens, namentlich in Betreff der sinnlichen Bahrnehmung und der willführlichen Körperbewegung, zu erklären, wird die verbreitetste und natürlichste, die einer realen Wechsel= wirkung zwischen Leib und Seele, mit der Bemerkung verworfen: ihr zufolge müßte eine bewegende Kraft vom Körper in die Secle übergehen um sich hier in eine Vorstellungskraft zu verwandeln, und ebenso andererseits eine geistige Kraft von der Scele in den Leib, um sich hier in Bewegungskraft zu verwandeln, dieser Hergang lasse sich aber nicht allein nicht begreifen, sondern er widerspreche auch dem Gesetz von der Erhaltung der lebendigen Kräfte, da bei der Einwirkung des Leibes auf die Seele eine Bewegungskraft zu

<sup>1)</sup> Psychol. rat. § 480—529. Psych. empir. § 509—946. Bern. Geb. v. Gott u. s. w. I, § 404—526. 876—885. Man vgl. auch was S. 146 f. über Leibniz bemerkt ist.

<sup>2)</sup> Psych. rat. § 530-642. Bern. Geb. u. f. w. § 527 ff. 760 ff. 883 f.

Sunsten der Seele verloren gienge, und bei der Einwirkung der Seele auf den Leib eine solche neu entstände. An einer zweitere Annahme, dem sog. System der gelegenheitlichen Ursachen<sup>1</sup>), tadelt Wolff mit Leibniz, daß sie die Berbindung zwischen Leib und Seele durch sortwährende Wunder erkläre, und dem Seset des zureichenden Grundes widerspreche; denn während diesem Gesetz zusolge in der Bewegung der körperlichen Organe der Grund für die Sinnesempsindung, in unsern Willensasten der Grund für die Körperbewegung aufgezeigt werden müßte, werden beide hier lediglich aus dem göttlichen Willen abgeleitet. Beiderlei Einwürsen entgeht, wie er glaubt, nur das System der prästabilirten Harmonie, welches er sich demnach aneignet und es nach allen Seiten ausführlich vertheidigt.

Ihrem allgemeinen Wesen nach gehört die menschliche Seele in die Klasse der Geister, der mit Verstand und freiem Willen begabten Substanzen; und sie unterscheidet sich badurch nicht allein von denjenigen einfachen Wesen, welche uns früher als Elemente der körperlichen Dinge vorgekommen sind, sondern auch von den Seelen der Thiere. Die letzteren hält nämlich Wolff nicht mit Descartes für bloße Maschinen, sondern er erkennt ihnen eine Seele zu, welche der Wahrnehmung, der Einbildung, der Er= innerung und der sinnlichen Begierde fähig sei; die aber keine allgemeinen Begriffe, keine Vernunft, keinen freien Willen, kein Selbstbewußtsein und daher auch keine Persönlichkeit habe. Entstehung der menschlichen Seele läßt sich, wie dieß von jeder einfachen Substanz gilt (s. o. S. 229), nur als eine Schöpfung benken; und da nun diese, wie Wolff glaubt, und wie es das System der prästabilirten Harmonie allerdings fordert, nur eine einmalige sein kann, da sich auch die menschlichen Körper nach dem Zeugniß der Naturwissenschaft aus organisirter und mithin auch beseelter Materie bilden, so nimmt er mit Leibniz an, die

<sup>1)</sup> Worüber S. 59 ff. 115 zu vergleichen ift.

Seelen existiren seit der Weltschöpfung, aber vor dem Eintritt in tas gezenwärtige Leben befinden sie sich im Zustand bunkeln Vor= sullens und in rudimentaren Organismen; aus diesen bilbe sich der Fötus, mit dessen Entwicklung der allmähliche Uebergang der Seele in den Zustand des deutlichen Vorstellens Hand in Hand gehe. Beim Tode bes Körpers dagegen soll die Seele nicht in den Zustand des dunkeln Vorstellens zurückkehren; sie behält ihr Wissen, ihre Neigungen und Abneigungen, ihr Selbstbewußtsein, ja sie erhebt sich in ihrem Vorstellen zu immer höherer Voll= kommenheit, sie ist mit Einem Wort nicht blos, wie alle andern Substanzen, auf natürlichem Wege unzerstörbar, sondern sie ist auch unsterblich. Den Beweis für diese Behauptung führt aber Bolff sehr ungenügend mit dem Analogieschluß (Ps. rat. § 745): da die Seele beim Eintritt in dieses Leben den früheren Zustand ihres Borstellens nicht verloren, sondern nur einen neuen bazu bekommen habe, so müsse es auch beim Austritt aus demselben ebenso gehen. Daß es neben den menschlichen Seelen auch noch andere Geister geben könne, welche jene in verschiedenen Abstufungen an Bollkommenheit übertreffen, beweist Wolff ausbrücklich; ob es aber wirklich solche gebe, sagt er, könne nicht die Philosophie, sondern nur die positive Theologie ausmachen.')

## 5. Die natürliche Cheologie.

Auch von diesem Theile seines Systems hat Wolff eine doppelte Darstellung gegeben. In dem ersten Theile seiner lateinisch geschriebenen "natürlichen Theologie" will er das Dasein und die Sigenschaften Gottes a posteriori, von der Betrachtung der Welt aus, in dem zweiten will er sie a priori beweisen; doch bemerkt er selbst, daß auch die letztere Darstellung keine rein apriorische sei, sosen sie zwar von dem selbstgebildeten Begriff des voll-

<sup>1)</sup> Psychol. rat. § 643-770.

kommensten Wesens ausgehe, die nähere Bestimmung dieses Begriffs aber durch die Betrachtung der menschlichen Seele gewinne.

Diesem doppelten Ausgangspunkt gemäß führt nun Wolff zunächst den Beweis für das Dasein Gottes in zwei Formen, mit benen er sich übrigens an frühere Philosophen, am unmittel= barsten an Leibniz (s. o. S. 154) anschließt: ber kosmologischen und der ontologischen; wogegen er dem teleologischen Beweis für sich genommen eine strenge Beweiskraft abspricht. 1) Für den kosmo= logischen Beweis ist der Hauptbegriff bei ihm die Zufälligkeit der endlichen Wesen; weßhalb derselbe in seiner Fassung gewöhnlich der Beweis aus der Zufälligkeit der Welt genannt wird. Wenn überhaupt etwas existirt, — so sautet er — muß auch ein nothwendiges Wesen existiren, d. h. ein solches Wesen, welches den Grund seines Daseins nicht in einem andern, sondern in sich selbst hat; benn wenn alles ben Grund seines Daseins in einem andern hätte, so kame man niemals zu einem solchen, in welchem ber wirkliche Grund des Daseins läge. Daß nun etwas existint, steht außer Zweifel, da mindestens wir selbst eristiren. Es giebt also ein nothwendiges Wesen. Ein solches ist aber weder die Welt, noch die Urbestandtheile der Welt, noch die menschliche Seele. Denn das nothwendige Wesen kann als solches weder entstehen noch vergehen; die Welt dagegen kann ihrem Begriff nach, wie alles Zusammengesetzte, aus ihren Bestandtheilen gebildet und in vieselben aufgelöst werden, sie kann entstehen und vergehen. Jenes ist nothwendig, die Bestandtheile der Welt dagegen könnten, wie diese selbst, möglicherweise auch andere sein, sie sind zufällig. Ebenso zufällig ist aber auch unsere Scele, da sie ja gleichfalls zu der Welt gehört. Das nothwendige Wesen ist demnach von der Welt, ihren Elementen und den Scelen verschieden; und da alles Zufällige an dem Nothwendigen seinen Grund hat, muß es ihre Ursache, es muß ber außerweltliche Grund der Welt, ober Gott sein. Der zweite Beweis, der ontologische, nimmt seinen

<sup>1)</sup> Theol. nat. I, § 8. 806. Horae subsec. III, 660 ff.

Ausgangspunkt in dem Begriff des allerrealsten Wesens, d. h. besjenigen Wesens, dem alle mit einander vereinbaren Realitäten im absolut höchsten Grad zukommen; und er schließt nun: da zu tiefen Realitäten auch das Dasein, und zu der absolut höchsten Realität das nothwendige Dasein gehöre, so existire Gott noth= An diese Beweise knüpft sich dann weiter eine Ableitung der allgemeinsten Eigenschaften Gottes, nach dem doppelten Kanon: baß Gott einerseits, vermöge des kosmologischen Beweises, alle die Eigenschaften beigelegt werden müssen, welche erforderlich sind, um das Dasein der Welt zu erklären; andererseits vermöge des ontologischen, alle die Realitäten, welche sich in unserer Secle vorfinden und sich demnach mit der Natur eines einfachen, un= förperlichen Wesens vertragen, im höchsten Grade. Aus beiben Gesichtspunkten leitet Wolff die Definition ab 1), Gott sei dasjenige Wesen, welches sich alle Welten, die möglich sind, auf einmal in der allergrößten Deutlichkeit vorstellt. Wie manches bedenkliche aber namentlich sein zweiter Kanon mit sich führt, dieß kommt auch an seiner eigenen Darstellung zum Vorschein, wenn er Gott 3. B. nur in einem höheren als dem gewöhnlichen Sinne, also nur uneigentlich, eine Substanz nennen, nur in diesem uneigent= lichen Sinn ihm eine Kraft ober eine Thätigkeit beilegen will, weil das ewige und vollkommene Wesen keine Veränderung er= leiden könne; wenn also gerade von demjenigen, worin nach seiner eigenen Lehre das Wesen der Substanz, der Kraft, der Thätigkeit besteht, bei der Anwendung dieser Begriffe auf die Gottheit ab= geschen werden soll.<sup>2</sup>)

In der nun folgenden weitläufigen Auseinandersetzung über die intellektuellen und moralischen Eigenschaften Gottes") ist das

<sup>1)</sup> Th. nat. I, § 1093. Vern. Ged. v. Gott u. s. w. I, § 1069. Bgl. Leibniz, oben S. 157.

<sup>2)</sup> Theol. nat. I, § 24—140. 1004 ff. II, § 1—78. Bern. Geb. v. Gott u. j. w. I, § 928 ff. Bgl. S. 231.

<sup>3)</sup> Th. n. I, § 141 — 602. 1059 ff. II, § 79 — 308. Bern. Geb. I, § 948—1025.

bemerkenswertheste der Nachbruck, mit dem Wolff, nach Leibnig Vorgang, der Meinung entgegentritt, als ob das göttliche Denker und Wollen ein willkührliches sei, als ob Gott etwas andere wollen könne, als das absolut beste, etwas anderes schaffen, al was an sich möglich ist, und etwas anderes denken, als was sid aus ber Natur ber Dinge und ber Nothwenbigkeit seines eigener Wesens ergiebt. Auf diesem Satze beruht für ihn die Möglichkeit Gott wegen des Uebels in der Welt zu rechtfertigen; denn dies Rechtfertigung führt sich auch bei ihm, wie wir finden werden, barauf zurück, daß Gott die Welt nur unter den Bedingungen schaffen konnte, welche sich für sein Denken und Wirken aus ber Natur des Endlichen ergaben, daß das Unmögliche auch der gött= lichen Allmacht nicht möglich sei. In der Ausführung desselben kommt der ganze Rationalismus seines Systems zum Vorschein: unsere Vorstellungen von der Gottheit werden an den allgemeinen Denkgesetzen gemessen, und es wird mit dieser Richtschnur in der Hand auf's genaueste bestimmt, wie wir uns das göttliche Erkennen und Wollen zu benken haben, was Gegenstand besselben sein kann und was nicht. Wenn aber Wolff zu den Dingen, welche Gott möglich sind, auch die Wunder und übernatürlichen Offenbarungen rechnet, so geben ihm bazu allerdings seine philosophischen Voraussehungen so wenig, wie seinem Vorgänger Leibniz'), ein Recht. Er selbst zwar bemüht sich, auch diesen Glauben rational zu begründen; er untersucht die Möglichkeit, die Bedingungen und die Merkmale einer übernatürlichen Offenbarung und er verlangt von einer solchen insbesondere zweierlei: daß ihr Inhalt über die Vernunft hinausgehe, aber ihr nicht widerspreche, und daß bie Kenntniß besselben der Menschheit unentbehrlich war, aber auf natürlichem Wege nicht erlangt werden konnte.2) Ob aber biese Anforderungen sich mit einander vertragen, darnach wird nicht ernstlich gefragt; und daß nach jenen Merkmalen beurtheilt bie

<sup>1)</sup> Ueber welchen S. 192 f. zu vergleichen ift.

<sup>2)</sup> Bern. Geb. I, § 1010-1019. Theol. nat I, § 448-496. 363 f.

jwische und die christliche Offenbarung die Probe bestehen würden, dieß steht dem Philosophen zwar zweifellos fest, und in dieser Vor= aussetzung unterläßt er es nicht, in seiner natürlichen Theologie tie Schriftgemäßheit seiner eigenen theologischen Sätze Punkt für Punkt umständlich barzuthun; aber den Erweis berselben will er doch lieber, und mit gutem Grunde, der Theologie anheimgeben. Noch ferner liegt ihm natürlich die Frage, wie es sich mit allen jenen Bestimmungen verhält, von denen bis dahin außer Spinoza taum irgend jemand bezweifelt hatte, daß sie sich auf Gott anwenden lassen: ob wir das Denken, das Wollen, das Lustgefühl und andere, zunächst aus unserer Selbstbeobachtung entlehnte Begriffe chne weiteres auf die Gottheit übertragen dürfen, und was von biesen Begriffen übrig bleibt, wenn wir alles das abziehen, was an ihnen mit der Idee des zeitlosen, unveränderlichen, unenblichen Wesens nicht stimmen will. Eine so einschneibende Kritik liegt gänzlich außer dem Gesichtskreis des wolffischen Dogmatismus. Er geht zwar darauf aus, über die Gottheit möglichst würdige und vernunftgemäße Vorstellungen zu gewinnen; aber die allge= meinen Voraussetzungen des gewöhnlichen Gottesglaubens sind ihm aus benselben Gründen, wie Leibniz, so unentbehrlich, daß es ihm gar nicht in den Sinn kommt, sie gründlich zu prüfen.

Zu der gleichen Wahrnehmung geben auch Wolff's Auseinandersetzungen über das Verhältniß Gottes und der Welt 1)
Anlaß. Er betrachtet die Welt mit Leibniz als ein System, in
dem alles einzelne so sest zusammenhängt, daß jede kleinste Veränderung in einem seiner Theile das Ganze zu etwas anderem
machen würde. Er ist überzeugt, daß das Einzelne nur als ein
theil dieses Zusammenhangs von Gott gedacht und hervorgebracht
werden kann, daß Gott, wenn er einmal diese Welt schaffen wollte,
nichts in ihr anders machen konnte, als es ist, daß auch die

<sup>1)</sup> Theol. nat. I, § 603—1003. 400 f. 430. II, § 309—410 bgl. Philos. moral. III, § 429 f.

Unvollkommenheit ihrer einzelnen Theile, auch das metaphysische, physische und moralische Uebel, was in ihr ist, mit der Joes dieses bestimmten Weltganzen untrennbar verbunden war und aus seiner ursprünglichen Zusammensetzung mit Nothwendigkeit her= vorgieng. Er schließt aus der Vollkommenheit des göttlichen Wesens, baß Gott nur bas Beste wollen könne; baß baher von allen den zahllosen Welten, die er von Ewigkeit als möglich erkannte, die= jenige, welche er wirklich geschaffen hat, die beste, dem göttlichen Weltzweck entsprechendste sein musse. Diesen Zweck erkennt er nun in der Ehre Gottes oder der Offenbarung der göttlichen Voll= kommenheit, und das wesentliche Mittel für denselben darin, daß die Welt selbst möglichst vollkommen ist; so daß er demnach auch die größtmögliche Vollkommenheit der Welt als den nächsten Zweck der Welteinrichtung hatte bezeichnen können. Mit bieser Betrachtungs= weise kreuzt sich aber bei Wolff in noch höherem Grabe, als bei Leibniz, eine zweite, welche von der überlieferten Dogmatik aus= Er behauptet ausdrücklich, die Welt sei ohne alle innere Nothwendigkeit von Gott geschaffen, für ihn sei es gleichgültig, ob eine Welt existire, oder keine; er nimmt nicht den geringsten Anstoß an der Vorstellung, daß Gott von aller Ewigkeit her ohne die Welt gewesen sei, und sie erst in einem bestimmten Zeitpunkt hervorgebracht habe; er erklärt nicht allein die Welt= schöpfung für ein Wunder, sondern er läßt der göttlichen Wunder= kraft auch im Weltlauf, wie wir bereits gehört haben, freien Spielraum; er rebet trot seinem Determinismus in ber hergebrachten Weise von der göttlichen Zulassung und Mitwirkung; er macht endlich von der teleologischen Naturerklärung nicht selten einen so äußerlichen und kleinlichen Gebrauch, als ob er ganz vergessen hätte, daß nach seinen eigenen Grundsätzen (Th. n. I, 626) alle besonderen Zwecke der Dinge in der Welt durch ihr Verhältniß zum Zweck des Weltganzen bedingt sind. Da Gott, sagt er, alle Folgen der Welteinrichtung vorherweiß, so muß er sie auch alle gewollt haben; da diese Einrichtung nicht unbedingt noth=

wendig war, so kann nur die Volkkommenheit, welche durch sie erreicht werden sollte, ihn bestimmt haben, sie zu treffen; wir mussen demnach in allem, was sich aus dem Wesen der Dinge ergiebt, göttliche Absichten erkennen. 1) Durch diese Erwägung glaubt sich Wolff berechtigt, bei allem in ber Welt, bem kleinsten wie dem größten, nach den Zwecken des Schöpfers zu fragen; und wenn er auch anerkennt, daß diese Zwecke nicht auf den Menschen beschränkt seien, "baß Gott nicht alles in der Welt blos uns zu gefallen gemacht habe", so stellt er boch zugleich ben Grundsatz auf, Gott könne durch dasselbe Mittel verschiedene Zwecke zugleich erreichen, und er will bemnach alle Folgen, welche aus der Natureinrichtung für Menschen und Thiere hervorgehen, wenigstens als Nebenzwecke in den göttlichen Weltplan mitauf= genommen wissen.2) Bei biesem Verfahren war es dann freilich ganz unvermeiblich, daß er die größten Naturerscheinungen und die durchgreifendsten Naturgesetze nicht selten als ein Mittel für ganz untergeordnete menschliche Zwecke behandelte, ober daß von zwei Dingen, die mit einander im Zusammenhang stehen, jedes je nach Umständen balb zum Zweck balb zum Mittel gemacht wurde. "Die Sonne ist da, damit die Veränderungen auf der Erbe stattfinden können; die Erbe ist da, damit das Dasein der Sonne nicht zwecklos. ift." Die Sterne gewähren uns ben Nuten, daß man Nachts auf der Straße noch etwas sehen kann. "Das Tageslicht schaffet uns großen Nuten: benn bei bemselben können wir unsere Verrichtungen bequem vornehmen, die sich des Abends theils gar nicht, oder doch wenigstens nicht so bequem, und mit einigen Kosten vornehmen lassen." Auch kann man mit Hülfe der Sonne die Mittagslinie finden, Sonnenuhren verfertigen, die Breite eines Orts bestimmen, die Abweichung der Magnet-

<sup>1)</sup> Bern Geb. b. Gott u. s. w. § 1026 f. Bern. Geb. von den Absichten der natürlichen Dinge (1723. 1752.) § 66, 104. 111 u. ö.

<sup>2)</sup> Abj. d. nat. Dinge § 28. 60. 85. 91 u. a. St.

nadel berichtigen u. s. w. Die ganze Einrichtung der Erde ift nichts anderes, "als ein von Gott verordnetes Mittel, alles das= jenige zu erreichen, was wir zur Nothdurft, zur Bequemlichkeit und zur Ergötlichkeit nöthig haben." Die Abwechslung des Tages und der Nacht, welche durch die Achsendrehung der Erde bewirkt wird, hat den Nuten, daß sich Menschen und Thiere des Nachts burch den Schlaf wieder erquicken können; auch dient die Nacht zu einigen Verrichtungen, die sich bei Tage nicht wohl vornehmen lassen, wie beim Vogelfang und Fischsang; wenn andererseits der Mond keine Achsendrehung hat, so erklärt sich dieß daraus, daß sie nicht nöthig war, weil die Mondsbewohner schon durch seinen Umlauf um die Erde einen Wechsel von Tag und Nacht haben, mit dem sie immerhin auch auskommen können. Den Wind gebraucht Gott bald um die Menschen zu strafen, bald um ihnen wohlzuthun. Das Feuer bient zur Erwärmung, zur Bereitung der Speisen, zum Schmelzen der Metalle, seit der Erfindung des Pulvers auch zur Kriegführung und zu Fenerwerken, und wiewohl es oft großen Schaben stiftet, ist doch sein Ruten weit überwiegend und man hat so anch an ihm eine Probe der göttlichen Gutc. Die Pflanzen sind zur Nahrung für Thiere und Menschen, für die letteren auch zum Bergnügen und zu mancherlei sonstigem Gebrauche geschaffen. Die Thiere sind unzweifelhaft bazu bestimmt, einander und dem Menschen zur Nahrung zu dienen; ihres anderweitigen Nutens für den letzteren nicht zu erwähnen.') In bieser Weise führt Wolff seinen Gedanken von der durchgängigen Zweckmäßigkeit der Natur aus. Der lette Zweck der Welt liegt für ihn, wie er selbst sagt\*), nur in den Menschen (die Bewohner anderer Weltkörper miteingeschlossen), weil Gott nur durch sie die Hauptabsicht erreichen

<sup>1)</sup> Cosmol. § 39. Abs. d. natürl. Dinge § 38. 47. 55 f. 66. 79 f. 103. 109. 206 ff. 230 ff.

<sup>2)</sup> Am Schluß der Bern. Geb. v. d. Abs. d. natürl. Dinge.

tann, die er bei der Welt gehabt hat, daß er als Sott erkannt und verehrt werde; alles übrige ist um der Menschen willen verhanden, sie allein sind um ihrer selbst willen gemacht. Es ist dieß der gleiche Standpunkt, wie wir ihn in der alten Philosophie bei Sokrates und den Stoikern sinden; er ist aber auch schon von Wolff kaum weniger einseitig ausgesicht worden, als von jenen, und wenn die Ausklärungsphilosophie nach Wolff hierin allerdings noch einen Schritt weiter gieng, versolgte sie doch nur den Weg, welchen er schon mit aller Entschiedenheit eingeschlagen hatte.

## 6. Die praktische Philosophie.

Mit dieser Teleologie steht die praktische Philosophie<sup>1</sup>), welche Wolff ungemein breit behandelt hat<sup>2</sup>), durch den Satz (Phil. pr. 3 46 ff.) in Berbindung: der natürliche Gebrauch der geistigen Kräste und der körperlichen Organe sei ein von Gott beabsichtigter Zweck, unsere freien Handlungen werden nur dann zu unserer Bolkommenheit beitragen und mithin gut sein, wenn ihr Bezitimmungsgrund in den gleichen Zwecken liege, wie dersenige der natürlichen Thätigkeiten, wenn er m. a. W. der Natur und der natürlichen Bestimmung unserer körperlichen und geistigen Kräste entspreche; während sie andernsalls zu unserer Unvollztommenheit beitragen, und mithin schlecht seien. In demselben

<sup>1)</sup> Ueber die Theile der praktischen Philosophie vgl. man S. 220.

<sup>2)</sup> Seine Philosophia practica universalis (1738) umfaßt zwei, das Jus naturae (1740 ff) acht, und wenn man das Jus gentium dazu rechnet neun, die Philosophia moralis (1750 ff.) fünf Quartbände. Weit fürzer ist die deutsche Moral (Bernünft. Ged. von der Menschen Thun und Lassen 1720) und die Politik (Bern. Ged. von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen 1721). Ans dem Naturrecht hat W. in den Institutiones juris naturae (1749) einen Auszug gegeben, von dem er selbst sagt, daß der ganze wesentliche Inhalt desselben darin zu sinden sei. Unsere Darstellung kann natürlich nur die leitenden Gedanken und die bezeichnendsten Züge dieser weitschichtigen Ausführungen berücksichtigen.

Sat ist bereits auch die allgemeine Richtung der wolffischen Moral ausgesprochen. Da der sittliche Charakter unserer Handlungen von ihrem Berhältniß zu unserer Natur abhängt, so kann auch der Grund der sittlichen Berpflichtung zunächst nur in den Gesetzen unserer Natur gesucht, und der Inhalt derselben nur aus ihnen bestimmt werben. So wenig daher Wolff auch bezweifelt, daß diese Gesetze von Gott stammen und als göttliche Gesetze zu betrachten seien, so entschieden dringt er darauf, daß bas Sittengesetz als ein ewiges, nothwendiges und unveränderliches, von jeder göttlichen und menschlichen Satzung unabhängiges Gesetz anerkannt werbe; benn auch Gott könne uns kein anderes Geset, als bas Gesetz ber Natur geben, weil cben nur dieses zu unserer höchsten Vervollkommnung diene und Gott nur das Beste wollen könne. Das Sittengesetz, erklärt er, hätte als Gesetz unserer Natur seine Geltung, wenn auch kein Gott wäre, und es könne als solches auch von benen, welche an keinen Gott glauben, durch ihre Bernunft erkannt werden; einen schlagenden Beweis dafür glaubte er in den Chinesen zu sinden, die, wie er meinte, zwar vollkommene Atheisten seien, aber tropbem eine vortreffliche, mit seiner eigenen fast durchaus übereinstimmende Moral haben. Mag daher unsere sittliche Verbindlichkeit immerhin noch vollständiger begriffen werden, wenn Gott als der Urheber der Natur erkannt ist, so ist doch auch schon die Kenntniß der menschlichen Natur für sich allein vollkommen genügend zu ihrer Begründung. Und wie so die Natur die einzige unmittelbare Quelle des Sittengesetzes ist, so ist auch die Uebereinstimmung mit der Natur sein einziger Alle sittlichen Gebote fassen sich in der Einen Regel zusammen: "Thue, was dich und beinen Zustand vollkommener macht, und unterlaß, was dich und deinen Zustand unvollkommener macht"; zu unserer Vervollkommung dient aber, was unserer Natur gemäß ist, es beeinträchtigt sie, was ihr widerstreitet. Das alte - Princip des naturgemäßen Lebens ist daher auch das der wolfsichen Auf der Beobachtung des Naturgesetzes beruht unsere Moral.

Elktseligkeit. Denn wenn die Lust überhaupt nichts anderes ist, als Anschauung der Bollkommenheit, so wird auf eine beständige Buit, ober auf Gluckfeligkeit, sich nur berjenige Rechnung machen können, der Angehindert von einer Vollkommenheit zur anderen jousschreitet, und in diesem Fall ist der Mensch eben nur dann, wenn er sein Verhalten nach dem Gesetz seiner Natur einrichtet. In der Anerkennung dieses Gesetzes liegt auch allein das richtige sittliche Motiv. Der Tugendhafte, sagt Wolff, thut, was dem Katurgesetze gemäß ist, wegen seiner inneren Güte, und unterläßt, was ihm zuwider ist, wegen seiner inneren Schlechtigkeit; wer wegen eine bem Naturgesetz entsprechenbe Handlung aus Furcht wr Strafe ober aus Hoffnung auf eine positive Belohnung voll= bringt, der ist nicht tugendhaft. Sofern jedoch mit der Befolgung des Naturgesetzes und der aus ihr entspringenden Bollkommenheit unsere Glückseligkeit nothwendig verknüpft ist, wird auch wieder ras Streben nach Glückseligkeit als allgemeiner Beweggrund bes tugendhaften Lebens bezeichnet. Was aber dem Naturgesch ent= pricht, kann nur unser Verstand beurtheilen, und beßhalb hängt (wie wir auch schon früher gehört haben) die Beschaffenheit unseres Billens von der unseres Verstandes ab, und die Aufklärung des letteren hat für unser praktisches Verhalten und unsere Glückseit jene außerordentliche Wichtigkeit, welche ihr Wolff mit Leibniz beilegt. Erinnern wir uns ferner, daß die Boll= kommenheit von unserem Philosophen als Zusammenstimmung bes Mannigfaltigen befinirt wird (vgl. S. 227), so werden wir es nur natürlich finden können, wenn er verlangt, unsere Hand= lungen sollen auf Einen letzten Zweck (den unserer Bervollkommnung) bezogen, alle sonstigen Zwecke diesem Einen in dem richtigen Berhältniß untergeordnet werden, und es solle so eine durchgängige Uebereinstimmung und Ordnung unseres ganzen Lebens herbeisesthfrit werden; und da nun dieß nur durch eine methodische Eriorschung der sittlichen Aufgaben und der Mittel zu ihrer Erfüllung möglich ist, so liegt am Tage, wie viel ihm nicht blos an der Richtigkeit, sondern auch an der Vollständigkeit und der wissenschaft= lichen Verknüpfung unserer sittlichen Begriffe gelegen sein muß, wie unentbehrlich die Woral seiner Ansicht nach für die Woralität ist. 1)

In der weiteren Aussührung seiner Sittenlehre unterscheidet Wolff die Pflichten gegen uns selbst, gegen Andere und gegen Die ersteren ergeben sich aus seinem Moralprincip un= Die Pflichten gegen Andere gründet er auf die Er= wägung (Phil. pr. I, § 221 f.): da die Menschen ihre Bervoll= kommnung nur durch gemeinschaftliche Thätigkeit erreichen konnen, und da seber zu diesem Zwecke der Beihülfe der andern bedürfe, so sei es auch Pflicht eines jeden, allen andern diese Unterstützung zu gewähren. Unter den Pflichten gegen Gott versteht er (Deutsche Moral § 651) "biejenigen Handlungen, beren Bewegungsgründe die göttlichen Bollkommenheiten sind." Daß die letzteren in dieser Weise zu Beweggründen unserer Handlungen werden sollen, folgt für ihn aus dem Verhältniß der göttlichen Wirksamkeit zu den Naturgesetzen: da die Naturgesetze nichts anderes sind, als die Offenbarung der göttlichen Weisheit und Güte, so lassen sie alle sich aus der Betrachtung dieser göttlichen Eigenschaften ableiten. Weil aber andererseits die göttlichen Gesetze unseres Berhaltens ihrem Inhalt nach mit den Gesetzen unserer eigenen Natur zu= sammenfallen, so lassen sich alle unsere Pflichten gegen Gott barauf zurückführen, daß wir im Gedanken an ihn thun, was unserer Natur gemäß ist. Gottes Vollkommenheit können wir nicht befördern, wir können ihn nur dadurch ehren, daß wir unsere An= erkennung derselben durch unser Thun und Lassen an den Tag legen: die Gottseligkeit besteht darin, daß man alle seine Handlungen zur Ehre Gottes einrichtet; berjenige erfüllt seine Pflichten gezen Gott, welcher in seiner Gotteserkenntniß den Antrieb zur Erfüllung feiner Pflichten gezen Andere und fich selbst fludet. Aus diesem Gesichtspunkt wird hier namentlich der äußere Gottes-

<sup>1)</sup> Philos. pract. I, § 47—416. II, 34 ff. 217. 214 ff. 824 ff. Deutsche Moral § 1—72. 189 ff. 978 f.

vienst beurtheilt: Wolff ist weit entfernt, ihn für überstüssig zu erkaren, aber er sucht seinen Werth ausschließlich in seiner morali= schen Wirkung auf den Menschen. Diese Wirkung wird nun natürlich um so größer und reiner sein, je vorgeschrittener unsere Erkenneniß ber Bollkommenheiten ist, benen wir die Beweggrunde unseres Handelns entnehmen sollen; und so ist es ganz in der Ordnung, wenn Wolff auch hier vor allem auf die Ausbildung tes Berstandes dringt und in der Gotteserkenntniß die Grundlage aller Pflichterfüllung gegen Gott sieht. Wenn der Mensch eine schendige Erkenntniß von Gott habe, sagt er, so werbe diese auch ten Beweggrund unserer Handlungen abgeben, es werbe baher die Erfüllung unserer Pflichten gegen die Gottheit, die Beförderung ihrer Ehre, nicht ausbleiben. In einige Berlegenheit bringt ihn dabei die Wahrnehmung, daß die Liebe zu Gott mit der Erkenntniß wicht immer gleichen Schritt halte, und oft bei einfältigen Christen gwößer sei, als bei scharfsinnigen Weltweisen. Er. hilft sich aber nicht übel mit der Bemerkung, die er nur weiter verfolgen durfte, um über seine einseitig bogmatische und moralische Auffassung der Religion hinausgeführt zu werben: nicht jede Erkenntniß Gottes, sondern nur eine lebendige Gotteserkenntniß bewirke Liebe zu Sott; die Lebendigkeit der Erkenntniß hänge aber von dem Grad ihrer (subjektiven) Gewißheit ab, und diese sei bei dem Einfältigen oft viel stärker, als bei einem solchen, dem die Untersuchung aller Gründe noch den einen und anderen Zweifel übrig gelassen habe. Richtsbestoweniger aber verbiene die Ueberzeugung durch Gründe vor der bloßen Ueberredung deßhalb den Borzug, weil die letztere keine Burgschaft für die Dauer eines Glaubens gewähre und bem Irrthum ebensogut zu Gebot stehe, wie der Wahrheit; und wenn dem Christen freilich der göttliche Geist eine höhere Gewißheit schenke, so habe er gerade es am wenigsten nöthig, "durch Unvollkommen» heit des Verstandes den Eifer im Guten zu erlangen."1)

<sup>1)</sup> Deutsche Moral § 680 ff. Philos. mor. III, § 226 f.

Es würde uns zu weit führen, wenn wir Wolff noch mehr in das einzelne seiner Moral folgen wollten. Seine Grundsätze sind durchaus sehr achtungswerth, seine Erdrierungen in der Regel recht verständig. Aber das Bestreben, alles zu demonstriren und auch das selbstverständlichste noch deutlicher zu machen, verkeitet ihn schon in seiner kürzeren beutschen Moral zu umständlichen Auseinandersetzungen über Dinge, welche dieser Gründlichkeit theile nicht bedürfen, theils auch mit den allgemeineren Gesichtspunkten in einem viel zu losen Zusammenhang stehen, um in eine philosophische Ethik zu gehören. Das lateinische Werk vollends keunt in der Breite der Darstellung und dem Eifer der schulmäßigen Beweisführung weber Maß noch Ziel, und in seinen zwei ersten Bänden: "vom Verstand" und "vom Willen" ist ce grißentheils nur eine Wieberholung bessen, was der Verfasser in seiner Logik, seiner Psychologie und seiner "allgemeinen praktischen Philosophie" schon oft ausgeführt hat.

Mit der Moral wird nun das Naturrecht von Wolff nicht blos verknüpft, sondern auch vielsach in höherem Grade vermisch, als dieß nach der Unterscheidung beider Sediete durch Thomasius noch geschehen durfte. 1) Alles Recht beruht ihm zusolge auf der Psticht: wir haben ein natürliches Recht auf alles das, wodurch die Erfüllung unserer natürlichen Verbindlichsteiten bedingt ist (Inst. § 45 f.); und da diese für alle Menschen die gleichen sind, so stehen auch alle hinsichtlich ihrer natürlichen Rechte sich gleich: was Einem vermöge seines natürlichen Rechts erlaubt ist, das ist allen erlaubt, und was Einer vermöge seines natürlichen Rechts von andern gethan oder nicht gethan wissen will, das ist er seiners seins ihnen zu thun oder nicht zu thun verpflichtet (68 f.). Unter den Rechten, welche sich hieraus ergeben, sindet nun allerdings

<sup>. 1)</sup> Wolff's naturrechtliche Schriften sind schon S. 257 genannt. Die Berweisungen im Text beziehen sich auf die Institutio; die entsprechen Abschnitte des größeren Werks lassen sich leicht finden, da die Anordnung in beiden die gleiche ist.

ein Unterschied statt. Da unsere natürliche Berpflichtung eine unbebingte ift, so ist auch unser Recht auf alles bas, was zu ihrer Erfüllung nothwendig ist, ein unbedingtes: niemand barf uns an seinem Gebrauch hindern, und wenn es jemand versucht, sind wir berechtigt, ihn zur Achtung desselben zu zwingen. Dieß ift bas "vollkommene Recht" ober bas Recht im engeren Sinn. Dagegen haben wir kein Recht, einen anbern zu solchen Hanb= lungen zu zwingen, welche sich zwar aus seiner natürlichen Verpflichtung ergeben, durch deren Unterlassung aber wir an der Erfüllung der unfrigen nicht verhindert werden, z. B. zu Handlungen der Bohlthätigkeit; die Verpflichtung der andern zu folchen Hand= lungen ift daher nur eine unvollkommene, und wir haben auf sie nur ein unvollkommenes Recht: sie fallen nicht unter den Gesichtspunkt bes Rechts (im engeren Sinn), sondern der Billigkeit (76 f.). Indessen macht Wolff von dieser Unterscheidung nicht den durch= greifenden Gebrauch, welchen später Kant davon gemacht hat.

Bon den vier Haupttheilen, in die Wolff's Naturrecht nach den eben besprochenen einleitenden Untersuchungen zerfällt, behandelt der erfte die Pflichten des Menschen gegen sich selbst, gegen Andere und gegen Gott und die mit ihnen verknüpften Rechte. ganze Auseinandersetzung ist aber weit mehr moralischen als streng naturrechtlichen Inhalts, und so richtig auch das meiste darin ist, so bietet sie boch kaum irgend eine eigenthümliche Bestimmung wn einiger Erheblichkeit dar. Der zweite Theil: "über das Eigen= thum und die sich daraus ergebenden Rechte und Verbindlich= leiten", beschränkt sich mehr auf eigentliche Rechtsfragen, indem er bie Lehre vom Eigenthum und den Eigenthumsverträgen an der Hand des römischen und des gemeinen Rechts mit großer Aussührlichkeit darstellt. Indessen ist auch hier von neuen philosophischen Gesichtspunkten wenig zu bemerken. Mit den meisten von seinen Vorgängern nimmt Wolff an, die Menschen haben ursprünglich in einer allgemeinen Gütergemeinschaft gelebt; diese hätte sich jedoch bei der Vermehrung des Menschengeschlechts und seiner Bedürfnisse nur unter der Bedingung einer so allsemeinen und vollendeten Nächstenliebe aufrechthalten lassen, wie sie in der Wirklichkeit sich nicht sinde, und so sei denn freilich das Privateigenthum zur Nothwendigseit geworden; als einen Ausstuß der ursprünglichen Gütergemeinschaft betrachtet er das Necht auf die Benützung fremden Eigenthums in Nothfällen (186 ff. 304).

Im britten Theil seines Naturrechts bespricht Wolff bas gescllschaftliche Leben 1); als die zwei Formen besselben bezeichnet er die einfache und die zusammengesetzte Gesellschaft, oder wie er auch fagt, bas imperium privatum und bas imperium publicum. vie Familie und den Staat. Die Nothwendigkeit der Gesellschaft gründet sich im allgemeinen auf die Verpflichtung, für die eigene und fremde Vollkommenheit so viel als möglich zu thun; denn dieser Forderung läßt sich nur im gesellschaftlichen Leben Genüge leisten. Weil andererseits die Gesellschaft nur durch die Unterordnung der Einzelnen unter einen gebietenben Willen zu Stanbe kommt, und von Natur keiner dem andern unterworfen ist, so beruht jede Gesellschaft auf einem ausbrücklichen ober stillschweigenben Bertrag; und Wolff hält hieran so eutschieden fest, daß er selbst das Berhältniß zwischen Eltern und Kindern auf eine Art von Bertrag (cin quasi pactum) über die Erziehung der Kinder zurückführen will. Die Scsellschaft ist daher, beides zusammengenommen, ein Bertrag mehrerer Personen, mit vereinigten Kräften ihr gemeinsames Bestes nach irgend einer Seite hin zu beförbern; und aus dicsem Grunde ist die gemeine Wohlfahrt das höchste und lette Gesch jeder Gesellschaft (833 ff. 909. D. P. 1 ff.). Rach diesen Gesichtspunkten beurtheilt Wolff die verschiedenen Beziehungen des menschlichen Gemeinlebens. Die Ehe ergiebt sich aus dem natürlichen Zweck des Geschlechtslebens, welcher in der Erhaltung der menschlichen Gattung besteht. Dieser Zweck fordert nicht blos

<sup>1)</sup> Den Inhalt besielben hatte Wolff schon früher in seiner beutschen Politik (vgl. S. 257) niebergelegt. Auf die Paragraphen der letzteren beziehen sich im solgenden die Bahlen, benen die Buchstaben D. P. vorgesett sind.

die Erzeugung der Kinder, sondern auch ihre Erhaltung und ihre Er= ziehung zu einem menschenwürdigen Leben, und die lettere ist nur durch eine bauernde Verbindung von Mann und Weib möglich: die Che ist mithin eine Berbindung zur Erzeugung und Erzichung von Kindern. Aus dieser Zweckbeftimmung leitet Wolff sowohl die Monogamie als das Verbot der Shescheidung für den Fall ab, daß unerzogene Kinder vorhanden sind; doch giebt er zu, daß auch in diesem Fall Chebruch, bösliche Verlassung und Verweigerung der ehelichen Pflichten ein genügender Scheidungsgrund sei. Erennung kinderloser Ehen will er freigeben. Uneheliche Kinder sollen unter der Schuld ihrer Eltern nicht zu leiden haben, und and hinsichtlich des Erbrechts den ehelichen gleichstehen. Unter den Berwandschaftsgraden wird nur die Verbindung zwischen Eltern und Kindern als wirkliches Chehinderniß anerkannt, weil vie Eprerbietung der letzteren gegen die ersteren mit der ehelichen Bertraukichkeit unvereinbar sei, dagegen soll die Ehe zwischen Sc= schwistern naturrechtlich erlaubt sein (854 ff. 895. 945 f.). Die weiteren Ausführungen über Familie und Hauswesen haben weniger eigenthümliches; boch darf nicht unerwähnt bleiben, daß selbst Wolff noch die Sklaverei für zuläßig hält, wenn jemand freiwillig in sie eintrete, oder wenn Eltern für die Auferzichung ihrer Rinder nicht anders forgen können, als indem sie dieselben zu Staven verkaufen, ober wenn sich ber Gläubiger nur durch die Arbeit seines Schuldners bezahlt machen könne; im übrigen will er auch dieses Verhältniß nach Recht und Humanität geordnet wissen.

Kuf einem Vertrag beruht auch das "gemeine Wesen," der Staat. Der Grund seiner Errichtung liegt darin, daß nur eine größere Gescuschaft sich die Bedürfnisse und Süter des Lebens in ausreichender Weise zu verschaffen und sich gegen Verletzungen zu schützen im Stande ist; der Zweck des Gemeinwesens besteht daher in der Beförderung der gemeinen Wohlsuhrt und in der Erhaltung der Sicherheit (972 ff. D. P. 210 ff.). Nach diesem Zwecke richtet sich der Umfang der Staats-

Ihre Befugniß erstreckt sich nur auf diejenigen Handlungen ber Staatsbürger, welche auf die Erreichung des gemeinen Beften Bezug haben; sie barf baher auch nur in dieser Hinsicht ihre natürliche Freiheit beschränken, in jeder andern dagegen soll sie dieselbe unangetastet lassen (980). Ebenso liegt in jener Zwedbestimmung der Masstab für den Werth der verschiedenen Staats= formen, sowohl der einfachen als der gemischten. In der Unter= scheidung und Beurtheilung berselben (990 ff. D. P. 229 ff.) hält sich Wolff, wie dieß herkömmlich war, in der Hauptsache an , die aristotelische Politik. Die letzte Quelle der Staatsgewalt findet er aber in dem Einverständniß sämmtlicher Staatsbürger, obet sofern bieses nicht zu erreichen ist, in dem Einverständniß der Mehrzahl über die Staatseinrichtungen, wie dieß nicht anders sein kann, wenn der Staat durch Vertrag entsteht. Er bekennt sich mithin im allgemeinen zu bem Grundsatz ber Bolkssouveranetät; da sich aber das Volk seiner Gewalt an das Staatsoberhaupt nicht blos unter gewissen Bedingungen und Beschränkungen, sondern auch unbedingt soll entäußern können, findet er auch absolutistische Staatsformen und auch solche Einrichtungen zuläßig, in benen die Herrscherrechte ganz ober theilweise unter den privatrechtlichen Gesichtspunkt gestellt werden; und wenn er den passiberstand gegen die Obrigkeit den Unterthanen in allen ben Fällen zur Pflicht macht, in denen dieselbe etwas dem Naturgeset widerstreitendes von ihnen verlangen sollte, so will er ihnen doch den aktiven nur dann gestatten, wenn sie sich Eingriffe in Rechte erlaube, welche bem Bolt ober gewissen Ständen burch bie Staats verfassung ausbrücklich vorbehalten seien (978 ff. 1079).

Sein Hauptaugenmerk gilt aber den Mitteln, welche sich auf die Wohlfahrt des Bolkes, den Zweck jedes Staatswesens, direkt beziehen, den Aufgaben der Staatsverwaltung; und hier sinden wir ihn durchaus auf dem Standpunkt jenes wohlwollenden und aufgeklärten, alles bevormundenden und in alle Verhältnisse sich eine mischenden staatlichen Absolutismus, wie er von den besten unter

den festländischen Regierungen im 18. Jahrhundert gehandhabt wurde. "Regierende Personen verhalten sich zu Unterthanen, wie Bater zu ben Kindern" (D. P. 264); in diesem Einen Sat sind sowohl die Borzüge wie die Schwächen dieses Systems ausgesprochen. Wolff dringt mit allem Nachbruck barauf, daß sich der Staat das Wohl seiner Angehörigen in jeder Beziehung an= gelegen sein lasse; er soll Unterrichtsanstalten, Universitäten, Ata= demicen, Kunst= und Handwerkerschulen unterhalten; er soll für gute Bücher sorgen, soll die Religion und die Kirche in seine Obhut nehmen, soll das Theater benützen, um dem Bolle zu zeigen, wie die Tugend belohnt und das Laster bestraft wird; er soll barauf bedacht sein, durch gute Rechtspflege den Geschäfts= verkehr zu sichern und Verbrechen zu verhüten; er soll gegen die Duelle einschreiten, die Ehre und den guten Namen der Bürger in Schutz nehmen; er soll durch gesundheitspolizeiliche Maßregeln und durch Heranbilbung guter Aerzte ben Krankheiten entgegen= wirken; er soll barauf hinarbeiten, daß jeder Gelegenheit sinde, sich seine Bedürfnisse ausreichend und zu billigem Preis zu ver= schaffen; er soll das Vormundschaftswesen beaufsichtigen, der Ar= muth entgegenarbeiten, den Bettel abstellen, eine geordnete Armenpflege einführen, Armen= und Arbeitshäuser, Armenschulen, Waisen= und Krankenhäuser errichten; er soll die Landwirthschaft förbern, Ban= und Fenerordnungen erlaffen, für Reinlichkeit in ben Straßen und frische Luft in den Wohnorten Sorge tragen; er soll auch zur Erholung und zu erlaubten Vergnügungen, zu hübschen Spaziergängen, Kunftgenüssen u. s. f. Gelegenheit verschaffen. Er soll mit Einem Wort nichts, was irgendwie auf das leibliche oder geistige Wohlbefinden des Volkes Bezug hat, von seiner Thätig= keit ausschließen. Wolff selbst geht schon in seiner beutschen Politik nach seiner Weise in alle diese Dinge mit solcher Ausführlichkeit ein, daß er sich in dieser philosophischen Staatslehre über Kaffeehäuser und Theater, Dungstätten und Aborte, auf's gründ= lichste ausspricht; und in der gleichen Art soll auch der Staat,

so wie er sich die Aufgabe desselben denkt, sich um alles und jedes bekümmern, für großes und kleines unmittelbar selbst sorgen, vie Thätigkeit des Volks nicht blos regeln und schüßen, sondern auch in der umfassendsten Weise beaufsichtigen ober durch seine eigene Thatigkeit ersetzen. Der Philosoph findet es ganz in der Ordnung, daß vermöglichen und brauchbaren Leuten die Erlaubniß zur Auswanderung versagt werde; daß die Regierung bestimme, wie viele Personen sich jedem Beruf und Erwerbszweig widmen dürfen; daß die Höhe der Zinsen gesetzlich normirt werde; daß die Büchercensur ben Druck schädlicher Schriften verhindere; daß man den Aufwand für Speisen, Getränke und Kleibung, mit Rücksicht auf Stand und Vermögen ber Einzelnen, durch Verbote einschränke; daß allzugroße Hochzeit= und Pathengeschenke untersagt werden u. f. w. Er verlangt, daß ber Staat seine Bürger sowohl zur Arbeit als zum Kirchenbesuch anhalte, daß er Arbeitszeit, Arbeitslöhne und Preise bestimme, daß er die Unterthanen nöthige, mit dem Holz sparfam umzugehen, daß er für billige Preise der Brennmaterialien sorge, daß er durch seine Akabemie ber Wissenschaften Spicke erfinden lasse, die den Verstand üben u. s. w. 1)

Selbst bei der Frage der Lehrfreiheit, bei der ihm seine eigenen Erfahrungen wohl hätten zur Warnung dienen dürsen, hat er sich fortwährend für eine staatliche Beaussichtigung ausgesprochen, wie man sie heutzutage nicht mehr gutheißen würde. Er erkennt zwar au, daß der Staat Irrthümer als solche, wie alle blos innerslichen Alte, nicht bestrasen dürse; aber er glaubt, die Religion sei für die Masse der Wenschen eine so unentbehrliche Stütze der Sittlichkeit, und für den Staat auch schon wegen des Eides so wichtig, daß Angrisse auf dieselbe ein staatsgefährliches Bergehen bilden; und er will aus diesem Grunde dem Staate das Recht geben, diezenigen, welche atheistische oder beistische Lehren verbreiten, des Landes zu verweisen, sie eventuell auch mit noch schwereren

<sup>1)</sup> D. Bolit. 270-400. Inst. 1017-1011. Jus nat. VIII, 398-808.

Benn er aber freisich zuleich der Meinung ist, daß einzelne Belter, wie die Hottentotten und die Chluesen, zwar an keinen Sott glauben, aber doch eine reine Moral und geordnete Zustände haben (vgl. S. 258), so wird die Begründung jenes Rechtes wieder sehr unsicher; und wenn er auch diesenigen bestraft wissen will, welche berühmte Männer in den Verdacht der Atheisterei bringen, so bekennt er damit selbst unwillkührlich, wie unsicher das Urtheil der Menschen über den Atheismus ist. Eher wird man sich damit einverstanden erklären können, daß kein Staat völkerrechtlich verspslichtet sei, fremde Missionäre dei sich zuzulassen; und wenn er andererseits darauf dringt, daß die Verschiedenheit der Religion keinem Bolk ein Recht gebe, andere zu bekriegen oder sich seinen Berbindichkeiten gegen sie zu entziehen, so wird man darin nur einen Folgesat seines ganzen Standpunkts zu erkennen haben. 1

Für das Strafrecht ist bei Wolff der Gesichtspunkt der Abschreckung maßgebend; er selbst vertheidigt aus diesem Gesichtsepunkt nicht allein die qualisieirten Todosstrasen, das damalige dars barische Ceremonick der öffentlichen Hinrichtungen, die Ausstellung hingerichteter Verdrecher an den Landstraßen, die schimpsliche Versicharrung von Selbstmördern, sondern für gewisse Fälle selbst die Folter. Im übrigen giedt auch Wolff zu, daß gelindere Strasen, die unnachsichtig vollzogen werden, mehr fruchten, als harte, die man nicht streng durchsühre. ") — In seinem Bölkerrecht, dem letten Theil seines Naturrechts, hält sich Wolff in der Hauptsache, ohne hemerkenswerthe Eigenthümlichkeit, an Hugo Grotius und Pusendorf.

## 7. Bolff's gefchichtliche Stellung und Bedeutung.

So trocken sich das System ausnimmt, dessen Grundzüge im vorstehenden wiedergegeben wurden, so durfte sich doch unsere Dar=

<sup>1)</sup> D. B. 359. 366. 368 f. I. nat. VIII, 472 f. 644 ff. Inst. 1024. 1050. 1122 f.

<sup>2)</sup> Inst. 1030 f. I. nat. VIII, 573—712. D. P. 343—355. 365. 370.

stellung seiner eingehenderen Betrachtung nicht entziehen, wenn fie seine Borzüge wie seine Mängel vollständig an's Licht stellen, von dem Idecnkreis und der Denkweise, welche die deutsche Wissen= schaft und Geistesbildung während der größeren Hälfte des vorigen Jahrhunderts beherrscht haben, ein genügendes Bild geben wollte-Es ist allerdings eine nüchterne, phantasielose, oft recht haus= backene Verständigkeit, der wir bei Wolff begegnen. Sein mathe= matisches Denken eignet sich weit mehr zum Rechnen mit gegebenen Begriffen, als zur Entbeckung neuer Gesichtspunkte; er hat seine Stärke mehr in der Klarheit und Sicherheit der logischen Opera= tionen, als in der wissenschaftlichen Erfindung und der tief brin= genden Kritik; er weiß seinen Standpunkt folgerichtig und er= schöpfend nach allen Seiten hin auszuführen, aber die Boraus= setzungen desselben stehen ihm unzweifelhaft fest; die Fragen, zu denen sie Anlaß geben, die Probleme, die sie in sich schließen, werben von ihm weder scharf genug aufgefaßt noch gründlich genug beantwortet, um ihm eine erneuerte Untersuchung der philosophischen Principien zum Bedürfniß zu machen. Seine Philosophie ist ein Dogmatismus, welcher seinerseits zwar von der Vernunftmäßigkeit seiner Sate und der Bündigkeit seiner Beweisführungen voll= kommen überzeugt ift, dem wir aber in zahlreichen Fällen ohne Mühe nachweisen können, wie die angeblichen Vernunftbegriffe in Wahrheit aus der Erfahrung, und mitunter aus einer recht unsicheren Erfahrung, geschöpft sind, wie das, was bewiesen werden soll, zuerst unbewiesen, in Form einer Definition, vorangestellt wird, wie sehr es ihm an einer gründlichen Untersuchung über den Ursprung und die Haltbarkeit seiner Boraussekungen fehlt. Seine leitenden Gedanken hat er fast durchaus von Leibniz entlehnt: und wenn er den letztern bei einigen von seinen kühnsten Annahmen verläßt und der gewöhnlichen Vorstellungsweise näher tritt, so hat die Einheit des Systems dadurch nicht gewonnen. Höchst lästig wird uns ferner in Wolff's Schriften jene außerorbentliche Weit= schweifigkeit, die bei ihm mit den Jahren immer mehr zunahm;

jene Unersättlichkeit im Erklären und Beweisen, durch die er sich so häufig nicht allein zu entbehrlichen, sondern auch zu nichts= sagenden und rein formalistischen Definitionen und Demonstrationen verleiten läßt; jene logische Pedanterie, welche uns nicht erlauben will, jemals in andern als den regelrechten Schulformen zu denken; jene schwerfällige Gründlichkeit, die zwischen dem wichtigen und dem unwichtigen nicht zu unterscheiben weiß, die uns in demselben gemessenen Schritt durch großes und kleines hindurchführt, die dem Leser alles in dem gleichen Lehrton vorspricht, und seinem tigenen Nachbenken gar nichts überläßt. Allein vieles, was uns jest unbedeutend und werthlos erscheint, kann für eine frühere Zeit Werth und Bebeutung gehabt haben, und manche Belehrung, deren wir nicht mehr bedürfen, kann ihren Bedürfnissen entsprochen baben. Daß es sich aber wirklich mit einem bedeutenben Theil Messen so verhält, was uns jetzt bei Wolff abstößt, dafür spricht schon der außerordentliche Erfolg, den er nicht etwa nur bei der Masse der Mittelmäßigen, sondern bei vielen von den ersten Rännern seines Jahrhunderts gehabt hat. Ein Philosoph, den Friedrich II. von Preußen seinen großen Lehrer genannt, dessen Schriften er fortwährend hochgeschätzt hat, — wenn er auch der Reinung war, er hätte sich in seinem Naturrecht immerhin etwas turzer fassen können — ein solcher Philosoph muß voch wohl seiner Zeit etwas neucs und werthvolles geboten haben. Und bieß hatte er gethan, wenn er auch nur das Eine Verdienst hatte, daß er die Gebanken eines Leibniz seinen Zeitgenossen verdolmetscht, die Bruchstücke, welche jener in seinen Werken niederlegt hatte, zum System verbunden und ausgeführt hat. Schon dazu gehörte lein gewöhnlicher Kopf; und dieß um so mehr, da Wolff einige der Philosophisch bedeutendsten Schriften von Leibniz theils gar ucht, theils erst in seiner späteren Zeit vorlagen. Wolff ist aber auch nicht blos Bearbeiter einer von ihm vorgefundenen Lehre. Er macht sich von seinem Vorgänger nicht so abhängig, daß er sich nicht selbst in der Monadenlehre eine Abweichung von ihm erlaubte, welche zwar der Einheit des Systems, wie bemerkt, nicht förberlich war, welche aber auf einem an sich selbst wohl= begründeten Bedenken beruhte. Für seine praktische Philosophie hatte ihm Leibniz nicht viel mehr, als das allgemeine Princip an die Hand gegeben; aber auch in der Ontologie, der Kosmologie und der Psychologie hat er die Gedanken seines Borgangers sclbständig und mit methodischem Geist ausgeführt. Seine Theologie allerdings enthält kaum eine Bestimmung von einiger Erheblichkeit, welche sich nicht schon bei Leibniz fande, und mit seiner teleologischen Naturbetrachtung verliert er sich so in's kleine und äußerliche, wie dieß jenem schon sein besserer Geschmack nicht verstattet haben würde. Wolff's hauptsächlichste Leistung besteht aber darin, daß er der erste war, der es in Deutschland unternahm, alle Wissensgebiete vom Standpunkt der modernen, und näher der leibnizischen Philosophie aus, zusammenhängend und methodisch in erschöpfender Vollständigkeit zu bearbeiten. Mag uns dabei sein Berfahren,, besonders in den späteren Schriften, noch so oft pedantisch und geschmacklos erscheinen: seine Zeit bedurfte ohne Zweifel dieser trockenen logischen Schulung, um die Sicherheit und Bestimmtheit des Denkens zu erlangen, ohne die man in wissenschaftlichen Dingen auf keinen Erfolg hoffen kann. Mögen wir seine Erklärungen noch so oft ungenügend, seine Beweissührungen bei allem Anschein ber Gründlichkeit ungründlich finden: für ein Volk, dessen Wissenschaft sich bis dahin von dem scholastischen Auktoritätsglauben noch gar nicht wirklich befreit hatte, war es vom höchsten Werthe, daß einmal mit dem Gedanken einer rein rationalen Weltbetrachtung Ernst gemacht, daß die Forderung, alles aus seinen natürlichen Ursachen zu erklären, nicht blos aufgestellt, sondern auch in ein= gehender Untersuchung an dem ganzen Erkenntnißstoff durchgeführt Vergleichen wir die deutsche Wissenschaft vor Wolff mit der nach ihm, so fällt uns kein anderer Unterschied stärker in's Auge, als der zwischen der Unsicherheit und Unselbständigkeit der einen, dem Selbstvertrauen, dem Freiheitsbedürfniß, dem Borwärts:

streben der andern. Dort eine ängstliche Rücksicht auf die gelehrte und religiose Ueberlieferung; hier selbst eine einseitige Gering= schätzung bes geschichtlich gegebenen, ein Herabsehen auf die Vorurtheile unaufgeklärter Jahrhunderte, das Bewußtsein und der Grigeiz, auf eigenen Füßen zu stehen, nicht frember Auktorität, sondern-einzig und allein der eigenen Vernunft zu folgen. Unter den Männern, welche diesen Umschwung bewirkt haben, nimmt Wolff unbestritten die erste Stelle ein. Leibniz hat ihm allerdings von den Gedanken, auf denen sein System ruht, die meisten und bedeutendsten an die Hand gegeben; aber erst durch ihn sind diese Gebanken in das allgemeine Bewußtsein eingeführt, erst durch seine unverdrossene und verständige Arbeit ist die deutsche Wissen= schaft im weitesten Umfang von der leibnizischen Philosophie durch= drungen und befruchtet worden. Er gab, wie ihm Kant nachrühmt!), zuerst das Beispiel, wie durch gesetzmäßige Feststellung ber Principien, deutliche Bestimmung ber Begriffe, versuchte Strenge der Beweise, Berhütung kühner Sprünge in Folgerungen der sichere Gang einer Wissenschaft zu nehmen sei, und er wurde baburch nach bem Urtheil dieses unbestochenen Richters, als der größte unter allen dogmatischen Philosophen, der Urheber des Geistes der Gründlichkeit in Deutschland.

## III. Die deutsche Philosophie nach Wolff.

## 1. Segner der wolffischen Philosophie, die Eklektiker.

Als Wolff auftrat, war die aristotelisch=scholastische Philosophie von den deutschen Universitäten zwar noch lange nicht verdrängt, aber doch war ihr Anschen schon so tief erschüttert und alle tüch=tigen jüngeren Kräfte waren ihrer so überdrüssig geworden, daß Wolff von dieser Seite her keinen ernstlichen wissenschaftlichen

<sup>1)</sup> Krit. d. r. B. Borr. z. 2. Aufl. Beller, Geschichte ber beutschen Philosophie.

Wiberstand zu befürchten hatte. Einen gefährlicheren Gegner fand er an jenem Eklekticismus, dessen Wortführer Thomasius gewesen war: jener Philosophie des gesunden Menschenverstandes, welche sich zwar gleichfalls von der Ueberlieferung und der Auktorität ganz unabhängig machen wollte, welche aber auch mit dem wolffi= schen System sich nicht zu befreunden wußte, und nicht blos einzelne von seinen Ergebnissen ablehnte, sondern auch dem ganzen Standpunkt seines Rationalismus, dem demonstrativen Verfahren und der Forderung eines streng systematischen Philosophirens wider= Bu bieser Fahne flüchteten sich bann natürlich alle biejenigen, welche unter bem lockenben Namen eines freien, die Wahrbeit überall anerkennenben, in kein Schulspftem eingeschnürten Denkens sich bas Recht offen halten wollten, mit der Wissenschaft ihres Jahrhunderts unwissenschaftliche Borstellungen, dogmatische Voraussetzungen und ältere Schulüberlieferungen nach Bedürfniß und Belieben zu verbinden. Neben Wolff und seinen Schülern geht so noch eine zweite Reihe von Philosophen her, welche jenen zwar ihrer Geistesrichtung und ihrer Herkunft nach verwandt sind, welche sich gleichfalls zu ben Grundsätzen der Aufklärung bekennen, und großentheils auch von Halle ausgegangen sind; welche aber doch zu dem wolfsischen System als solchem in einem mehr oder weniger ausgesprochenen Gegensatz stehen. Dieser Eklekticismus konnte aber auch in Wolff's Schule in der Folge um so leichter eindringen, je größer der Einfluß war, welchen dieser Philosoph selbst ber Erfahrung thatsächlich eingeräumt hatte, und je häufiger es bei ihm vorkommt, daß die Ergebnisse, die er aus jener geschöpft hat, mit seinen philosophischen Grundsätzen nur in einen losen und blos formellen Zusammenhang gesetzt werden

Einer der ältesten von jenen Eklektikern ist Franz Bubbeus (Bubbe 1667—1729) in Jena. Dieser Gelehrte zeichnet sich unter den Theologen seiner Zeit nicht allein durch seine Kenntnisse, sondern auch durch seine milde und gemäßigte, Spener's Einstuß verrathende Denkweise aus; er wirkte aber auch als philo-

sophischer Lehrer und Schriftsteller, war einige Jahre in Halle Professor der Moral, betheiligte sich von Jena aus an den An= griffen auf Wolff, und stellte in einem lateinisch geschriebenen Lehrbuch der eklektischen Philosophie" (1703) die Logik, die theo= retische und die praktische Philosophie dar. Indessen sind seine Leistungen auf diesem Gebiete von geringem Werthe. Als Gelehrter ist er allerdings auch hier nicht ohne Verdienst, und sein Schüler Brucker ist durch ihn zu der gründlichen Beschäftigung mit der Geschichte der Philosophie angeregt worden, deren Frucht sein umfassendes, für jene Zeit Spoche machendes Geschichtswerk war. Aber seinem eigenen Denken fehlt es zu sehr an Schärfe und Sicherheit. Der Eklekticismus, zu dem er sich mit Thomasius bekennt, will zwar etwas anderes sein, als ein bloßer Synkretismus: er will die Principien für die Beurtheilung fremder Ansichten und für die Auswahl des besten aus denselben der Vernunft und der Betrachtung der Dinge entnehmen. Allein klare und feste Principien sind überhaupt nicht bei ihm zu finden. Das Merkmal der Wahrheit soll für die Dinge, welche wir durch sich selbst er= tennen, in der Lebhaftigkeit des Eindrucks liegen, den sie auf uns machen, für diejenigen, welche wir durch Vermittlung von Iden erkennen, in der Evidenz der letzteren; wodurch aber diese bedingt ist, und wie viel jene beweisen kann, wird nicht näher untersucht, und was den Ursprung der Ideen betrifft, so ist Buddeus der Meinung, darüber könne man nichts sicheres wissen. Eben dieß ist aber überhaupt seine gewöhnliche Antwort bei allen schwierigen Fragen. Er ist überzeugt, daß wir vom Wesen und ten Kräften ber Dinge nichts wissen können, sondern nur ihre Wirkungen, ihre Accidenzien, wahrnehmen; nur läßt er selbst sich baburch nicht im geringsten abhalten, alle möglichen Voraus= setzungen, welche ihm weder die Erfahrung noch die Vernunft, sondern nur die Dogmatik seiner Kirche, oder auch nur der Aber= glaube seines Jahrhunderts an die Hand gab, in seine Philosophie einzumischen. Wo er von den Ursachen des Jrrthums rebet, nennt

cr als die erste und hauptsächlichste die Erbsünde; für die An= nahme eines Weltanfangs findet er in der Vernunft höchstens Wahrscheinlichkeitsgründe, aber bas Zeugniß ber heiligen Schrift soll die Sache entscheiben; daß es noch andere Geister außer dem Menschen gebe, beweist er aus den Erzählungen von Bor= gängen, die, wie er glaubt, nur durch solche Geister bewirkt sein tonnen, und ein eigener Abschnitt seiner "theoretischen Philosophie" beschäftigt sich bamit, den Glauben an Verträge mit dem Teufel, Teufclebesitzungen, Zauberei und Geistererscheinungen gegen Balthasar Bekker in Schutz zu nehmen. In der Lehre von Gett giebt sich Bubbe viele Mühe, ben Spinozismus zu widerlegen, für dessen philosophisches Verständniß er aber, wie sich zum voraus erwarten ließ, gar kein Organ hat. In der praktischen Philosophie, die er mit besonderer Vorliebe und Ausführlichkeit behandelt hat, schließt er sich meist an Thomasius an, mit dem er auch in ber Bestreitung ber Willensfreiheit übereinstimmt. Darin aber steht er hinter jenem unverkennbar zurück, daß er das Recht und die Moral, welche Thomasius wenigstens ihrem allgemeinen Begriff nach unterschieden hatte, in der Weise der älteren theologischen Ethik fortwährend vermengt.

Entschiedener halt sich, gerade in dieser Beziehung, Rikol. Hier. Gundling (1671—1729) auf dem Standpunkt seines Lehrers und späteren Collegen Thomasius. Sein Naturrecht vom Jahr 1714 hat das Verdienst, daß es den Unterschied des Rechts von der Moral zuerst mit voller Schärse sestellt hat. Das Recht bezieht sich nämlich ihm zusolge ausschließlich auf die Erstaltung des äußeren Friedens, es führt eine äußere Verbindlichkeit mit sich, seine Einhaltung darf daher erzwungen, seine Verletzung gewaltsam abgewehrt werden. Im übrigen verfährt aber Gundling in seinem Philosophiren ohne ein sestes wissenschaftliches Princip, und wenn er sich zum Locke'schen Empirismus bekennt, hat er sich doch auch von Leibniz manche wichtige Bestimmung angeeignet. Ein dritter Zeitgenosse und Vegner Wolff's, welcher gleichfalls

von Thomasius ausgieng, ist ber leipziger Philosoph und Mediciner Andreas Rüdiger (1673-1731). Während Wolff mit Descartes und Tschirnhausen das mathematische Verfahren für die Philosophie forderte, unterschied Rüdiger sehr bestimmt zwischen beiden. Die Ma= thematik hat es, wie er glaubt, nur mit dem Möglichen zu thun, die Philosophie mit dem Wirklichen; ihre Hauptaufgabe besteht barin, daß sie auf der Grundlage der Erfahrung durch Wahrscheinlichkeitsgründe darthut, wie ein möglicher Gegenstand wirklich werden kann. Rüdiger handelt daher in seinen methodologischen Untersuchungen auf's eingehenbste über bas Wahrscheinliche und die Bilbung von hypothesen zur Erklärung der Erfahrung, und es läßt sich nicht verkennen, daß diese Erörterungen viel verdienstliches haben und Fragen zur Sprache bringen, welche die Freunde der mathematische temonstrativen Methode in der Regel zu wenig beachteten. Wie weit jedoch Rüdiger selbst von einer strengen Erfahrungswissenschaft entfernt ist, sieht man an seiner Physik. Er will hier die richtige Mitte zwischen ber mechanischen Physik eines Descartes und Gassendi und der mystischen eines More und Fludd einhalten; aber in der Wirklichkeit steht er der letzteren doch noch sehr nahe; er behauptet 3. B. ganz in ihrem Sinne, daß auch die Geister ausgebehnt seien, daß der Aether, die Luft und der Geist die allgemeinsten Gemente der Dinge seien, daß die Secle zwar einfach und ohne Theile, aber doch zugleich ausgebehnt und insofern auch materiell sei. In seiner praktischen Philosophie tritt der Einfluß des Tho= masius am stärksten hervor. Den Grund aller moralischen und rechtlichen Verbindlichkeiten sucht er in dem göttlichen Willen, das höchste Gut in der Zufriedenheit des Gemüths.

An Rüdiger schließt sich Christian August Erusius (1712—1776) an, welcher Professor der Philosophie und der Beologie in Leipzig war, und dei den Gegnern des wolfsischen Systems in großem Ansehen stand. Was aber in diesem System seinen Widerspruch hervorrief, war in der Hanptsache gerade die Gigenthümlichkeit desselben, auf der sein Werth und seine Bedeutung

vorzugsweise beruht. Es ist ihm zu rational, es hält ihm zu streng an dem Gedanken fest, einen durchgängigen Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen in der Welt zu erkennen. seinerseits geht auf eine Philosophie aus, welche sich mit der Theologie besser verträgt, als dieß bei der leibniz-wolfstschen seiner Ansicht nach der Fall ist; er wird aber dadurch, wie sich nicht anders erwarten läßt, zu manchen unhaltbaren und untereinander wenig übereinstimmenden Annahmen verleitet; und andererseits hat er sowohl für den Inhalt als für die wissenschaftliche Form und Methode seiner Darstellungen den Borgangern, die er bestreitet, schr viel zu verdanken. Von den allgemeinen Grundsätzen bes leibnizischen Systems ist ihm der Satz des zureichenden Grundes anstößig, weil er zum Fatalismus hinführe; er will nur zugeben, daß alles, was ist und vorher nicht war, eine Ursache habe, aber nicht, daß alle Wirkungen aus ihren Ursachen mit Nothwendigkeit hervorgehen. Als höchstes Denkprincip stellt er den nichtssagenden Satz auf: "wahr sei, was sich nicht anders, als wahr, denken läßt, und falsch sei, was sich gar nicht, oder nicht anders als falsch, benken läßt"; auch bieser Satz wird dann aber überdieß noch zu Gunsten einer göttlichen Offenbarung beschränkt. Metaphysik befinirt Erusius als "die Wissenschaft berjenigen nothwendigen Vernunftwahrheiten, welche etwas anderes sind, als die Bestimmungen der ausgebehnten Größen." In dem ontologischen Theil derselben behauptet er, alles Gristirende, die Gottheit nicht ausgenommen, sei in Raum und Zeit, benn "existiren" heiße eben: irgendwo und zu irgend einer Zeit sein; wenn er aber tropbem nicht blos die Gottheit und die Seele, sondern auch die letzten Bestandtheile der Körper mit Wolff für einfache Substanzen erklärte, so war dieß ein Widerspruch, welchem er sich durch die Unterscheidung der verschiedenen Bedeutungen, die mit dem Begriff eines einfachen Wesens verbunden werden können, vergeblich zu entziehen suchte. In der Theologie giebt er sich viele Mühe, die gewöhnliche Vorstellung von der göttlichen Allmacht, wornach

diese weber durch die Naturgesetze noch durch die innere Noth= wendigkeit des göttlichen Wesens gebunden ist, die Wahlfreiheit des göttlichen Willens und das Wunder zu retten; mit mehr Grund wird die Bündigkeit des ontologischen Beweises für das Dasein Gottes in Anspruch genommen. Crusius bestreitet ferner, in seiner Kosmologie und Pneumatologie, Wolff's mechanische Naturerklärung, den Sat von der Erhaltung der bewegenden Kräfte, die Lehre von der besten Welt, die prästabilirte Harmonie, den Determinismus und andere Bestimmungen des wolffischen Syftems; wenn er aber auch einzelnen von diesen Annahmen, wie namentlich der prästabilirten Harmonie von Leib und Seele, beachtenswerthe Gründe entgegengesetzt hat, so fehlt es doch seinen eigenen Ausführungen allzusehr an einer strengeren wissenschaftlichen Haltung. Meint er doch z. B., in der Einrichtung unserer Seele sei fehr vieles zufällig; gegen die Annahme, daß diese Welt die beste mögliche sei, wendet er ein: da jede Welt endlich und mithin nur einer endlichen Bollkommenheit fähig sei, musse Gott "bie Schranken ihrer Bolltommenheit irgendwo willkührlich bestimmen"; gegen den Satz von der Erhaltung der Kräfte in der Welt bemerkt er unter anderem: es könne ja doch wohl geschehen, daß gewisse Geister, die zuvor einen Theil der Welt ausmachten, wegen wichtiger göttlicher Zwecke in eine andere Welt versetzt werben, und was ber= gleichen mehr ist. Aehnlich verhält es sich mit seiner praktischen Den Grund der moralischen Verbindlichkeit sucht Philosophie. Erusius lediglich in dem Willen Gottes, welcher bei ihm nicht wie bei Wolff mit der Natur der Dinge zusammenfällt. Dagegen schließt er sich in seiner Ansicht über die Aufgabe ber sittlichen Thätigkeit im wesentlichen an Leibniz und Wolff an, wenn er alle sittlichen Anforderungen in dem Grundsatz zusammenfaßt, aus Gehorsam gegen Gott das zu thun, was der Volkommenheit gemäß ist. Er unterscheibet sich bemnach von jenen, nicht zu seinem Vortheil, in principieller Beziehung nur baburch, daß er aus bogmatischen Rücksichten sich nicht entschließen kann, das Sittengesetz als etwas aus der menschlichen Natur mit innerer Nothwendigkeit hervorgehendes, von theologischen Ueberzeugungen unabhängiges und durch sich selbst verpflichtendes zu betrachten. Aus der sittlichen Aufgabe werden die drei Grundtriede abgeleitet, welche Gott als Bedingung ihrer Erfüllung in den Willen versnünftiger Geister habe legen müssen, nämlich der Tried nach eigener Vervollkommnung, der Liebestried und der Tried zur Anerkennung der Verpflichtung gegen Gott (der Gewissenstried). Diesen drei Grundtrieden entsprechen als Haupttheile der praktischen Philosophie die Ethik, das Naturrecht und die Moraltheologie; als vierter Theil kommt zu diesen die "Klugheitslehre" hinzu, die auch schen Buddeus, namentlich aber Gundling, als besonderen Zweig der Woralphilosophie eingehend behandelt hatte.

Neben Crusius hatte unter den eklektischen Gegnern des wolffi= schen Systems Joachim Georg Darjes (1714—1792), welcher in Jena und dann in Frankfurt a. d. D. Philosophic und Rechts= wissenschaft lehrte, in jener Zeit einen bebeutenden Namen; als Universitätslehrer erfreute er sich eines Beifalls, wie ihn oft die größten Philosophen nicht erlangt haben. Doch stand er ber wolffischen Schule, der er selbst früher angehört hatte, weit näher, als Crusius; er folgt ihr nicht blos in ihrem mathematisch=bemon= strativen Verfahren, sondern auch materiell in vielen und ein: greifenden Bestimmungen. Seine hauptsächlichsten Einwendungen gegen Wolff und Leibniz betrafen den Determinismus und bas System der vorherbestimmten Harmonie. Um dem ersteren seine Hauptstütze zu entziehen, wollte Darjes auch dem Satz bes zureichenben Grundes nur eine beschränkte Geltung einräumen. Die vorherbestimmte Harmonie mußte er schon deßhalb verwerfen, weil sie nur unter der Bedingung einer unabanderlichen Nothwendigkeit alles Geschehens möglich ist; und die gleiche Rücksicht bestimmte ihn auch, die Lehre von der besten Welt dahin zu modificiren, daß vie Welt zwar an sich selbst die vollkommenste sei, welche Gott schaffen konnte, daß aber in dem thatsächlichen Zustand derselben

turch ben Mißbrauch der Freiheit Unvollkommenheiten eingetreten seien, die sich hatten vermeiden lassen. Die Freiheit felbst wollte er nicht als eine Eigenschaft des Willens ober des Verstandes, sondern als ein von beiden verschiedenes, aber auf beide einwir= kendes eigenthümliches Bermögen des Geistes betrachtet wissen. Auch in Gott sollte neben dem nothwendigen Erkennen und Wirken ein freies sein; jenem wies er das zu, was Leibniz noth= wendige, diesem das, was er zufällige Wahrheiten genannt hatte. Bei der Frage nach den letzten Bestandtheilen der Dinge gab er Leibniz und Wolff zu, daß alles Zusammengesetzte aus einfachen Elementen zusammengesetzt sein musse, beren Wesen nur in der Kraft bestehen könne; aber zugleich meinte er, man brauche ein= iachen Substanzen die Ausdehnung nicht abzusprechen, denn die Einfachheit schließe nicht alle außer einander befindlichen Theile, sondern nur eine Mehrheit solcher Theile aus, die wirklich von einander, getrennt werden können. In seiner Sittenlehre und seinem Naturrecht hält er sich im wesentlichen an die Grundsätze von Wolff und Leibniz. Die Glückseligkeit besteht, wie er sagt, in der Ruhe des Gemüths, und diese in der Empfindung der Uebereinstimmung unserer willkührlichen Wirkungen mit unsern natürlichen und wesentlichen Trieben zur Vollkommenheit. Das unerläßliche Weittel zur Glückscligkeit ist die Tugend. Der nähere Inhalt unserer Pflichten wird mit Wolff aus der Betrachtung der Naturzwecke abgeleitet, indem diese auf den göttlichen Willen zurückgeführt werben, und bemgemäß das, was mit ihnen überein= stimmt, für etwas dem Willen Gottes entsprechendes erklärt wird.

Den bisher besprochenen Philosophen können wir auch den Lausanner Jean Pierre de Erousaz (1663—1748) beifügen, welcher als Erzieher des Prinzen Friedrich von Hessenkassel einen Heil seines Lebens in Deutschland zugebracht, und für seine französisch geschriebenen Werke in diesem Lande viele Leser gesiunden hat. Unter den Philosophen seiner Zeit bestritt er theils die Skeptiker, namentlich Bayle, theils auch Leibniz und Wolff.

Seine Angriffe gegen die letzteren betrafen neben Wolff's Methode, der er ihre Pedanterie vorrückte, besonders die leibnizischen Annahmen über die Monaden, die prästabilirte Harmonie und die deterministische Verknüpfung alles Geschehens. Allein wenn er anch seinen Gegnern manche treffende Vemerkung entgegenhielt, wenn: serner seine ästhetischen und pädagogischen Schristen nicht ohne Verdienst waren, so sehlte es ihm doch für tieser gehende philosophische Untersuchungen zu sehr an Schärse des Denkens, als daß sich nach dieser Seite hin eine bedeutende Wirkung von ihm hätte erwarten lassen.

Das gleiche gilt aber mehr ober weniger von allen den Männern, welche im ersten und zweiten Drittheil des vorigen Jahrhunderts als Gegner und Nebenbuhler der wolffischen Philosophie in Deutschland auftraten. Manche von ihnen haben die Schwächen der letzteren an einzelnen, zum Theil eingreifenden Punkten mit Scharfsinn und Geschick nachgewiesen. Aber keiner hat ihr eine besser begründete einheitliche Weltanschauung, ein befriedigenberes wissenschaftliches System entgegenzustellen vermocht; und alle ohne Ausnahme richten ihre Angriffe neben den schwachen Seiten ber neuen Philosophie auch auf das, worin die Hauptstärke berselben besteht. Was ihnen an berselben zum Anstoß gereicht, ist vor allem die Strenge, mit der hier die Forderung einer vernunftmäßigen Erklärung der Dinge aus ihren natürlichen Ursachen durchgeführt ist. Sie können sich nicht entschließen, manche Annahmen, welche bieser Erklärung im Wege standen, ohne weiteres aufzugeben; sie schlagen namentlich die Gefahr, welche der überlieferten Dogmatik von Leibniz und Wolff drohte, nicht ohne Grund weit höher an, als diese selbst einräumten. G sind mit Einem Wort niehr bogmatische und praktische, als rein wissenschaftliche Motive, von denen diese Opposition gegen Leibniz und Wolff ausgeht; und es tritt in derselben nicht ein festgeschlossenes System einem anbern, sonbern einer folgerichtig und methodisch entwickelten Philosophie ein Eklekticismus entgegen,

welcher die Voraussetzungen des Segners großentheils zugieht, aber seinen Folgerungen sich zu entziehen sucht. Es war natürlich, daß eine solche Bestreitung den Sieg der wolfsischen Philosophie nicht zu verhindern vermochte, und so sehen wir denn ihre Herrschaft noch vor der Mitte des 18. Jahrhunderts entschleden und durch eine zahlreiche und eifrige Schule gestützt.

## 2. Die wolffische Schule.

Einer von den ersten Anhängern dieser Schule ist Ludwig Philipp Thümmig (1697—1728), Wolff's Lieblingsschüler, der auch zugleich mit ihm aus Halle vertrieden wurde, und dann in Kassel eine Anstellung sand. So jung er auch starb, so hat er sich doch durch die Schriften, in welchen er einzelne Punkte der wolfsischen Lehre erläuterte, und namentlich durch seine vielzebrauchten Institutiones philosophiae Wolfsianae um die Verstreitung dieser Philosophie ein bedeutendes Verdienst erworden. Wolff selbst hat in der ebengenannten Schrift eine getreue Darsstellung seines Systems anerkannt; eine Fortbildung oder Kritik desselben lag außer dem Gesichtskreis ihres Verfassers.

Etwas selbständiger wurde es von Georg Bernhard Bilsinger (1693—1750) behandelt, gleichfalls einem von Wolff's ältesten Schülern, welcher in Tübingen und in Petersburg Professor der Philosophie, dann in Tübingen Professor der Theologie war, und als Consistorialpräsident in Stuttgart gestorben ist. Er verstheidigte in eigenen Schriften die prästabilirte Harmonie von Seele und Leib und die leibnizische Theodicee, und in seinen "philosophischen Erläuterungen") gab er im Anschluß an Wolff's deutsche Metaphysik eine Erörterung über die Grundlehren seines Systems, welche trots ihrer etwas scholastischen Form doch sowohl durch ihre logische Klarheit als durch ihre gemäßigte und vermittelnde Haltung

<sup>1)</sup> Dilucidationes philosophicae de Deo, anima humana, mundo et generalibus rerum affectionibus. 1725 u. ö.

ganz geeignet war, ber neuen Philosophie Freunde zu gewinnen. Als ein frommer protestantischer Theolog verliert er die Aufgade nie aus den Augen, den Anstoß zu beseitigen, welchen Leibniz und Wolff, hauptsächlich durch ihren Determinismus, der Theologic gaden; und er bedient sich hiefür der leibnizischen Unterscheidung zwischen absoluter und hypothetischer, metaphysischer und moralischer Nothwendigkeit in einem Umfang, daß es nicht selten den Anschein gewinnt, als ob er selbst jenem Determinismus untreu geworden sei. Seine wirkliche Weinung ist dieß jedoch nicht: so viel er auch von der Freiheit des göttlichen und des menschlichen Willens redet, so zeigt sich doch schließlich, daß er sich beide mit seinen Lehrern immer durch zureichende Gründe bestimmt denkt.

Auch sonst ist er in allen Hauptpunkten mit ihnen einverstanden. Er halt einfache Wesen für die Grundbestandtheile alles Zusammengesetzten; nur kann er sich so wenig, wie Wolff, überzeugen, daß bie Vorstellungskraft allen biesen Wesen zukomme; er sindet es vielmehr bei benjenigen, welche die Elemente der Körper bilden, wahrscheinlicher, daß ihre ursprüngliche Natur in der Bewegungskraft bestehe, und er will daher auch die Uebereinstimmung zwischen ber körperlichen und der geistigen Welt nicht auf die Gleichartigkeit der Vorstellungen in allen Wesen, sondern darauf zurückführen, daß die innern Beränderungen in den vorstellenden und den nichtvorstellenden Wesen sich entsprechen. Ebensowenig giebt er zu, daß die Vorstellungstraft jeder Monade (sofern ihr überhaupt eine solche zu: kommt) sich auf alle andern erstrecken, jede ein Spiegel der ganzen Welt sein müsse; sondern es scheint ihm der Natur eines endlichen Wesens angemessener zu sein, wenn wir annehmen, jede Monak nur ein**e** bestimmte Sphäre ihrer Vorstellungsthätigkeit. und stehe daher nur mit einem Theil der andern Monaden in einer unmittelbaren, mit den übrigen nur in einer mittel: baren Beziehung und Uebereinstimmung. Mit Leibniz und Wolff bestreitet er die physische Einwirkung der Monaden auf einander, zunächst bei ber Frage über das Verhältniß von Leib

und Seele, als unbegreiflich, und setzt an die Stelle berselben die Annahme ihrer prästabilirten Harmonic. In seiner Psycho= legie bezeichnet er nach Wolff's Vorgang das Vorstellen und das Begehren als die Grundthätigkeiten der Seele; diese beiden Thätig= teiten sollen immer miteinander abwechseln, und daher jede physische Beränderung entweder in dem Hervorgang einer Begehrung aus einer Borstellung ober in dem Hervorgang einer Borstellung aus einer Begehrung bestehen; wenn es uns scheint, als ob eine Bor= pellung unmittelbar aus einer andern entsprungen sei, so soll vieß nur daher kommen, daß wir uns der dazwischenliegenden Billensthätigkeit nicht bewußt sind, und ebenso in Betreff der Begehrungen (Diluc. § 150). Ein eigenes Kapitel seiner Kosmo= wgie beschäftigt sich mit der Vertheidigung und näheren Bestimmung des Wunderglaubens; die philosophische Betrachtung der Dinge tritt aber hier gegen die positive Dogmatik in noch höherem Grade zurück, als in den entsprechenden Auseinandersetzungen von Leibniz und Wolff, an welche sich Bilfinger auch hier anschließt.

Als ein weiterer höchst einflußreicher Vertreter der wolffischen Philosophie ist Alexander Gottlieb Baumgarten aus Berlin (1714—1762) zu nennen, ein jungerer Zeitgenosse Bilfingers, welcher als Professor in Halle und in Frankfurt a. d. D. sowohl durch seine Borlesungen als durch seine vielgebrauchten Lehrbücher mit dem bedeutenbsten Erfolge gewirkt hat. Seine wissenschaftlichen Leistungen bestehen theils in einer Darstellung des ganzen philosophischen Systems, bei der es sich aber boch in der Hauptsache nur um die Form handelt, welche der wolfsischen Lehre gegeben wird, theils in der abgesonderten und ausführlichen Bearbeitung der Aesthetik, durch die er eine Lücke ausfüllt, welche Wolff in seinem System gelassen hatte. In ersterer Beziehung ist Baum= garten bemüht, die wolffische Lehre auf ihren schärfsten Ausdruck 34 bringen; und er hat namentlich durch die Feststellung der Philosophischen Terminologie einen um so dauernderen Einfluß ausgeübt, da Kant Baumgartens Lehrbücher viele Jahre lang

seinen Vorlesungen zu Grunde legte, und die hier vorgefundenen Bezeichnungen auch in seinen Schriften großentheils beibehielt. Die schulmäßige Form wird aber in seinen Compendien oft recht steif und undurchsichtig, und es gilt dieß namentlich von den vielen Definis tionen, bei denen ihn das Streben nach Kürze und Präcision nicht selten zu einer abstrusen und schwerverständlichen Fassung verleitet. In materieller Beziehung tritt er mit Wolff an keinem erheblichen Punkte in Widerspruch; aber er sucht seine Lehre, auch abgesehen von der Aesthetik, im einzelnen näher zu bestimmen und zu ergänzen. Er befinirt die Philosophie, im ·Unterschied von der Mathematik, die es mit den Größen zu thun hat, als die Wissenschaft von den Eigenschaften der Dinge, so weit sich diese durch die bloße Vernunft erkennen lassen. findet ihr allgemeinstes Princip in dem Satz des Widerspruck, aus dem er mit Wolff auch den des zureichenden Grundes ableitet; den letzteren ergänzt er aber durch die weitere Bestimmung, daß nicht blos alles einen Grund habe, sondern auch alles Grund sei, daß es nichts gebe, was nicht seine Folgen hätte, was unfruchtbar und wirkungslos wäre, daß mithin alles sowohl als Grund wie als Folge mit anderem zusammenhänge; und er beweist diesen Sat in ähnlicher Weise, wie schon Wolff den des zu: reichenden Grundes bewiesen hatte (s. o. S. 225), mit der schie lenben Bemerkung: wenn etwas keine Folge hatte, so ware ein Nichts seine Folge, dieses Nichts wäre mithin etwas. Substantielle in den Dingen bezeichnet Baumgarten die Kräfte, weil die Kräfte allein es seien, welche den Grund aller ihrer Eigenschaften enthalten; diese Kräfte aber mussen einfache Wesen oder Monaden sein, da alles Zusammengesetzte nur aus Einsachen zusammengesetzt sein könne. In der Fassung der Monadenlehr hält er sich genauer an Leibniz, als dieß Wolff und Bilfinger gethan hatten, sofern er aus dem Zusammenhang aller Dinge schließt, daß jede Monade die ganze Welt in sich abspiegle, und somit vorstelle; ist diese Vorstellung eine durchaus dunkle und

unbewußte, so ist der Zustand der Monaden der eines tiefen Schlummers, sie sind bloße Monaden; ist sie theilweise klar, so sind sie vernunftlose Seelen; ist sie deutlich, so sind sie Geister. Keine zwei Monaden, und keine zwei Wesen überhaupt, können rolltommen verschieben, ebensowenig können aber auch zwei sich rollkommen gleich sein: jenes, weil allen doch wenigstens die allgemeinen Eigenschaften alles Seienben gemeinschaftlich zu= kommen muffen, dieses, weil irgend etwas in ihnen sein muß, worin es begründet ist, daß sie zwei und nicht eins sind. Besen stehen mit allen in Zusammenhang, d. h. in Wechsel= wirkung; jeder Einwirkung von einer Seite entspricht daher eine Gegenwirkung von einer andern, und zwar eine solche von gleicher Größe. Diese Wechselwirkung ist aber keine reale, sondern eine rein wale, durch die allgemeine vorherbestimmte Harmonie vermittelte; bie entgegengesetzte Annahme eines physischen Einflusses ber Dinge auf einander, und so auch im besondern die Annahme eines physi= iden Einflusses der Seele auf den Leib und des Leibes auf die Scele, soll beßhalb unzulässig sein, weil sie, wie Baumgarten meint, für alle die Fälle, in benen ein Wesen den Einfluß eines andern erfährt, seine eigene Thätigkeit aufheben und es zur bloßen Passivität verurtheilen würde. Zu der mechanischen Naturansicht und dem Determinismus, welche mit dem System der prästabilirten Harmonie unmittelbar gegeben waren, bekennt sich natürlich auch Baumgarten; zugleich unterläßt er es aber nicht, von seiner Theorie 3<sup>11</sup> rühmen, wie gerade durch sie die Freiheit des Geistes und seine Unabhängigkeit von allen äußeren Einflüssen in das hellste Licht sestellt werbe. Auch in dem weiteren Inhalt seiner Kosmologie und Psychologie schließt er sich ganz an Leibniz und Wolff an; und den gleichen Vorgängern folgt er in der natürlichen Theologie. Das bemerkenswertheste in der letzteren ist seine Darstellung des ontologischen Beweises für das Dasein Gottes, sofern Kant in seiner berühmten Kritik dieses Beweises sich zunächst an Baum= gartens Fassung besselben gehalten hat; ber Sache nach wiederholt

er aber auch hier nur, was schon Leibniz und Wolff gesagt hatten. Er sett zuerst auseinander, daß ein Wesen, in dem alle Vollkommenheiten oder "Realitäten" vereinigt sind, ein allervoll= kommenstes oder allerrealstes Wesen, möglich sei, und erweist dann die Wirklichkeit desselben mittelst des Schlusses: da die Eristenz gleichfalls eine Realität sei, musse ihm mit allen andern Realitäten auch die Eristenz zukommen. Neben ber natürlichen Gottes= erkenntniß wird aber auch von Baumgarten eine übernatürliche Offenbarung, neben dem Naturlauf wird die Möglichkeit der Wunder entschieden vertheidigt. Die praktische Philosophie theilt er in die allgemeine und die specielle, die lettere in das Naturrecht und das Gesellschaftsrecht, das Naturrecht seinerseits in das Naturrecht im engeren Sinn und die Ethik: jenes beschäftigt sich mit den äußeren und erzwingbaren, diese mit den inneren, nicht erzwingbaren Verbindlichkeiten. Das allgemeinste Princip unseres Handelns findet er mit Leibniz und Wolff in dem Streben nach möglichster Vollkommenheit; mit biesem Streben fällt bas naturgemäße Leben zusammen. 1)

Eine selbständigere Leistung ist Baumgarten's Aesthetik.<sup>2</sup>) Er unterscheidet mit andern drei Haupttheile der Philosophie: die Logik (im weiteren Sinn) oder die Erkenntnißlehre, die theoretische und die praktische Philosophie. Während nun aber die Logik die dahin das "höhere Erkennen" oder die Denkthätigkeit ausschließlich oder sast ausschließlich in's Auge gesaßt hatte, sindet Baumgarten eine Anleitung für die niedere Erkenntnißthätigkeit oder das sinnliche Erkennen nicht minder nothwendig; und eben dieß ist, wie er sagt, die Aufgabe der "Aesthetik": der Zweck dieser Wissenschaft soll in der Berzwolksommung der sinnlichen Erkenntniß als solcher bestehen. Die sinnliche Erkenntniß umfaßt aber alle Borstellungen, die nicht zur

<sup>1)</sup> Die Belege zu der obigen Darstellung sindet man in Baumgartens Motaphysica (1739 u. ö.) und bei Erdmann, Gesch. d. neuern Philos. II, b, 375 ff. CXLVIII f.

<sup>2)</sup> Aesthetica (1750, 1758) bgl. Metaph. § 583, 662.

Deutlichkeit erhoben werden, seien sie nun Empfindungen ober Phantasiebilder; und die Bollkommenkeit dieser Erkenntniß besteht in der Schönheit. Wenn die Vernunft auf objektive Wahrheit ausgeht, so ist es der Sinnlichkeit, als einem Analogon der Vernunft, nur um die ästhetische, sinnlich erkennbare Wahrheit, um die Schönheit, zu thun. Die Aesthetik ist mithin "die Wissen= schaft des Schönen". Durch diese Sätze ist Baumgarten für Deutschland der Begründer der Aesthetik als einer eigenen Wissen= schaft geworden. Seine Darstellung dieser Wissenschaft bleibt aber freilich hinter dem, was wir heutzutage von einer Aesthetik ver= langen, noch weit zurück. Schon die Grundfrage nach dem allge= meinen Wesen ber Schönheit wird nur ungenügend behandelt. Da die Bollkommenheit überhaupt nach Wolff's Definition (s. S. 227) in der Zusammenstimmung des Mannigfaltigen bestehen soll, setzt Baumgarten folgerichtig die sinnliche Vollkommenheit ober die Schön= heit in die Zusammenstimmung des Mannigfaltigen in der Erschei= nung, und er verlangt hiefür im besondern dreierlei: die Schönheit ter Sachen und Gedanken, der Anordnung, und der Bezeichnung. 1) Diese Bestimmungen lauten doch noch viel zu formalistisch, und der eigenthümliche Charakter, durch welchen sich die ästhetische Be= trachtung der Dinge von der wissenschaftlichen unterscheidet, ist darin nur schwach angebeutet. Weiter hätte es sich nun aber darum gehandelt, den Eindruck des Schönen nach seinen verschie= denen Seiten hin auf dieser Grundlage zu erklären, und burch methodische Untersuchung die Aufgabe der Kunst und den Charakter der verschiedenen Künste und Kunststyle auszumitteln. Dazu macht jedoch Baumgarten gar keinen Versuch. Seine Aesthetik ist eine Sammlung von Bemerkungen und Regeln, meist aus dem Gebiete der Rhetorik und der Poëtik, welche zwar immerhin von einer richtigen und selbst feinen Beobachtung, von einem guten Geschmack und gesunden Urtheil zeugen, welche aber doch ein tieferes Ein= bringen in die Sache und ein strengeres wissenschaftliches Ver=

<sup>1)</sup> Aesth. § 14 ff. 423 f. u. a. St.

Beller, Gefdicte ber beutschen Philosophie.

fahren in hohem Grade vermissen lassen. Anerkennung verdient es, daß sich Baumgarten von der Täuschung freihält, der sich andere Wolfsianer nur zu oft hingaben, als ob die Regel für sich allein den Künstler machen könne. Er spricht es ausdrücklich aus, daß für jede künstlerische Leistung die Naturanlage das erste, die Uebung das zweite Erforderniß sei; aber er hofft, wenn zu dieser natürlichen Aesthetik die kunstmäßige hinzukomme, werde sie ihr die gleichen Dienste leisten, welche die kunstmäßige Logik durch Vervollkommnung der natürlichen dem Erkennen geleistet habe. 1)

Ein Schüler Baumgartens, nur um wenige Jahre jünger als bieser, ist der halle'sche Professor Georg Friedrich Meier (1718—1777). Auch er hat, wie Baumgarten, und in noch weiterem Umfang als dieser, alle Theile der Philosophie in zahlreichen Lehrbüchern behandelt; und er hat theils durch diese Schriften theils durch seine vielbesuchten Vorlesungen zur Verbreitung der wolfsischen Lehre ungemein viel beigetragen. An wissenschaftlicher Schärfe steht er aber hinter Baumgarten entschieden zurück. Gemeinverständlichkeit und praktische Nusbarkeit sind die Punkte, um die es ihm in erster Reihe zu thun ist; den principiellen Untersuchungen, beren Einfluß auf die menschliche Glückseligkeit nicht zu Tage liegt, geht er aus dem Wege; neben dem wolffischen System, zu dem er sich bei allen wichtigeren Fragen bekennt, macht sich bei ihm, besonders in der Psychologie, auch Locke's Einfluß bemerklich. Meier ist insofern einer von den Männern, welche den Uebergang von der strengeren wolffischen Schule zu dem Eklekticismus der Aufklärungsphilosophie bezeichnen. Als einen Schüler Baumgartens bewährt er sich besonders in den ästhetischen Schriften, die ihm seiner Zeit mehr als alle andern einen Namen gemacht haben. Im Sinn seines Lehrers widersprach er ber Meinung, als ob man durch die bloße Theorie zum Künstler werden könne, und er bestritt von diesem Standpunkt aus im Bund mit der Züricher

<sup>1)</sup> Aesth. § 1 ff. 28 ff. 77.

Dichterschuse jene Alleinherrschaft der Regel, welche Gottsched (1700—1766) in Leipzig mit der ihm eigenen Betriebsamkeit zu begründen bemüht war. 1) Auch der letztere stand aber auf dem Boden der wolffischen Philosophie; er wollte philosophischer Kritiker sein und ähnlich, wie nachher Baumgarten, das System seines Meisters durch eine Poëtik vervollständigen. Wenn er darauf ausgieng, die Dichtkunft zu einer kunstmäßigen und regelrechten, wn deutlichen Begriffen geleiteten Thätigkeit zu erheben, so lag dieß ganz in der Richtung der wolffischen Berstandesaufklärung und ihres demonstrativen Verfahrens; aber der schulmeisterlich beschränkte, durchaus prosaische Mann hatte von der eigentlichen Natur des künstlerischen Schaffens keinen Begriff, und meinte auch das, was Sache einer ursprünglichen Begabung ist und sein muß, durch Belehrung bewirken zu können. Statt die dichtende Phantasie durch die Regeln zu leiten, wollte er sie durch dieselben ersetzen; statt seine Schüler die Dichtung verstehen und beurtheilen zu lehren, wollte er sie in den Stand setzen, Gedichte jeder Gattung auf untabelige Art zu verfertigen. So wurde er benn freilich zum Pedanten und schließlich zur lächerlichen Person. Aber so wenig man über diesen uns allerdings zunächst in die Augen fallenden Schwächen seine wirklichen Verdienste um die deutsche Sprache und Literatur übersehen darf, so wenig läßt sich andererseits der nahe Zusammenhang verkennen, in welchem die einen wie die andern mit der wolffischen Philosophie stehen. Gottsched's "Dichtkunst" war nur eine Anwendung des Grundsatzes, daß alles erklärt, jede Thä= tigkeit auf wissenschaftliche Principien zurückgeführt, aus einer unbewußten in eine bewußte verwandelt werden müsse. bieses in so beschränkter und pedantischer Weise geschehe. allerbings war, wie Baumgarten und Meier beweisen, auch für den Wolffianer nicht nothwendig; aber die Bersuchung dazu lag um so näher, je stärker auch schon bei Wolff selbst die Neigung

<sup>1)</sup> Genaueres über Meier, bei Erdmann, Grundriß II, 198 f. Buhle, Gesch. d. Phil. VII, 298 f.

hervorgetreten war, von der logischen Zergliederung der Begriffe und der schulmäßigen Beweisführung alles Heil zu erwarten.

Wenn die ebengenannten Männer das wolffische System nach einer bestimmten Seite hin materiell zu ergänzen suchten, machten sich Ploucquet und Lambert hauptsächlich durch ihre Bemühungen um die Vervollkommnung des wissenschaftlichen Verfahrens einen Der Tübinger Professor Gottfried Ploucquet (1716 — 1790) wollte in seinem "logischen Kalkul," an einen leibnizischen Gebanken (s. S. 95) anknüpfend, alles Denken auf ein Rechnen zurückführen; seine Formeln waren jedoch viel zu künstlich und dabei doch auch zu dürftig, um eine allgemeine und fruchtbare Anwendung zu gestatten. Ein verwandter Vorschlag von Leibniz, der einer allgemeinen Charakteristik, hat vielleicht den Elsäßer Johann Heinrich Lambert (1728—1777) veranlaßt, in seinem "Neuen Organon") die Schlußformen geometrisch, an den Verhältnissen der Linien, darzustellen. Wichtiger ift aber an diesem Philosophen die eigenthümliche Stellung, welche er einerseite zn Wolff andererseits zu Locke einnimmt. Während er nämlich im ganzen auf dem Boden der wolffischen Philosophie steht, und in seiner "Dianoiologie", dem ersten Theile des Organon, sich mit einer selbständigen Bearbeitung und Erweiterung ihrer Logik begnügt, will er sich doch zugleich auch die Ergebnisse von Locke's Untersuchungen über die Entstehung und die Arten der Begriffe aneignen. sucht in dem zweiten Haupttheil seines Organon, der "Alethiologie", an der Hand der Erfahrung die einfachsten Begriffe auf, entwirft ein Verzeichniß berjenigen unter benselben, welche allgemeine Bestimmungen und Berhältnisse ausbrücken, und fragt nun, in welche Berbindungen sie treten und wie sich somit aus ihnen zusammengesetzte Begriffe bilben können. Die allgemeinsten Gesetz des Denkens und die allgemeinsten Kennzeichen der Wahrheit sindet

<sup>1)</sup> Lambert's Hauptschrift vom J. 1764, auf die ich mich hier beschränke.

er in dem Satz des Widerspruchs und dem Satz des Grundes; der lettere foll aber nur aussprechen, daß dasjenige einen Grund habe, was nicht "für sich gedenkbar" ist, d. h. dasjenige, dessen Röglichkeit (oder wenn es sich um die Existenz handelt: dessen Birklichkeit) nicht aus ihm selbst einleuchtet, und er behauptet deßhalb nicht allein von der Gottheit, sondern auch von den ein= jachen Begriffen, daß sie keinen Grund haben. Weiter legt Lambert, auch hierin mehr noch Locke als Wolff folgend, ber Bezeichnung der Gebanken eine große Wichtigkeit bei: der dritte Theil des Orz ganon handelt unter dem Titel "Semiotik" von der Sprache, und macht den Versuch einer allgemeinen philosophischen Sprachlehre. Der vierte und lette Theil, die "Phänomenologie" ober die Lehre vom Schein, bespricht nicht blos die verschiedenen Quellen der Läuschung, den sinnlichen, psychologischen, moralischen Schein, sondern er giebt auch eine ausführliche Theorie des Wahrschein= lichen und des Wahrscheinlichkeitsbeweises, und er fügt dazu schließlich in dem Abschnitt "von der Zeichnung des Scheines" Bemerkungen über die künstlerische Darstellung, namentlich die Rede= und Dicht= tunst. Eine strenger durchgeführte und einheitliche Erkenntniß= theorie dürfen wir allerdings von Lambert nicht erwarten. Aber voch ist er unverkennbar ein selbständiger Denker, ein aufmerk= samer psychologischer Beobachter und ein anregender Schriftsteller; und wenn auch sein Versuch einer Vermittlung zwischen Wolff und Locke nicht gründlich genug ausgefallen ist, um seiner Richtung nach mit Kant's Vernunftkritik verglichen werden zu können, so ift er doch ein sprechender Beweis dafür, daß schon in Wolff's Shule selbst das Bedürfniß empfunden wurde, mit Hülfe des englischen Empirismus über die dogmatische Einseitigkeit dieses Shstems hinauszukommen.

Bon besonderer Bedeutung für die innere Entwicklung und den äußeren Erfolg der wolfsischen Philosophie war ihr Verhältniß dur Theologie. Dieses Verhältniß war es gewesen, das die ersten und heftigsten Angrisse gegen Wolff hervorries. Wolff seinerseits

hatte sich, wie früher gezeigt wurde, diesen Angriffen gegenüber auf's angelegentlichste bemüht, sein System gerade durch seine vollkommene Uebereinstimmung mit dem christlichen Offenbarungs: glauben zu empfehlen. Auch die Mehrzahl seiner Schüler, und die ältere Generation berselben fast ohne Ausnahme, folgte ihm hierin. So Thummig, Bilfinger, A. Baumgarten, Meier; ebenso die meisten von den Männern, die als theologische Lehrer und Schriftsteller seine Methode und seine Grundsätze in ihre Wissenschaft einführten. Dahin gehört, außer Bilfinger, ber gefeierte und einflufreiche Sigmund Jakob Baumgarten in Halle (1706 — 1757), der ältere Bruder des Philosophen, welcher in seiner Dogmatik auf der Grundlage von Wolff's natürlicher Theologie das Lehrsystem der lutherischen Kirche in voller Breite, in kühler, verstandesmäßiger Fassung vorträgt; der Propst Reinbeck in Berlin (1682—1741), dessen unermüblicher Thätigkeit es Wolff vorzugsweise zu banken hatte, daß Friedrich Wilhelm I. eine bessere Meinung über ihn beigebracht wurde; ferner Reusch in Jena († 1758), einer der scharfsinnigsten und selbständigsten von diesen orthoboren Wolffianern; Canz in Tübingen († 1753), Ribor in Göttingen († 1774), Schubert in Helmstädt und Greifswald († 1774), und Carpov in Weimar († 1768), ein Scholastiker vom reinsten Wasser, der alle Künste seines logischen Formalismus aufbot, um die orthodore Dogmatik ohne Beeinträchtigung ihreb Inhalts mit der wolffisch geschulten Vernunft in Einklang zu Auch der berühmte Johann August Ernesti in Leipzig (1707—1781), der verdiente Philolog und Exeget, einer von den Vätern des modernen, mehr bibel= als symbolglaubigen Supranaturalismus, kann die Schule der wolffischen Philosophie nicht verläugnen; ihr verbankt er jene wissenschaftliche Rüchternheit und jene Gewöhnung an methodisches Denken, welche ihn bie grammatische Schrifterklärung an die Stelle der altorthodoren Glaubensanalogie setzen ließ. Aber den übernatürlichen Charafter der jüdischen und driftlichen Offenbarung will Ernesti nicht ans

tasten, sondern nur die Schultheologie auf die biblische, als die ursprünglichere und einfachere, zurückführen.

Daß aber die wolfsische Philosophie auch zu andern theolo= gischen Folgerungen hinführen konnte, zeigte sich schon i. J. 1735 an der Wertheimer Bibelübersetzung, welche der Wolffianer Johann Lorenz Schmidt verfaßt hatte, von der übrigens nur die fünf Bücher Mose's erschienen sind, da sie alsbald von kaiserlichen und landesherrlichen Verboten betroffen wurde. Was sich hier als Uebertragung und Erklärung des biblischen Textes gab, war nicht selten eine gewaltsame Umbeutung und eine ge= schmacklose Verwässerung; diese Uebersetzung war das Werk eines Mannes, der durchaus unfähig war, sich in die Denkweise der biblischen Schriftsteller zu versetzen, der das übernatürliche, um es sich verständlich zu machen, in ein natürliches, die alttesta= mentlichen Anschauungen in wolffische Begriffe verwandeln mußte. Aber ihr Zusammenhang mit der wolffischen Philosophie war doch unverkennbar; und wenn die Boraussetzungen dieser Philosophie allerdings zur Umdeutung des Schrifttertes kein Recht gaben, so gaben sie um so gewisser Anlaß zum Zweifel an dem göttlichen Ursprung von Schriften, welche sich mit ihnen nur durch diese Umbeutung in Uebereinstimmung bringen ließen. Es bauerte nun freilich noch lange, bis man sich dieß in der wolffischen Schule offen zu gestehen wagte, und es haben dazu die historischekritischen Untersuchungen wesentlich mitgewirkt, zu benen Salomo Semler in Halle (1725—1791) den epochemachenden Anstoß gegeben und den bedeutendsten Beitrag geliefert hat. Auch dieser gelehrte Kritiker war aber von der wolffischen Philosophie wenigstens durch Bermittlung seines Lehrers, des älteren Baumgarten, berührt worden; und daß der theologische Rationalismus durchaus in der Consequenz dieser Philosophie lag, haben wir schon früher gesehen. Selbst ein so frommer und der orthodoxen Dogmatik ursprünglich so nahe stehender Theolog, wie Töllner (1724—1774) in Frankfurt a. d. D., ber Schüler und Freund der beiden Baumgarten,

sah sich immer mehr zu bem Rationalismus hinübergebrängt, bem er sich boch ganz in die Arme zu werfen sich nicht entschließen Entschiedener stellte sich Johann August Sberhard (1739—1809) auf diese Seite, ein Mann von Karem und freiem Geiste, ber in Halle mit großem Beifall Philosophie lehrte, und sich namentlich auch in der Aesthetik einen Namen gemacht hat; als Philosoph ist er im wesentlichen noch der wolfsischen Schule beizuzählen, beren letzter akademischer Vertreter und wissenschaftlicher Wortführer er war, wenn er dabei auch immerhin den Einfluß Menbelssohns und ber Engländer nicht verläugnet. In seiner "Neuen Apologie des Sokrates" (1772 u. ö.) knüpfte er an die Frage über die Seligkeit der Heiden eine scharfe und eingreifende Kritik des kirchlichen Lehrbegriffs an; er stellte dem Partikularismus ber positiven Religion die Erinnerung an die gleichmäßige Güte und Gerechtigkeit Gottes, den Lehren von der Erbsünde und dem stellvertretenden Verdienst Christi, von der Gnadenwahl und den Gnabenwirkungen, ben Grundsatz entgegen, daß unsere Glud: seligkeit nur aus unserem eigenen Wohlverhalten entspringen könne, nur ber Genuß unserer eigenen Tugend sei. Die Vernunftreligion, welche nach Leibniz' und Wolff's Absicht der positiven zur Grundlage dienen sollte, kehrt sich jetzt gegen diese, um sie in sich auf= zulösen, oder so weit sie dieser Auflösung widerstredt, sie von sich auszuschließen.

In keinem andern von Wolff's Schülern hat sich aber der Bruch mit der positiven Religion reiner und schärfer vollzogen, als in dem Hamburger Professor Hermann Samuel Reimarus (1694—1768). ¹) Dieser merkwürdige Wann war nicht blos ein sehr gründlicher und vielseitiger Gelehrter, ein ausgezeichneter Philolog und ein angesehener Schulmann, sondern er hatte sich auch, zuerst durch Buddeus, dann durch Wolff's Schriften, in die

<sup>1)</sup> Das nähere über ihn und sein Hauptwerk giebt in ber lichtvollsten Weise Strauß H. S. Reimarus. Leipz. 1862.

Philosophie einführen lassen, der er sich mit der ganzen Ent= schiedenheit seines Wesens in die Arme warf. In seinen philosophischen Schriften bewährte er sich als einen klaren und folgerichtigen Denker, ben seine Anhänglichkeit an das wolffische System von selbständiger Prüfung seiner Annahmen nicht abhielt; aber unter den Tausenden, die sich an seinen beliebten "Abhandlungen von den vornehmsten Wahrheiten ber natürlichen Religion" (1754 u. ö.) er= bauten, hatten kaum zwei ober brei eine Ahnung bavon, wie schroff dieser Borkampfer der natürlichen Religion in seinem Innern der chriftlichen gegenüberstand. Die leitenden Gedanken jener Schrift sind burchaus ber leibnizischen und ber wolffischen Theo= logie entnommen. Setzt auch ihr Verfasser an die Stelle ber praftabilirten Harmonie eine reale Wechselwirkung ber Naturwesen, und daher auch eine Wechselwirkung des Leibes und der Seele, so ift er boch im übrigen mit Wolff und Leibniz ganz einig. Er bekämpft den materialistischen Atheismus eines Lamettrie, den pantheistischen eines Spinoza (benn auch bieser gilt ihm, wie jener ganzen Zeit, für einen Atheisten), mit den Beweisen von der Zufälligkeit der Welt und der bewunderungswürdigen Zweckmäßigkeit ihrer Einrichtung. Er gewinnt aus eingehender und jachkundiger Naturbetrachtung die Ueberzeugung, daß alles in der Welt den besten und weisesten Absichten diene, welche näher in dem Wohl der lebenden Wesen zu suchen seien; und er führt diesen Sebanken im ganzen genommen immerhin mit mehr Ein= sicht und Geschmack aus, als wir dieß in der Physikotheologie jener Zeit zu finden gewohnt sind. Er bespricht das Seelenleben des Menschen, seine Vorzüge vor den Thieren und seine sittliche Bestimmung; in den späteren Ausgaben seines Werks unter lebhafter Polemik gegen Rousseau's Behauptung, daß der Mensch in einem thierahnlichen Naturzustand am glücklichsten sein würde. Er führt nach Leibnig' Borgang bie Sache ber Borsehung gegen biejenigen, welche wegen des Uebels in der Welt an ihr zweiseln. Er nimmt nich mit großer Wärme des Unsterblichkeitsglaubens an, für den

er sich theils auf die einfache Natur der Seele und die ihr wesentlich anhastende Kraft des bewußten Lebens, theils auf die Nothwendigkeit einer künftigen Vergeltung und einer fortgehenden Entwicklung der Geisteskräfte beruft. Er ist mit Einem Wort einer von den entschiedensten Anhängern und den tüchtigsten Vertretern der leibniz-wolfsischen Theologie.

Aber je vollständiger sich Reimarus durch seine Bernunftreligion befriedigt und überzeugt findet, um so entbehrlicher wird ihm die positive. Wenn sich Gott allen Menschen in der Natur und der Vernunft auf eine nicht zu verkennende, für ihre Glückseligkeit ausreichende Weise geoffenbart hat, wozu dann noch eine besondere Offenbarung für einen Theil der Menschen ? Hieße & nicht seiner Gute und seiner Gerechtigkeit zu nahe treten, wenn man annehmen wollte, er habe ber größeren Halfte unseres Geschlechts das verweigert, was eine unerläßliche Bedingung der Seligkeit ist? er sei grausam genug, biejenigen mit ewiger Berbammniß zu bestrafen, welche an die positive Offenbarung nicht geglaubt haben, weil sie dieselbe nicht kannten, oder sich nicht in genügender Weise von ihrer Wahrheit und ihrem göttlichen Ursprung zu überzeugen vermochten? Hieße es nicht andererseits seine Weisheit in Frage stellen, wenn man die übernatürliche Offenbarung zwar stehen ließe, aber ihre Unentbehrlichkeit zur Seligkeit aufgäbe, so daß demnach Gott alle diese außerordentlichen Veranstaltungen ohne zureichenden Grund getroffen hätte? Wenn ferner die Welt mit Leibniz und Wolff als das unübertreffliche Werk der göttlichen Weisheit anerkannt wird, wie kann sie einer zeitweisen Nachhüsse durch Wunder und übernatürliche Offenbarungen bedürfen? Und entspricht benn bas, was uns als göttliche Offenbarung geboten wird, den Begriffen, die wir uns von einer solchen machen müßten? Sind benn, fragt Reimarus, die biblischen Schriften so beutlich und geordnet, so übereinstimmend unter sich selbst, so glaubwürdig in ihren Erzählungen, so unübertrefflich in ihren Lehren, so reich an religiösem Gehalte, wie sie dieß als inspirirte Schriften sein müßten?

Die alttestamentlichen Bücher, großentheils unächt ober interpolirt, find voll der unglaublichsten und abenteuerlichsten Wundererzählungen, die Helben ber alttestamentlichen Geschichte großentheils Männer, deren Berhalten und Charakter uns nur mit Abscheu und Ber= achtung erfüllen kann; der alttestamentlichen Dogmatik fehlt es an reineren Begriffen von Gott und dem Menschen, und mit tem Unfterblichkeitsglauben mangelt ihr, nach Reimarus' Urtheil, ein unerläßlicher Bestandtheil jeder wahren Religion; die Sitt= lichkeit erstickt hier unter abergläubischen und nuplosen Carimo= nien, das Boll und das Staatswesen ift die Beute betrügerischer Priester, und auch die Propheten haben ihm mit ihren messianischen Träumereien einen schlechten Dienst geleistet. Auch an ber neutestamentlichen Religion hat aber unser Kritiker viel auszusetzen. Den stillichen und religiösen Grundsätzen, welche ber Stifter bes Christenthums verkündigt hat, zollt zwar auch er warme Anerkennung; aber daß er dem Pöbel Wunder vorgegaukelt, daß er jenen verunglückten Versuch einer politischen Revolution gemacht habe, bei dem er selbst umgekommen sei, kann er ihm nicht ver-Roch viel herber urtheilt er über seine Nachfolger. älteren Apostel haben nach ber Hinrichtung ihres Meisters seinen Leichnam gestohlen und die Erzählung von seiner Auferstehung in Umlauf gesetzt; eine Erdichtung, welche sich als solche schon burch jene zahlreichen Wibersprücke in den evangelischen Berichten verräth, die Reimarus so schneidend und gründlich aufgezeigt hat. Paulus ift der Haupturheber eines Dogmensystems, das schon durch seine allgemeinsten Grundlagen, durch die Lehren von der Erbfunde und dem Bersöhnungstod Christi, mit allen richtigen sittlichen Begriffen in einem unversöhnlichen Wiberspruch steht. In der Folge hat es dann freilich die Kirche noch erweitert, und sie hat namentlich in der Trinitätslehre ein Dogma hinzugefügt, welches nicht allein der Vernunft widerstreitet, sondern auch den neutestamentlichen Schriften noch fremd ist. So erscheint unserem Philosophen, gerade weil es ihm mit seiner Vernunftreligion Ernst

ist, die positive in ihren eigenthümlichsten Bestimmungen als ein Gewebe von Jrrthum und Betrug; und wenn er sich alles das Unheil vergegenwärtigt, das dieser Jrrthum in der Menschheit angerichtet, allen den Druck, welchen er auf die Vernünftigen geübt hat, so ergreift ihn ein Ingrimm, wie wir ihn bei bem ernsten und ruhigen Denker kaum suchen würden. Er selbst hat sich diesem Drucke so weit gefügt, daß er von seiner Ansicht über das Christenthum nur seine vertrautesten Freunde etwas merken ließ; aber er hat sie in voller Schärfe und Ausführlichkeit in jener umfangreichen "Schupschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes" niedergelegt, die ihn während eines Vierteljahrhunderts beschäftigte, indem er ihr in immer neuen Umarbeitungen die möglichste Bollendung zu geben bemüht war. Lessing veröffentlichte aus berselben (1774 ff.) in seinen "Wolfenbuttler Fragmenten" eine Reihe ber einschneibendsten Untersuchungen ohne Nennung des Verfaffers; von der durchschlagenden Wirkung dieser Publikation wird noch später zu sprechen sein. In neuerer Zeit hat Strauß in der obengenannten Schrift von dem Inhalt bes ganzen Werks eine genauc Analyse gegeben und uns erst badurch vollständig in den Stand gesetzt, uns von einem der kühnsten und scharfsinnigsten theologischen Kritiker und von seiner bedeutendsten wissenschaftlichen Arbeit ein richtiges Bild zu machen.

Schließlich mag hier noch eines Mannes gebacht werben, ben wir im wesentlichen gleichfalls zur leibniz-wolfsischen Schule rechnen müssen, wenn er sich auch bei einigen nicht unwichtigen Fragen durch eigenthümliche Annahmen von ihr entfernt, des hessen-homs burgischen Seheimeraths Friedrich Casimir Carl v. Erenz (1724—1770). In seinem "Bersuch über die Seele" (1754) beschäftigt sich Ereuz hauptsächlich mit zwei Untersuchungen: über das Wesen der Seele und über ihr Fortleben nach dem Tode. Er knüpft mit denselben zunächst an Leibniz an, diesen "vernünstigsten Sterblichen", dem er nachrühmt (I, 181), daß er der Berznunst denselben Dienst geleistet habe, wie Diana der Tochter

Agamemnon's, indem er sie vor dem Schickfal bewahrte, von den Priestern geopfert zu werben. Aber er findet in dem leibnizischen Spstem einige Schwierigkeiten, die ihn verhindern, sich demselben unbedingt anzuschließen. Denn darüber zwar ist er mit Leibniz volltommen einverstanden, daß die Seele nichts körperliches, nichts zusammengesetztes sein könne: der Materialismus wird von ihm lebhaft bestritten. Auch das giebt er zu, daß die Körper aus ge= wissen ersten untheilbaren Theilen bestehen mussen, und daß diese nicht wieder Körper sein können, da eben jeder Körper als solcher theilbar sei. Allein er bestreitet, daß man nun deßhalb die Seele und die Grundbestandtheile der Körper für einfache Wesen erklären durfe. Einfach ist, wie er glaubt, und ausführlich, aber nicht sehr bundig, zu erweisen sucht 1), nur das unendliche, uneingeschränkte Wesen; jedes eingeschränkte Wesen dagegen muß etwas wirklich unterschiedenes, etwas außer dem andern befindliches in sich haben, es muß aus Theilen bestehen. Sind diese Theile nicht blos außer einander, sondern lassen sie sich auch ohne einander vorstellen, sind sie m. a. W. für sich bestehende Substanzen, so ist das Ding ein zusammengesetztes, mithin ein Körper; sind sie bagegen zwar außer einander, aber sie können nicht ohne einander sein und gedacht werden, so ist das Ding, welches aus ihnen besteht, wie Creuz sagt, weder ein einfaches noch ein zusammengesetztes, sondern ein "Mittelding" zwischen beiden, ein "eintachähnliches," aber kein ein= saches, ein ausgebehntes, aber kein körperliches Wesen. Er setzt baher an die Stelle der Monaden oder der einfachen Wesen, sofern es sich um die endlichen Geister und um die letzten Elemente der Körperwelt handelt, diese an sich selbst freilich höchst unklaren Mitteldinge; und er befinirt bemgemäß die Seele (I, 146), im übrigen an Leibniz ans inspfend, als ein einfachähnliches Ding, welches die Kraft habe, sich die Welt nach dem Stand ihres Körpers vorzustellen. 2) Mit Leibnig

<sup>1)</sup> A. a. D. I, 64 ff. vgl. 188 f.

<sup>2)</sup> M. vgl. hiezu, was S. 281. von Darjes augeführt ift.

behauptet er, daß die Seele alle ihre Vorstellungen aus sich selbst hervorbringe; wenn er jedoch beifügt, diese Erzeugung von Borstellungen sei nur bei einem Theil derselben aus ihrer Vereinigung mit einem organischen Körper zu erklären, die Seele könne auch ohne diesen Leib denken und denke wirklich vielsach unabhängig von ihm, ihre Vereinigung mit dem Leibe habe nur den Zweck, ihr "unreine Sedanken", sinnliche Vorstellungen möglich zu machen, so ist dieß theils mehr theils weniger, als Leibniz zugiedt. Ueber die Frage, od Seele und Leib auf einander wirken, äußert er sich schwankend (I, 101. 146 f.).

An Leibniz schließt er sich in bem Glauben an eine Präseristenz der Seele an, während welcher dieselbe in immer vollskommenere Körper übergegangen sein soll; die Unsterblichkeit wird aussührlich bewiesen; über den Zustand nach dem Tode ergeht er sich, der Neigung jener Zeit gemäß, in Vermuthungen, wie unter anderem die, daß die Geister sich ihre Sedanken ohne Worte oder Zeichen gegenseitig mittheilen. Aus der Fähigkeit der Seele, außer der Gemeinschaft mit dem Körper Vorstellungen zu erzeugen, wird das Ahnungsvermögen hergeleitet, welches ihr Creuz beilegt; aus diesem Vermögen erklärt er sich die Astrologie und andere Wahrsagerkünste, soweit etwas wahres daran sei. Die leibnigswolfssiche Philosophie zeigt demnach dei diesem Wanne eine Neigung zur Mystik, welche sonst in der Schule selten vorkommt, der es aber allerdings in dem vielseitigen Geist ihres ersten Urhebers nicht ganz an Anhaltspunkten sehlte.

## 3. Die wolffische Philosophie in Verbindung mit anderen Randpunkten; die Aufklärungsphilosophie.

Es ist eine von den häusigsten Erscheinungen in der Geschichte der Wissenschaft, daß philosophische Schulen dei längerer Dauer ihre streng wissenschaftliche Haltung und ihre seste Geschlossendeit mehr und mehr aufgeben, sich mit andern vermischen und sich allmählich in die allgemeine Bildung ihres Zeitalters verlieren.

Je wollständiger die Anhänger eines Systems die großen wissen= schaftlichen Probleme in bemselben gelöst sinden, um so natürlicher ist es, daß sie selbst das Feld für ihre Thätigkeit vorzugsweise in der Untersuchung speciellerer Fragen und in der praktischen Anwendung ihrer Grundsätze suchen. Hiefür ift aber die Haupt= sache die Beobachtung und Beurtheilung des Gegebenen; und sie tritt als solche nur um so ausschließlicher hervor, wenn man die allgemeinen Principien als etwas ein für allemale festgestelltes, keiner weiteren Untersuchung bedürftiges behandelt. Wenn baher eine Schule bei diesem Stadium angelangt ist, wird immer die Erweiterung und Verwerthung bes erfahrungsmäßigen Wissens eine erhöhte Bebeutung für sie gewinnen; und in Folge bavon wird sie auch geneigter sein, von ihrem überlieferten Lehrsystem abzuweichen, wenn basselbe für die Erklärung des ihr vor= liegenden Thatbestandes nicht ausreicht ober ihm Gewalt anthut. Steht diese Schule nun vollends gleichzeitig unter dem Einfluß anderer Standpunkte, welche in manchen Beziehungen mit der Erfahrung besser übereinstimmen, so läßt sich zum voraus erwarten, daß sie von diesen manches in sich aufnehmen und daß ihr ur= sprüngliches System sich mit mancherlei frembartigen Gementen vermischen wird. Eben dieses war aber die Lage, in welcher sich die deutsche Philosophie nach Wolff befand. Die Folgerungen, welche sich aus den Boraussetzungen eines Leibniz und Wolff ab= leiten ließen, lagen in den Werken dieser Philosophen, und be= sonders in Wolff's Lehrbüchern, in aller Ausführlichkeit vor; wenn ihre Nachfolger sich nicht entschließen konnten, jene Voraussehungen selbst einer erneuerten Prüfung zu unterziehen, eine neue wissen= schaftliche Grundlage zu suchen, so blieb ihnen nur übrig, sich auf einzelne Ergänzungen des leibniz-wolffischen Systems zu beschränken, die Grundsätze desselben theils für die Erklärung theils für die praktische Behandlung einzelner Gebiete zu benützen; und je vollständiger nun die leitenden Gedanken durch die Häupter der Schule sestgestellt waren, um so ausschließlicher sah man sich hie=

bei auf die Erfahrung, die Beobachtung, verwiesen. Die Erfahrung war aber schon vor mehr als einem halben Jahrhundert von Locke für die einzige Quelle alles Wissens erklärt worden; auf die psychologische Beobachtung hatten die englischen Moralphilosophen des 18. Jahrhunderts ihre Theorieen gegründet; und wenn gleich= zeitig aus Locke's Empirismus in England erst ber Ibealismus eines Berkelen, welcher bas Dasein einer Körperwelt ganz läugnete, bann David Hume's Stepsis hervorgieng, so wurde berselbe andererseits in Frankreich durch Condillac und seine Nachfolger zum Sensualismus umgebildet, es wurde der Versuch gemacht, alle unsere Vorstellungen, ja alle Seelenthätigkeiten überhaupt, auf die äußere Wahrnehmung als ihre einzige ursprüngliche Quelle zurückzuführen, und selbst die außerste Consequenz dieses Standpunkts, die des Materialismus, wurde von Lamettrie noch vor der Mitte des Jahrhunderts in der rücksichtslosesten Weise Auch Deutschland war von dieser Bewegung berührt Locke's Erkenntnistheorie hatte schon Leibniz zu einer ausführlichen Gegenschrift veranlaßt (vgl. S. 136). Thomasius und seine Schule hatten sich für sie erklärt, und unter ben Philo: sophen nach Wolff treten ihr manche unbedingt bei, noch mehren wissen sie, wenn auch ohne strengere Folgerichtigkeit, mit leibnizischen Annahmen zu verbinden. Die Schriften der englischen Moralphilosophen empfahlen sich nicht allein durch ihre geschmackvolle Darstellung, sondern auch durch die leichte Verständlichkeit und praktische Brauchbarkeit einer Betrachtungsweise, welche ohne tief: gehende philosophische Untersuchungen sich einfach auf die moralische Erfahrung und die natürlichen Neigungen des Menschen gründen wollte; sie wurden gelesen, übersetzt und nachgeahmt, und die beliebtesten unter den deutschen Moralisten der Aufklärungsperiode nahmen sie zum Vorbild. Gegen Berkelen's Idealismus und Hume's Stepsis verhielt man sich in Deutschland allerbings vor Kant nur

<sup>1)</sup> Räheres hierüber in ber Einleitung zu unserem zweiten Abschnitt.

ablehnend, und der Materialismus eines Lamettrie und seiner Rachfolger wurde hier von den Philosophen einstimmig zurückge= wiesen, so manchen Anhänger er auch in der französisch gebildeten vornehmen Welt zählte. Größeren Beifall fand ber Seusualismus, dessen einflußreichster Vertreter für Deutschland der Genfer Bonnet (1720-1790) war; und bieß um so eher, da Bonnet zwar alle unsere Vorstellungen, ähnlich wie Condillac, aus ben Sinnes= empfindungen ableitete, und durch gewisse Veränderungen im Gehirn bedingt setzte, zugleich aber in theilweisem Anschluß an Leibniz nicht allein die Unkörperlichkeit und Unsterblichkeit der Seele, sondem auch die übernatürliche Offenbarung und die Wunder in Schutz nahm. Sehr bedeutend war ferner der Einfluß, den ein zweiter Genfer, J. J. Rousseau (1712-1778), mit seiner Natur= schwärmerei, seiner beistischen Gefühlsreligion, seiner naturalistischen Kädagogik, seiner bemokratischen Staatslehre bald nach der Mitte des Jahrhunderts auch in Deutschland erlangte; und in einer verwandten Richtung wirkte in der Folge die Philosophie Thomas Reid's (1710—1796) und der schottischen Schule; denn wie Rousseau das Zeitalter von der Ueberbildung zur Natur, von der Berstandesresterion zur Unmittelbarkeit des Gefühls zurückrief, so suchten die schottischen Philosophen in den Thatsachen des un= mittelbaren Bewußtseins, den Aussagen des "gemeinen Menschen= verstandes" den festen Zufluchtsort, in welchen sie sich vor Berkelen und Hume zurückzogen. Mußte nun schon die innere Entwicklung der wolffischen Schule dazu führen, daß die strengere Systematik ge= gen die Beobachtung, die theoretische Spekulation gegen die praktische Anwendung der philosophischen Ideen zurückzestellt wurde, daß verschiedenartige Betrachtungsweisen ohne tiefere wissenschaft= liche Bermittlung verknüpft wurden, so konnte diese Wirkung durch den Einfluß der englischen und französischen Philosophie nur beschleunigt und verstärkt werden; und es entstand so in der weiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus der Mischung der ver= schiedenen in der Zeitphilosophie gegebenen Elemente jene Denk= Beller, Geschichte ber beutschen Philosophie. 20

weise, die man, so weit sie sich in der Form wissenschaftlicher Restexion darstellt, im engeren Sinne die Philosophie der deutschen Aufklärung zu nennen pflegt.

Der Unterschied dieser Aufklärungsphilosophie von der leibnigwolffischen liegt vor allem in der einseitig praktischen Richtung, welche sich der Wissenschaft jetzt bemächtigt. Um die Vervoll= kommnung des Menschen, die Beförderung seiner Glückseligkeit, war es auch Leibniz und Wolff zu thun gewesen. überzeugt, daß die Vermehrung unserer Kenntnisse, die Aufklärung unserer Begriffe, diesen Erfolg haben musse. Aber sie hatten denselben von allem Wissen ohne Ausnahme erwartet; sie hatten die Wissenschaft als solche gesucht, und keine Frage, die auf ihrem Weg liegt, deßhalb von der Hand gewiesen, weil sie auf unser Berhalten und unsere Zustände keinen Ginfluß habe. Jest bagegen wird chen dieser Gesichtspunkt als maßgebend vorangestellt. Der eigentliche Gegenstand der Philosophie und des menschlichen Interesses überhaupt soll, wie uns unzähligemale gesagt wird, nur der Mensch sein, die Glückseitgkeit des Menschen ist der ein= zige Zweck alles Thuns und Erkennens; der Werth desselben ift daher ganz und gar nach dem Nuten zu bemessen, den es uns gewährt, bem Beitrag, ben es zu unserer Glückseligkeit liefert. Als der wichtigste Theil der Philosophie erscheint deßhalb jest die Moral; und in der Moral selbst sind es weniger die grund= legenden Untersuchungen über die allgemeine Natur der sittlichen Thätigkeit, ihre Beweggründe und Gesetze, als die Regeln für die besonderen Lebensverhältnisse, es ist weniger die reine als die angewandte Ethik, womit man sich beschäftigt. Diese eingehende Besprechung der konkreten Fälle und Aufgaben hat allerdings sehr viel bazu beigetragen, daß die Sitte und die allgemeine Bilbung von einem freieren und humaneren Geiste durchdrungen wurde; ungleich geringer ist dagegen der wissenschaftliche Werth dieser Erörterungen, weil sie gerade den principiellen Fragen auszuweichen ober dieselben nur obenhin zu behandeln pflegen. Damit aber ber Mensch

wisse, wie er sich zu verhalten und was er für sein Glück zu thun hat, muß er sich selbst kennen; und welcher Gegenstand könnte überhaupt einer Denkweise näher liegen, deren ganzes Interesse sich in dem Menschen und seinem Wohle zusammenfaßt? Daher der Eifer, mit dem man sich jetzt der psychologischen Beobachtung, und namentlich der Untersuchung des Gefühls, dieser subjektivsten Beistesthätigkeit, zuwendet; wie denn jenes ganze Zeitalter die klassische Periode der Selbstbetrachtung, der Tagebücher, der Be= kenntnisse, der physiognomischen Studien, der Berichte über das eigene Leben, der vertraulichen Briefwechsel mit aller Welt und für alle Welt ist. Reinen geringen Werth hat ferner für den Menschen die Kenntniß bes Verhältnisses, in dem er zu der ihn umgebenden Welt sicht, des Nupens, welchen sie ihm gewährt, der Hülfsmittel, welche sie ihm darbietet; und so sehen wir denn seit Wolff's Zeit jene teleologische Naturbetrachtung, die schon bei ihm eine so bedeutende Rolle gespielt hattte, sich immer breiter entwickeln. Der Satz, daß die Welt um der vernünftigen Wesen, und unsere Welt um bes Menschen willen geschaffen sei, daß alles in berselben bis auf's kleinste hinaus auf sein Wohl, seinen Ruten, sein Bergnügen berechnet sei, wird in zahllosen Betrach= tungen an allen einzelnen Theilen der Natur durchgeführt; wo= gegen das rein wissenschaftliche Interesse einer streng physikalischen Naturerklärung unverkennbar zurücktritt. Auf der gleichen Seite liegt für diesen Standpunkt auch die hauptsächlichste Bedeutung der Religion: Gott ist das Wesen, welches für den Menschen auf's vollkommenste sorgt, welches alles auf seine Glückseligkeit berechnet hat und auf sein Wohl hinlenkt; und es tritt aus diesem Grunde in der Theologie dieser Zeit unter den Eigenschaften Gottes die der Güte noch stärker hervor, als die der Weisheit, durch deren Hervorhebung Leibniz sciner Ueberzeugung von der vernünftigen Gesehmäßigkeit des Weltganzen ihren theologischen Ausbruck gegeben hatte. Der Glaube an eine Gottheit ift dem Menschen unent= behrlich, denn nur in ihm weiß er sich seines eigenen Wohls

vollkommen sicher; ber Beweis für das Dasein Gottes ist daher eine von den Aufgaben, welche die Aufklärungsphilosophie mit dem größten Eifer in's Auge faßt; aber die nähere Bestimmung der Sottesidee halt sie in der Regel weder für möglich noch für nöthig, wenn nur das gewahrt wird, was ihr allein am Herzen liegt, bas Dasein eines Wesens durch bessen Güte, Weisheit und All= macht bem Menschen alle Bedingungen seiner Glückseligkeit ver-Indem die Natur als das Werk Gottes unter bürgt werden. diesen Gesichtspunkt gestellt wird, erhält man jene physikotheologischen Betrachtungen, an benen das 18. Jahrhundert seit Wolff so reich ist, jene Schriften, welche balb in erbaulicherem, balb in wissenschaftlicherem Tone barauf ausgehen, die göttliche Güte und Weisheit in der Natureinrichtung nachzuweisen, wie Reimarus' Abhandlungen über die natürliche Religion (s. o. S. 297) und seines Freundes B. H. Brockes, des hamburgischen Naturdichters, "irbisches Vergnügen in Gott." Wurde diese Betrachtungsweise auf irgend eine beschränktere Klasse von Naturgegenständen angewendet, wurden die Erscheinungen des Gewitters oder der Erdbeben, bie Eigenschaften der Steine und der Pflanzen, der Körperbau, die Lebensweise und die Kunsttriebe einzelner Thiere zum Ausgangspunkt für die theologischen Ueberzeugungen genommen, so ergaben sich Varstellungen, wie sie nach englischem Vorgang unter dem Titel einer Brontotheologie, Sismotheologie, Lithotheologie, Phytotheologie, Insectotheologie, Testaceotheologie, Melittotheologie, Akridotheologie, Ichthyotheologie u. s. w. in Menge zu Tage kamen; Darstellungen, die sich natürlich um so mehr in's kleinliche und geschmacklose verlieren mußten, je mehr sie ihren Gegenstand vom Zusammenhang des Naturganzen zu trennen und unmittelbar aus göttlichen Absichten zu erklären pflegten. Dieser natürlichen Theelogic gegenüber verlor die geoffenbarte nothwendig von ihrer Bedeutung. Indessen waren die Männer der Aufklärung über ihre Stellung zu berselben keineswegs einig; weit auseinanderliegende theologische Ansichten, von dem rationalen Supranatura:

lismus einer gemäßigten Orthodoxie bis zur ausgesprochenen Bestreitung bes Offenbarungsglaubens, finden hier ihre Bertreter, und wir sehen nicht selten ben gleichen Mann von dem einen dieser Standpunkte in raschen Sprüngen zu bem andern gelangen, wie dieß z. B. bei dem bekannten Dr. Bahrdt (1741-1792) der Fall war, einem fähigen Kopf, welchen aber die eitle Ober= flächlichkeit seines Wesens und der völlige Mangel an sittlicher Haltung nicht über die Rolle des radikalen Schreiers hinauskommen ließ. So wenig aber die Aufklärung den Glauben an die gött= liche Güte und Weisheit entbehren konnte: fast noch unentbehrlicher war ihr boch der Glaube an die eigene endlose Fortbauer, und noch mehr lag ihr daran, über das Leben nach dem Tode die Vorstellungen zu gewinnen, welche bem Interesse bes Menschen bie vollkommenste Befriedigung versprachen. Gott und die Unsterb= lichkeit sind die zwei wichtigsten Glaubensartikel der Aufklärung; wie die Gottheit das Wesen ist, welches den Menschen zur Glück= seligkeit führt, so ist das jenseitige Leben der Zustand, in dem er sie erreicht; und damit es dieß sein kann, muß unser kunftiges Dasein dem gegenwärtigen möglichst nahe gerückt werden: es wird nicht allein die Hölle und die Ewigkeit der Höllenstrafen einstimmig beseitigt, sondern auch der Vollendungszustand der himmlischen Seligkeit verwandelt sich in eine fortschreitende Vervollkommnung, und in der Schilderung des Jenseits nimmt die Fortsetzung der persönlichen Berhältnisse, in denen der Einzelne sich wohl fühlte, das Wiedersehen von Freunden und Angehörigen, die wichtigste Es ist so durchaus der Mensch und sein Wohl, in dem alles philosophische Interesse sich concentrirt; der Werth, welcher jeder Untersuchung beigelegt wird, richtet sich nach ihrer praktischen Nutbarkeit; man sucht die wesentliche Aufgabe der Philosophie nicht in der Erklärung der Erscheinungen aus ihren Gründen, nicht in der Bildung einer zusammenhängenden wissen= schastlichen Weltansicht, sondern in der Belehrung des Menschen über diejenigen Gegenstände, von denen seine Glückseligkeit abhängt; und im Zusammenhang damit wird auch die strengere Form der spstematischen Darstellung immer mehr verlassen, und es wird durch eine leichtere und elegantere Behandlung philosophischer Gegenstände der Beränderung, welche sich eben damals in der deutschen Literatun und im Geschmack der Lesewelt vollzog, Rechnung getragen. Schon im ersten Jahr nach Wolff's Tode klagt Mendelssohn — welcher dazu allerdings in dem damaligen Berlin ohne Zweisel mehr Beranlassung fand, als er in einer deutschen Universitätsstadt gehabt hätte — wiederholt über die galante und slüchtige Art der jetzigen Weltweisen, über die Berachtung, in welche die Metaphysik gerathen sei, über die Ueberhandnahme der philosophischen Stutzer und das Zurücktreten der rechtschaffenen Philosophen, die Nachäffung der französischen Oberstächlichkeit; in noch weit größerem Umfang verdreitete sich aber dieser Geist in der Folge: die Zeit der Popularphilosophie war gekommen.

Von dieser Hinwendung der Philosophic zum nütlichen und gemeinverständlichen ist uns schon aus der wolffischen Schule ein Beispiel an G. F. Meier (s.o. S. 290) vorgekommen. Mit ihm kann Johann Georg Sulzer (1720-1779) zusammengestellt werden, ein Züricher von Geburt, bessen Wirksamkeit aber von Anfang an Berlin angehört. Auch er hat, wie Meier, seinen Ruhm vorzugsweise den ästhetischen Werken zu verdanken, welche ihn auf diesem Gebiete zu einer von den ersten Auktoritäten seiner Zeit machten. ist er jenem an Selbständigkeit des Denkens überlegen und in dieser Beziehung eher mit Baumgarten zu vergleichen. Als Wolff's Schüler zeigt ihn uns schon seine erste Schrift vom Jahr 1745, welche der Berliner Prediger A. F. W. Sack, gleichfalls ein Bewunderer der leibniz-wolffischen Philosophie, mit einem empfehlenden Vorwort begleitete, die "moralischen Betrachtungen über bie Werke der Natur." Es ist ganz der Geist der wolffischen Theologie, in dem hier Gottes weise Absichten bei der Natureinrichtung aus: einandergesetzt werden, es kommen aber freilich auch alle Schwächen derselben zum Vorschein; so wird unter anderem (um von vielen

Beispielen nur eines anzuführen) S. 19 ein besonderer Beweis der göttlichen Güte barin gefunden, daß die Kirschen nicht zur Zeit der Winterkalte reif werden, in der sie uns lange nicht so gut schmeckten, und die Trauben nicht während der Sommerhite, die den jungen Wein in Essig verwandeln würde. Aehnliche Be= trachtungen hat Sulzer auch noch später veröffentlicht. In phi= lesophischer Beziehung sind aber aus dem mannigfaltigen Inhalt seiner Schriften das wichtigste die Untersuchungen über die Em= pfindungen, welche die allgemeine Grundlage für sein Specialfach, die Aesthetik, bilden. 1) Eine Empfindung ist nach Sulzer eine Vorstellung, insofern sie angenehm ober unangenehm ist, Verlangen rder Abscheu hervorbringt. Diese Eigenschaft haben nun, wie er glaubt, nur die verworrenen Vorstellungen, denn in ihnen stellt sich eine große Menge von Ibeen ber Seele gleichzeitig dar, es werden viele Nerven zugleich erschüttert, und es wird daburch die Aufmerksamkeit von den Gegenständen, beren Ideen zu mannig= saltig und zu unklar sind, um sie auf sich zu ziehen, auf den eigenen Zustand gelenkt; je beutlicher dagegen unsere Vorstellungen jind, um so ausschließlicher nimmt ein bestimmter Gegenstand unsere Aufmerksamkeit in Anspruch, um so schwächer ist baher die mit ihnen verbundene Erschütterung, um so weniger denken wir dabei an uns selbst. Diejenigen Vorstellungen aber, die sich auf unscren eigenen Zustand beziehen, sind Empfindungen; und ebendeßhalb, weil sie dieß sind, und weil sie mehr durch verworrene Borftellungen, als burch beutliche Begriffe hervorgerufen werben, widersprechen unsere Empfindungen nicht selten unsern klaren, auf Gründen beruhenden Ueberzeugungen und Entschlüssen, und über= wältigen dieselben oft unwiderstehlich. Ihrer Beschaffenheit nach zerfallen die Empfindungen in angenehme und unangenehme: jene

<sup>1)</sup> Es gehört hieher von den Abhandlungen, welche in Sulzer's Bermischten Schriften v. J. 1778 abgedruckt sind, besonders die 1., 2., 7., 9., und 11.

entstehen, wenn unser Zustand vollkommener, diese, wenn er unvollkommener wird. Der Eindruck der Gegenstände auf unsere Empfindung hängt in letter Beziehung von ihrem Verhältniß zu unserer Vorstellungsthätigkeit ab. Wiewohl nämlich Sulzer bas Vorstellen ober Erkennen und bas Empfinden als die zwei ursprünglichsten Seelenvermögen bezeichnet, halt er boch zugleich sehr entschieden an der Ansicht von Leibniz und Wolff fest, daß bie Grundkraft der Seele, wie jeder Substanz überhaupt, in der Vorstellungskraft bestehe, daß die Hervorbringung von Ideen ihre einzige wesentliche Thätigkeit sei. Er findet daher den Grund aller unangenehmen Empfindungen in den Hindernissen, welche diese natürliche Thätigkeit ber Seele aufhalten und stören, den Grund alles Vergnügens und aller Begierbe in der Beförderung ihrer Vorstellungsthätigkeit, welche sie empfindet, oder sich verspricht. Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet er nun die verschiedenen Klassen von Empfindungen, die intellektuellen, sinnlichen und moralischen. Die intellektuellen Empfindungen beziehen sich auf die Schönheit sinnlicher ober intellektueller Gegenstände (denn auch Lehrsäte, Handlungen u. s. w. können schön sein). Die Schönheit ist aber (wie nach Wolff die Vollkommenheit; vgl. S. 227) Einheit in ber Mannigfaltigkeit; ein schöner Gegenstand stellt uns eine Menge von Joeen auf einmal dar, die so zur Einheit verbunden sind, daß wir dadurch in den Stand gesetzt sind, sie zu entwickeln und auf einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt zurückzuführen. In ber Aussicht auf geistige Thätigkeit, welche sich uns daburch eröffnet, liegt der Reiz des Schönen. Die Wirkung desselben gründet sich mithin auf die Natur ber Seele und ber Gegenstände, sie richtet sich nach festen Gesetzen, und es kommt nur darauf an, bae Schöne zu kennen, um den richtigen Eindruck von ihm zu erhalten: "ber Geschmack ist eine nothwendige Folge der Erkenntniß und Einsicht;" und da nun unser Aesthetiker selbstwerständlich überzeugt ist, daß diese Einsicht in keiner Zeit eine so hohe Stufe erreicht habe, wie in der seinigen, so theilt er mit der ganzen Aufklärungsperiode nicht allein das für sie so bezeichnende übermäßige Bertrauen auf die Theorie und die Regel, sondern auch die nicht minder bezeichnende Bewunderung ihrer eigenen, damals noch so bescheibenen, dichterischen Leistungen. Nur die Weltweisheit, be= merkt er einmal'), sei es, welche ben neueren Künstlern das Mittel gebe, die alten zu übertreffen, und nur vermittelst dieser Hilfe sei Homer von Bodmer und Milton, und Lucrez von Pope übertroffen worden.2) Unter den gleichen Geschen, welche für die intellektuellen Empfindungen gelten, stehen auch die sinnlichen: ihre Annehmlichkeit hängt, wie man an der Musik sieht, von der Regelmäßigkeit ab, mit welcher bie einzelnen Einbrücke in ihnen verknüpft sind, sie beruht somit schließlich gleichkalls auf der För= berung, welche unserer Vorstellungsthätigkeit aus der einheitlichen Zusammenfassung eines Mannigfaltigen erwächst. Nicht anders rerhält es sich endlich auch mit den moralischen Empfindungen. Die Gegenstände, welche moralisches Bergnügen hervorbringen, beziehen sich alle auf die Glückseligkeit verständiger Wesen. Slückseligkeit wird aber baburch befördert, daß die natürliche Thä= tigkeit ber Seele vervollkommnet und erleichtert wirb; und jenes geschieht daburch, daß ihr Ideen verschafft werden, an denen sie ihre Wirksamkeit üben kann, dieses daburch, daß die Hindernisse weggeräumt werden, welche ihre Thätigkeit hemmen, wie Krankheit, Dürftigkeit, heftige Leidenschaften. Unter den einen oder den an= dern von diesen zwei Gesichtspunkten fällt alles, was sich auf unsere eigene Glückseligkeit bezieht; der Werth der Fraundschaft z. B. beruht darauf, daß der Umgang mit einem Freunde der Seele einen freieren und ungehinderteren Lauf ihrer Gedanken verschafft, ber Werth der außeren Güter darauf, daß uns ihr Besitz vor ben hindernissen schützt, welche Armuth und Abhängigkeit der Wirk-

<sup>1)</sup> Gedanken über den Ursprung der Wissenschaften und schönen Rünfte. Berl. 1762. S. 28.

<sup>2)</sup> Ueber Sulzer's Kunsttheorie und Kritik findet man näheres bei Gervinus Gesch. ber Nationalliteratur d. D. IV, 235 f. 3. A.

samkeit der Seele entgegenstellen, und uns die Mittel zur Ausführung unserer Ibeen verschafft u. s. w. Die gleichen Gründe sind es aber auch, aus denen die Freude an fremder Glückseligkeit und das Bestreben, sie zu fördern, hervorgeht; denn was uns eine angenehme Empfindung erweckt, wenn es uns gegenwärtig ift, bessen Ibce erweckt eine gleichartige, wenn auch schwächere, Empfindung; wir empfinden daher fremdes Glück und Unglück in ähnlicher Weise, wie unser eigenes. Aus den Empfindungen entspringen alle unsere Thätigkeiten: Wahrheiten, die man blos begreift, wirken nie als Beweggrund, nur diejenigen, die man empfindet, haben Einfluß auf unsere Handlungen; und ba nun bas Grundgesetz bes Empfindens in dem Verlangen nach Gluckseligkeit besteht, so ist dieses auch für unser Thun der einzige naturgemäße Zweck und Beweggrund. Auch die Philosophie und die Kunst sollen durchaus der Glückseligkeit des Menschen dienen: jene, indem sie ihn über seine moralischen Bedürfnisse und über die Mittel zu seiner Glückseligkeit unterrichtet, diese, indem sie die Lehren der Philosophie dem menschlichen Gemüth einprägt und ihnen Kraft giebt. Nun hat der Mensch allerdings in dieser Welt mit Uebeln aller Art zu kämpfen, und er gelangt deshalb nur zu einer sehr unvollkommenen Glückseligkeit. waren diese Uebel und diese Unvollkommenheit unvermeidlich, weil es die Natur der endlichen Wesen mit sich bringt, daß sie ihre Vollkommenheit, und daher auch ihre Glückfeligkeit, nur in allmählichem stufenweisen Fortschritt erreichen können; theils läßt sich, wie Sulzer glaubt, annehmen, daß alle endlichen Vernunftwesen irgend einmal in einen Zustand kommen werden, in dem sie "vor allem Schmerz gesichert, von einer angenehmen Empfindung zur andern übergehen." Auch für Sulzer hat daher, neben dem Glauben an eine Gottheit, der Unsterblichkeitsglaube die höchste Bebeutung; nur nimmt er mit Leibniz an, daß die Seele nach dem Tode in einen neuen Leib übergehe, und vor dem Eintritt in dieses Keben in einem sehr kleinen Körper präeristirt habe, der auch nach dem

Tob mit ihr verbunden bleiben soll. In der Beschaffenheit unseres setzigen Leibes ist er geneigt, den Hauptvorzug des Menschen vor den Thieren zu sehen: er behauptet nicht allein, die Bernunft hänge, so weit sie sich auf die Körperwelt bezieht, gänzlich von der Orsganisation der Sinne ab, er will nicht allein dafür, daß die Thiere nicht zur Bernunft gelangen, weniger den "Mangel des Genies," als den Mangel der Sprache, und für den letzteren ihre törperliche Organisation verantwortlich machen; sondern er sagt auch geradezu, der ganze Unterschied zwischen den Menschen= und Thierseelen scheine blos von der Organisation des Körpers herzukommen, und die letzteren werden wohl auch einmal in besser erganisiteten Körpern zur Bernunft kommen — Folgerungen aus leibnizischen Sähen, die Leibniz selbst nicht anerkannt hätte, und in denen auch der Einsluß der sensulistischen Lehre sich nicht verskennen läßt.

Noch enger, als Sulzer, schließt sich der leipziger Prosessor Ernst Platner (1744—1818) an Leibniz an, dessen Schriften den kunstsinnigen, in der klassischen Literatur und Philosophie wohldewanderten Wann schon um ihrer geschmackvolleren Form willen weit mehr anzogen, als Wolff's Lehrbücher. ') Wir sinden dei ihm alle die Annahmen, welche das leibnizische System dezeichnen: die Unterscheidung des apriorischen und empirischen Erstennens, der angeborenen Begriffe (welche aber nur aus Anlaß der sinnlichen Borstellungen sich entwickeln) und der mittelst der Sinne und der Phantasie gebildeten; den Satz, daß alles auszgedehnte aus einsachem, daß daher die Materic aus unkörperlichen Substanzen, aus Monaden zusammengesetzt, und die Ausdehnung ebenso, wie alle andern sinnlichen Eigenschaften der Dinge, bloße Erscheinung sei; die seelenartige Natur und die Vorstellungskraft der Monaden; die stetige Stusenreihe derselben, von den schlasenden

<sup>1)</sup> Ich berichte über ihn nach dem Abriß der theoretischen und praktischen Philosophie, den er in seinem Hauptwerk, den "Philosophischen Aphorismen" (1. A. 1776 und 1782) gegeben hat.

"Borstellkräften" an bis zu der Gottheit als dem höchsten, alle möglichen Welten sich vollkommen beutlich vorstellenten Geiste; den feineren Organismus, mit dem unsere Scele von Anfang an unzertrennlich vereinigt gewesen sein soll und es auch nach dem Tod bleibe; den Determinismus, welcher die Willensfreiheit auf nothwendige Selbstbestimmung zuruckführt; innerlich teleologische Naturbetrachtung, die teleologische Beweisführung für das Dasein Gottes, die Lehre von der besten Welt und die leibnizische Theodicee. Nur mit der vorherbestimmten Harmonie der Seele und des Leibes ist er nicht unbedingt einverstanden und zieht ihr seinerseits ihre physische Wechselwirkung vor, von der er mit Recht bemerkt, daß sie gerade durch Leibniz, indem er allen ursprünglichen Substanzen einerlei Natur beilegt, benkbar gemacht werbe. Doch ist es mehr noch ein anderer Zug, ber uns in Platner, trop seines sonstigen Leibnizianismus, einen Mann aus ber Generation ber Aufklärungsphilosophen erkennen läßt: Ausschließlichkeit, mit der auch von ihm die Glückseligkeit als der lette Zweck der Welt und des Menschen betont wird. Gott hat alles in der Welt auf die größte mögliche Glückscligkeit der lebenden Wesen berechnet; keine andere ist daher auch die Bestimmung bes Menschen; alle angenehmen Empfindungen, seien es nun körperliche oder geistige, entsprechen seiner Bestimmung, so lange sie weder seine eigene Glückseligkeit noch die Volkommenheit der Welt stören; nur ein Mittel zur Glückseligkeit ist bie Tugenb. selbst steht um so höher, je bestimmter die Begriffe sind, aus denen sie hervorgeht, je klarer der Mensch es erkennt, wovon seine wahre Glückseit, und namentlich seine jenseitige Glückseligkeit abhängt. Eine niedrigere Tugend ist es, welche sich auf die gewöhnlichen unklaren Vorstellungen über das göttliche Gesetz, über die kunftigen Belohnungen und Strafen gründet. In diesen Sätzen spricht sich boch ganz die Denkweise der Aufklärungsphilosophie aus, wie denn außer allem andern auch die ebenberührte Unterscheidung zwischen der höheren Tugend der Aufgeklärten und der niedrigeren, auf

bie herrschenden religiösen Vorstellungen gebauten, durchaus in ihrem Sinn ist.

Neben den Männern aus der leibniz-wolffischen Schule treten aber jetzt auch Freunde der locke'schen Philosophie auf, welche nach ihrem Borgang durch genaue Beobachtung der menschlichen Natur das für den Menschen erreichbare und zu seiner Slückseligkeit nothwendige Wissen zu gewinnen bemüht sind. Dahin gehört z. B. der Berliner Oberconsistorialrath Karl Franz v. Frwing (1728—1801).

In seinen Untersuchungen über den Menschen 1) geht dieser Schriftsteller von der doppelten Voraussetzung aus, daß der Rensch, wenn auch nicht ber einzige, doch jedenfalls der haupt= sächlichste Gegenstand der Philosophie sei, und daß die einfachen Begriffe, welche den Grundstoff aller menschlichen Erkenntniß ausmachen, nur aus ber äußeren und der inneren Empfindung entstehen können. Unter den äußeren Empfindungen unterscheidet er, nach Sulzer's Vorgang, die Empfindungen im engeren Sinn, welche uns über die Gegenstände unterrichten, und die Gefühle, welche uns selbst unmittelbar afficiren, unsere Aufmerksamkeit auf une selbst richten und durch ihre Wiederholung bas Selbst= gefühl erzeugen. Diese an sich selbst blos leidentlichen Zustände ber Seele liefern uns aber, wie er bemerkt, nur einfache Perceptionen; alles was aus diesen durch Absonderung, Verknüpfung und Folgerung weiter abgeleitet wird, ist auf die Selbstthätigkeit der Seele zurückzuführen. Der Antrieb zur Selbstthätigkeit liegt immer in gewissen Gefühlen; diese erwecken die Aufmerksamkeit, sie veranlassen die Secle, ihre Thätigkeit auf alles ein= zelne in ihren Vorstellungen zu lenken und an denselben immer neue Verhältnisse und Resultate zu bemerken. Durch fortgesetzte

<sup>1)</sup> Erfahrungen und Untersuchungen über den Menschen. 4 Bbe. Berl. 1772—1785.

Wiederholung dieser Thätigkeit entsteht das ganze Gebäude unferce Wissens, und wenn die menschliche Scele der thierischen in so hohem Grad überlegen ist, so liegt der lette Grund davon, wie Irwing glaubt, barin, daß für sie nicht, wie für jene, blos die äußeren Gefühle und die Idee davon, sondern auch alle an= dern Ideen Antrieb und Veranlassung werden können, ihre Thätigkeit zur Wirksamkeit zu bringen. Das unentbehrlichste Hulfsmittel für diese Bearbeitung der Ideen ist aber die Bezeichnung derselben, die Sprache; ihr legt daher Jrwing, auch hierin Locke folgend, für die Entwicklung des Verstandes eine solche Bedeutung bei, daß beide für ihn fast zusammenfallen. Alle allgemeinen Begriffe sind für ihn, wie er ausbrücklich erklärt (IV, 251), "im Grunde betrachtet blos Worte und weiter nichts", ein wirklicher Gegenstand entspricht nur unsern Einzelanschauungen, und ba nun die letzteren alle in sinnlichen Wahrnehmungen bestehen, und alle unsere realen Begriffe von ihnen abstrahirt sind, konnen wir von unsinnlichen Dingen keinen klaren Begriff haben.

An Locke schließt sich auch Dietrich Tiebemann (1748—1803), ber bekannte Geschichtschreiber ber Philosophie, welscher Professor in Kassel und dann in Marburg war 1), in der Bestreitung der angeborenen Ideen und in dem Grundsatz an, daß alle unsere Begriffe aus der Erfahrung herstammen; ebenso aber auch darin, daß er die Erfahrung nicht sensualistisch auf die äußeren Sinne beschränkt wissen will, sondern in dem inneren Sinn oder dem Selbstbewußtsein eine selbständige Erkenntnißzquelle anerkennt, und den Versuch des Helvetius, alle Geistesthätigkeiten auf die Empsindung zurückzusühren, ausdrücklich besstreitet. Dagegen widerspricht er Locke's Behauptung, daß die Denktrast möglicherweise auch der Materie zukommen könne; er

<sup>1)</sup> Sein philosophisches Hauptwerk, an das ich mich hier zunächt halte, sind die "Untersuchungen über den Menschen." 3 Bbe. 1777 f.

erklart die Seele für ein von unserem Organismus verschiebenes Besen, dessen Princip er mit Leibniz in der Vorstellungstraft sindet; daß sie jedoch dann auch einfach sein musse, will er neben anderem hauptsächlich deßhalb nicht zugeben, weil er sich unter dieser Boraussetzung ihre Wechselwirkung mit dem Körper nicht zu erklaren weiß, an die Stelle der letzteren aber eine bloße prästabilirte Harmonie beiber zu setzen sich nicht entschließen kann. Er schreibt daher der Seele nicht bloß, wie Creuz (über den S. 301), Ausbehnung, sondern auch Solidität zu, glaubt aber trotbem ihre Unkörperlichkeit und Unvergänglichkeit festhalten zu können, weil sie nicht aus wirklichen, von einander trennbaren Theilen bestehe. Wiewohl aber Tiedemann die Vorstellungskraft für die Grundfraft der Seele hält, läßt er doch Leibniz' Behauptung, daß die Seele immer vorstelle ober denke, nicht gelten: er giebt zu, daß sie immer gewisse Modifikationen erleide, aber zu Vorstellungen im eigentlichen Sinn sollen diese doch nur da= durch werden, daß man sich ihrer bewußt ist.

Eine ähnliche Mittelstellung zwischen Locke und Leibniz nimmt ein Mann ein, welcher sich durch wissenschaftliche Schärfe und Selbständigkeit vor den meisten von den gleichzeitigen Philosophen auszeichnet, der kieler (später kopenhagener) Professor Nikolaus Tetens (1736—1805). Doch tritt Leibniz' Einsluß bei ihm stärker hervor, als bei Tiedemann, und sein Hauptwerk') beweist, daß die Jnauguraldissertation, in welcher Kant die Grundgedanken seines Systems zuerst niedergelegt hat, einen mehr als oberstächlichen Eindruck auf ihn gemacht hatte. Er erklärt darin einerseits, er wolle sich durchaus der beobachtenden Methode bedienen, welcher Locke und die Natursorscher solgen; und wirklich giebt auch die Genauigkeit der psychologischen Be-

<sup>1)</sup> Philosophische Versuche über die menschliche Natur. 2 Bbe. 1777.

obachtung, die sorgfältige Zergliederung der psychischen Borgange, die umsichtige Abwägung der Folgerungen, die sich aus ihnen ziehen lassen, seinem Werk einen bleibenden Werth. Auch in dem allgemeinen Grundsatz, daß alle Ideen und Begriffe aus Empfindungen entstehen, stimmt er mit Locke und der empirischen Schule überein. Andererseits aber ist er überzeugt, daß die Empfindungen doch nicht mehr seien, als der Stoff der Gebanken, ihre Form bagegen das Werk der benkenden Kraft sei, daß es gewisse "subjektivisch nothwendige Denkarten", gewisse in der Natur der Secle begründete Denkgesetze gebe, die sich nicht bezweifeln lassen; und er bestreitet in dieser Beziehung namentlich Hume, welcher die Vorstellung des Causalzusammenhangs auf die regelmäßige Auseinanderfolge gewisser Erscheinungen und die baburch bewirkte Ibeenassociation zurückführen wollte, indem er zeigt: in dem Verhältniß der Ursache und der Wirkung, des Grundes und der Folge, liege nicht eine bloße Aufeinanderfolge, sondern eine nothwendige Verknüpfung der Ideen, welche von der Association derselben in der Phantasie verschieden, sich nur aus der Denkkraft herleiten lasse. Dabei entgeht es ihm nicht, daß wir den Begriff der Ursache zunächst von unserer eigenen Willensthätigkeit, den des Grundes und der Folge von unserer Verstandesthätigkeit abstrahiren. — In seinen psychologischen Untersuchungen geht er vor allem darauf aus, die verschiedenen psychischer Thätigkeiten genau zu unterscheiben, eigenthümlichen Charakter einer jeden und ihr gegenseitiges Berhältniß zu bestimmen. Wenn Leibniz die Vorstellungstraft für die Grundfraft der Seele erklärt hatte, so hat er, wie Tetens bemerkt, ben Unterschied des Vorstellens von anderen geistigen Vorgängen zu wenig beachtet. Seiner Ansicht nach befteht bie ursprüngliche Thätigkeit der Seele so wenig im bloßen Vorstellen, daß vielmehr alle Vorstellungen gewisse ihnen vorangegangene Modifikationen der Seele voraussetzen, und ihrerseits nichts ans deres sind, als die von jenen zurückzelassenen Spuren, Darstell-

ungen ber ihnen vorangegangenen Seelenzustände voer der Ur= ' sachen, die sie hervorrufen. Näher unterscheidet Tetens (I, 620 f. u. a. St.) in der Seele ein dreifaches Vermögen. Zuerst besitzt sie ein Vermögen, sich modificiren zu lassen und diese Verände= rungen zu fühlen. Beibes zusammen macht das Gefühl aus. Dieser Receptivität steht die Aktivität, die innere thätige Kraft ter Seele gegenüber. Soferne sich biese auf die empfundenen Modifikationen bezieht und uns ein Bild von ihnen liefert, nennen wir sie die Vorstellungstraft, soferne sie die Vorstellungen wieder bearbeitet, Denkkraft; beides fassen wir unter dem Namen des Berstandes zusammen. Neben dieser Beschäftigung mit ihren früheren Modifikationen bewirkt aber die Seele durch ihre thätige Kraft auch neue Veränderungen in ihrem innern Zustand ober in ihrem Körper ober in beiden zugleich. Das Vermögen bazu tann die Thätigkeitskraft im engeren Sinn ober der Wille ge= nannt werden. Durch diese Erörterungen von Tetens, welche Sulzer's Unterscheidung des Erkennens und Empfindens mit der bergebrachten aristotelischen bes Erkennens und Begehrens ver= tnüpfen, ist die Lehre von den drei Seclenvermögen in die Psycho= logie eingeführt worden. Der nächste Gegenstand des Gefühls sind immer die jedesmal gegenwärtigen passiven Modifikationen der Seele, die thatsächlich mit ihr vorgehenden Veränderungen; und Tetens behauptet deßhalb, das Gefühl beziehe sich unmittelbar immer auf das Absolute, nicht auf das Relative, d. h. auf einen bestimmten realen Vorgang als solchen, nicht blos auf bas Ver= hältniß mehrerer Dinge ober Vorgange. Die Selbstthätigkeit, burch welche wir Vorstellungen erhalten, äußert sich zunächst in dem Vermögen, zu percipiren, Empfindungsvorstellungen zu bilden; zu einem höheren Grabe gesteigert, in der Einbildungstraft ober Phantasie, dem Vermögen, diese Vorstellungen zu reproduciren; auf der höchsten Stufe in der Dichtkraft, der Schöpfung neuer Borstellungen aus dem Stoffe, den wir in den Empfindungen Zeller, Geschichte ber beutschen Philosoppie. 21

aufgenommen haben. In bem Erkennen ber Berhältnisse und Beziehungen zwischen ben Dingen, beren Bild die Vorstellung uns liefert, besteht das Denken. Ihm haben wir es zu ver= danken, daß die äußeren Eindrücke gesondert, die Dinge wahr: genommen werden, daß unser Selbstgefühl zur Klarheit gelangt, zum Selbstbewußtsein wird, daß die sinnlichen Bilder zu Ibeen, die sinnlich allgemeinen Vorstellungen zu Begriffen werben; durch das Denken werden aus den Wahrnehmungen die allgemeinen Verhältnißbegriffe, wie unter anderem auch die des Raumes und der Zeit, abstrahirt; auf der Anwendung der uns angeborenen Denkgesetze und Axiome beruhen alle Folgerungen. Bei der Besprechung des Willens widmet Tetens der Frage über die Willensfreiheit eine ausführlich eingehende Untersuchung, und er bemüht sich hier, zwischen dem Determinismus und dem Indeterminismus zu vermitteln; schließlich kommt er aber, nach ber sorgfältigsten Untersuchung aller der Elemente, aus denen sich die Willensthätigkeit zusammensetzt, im wesentlichen doch wieder auf den leibnizischen Determinismus zurück. Das Wesen der Seele betreffend, schließt sich Tetens an Leibniz und Wolff an, indem er basjenige, was in uns fühlt, denkt und will, für ein einfaches unkörperliches Wesen erklärt; und derselben Philosophie folgt er in der Annahme, daß auch die Körper aus einfachen Wesen, ober Monaden, als ihren letten Bestandtheilen zusammengescht Dagegen kann er sich mit dem System der prästabilirten Harmonie, welches den Einfluß des Leibes auf die Seele ganz aufhebt, nicht befreunden. Wenn jedoch Bonnet und andere Sensualisten diesen Einfluß so weit getrieben hatten, daß die Erinnerung und die Ideenassociation lediglich eine Folge von den im Gehirn zurückgebliebenen materiellen Spuren der Borstellungen sein sollten, so nimmt Tetens in seiner eingehenden Prüfung dieser Theorie die Selbstthätigkeit des Geistes gegen sie in Schut. Sehr ausführlich bespricht er die Frage über die

Perfektibilität der menschlichen Natur. Daß der Mensch zu einer jortwährenden Vervollkommnung bestimmt ist, steht ihm außer Zweifel; dagegen findet er es nicht ganz richtig, daß Leibniz und Wolff die Glückseligkeit jedes Einzelnen seiner Vollkommen= beit einfach gleichgestellt, und beßhalb bald diese bald jene als das lette Ziel unserer Thätigkeit bezeichnet hatten. Er giebt wohl zu, daß die innere Vollkommenheit die wichtigste Bedingung der Gluckfeligkeit sei, und daß diese im großen und ganzen mit jener fast durchaus gleichen Schritt halte; aber er verkennt nicht, daß die menschliche Glückseigkeit theilweise auch von äußeren Ursachen - abhängt, daß manches, was die Gesammtsumme unserer angenehmen Empfindungen erhöht, unserer geistigen und sittlichen Bervollkommnung hinderlich ist, während umgekehrt Unglück und Schmerz zwar zur Entwicklung unserer Kräfte ungemein viel beitragen, aber unsere Glückseligkeit auf's empfindlichste stören. Aus dieser Antinomie weiß er sich, wie Kant (der ihn auch besonders geschätzt hat), nur durch die Aussicht auf ein künftiges Leben zu retten.

Als Philosoph hinter Tetens weit zurückstehend, hatte sich Johann Georg Heinrich Feber (1740—1820) doch lange Zeit einer viel ausgebreiteteren akademischen Wirksamkeit zu erstreuen. 1) Seine Philosophie ist ein Eklekticismus, dessen letzte Richtpunkte ungleich mehr in praktischen Ueberzeugungen und Bedürsnissen, als in wissenschaftlichen Grundsätzen liegen. Er suchte, wie er selbst sagt, "anwendbare Philosophie aus den natürlichsten oder nicht füglich zu bestreitenden Vorstellungsarten zu entwickeln, das Wahre und Gute, was sie enthielten, durch

<sup>1)</sup> Auch er verfaßte, neben zahlreichen Lehrbüchern über alle Theile der Philosophie, ein größeres psychologisches Werk: "Untersuchungen über den menschlichen Willen", 1779—93. 4 Bde. Einen Abriß seiner Ansichten giebt er S. 247 ff. der von seinem Sohn 1825 herausgegesbenen Selbstbiographie.

vernünftige Gründe jedweder Art zu befestigen." Der eigentliche Gegenstand der Philosophie ist der Mensch; ihre Aufgabe besteht darin, daß sie durch unbefangenes, gründliches Nachdenken seine Vorftellungen und Gesinnungen aufkläre und ordne, eine richtige Denkart und Handlungsweise erzeuge. Die Grundlage, von der sie hiebei auszugehen hat, ist, wie Feber erklärt, die Erfahrung; doch ist er selbst von einem streng empirischen Verfahren weit entfernt; er schließt sich vielmehr in seiner Metaphysik fast durch= aus an Leibniz und Wolff an; nur daß er, wie die jüngeren Wolffianer fast alle, statt einer bloßen prästabilirten Harmonie eine reale Wechfelwirkung der Dinge annimmt. Indessen legt er den spekulativen Untersuchungen überhaupt keinen großen Werth bei; die Hauptsache sind ihm die Ueberzeugungen, welche auf unser praktisches Verhalten Einfluß haben: von der Realität der Körperwelt, der Unkörperlichkeit und Unsterblichkeit der Seele, dem Dasein, der Güte und Weisheit Gottes. Neben der natürlichen Religion ist ihm ferner auch die positive Bedürfniß, deren Werth allerdings, wie er ausführt, vor allem von ihrem Berhältniß zur Sittlichkeit und Vernunft abhängt, beren übernatür= liche Bestandtheile er aber bei Gelegenheit, noch um den Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts, mit so schwachen und verbrauchten Beweisgründen in Schutz nimmt, als ob niemals ein Spinoza ober ein Reimarus, ein Lessing ober ein Kant existirt hätte. In der Frage der Willensfreiheit stellt er sich in ähnlicher Weise, wie Tetens, auf die Seite des Octerminismus. Seine praktische Philosophie geht ganz vom Begriff der Glückseligkeit aus, sie will nichts anderes sein, als die "Kunst zu genießen." Er untersucht die verschiedenen Triebe der menschlichen Natur und den Einfluß, den ihre Befriedigung auf unsere Glückseit ausübt, und er erkennt unter denselben namentlich die Sympathie als einen der wichtigsten an, während er einen eigenen moralischen Sinn, wie ihn die Mehrzahl der englischen Moralphilosophen

annahm, nicht zugiebt. Er zeigt, daß die Tugend die unerläß= liche Bedingung und der wichtigste Bestandtheil der Glückseligkeit sei, und aus demselben Gesichtspunkt begründet er auch das Recht und die Rechtspflichten. Es ist eine burchaus wohlwollende, menschenfreundliche, maßhaltende Lebens= und Denkweise, der er das Wort rebet; aber an Schärfe und strenger Consequenz fehlte es bem wohlmeinenben, boch vor allem kühnen und auffallenben zurückscheuenden Manne auch bei den Fragen der praktischen Philosophie viel zu sehr. Wer so, wie Feber, im Stande ist, Preßfreiheit mit Censur zu verlangen 1), dem läßt sich allerdings zutrauen, daß es kein Dilemma geben werde, zwischen dem er nicht im flachen Fahrwasser ber richtigen Mitte hindurchzusteuern Als Kant's Kritik der reinen Vernunft erschien, schwand dieser selbstgenügsamen vermittlungsseligen philosophischen Halbheit der Boben mit jedem Jahr mehr unter den Füßen. Feber hatte, wie er uns selbst sagt, "nicht vermuthet, daß ein so großes Publikum für dieses, wie er irrig voraussetzte, dem Genius der Zeit gar nicht angemessene Werk sich erklären werde"; und in dieser Voraussetzung ließ er sich mit dem Königsberger Philosophen, noch ehe er bessen Schrift auch nur orbentlich ge= lesen hatte, in einen Streit ein, der für ihn nur eine unab= läßige Niederlage sein konnte. Als ihn Kant im Vorwort der "Prolegomenen" seine Ueberlegenheit fühlen ließ, als die "Philo= sophische Bibliothet", die er mit Meiners zur Bekämpfung des Kriticismus gegründet hatte, beim vierten Band eingieng, und auch seine sonst so vollen Hörsäle sich immer mehr entvölkerten, ver= tauschte er 1797 die Professur, welche er seit 1768 in Göttingen bekleidet hatte, mit der Direction einer Lehranstalt zu Hannover.

Feder's vertrautester Freund war sein ebengenannter College

<sup>1)</sup> Er thut dieß buchstäblich in der oben angeführten Selbstbiographie. S. 288 f.

Christoph Meiners (1747—1810). Auch in ihren philo= sophischen Ansichten treffen sie fast burchaus zusammen. gleich in dem Sate, daß der Mensch der Hauptgegenstand, und die Psychologie die Grundlage aller Philosophie sei; in der Annahme angeborener Triebe, neben der Verwerfung angeborener Begriffe und Grundsätze; in der eudämonistischen Begründung der Moral. Indessen steht Meiners als Philosoph selbst hinter Feber noch merklich zurück; und wenn uns schon bieser in Beziehung auf Schärfe ber Begriffe vieles vermissen läßt, so fchlt es jenem auch an der Feinheit und Reinlichkeit des sittlichen Gefühls, durch welche sein Freund diesen Mangel bis zu einem gewissen Grabe bedeckt. Trägt doch dieser "Professor der Weltweisheit" kein Bebenken, gerabehin zu erklären, und es sogar als einen Grundsatz ber ächten Lebenskunst anzupreisen: "wenn es möglich wäre, möchte er bie Vergnügungen aller Stände, Alter und Jahrhunderte vereinigen, die nicht gänzlich incompatibel, und weder mit der Klugheit noch den Pflichten eines tugendhaften Menschen streiten; er würde dem vernünftigen Manne, dem rohesten Wilden, dem schmutigen Pobel seine Bergnügungen abzustehlen suchen, wenn seine Organe beweglich genug wären, sich von so entgegengesetzten Gegenständen zu verschiedenen Zeiten rühren zu lassen." 1) Es ist wirklich schwer zu sagen, was größer ist, die Unwürdigkeit ober die Flachheit dieser Aeußerung; und sehen wir den gleichen Mann, der so redet, auch wieder mit seinem Collegen Feder in Freundschaftsgefühlen und empfindsamen Umarmungen schwärmen2), so läßt uns dieß in die weichliche Sinnesart jener Zeit nur einen weiteren Blick werfen. Meiners war allerdings weit mehr Gelehrter, als Philosoph, und seine hauptsächlichste Leistung besteht in zahlreichen

<sup>1)</sup> Meiners Berm. Schr. I, 156.

<sup>2)</sup> Feber's Leben, S. 113.

historischen Arbeiten, die überdieß gleichfalls mehr Belesenheit als Stündlichkeit zeigen. Aber seine Zeit hielt ihn doch für einen Philosophen, und so wird er uns immerhin als ein Beispiel das für dienen können, wie nöthig dieser Zeit ein Mann war, der sie zum Ernst des Pflichtgefühls und zur Strenge des wissensschaftlichen Denkens zurückführte.

Mit Meiners sind wir nun bereits in ben Kreis ber Manner eingetreten, welche ben nächsten Anlaß bazu gegeben haben, daß die Aufklärungsphilosophie vor Kant auch wohl schlechtweg als Popularphilosophie bezeichnet worden ist; jener "Philosophen für die Welt" (wie sie Erbmann genannt hat), welche die Form der schulmäßigen Darstellung und der zusammenhängenden wissen= schaftlichen Untersuchung absichtlich verschmähten, um ihren Ibeen eine weitere Verbreitung und eine größere Wirkung zu sichern; welche dieselbe aber natürlich nicht so grundsätzlich verschmäht haben würden, wenn sie selbst systematischere Köpfe gewesen wären. Es waren zum Theil bebeutende schriftstellerische Talente, welche sich auf diese Art in den Dienst der Aufklärung stellten. So, außer Menbelssohn, Christian Garve in Breslau (1742 -1798), der feinsinnige Menschenbeobachter und Moralist; sein Freund Johann Jakob Engel (1741—1802) in Berlin, ber Herausgeber und größtentheils auch ber Verfasser jener Aufsätze, die der "Philosoph für die Welt" (1775 ff.) brachte; der früh gestorbene Thomas Abbt aus Ulm (1738—1766); der philo= sophirende Arzt Johann Georg Zimmermann (1728— 1795) in Hannover, von Geburt ein Schweizer, von bessen Schriften bas mehrbänbige Werk über bie Einsamkeit bie bekann= Auch Eberhard und andere betheiligten sich an dieser Popularistrung der Philosophic. In die gleiche Kategorie gc= hören die philosophischen Partsieen in Wieland's Schriften. Wenn wir endlich den bekannten Buchhändler und Schriftsteller Friedrich Nicolai (1733—1811) in Berlin allerdings ben beutschen Philosophen nicht wohl zuzählen können, so mag die Geschichte der deutschen Philosophie doch immerhin der unglandslichen Rührigkeit erwähnen, mit der dieser Freund Lessing's und Mendelssohn's für die Grundsätze der Aufklärung Propaganda machte, deren Bertried er als seine eigentliche Lebensaufgabe bestrachtete; und aus demselben Grunde kann neben ihm Biester (1749—1816), der Herausgeber der Berliner Wonatsschrift gesnannt werden, welche neben andern bedeutenden Gelehrten auch Kant zu ihren Mitarbeitern zählte.

Um ein systematisches Philosophiren ist es nun diesen Man= nern, wie bemerkt, überhaupt nicht zu thun. Ihr Vorbild ist nicht Wolff ober Baumgarten, sonbern Shaftesburn und die englischen Essavisten. Und ben gleichen Vorgängern folgen sie im ganzen auch in dem Inhalt ihrer Betrachtungen; nur daß sich mit der englischen Moralphilosophie auch aus der leibniz=wolffi= schen Schule, der die meisten von ihnen ihre wissenschaftliche Bildung zunächst verbankten, alle ihr verwandten Elemente ver= binben. Sie alle sind darüber einverstanden, daß es die Philo= sophie in letter Beziehung nur mit dem Menschen zu thun habe, daß sie Lebensphilosophie, oder wie Steinbart es ausdrückte, "Glückseligkeitslehre" sein solle. Dazu ist aber nicht riele Wissenschaft nöthig: was dem Menschen zum Glück biene, bas saat ihm, auch ohne Metaphysit, sein Gefühl, seine Erfahrung, seine Vernunft; ce kommt nur barauf an, auf die Stimme ber unverkünstelten Natur zu hören, sich von den Fesseln des Borurtheils und des Herkommens zu befreien. So fließen hier, auf der allgemeinen Grundlage des Empirismus, die verschiedenen, nicht genauer untersuchten Quellen der Ueberzeugung zu einer Philosophie des "gesunden Menschenverstandes" zusammen, wie wir sie ähnlich, nur in systematischerer Form, um dieselbe Zeit außer Deutschland bei den Philosophen der schottischen Schule und annähernd auch bei Rousseau treffen. Auf diesem Standpunkt des gesunden Menschenverstandes hat namentlich Nicolai mit unerschütterlichem Selbstvertrauen seine Stellung genommen; und er hat von hier aus in Ernst und Sathre gegen alle Arten von Borurtheilen, gegen Aberglauben, Unduldsamkeit, Orthodoxie, Pietismus, Myfticismus, Jesuitismus einen erfolgreichen und ver= dienstlichen Kampf geführt. Er wußte aber freilich nicht blos an diesen Erscheinungen, mit der ihm eigenthümlichen Plumpheit des Denkens, und mit bem der ganzen Aufklärungsperiode eigen= thumlichen Mangel an geschichtlichem Sinn und Verständniß, nur das schäbliche und der Aufklärung unerträgliche, nicht ihre ur= sprünglichen Motive und ihre geschichtliche Bebeutung zu erkennen; sondern er meinte auch bei dem größten, was seine Zeit hervor= brachte, mit demselben Maßstab auszureichen, und zog sich ba= burch jene Zurechtweisungen zu, die seinen lange geachteten Na= schließlich in der öffentlichen Meinung zum Symbol der Plattheit und Seichtigkeit gemacht haben: Kant schrieb seine "Briefe über Buchmacherei", Fichte gab die bekannte grausame Analyse von Nicolai's literarischer Persönlichkeit, Göthe führte ihn als Proktophantasmisten auf, und Schiller verwies ihn vor= nehm in die Gesindestube der deutschen Literatur. Das philosophische Interesse der moralischen und psychologischen Betrachtungen, die uns bei ben Vertretern bieser populären Aufklärung begegnen, ist gering. Es ist im allgemeinen jene Lebensphilosophie eines Wieland'): Der lette Wunsch aller Wesen, auch des Men= schen, ift die Freude. Die Lebensweisheit besteht in der Kunst, sich möglichst viele Freuden mit möglichst wenig Unlust und Schmerzen zu verschaffen. Das sicherste Mittel bazu ist Mäßig= ung ber Begierben, Aufklärung bes Geistes, Wohlwollen, Recht= ichaffenheit, Pflege ber Freundschaft, Empfänglichkeit für alles

<sup>1)</sup> Wie er sie z. B. im "Golbenen Spiegel" (Werke, Karlsr. 1814, VI, 97 ff.) ausspricht.

Schöne und Edle; ben besten Rückhalt für diese Tugend gewährt uns der Glaube an eine Gottheit, die schon in der gegenwärtigen Welt alles mit unbegrenzter Gute auf unser Wohl berechnet hat, und in der künftigen vollends uns alles gewähren wird, was zu unserer Glückseligkeit und unserer endlosen Bervollkommnung nöthig ist. Diese Aufklärung legt daher einen hohen Werth auf die Religion, und sie tritt in diesem Interesse dem gleichzeitigen französischen Materialismus und Atheismus in ähnlicher Beise, wie dieß auch Rousseau that, entgegen. Nur ist es natürlich eben nur diese ihre Vernunftreligion, für die sie ein Herz hat; die positive bagegen muß es sich gefallen lassen, daß sie auf jene zurückgeführt wird, und ihrer eigentlichen Meinung nach mit ihr zusammenfallen soll; sofern aber manche von ihren Bestandtheilen dieser Auffassung widerstreben, werden sie als unächte spätere Buthaten beseitigt. In diesem Sinn wußten die aufgeklärten unter den damaligen Theologen, ein Spalding (1714—1804) und Sack (1703—1783) in Berlin, ein Jerusalem (1709 —1789) in Braunschweig und viele andere, bas Christenthum mit dem Zeitgeist zu versöhnen, indem sie die Moral= und Ber= nunftreligion als die Hauptsache in demselben heraushoben, ohne boch babei seinen positiven Lehren ausdrücklich entgegenzutreten. Viel weiter gieng hierin ein Teller (1734—1804) und ein Steinbart (1738-1807). Jener brang im Anschluß an Semler und Lessing auf die Vervollkommnung bes Christenthums, seine Ausbildung zu einer durchaus praktischen Gotteserkenntniß; er verlangte, daß es nichts anderes sein solle, als die beste Weisheitslehre zu einer immer höher steigenden Glückseligkeit, und baß alle die Dogmen verlassen werden, die hiefür nicht taugen; und ähnlich wollte Dieser das Christenthum als die beste Glückseligkeitslehre betrachtet wissen 1), wollte es aber eben deßhalb von

<sup>1)</sup> Seine Hauptschrift ist das "System der reinen Philosophie oder Glückseitslehre des Christenthums." 1778 u. ö.

allen ben "willsührlichen Hypothesen" befreien, welche ber Erzeichung dieses Zweckes, wie er glaubt, im Weg stehen. Zu diesen Hypothesen wird nun aber alles gerechnet, was die christliche Dogmatik außer dem moralischen Vernunftglauben der Aufkläzung noch weiter enthält: das Christenthum soll als die vortresse lichste Volksreligion anerkannt bleiben, nur soll es nichts anderes als Vernunftreligion sein wollen. Die gleichen Ansichten begegnen uns in jener Zeit häusig; für den Zweck der gegenwärtigen Darzitellung wird es an den vorstehenden Proben genügen.

Für einen Philosophen, und keinen von den geringsten, hielt sich auch Johann Bernhard Basebow aus Hamburg (1723—1790), der bekannte pädagogische Agitator, der auch wirklich, trot aller seiner Haltlosigkeit und Selbstüberschätzung, trot bem unreifen in seinen Vorschlägen und bem verfehlten in ihrer Ausführung, zur Verbesserung bes Unterrichtswesens in Deutschland einen kräftigen Anstoß gegeben hat. Ist aber selbst in diesem seinem eigentlichen Lebensberufe sein Berdienst ein be= dingtes und getheiltes, so kann vollends die Geschichte der Philo= sophie seiner kaum anders erwähnen, als um an seinem Beispiel zu zeigen, was alles in jener Zeit sich als Philosophie gab, und wirklich auch von vielen bafür genommen wurde. Basedow's "Philosophie" ist eine Zusammenstellung von Sätzen, welche sich als der gröbere Niederschlag der damaligen Aufklärung in seiner Ueberzeugung festgesetzt haben. Der entscheibenbe Gesichtspunkt für die Annahme und Auswahl dieser Sätze liegt theils in ihrer Uebereinstimmung mit dem "gesunden Menschenverstand", d. h. mit der Gesammtsumme derjenigen Vorstellungen, welche der Philo= soph vor aller wissenschaftlichen Untersuchung gewonnen hat, theils und besonders in ihrer Brauchbarkeit, ihrem Nuten; denn bei keinem andern ist der Grundsatz, von dem jene ganze Zeit beherrscht wird, alles nur nach seinem Nuten zu beurtheilen, zu größerer Einseitigkeit entwickelt, als bei Basedow; wie ja auch

in seinen pädagogischen Bestrebungen die an sich wohlberechtigte Forberung eines praktischen, auf's Leben und seine Bedürfnisse berechneten Unterrichts zu der handwerksmäßigsten Berachtung aller ibealeren Bilbung fortgeht. Von einem rein wissenschaft= lichen Interesse und einer strengeren Methode der Forschung hat er kaum eine Ahnung. In seiner "Practischen Philosophie"1), die uns hier als Probe für alle seine Arbeiten bienen mag, wi= verlegt er die Joealisten, wie die Materialisten, mit der einfachen Bemerkung, daß sie entweder rasen oder sich verstellen; die An= nahme eines Weltanfangs begründet er in einem plumpen Zirkel= schluß mit dem Sate, daß die Welt aus einer Folge von Be= gebenheiten bestehe, von denen eine die erfte gewesen sei; die Gin= heit Gottes wird daraus bewiesen, daß der Glaube daran unserem Herzen die größte Beruhigung gewähre, die Hoffnung der Un= sterblichkeit erleichtere, die Menschenliebe empfehle; und da sich nun nichts triftiges bagegen einwenben lasse, so schließt der Berfasser, dieser Glaube sei eine Gewissenssehre, die wir zu unserer Sicherheit und Glückseligkeit annehmen mussen. Aehnlich wird die Unsterblichkeit als eine Sicherheits= oder Gewissenslehre bezeichnet, der Glaube baran auf eine "Glaubenspflicht" begründet; aber auch der Glaube an eine übernatürliche Offenbarung und ihre Wunder soll eine Gewissenspflicht sein, wenn diese Offen= barung für unsere Tugend und Glückseligkeit solche Bortheile bietet und unter solchen Umständen verkündigt worden ist, wie Daß auch die Tugend nur wegen ihres Nupens, die Gristliche. als Mittel zur Glückseligkeit, gefordert wird, braucht bei Basedow, wie bei der Mehrzahl seiner Zeitgenossen, kaum ausdrücklich bemerkt zu werden.

<sup>1) 2</sup> Bbe. 2. Aufl. 1777.

## 4. Mendelsfohn.

Der ebelste Vertreter ber beutschen Aufklärungsphilosophie ist Moses Menbelssohn. Er ist dieß zunächst schon in seiner Persönlichkeit. Der Sohn eines armen jübischen Schulmeisters, den 6. Septbr. 1729 zu Dessau 1) geboren, hatte er sich in Berlin mit unsäglicher Mühe und unter den härtesten Ent= behrungen die wissenschaftliche Bildung erworben, welche damals unter den Juden noch fast ganz unbekannt, ja verpont war. In dem Geschäft eines jüdischen Kaufmanns, bei dem er als Hauslehrer eingetreten war, fand er eine Anstellung als Buchhalter, und in dieser bescheidenen Lebensstellung blieb der Mann, in dem Deutschland einen seiner ersten Schriftsteller und Philosophen verehrte, bis zu seinem Tobe. Er starb ben 4. Jan. 1786. Schon diese äußeren Verhältnisse sind für Mendelssohn und seine Zeit von typischer Bedeutung. Wenn Literaten ohne Amt, wie Lessing und Garve, wenn ein Buchhändler, wie Nicolai, wenn gar ein jüdischer "Comtoirschreiber" von dem Geist dieser Zeit zum Wortführer gewählt wurde, so war dieß ein Bruch mit dem Herkommen, in dem sich der Grundsatz der Aufklärung, dem conventionellen im Vergleich mit dem allgemein menschlichen keinen Werth beizulegen, auf bezeichnende Weise ausspricht. Mendels= sohn war aber freilich auch eine Persönlichkeit, welche die schön= sten und besten Züge der Zeitbildung in seltener Reinheit an sich trug, und von den Schwächen derselben zwar nicht in ihrem Denken, aber doch in ihrer Gefühlsweise und ihrem Wollen, fast ganzlich frei war. In seiner uneigennützigen Liebe zum Guten, seiner großartigen Bedürfnißlosigkeit, seiner philosophischen Ge=

<sup>1)</sup> Rach diesem seinem Geburtsort nannte er sich anfangs und in Briefen an Stammesgenossen bis an's Ende seines Lebens, Woses Dessau; erst später nahm er nach seinem Bater, der Mendel (Menachem) hieß, den Ramen Mendelssohn an.

lassenheit und seiner frommen Ergebung in den Weltlauf ist er einem Sokrates ober Spinoza zu vergleichen; mit bem ersteren theilte er auch die gewinnende Menschenfreundlichkeit im Verkehr, welche durch eine milde Ironie und einen schlagfertigen Wit, das Erbtheil seines Stammes, gewürzt war. Die Eitelkeit und Selbstüberhebung, zu welcher die Auftlärung sonft so geneigt ift, blieb ihm fremd; und so frei er im Geiste berselben allen Bor= urtheilen entgegentritt, so entschieden er alle Besonderheiten der Nationalität und bes Stanbes gegen die gemeinsamen Eigen= schaften und Aufgaben des Menschen zurückstellt, so hat er doch seinem Volke und der Religion seiner Bäter eine Anhänglichkeit bewahrt, welche diejenigen nicht begriffen, beren Zudringlichkeit ihn, nach Lavater's Vorgang, mit täppischen Bekehrungsversuchen verfolgte. Er ist auch hierin, wie in seinem ganzen Wesen, das Borbild von Lessing's Nathan, diesem Helben einer Dichtung, in welcher der Geist der deutschen Aufklärung sein sittliches und religiöses Ibeal für alle Zeiten in der höchsten Vollendung dar= gestellt hat.

Den gleichen Charakter trägt Mendelssohns schriftstellerische Thätigkeit. Es sind durchaus die Zwecke der Ausklärung und der Humanität, denen seine Feder gewidmet ist. Zur besonderen Ausgabe machte er es sich, an der Hebung seiner damals noch unter so schwerem Druck seufzenden und in Folge davon in der Regel an geistiger und sittlicher Bildung sehr tief stehenden Glaubensgenossen zu arbeiten; und er hat namentlich auch durch seine Ueberschung und Erklärung alttestamentlicher Schriften außerordentlich viel dazu beigetragen, daß die deutschen Juden in die Gemeinschaft der deutschen Sprache und Bildung hereingezogen wurden, und der triftigste von den Gründen, der scheinbarste von den Vorwänden beseitigt wurde, auf die man sich bis dahin berusen hatte, um ihnen die Rechte des Menschen und des Bürgers zu entziehen.

Mit bem Menschen und bem Schriftsteller stimmt in Mendelssohn auch der Philosoph überein. 1) Die deutsche Auf= klärungsphilosophie weist abgesehen von Lessing, der über diese ganze Kategorie hinausragt, keinen Mann auf, in dem sich ihre Eigenthümlichkeit so rein und würdig darstellte, wie in ihm. In ben letten Zielen seines Philosophirens mit ihr einig, verläugnet er auch in der Form seiner Schriften die Verwandtschaft mit seinen Freunden und Genossen, einem Engel und Garve, einem Nicolai und Abbt, nicht. Er schreibt nicht blos zur Förberung der wissenschaftlichen Erkenntniß; sondern in erster Reihe ist es ihm, auch bei seinen philosophischen Arbeiten, um die Beförderung ber menschlichen Glückseligkeit, um die Bervollkommnung der Menschen durch Aufklärung ihrer Gebanken zu thun; und deßhalb will er so schreiben, daß ihn alle verstehen, alle von ihm angezogen und zum Guten angeregt werben. Es ist ihm auch wirklich schon in seinen ersten Werken gelungen, seiner Sprache eine Reinheit, seiner Darstellung eine Anmuth und Durchsichtig= keit zu geben, die ihn nächft Lessing als einen der vorzüglichsten beutschen Prosaiker vor Göthe erscheinen lassen. Aber wie wir ihn (S. 310) seine Zeitgenossen wegen ihrer Vernachlässigung der Metaphysik tabeln hörten, so begegnen wir andererseits in seinen eigenen Werken einem viel tieferen Bedürfniß genauer und spstematisch entwickelter Begriffe, als bei jenen Männern, die man ihm wohl als Popularphilosophen zur Seite gestellt hat. Dagegen kommt in bem weitgehenben, an Nicolai erinnernden Man= gel an geschichtlichem Sinn, welcher bei ihm auch mit dem Mangel an geschichtlichem Wissen zusammenhängt, eine von den auffallend= sten Schwächen der Aufklärung in bezeichnender Weise zum Vor-

<sup>1)</sup> Für die Kenntniß von Mendelssohn's philosophischen Ansichten kommen hauptsächlich die Schriften in Betracht, welche in den zwei ersten Bänden seiner gesammelten Werke (Leipzig 1843 f.) enthalten sind.

lassenheit und seiner frommen Ergebung in den Weltlauf ist er einem Sokrates ober Spinoza zu vergleichen; mit dem ersteren theilte er auch die gewinnende Menschenfreundlichkeit im Verkehr, welche durch eine milbe Ironie und einen schlagfertigen Wit, bas Erbtheil seines Stammes, gewürzt war. Die Eitelkeit und Selbstüberhebung, zu welcher die Aufklärung sonst so geneigt ift, blieb ihm fremd; und so frei er im Geiste berselben allen Vor= urtheilen entgegentritt, so entschieden er alle Besonderheiten der Nationalität und bes Standes gegen die gemeinsamen Eigen= schaften und Aufgaben des Menschen zurückstellt, so hat er doch seinem Volke und ber Religion seiner Bater eine Anhanglichkeit bewahrt, welche biejenigen nicht begriffen, beren Zudringlichkeit ihn, nach Lavater's Vorgang, mit täppischen Bekehrungsversuchen verfolgte. Er ist auch hierin, wie in seinem ganzen Wesen, das Borbild von Lessing's Nathan, diesem Helden einer Dichtung, in welcher der Geist der deutschen Aufklärung sein sittliches und religiöses Ibeal für alle Zeiten in ber höchsten Vollendung bargestellt hat.

Den gleichen Charakter trägt Mendelssohns schriftstellerische Thätigkeit. Es sind durchaus die Zwecke der Ausklärung und der Humanität, denen seine Feder gewidmet ist. Zur besonderen Ausgabe machte er es sich, an der Hebung seiner damals noch unter so schwerem Druck seufzenden und in Folge davon in der Regel an geistiger und sittlicher Bildung sehr tief stehenden Glaubensgenossen zu arbeiten; und er hat namentlich auch durch seine Uebersehung und Erklärung alttestamentlicher Schristen außerordentlich viel dazu beigetragen, daß die deutschen Juden in die Gemeinschaft der deutschen Sprache und Bildung hereinsgezogen wurden, und der triftigste von den Gründen, der scheindarste von den Vorwänden beseitigt wurde, auf die man sich bis dahin berusen hatte, um ihnen die Rechte des Menschen und des Bürgers zu entziehen.

bem Menschen und bem Schriftsteller stimmt Menbelssohn auch ber Philosoph überein. 1) Die deutsche Auf= Märungsphilosophie weist abgesehen von Lessing, der über diese ganze Kategorie hinausragt, keinen Mann auf, in dem sich ihre Eigenthümlichkeit so rein und würdig darstellte, wie in ihm. In ben letten Zielen seines Philosophirens mit ihr einig, verläugnet er auch in der Form seiner Schriften die Verwandtschaft mit seinen Freunden und Genossen, einem Engel und Garve, einem Nicolai und Abbt, nicht. Er schreibt nicht blos zur Förberung der wiffenschaftlichen Erkenntniß; sondern in erster Reihe ist es ihm, auch bei seinen philosophischen Arbeiten, um die Beförderung der menschlichen Glückseligkeit, um die Vervollkommnung der Menschen durch Aufklärung ihrer Gebanken zu thun; und beßhalb will er so schreiben, daß ihn alle verstehen, alle von ihm angezogen und zum Suten angeregt werden. Es ist ihm auch wirklich schon in seinen ersten Werken gelungen, seiner Sprache eine Reinheit, seiner Darstellung eine Anmuth und Durchsichtig= keit zu geben, die ihn nächst Lessing als einen der vorzüglichsten beutschen Prosaiker vor Göthe erscheinen lassen. Aber wie wir ihn (S. 310) seine Zeitgenossen wegen ihrer Vernachlässigung der Metaphysik tadeln hörten, so begegnen wir andererseits in seinen eigenen Werken einem viel tieferen Bedürfniß genauer und spstematisch entwickelter Begriffe, als bei jenen Männern, die man ihm wohl als Popularphilosophen zur Seite gestellt hat. Dagegen kommt in dem weitgehenden, an Nicolai erinnernden Mangel an geschichtlichem Sinn, welcher bei ihm auch mit dem Mangel an geschichtlichem Wissen zusammenhängt, eine von den auffallend= sten Schwächen der Aufklarung in bezeichnender Weise zum Bor-

<sup>1)</sup> Für die Kenntniß von Mendelssohn's philosophischen Ansichten tommen hauptsächlich die Schriften in Betracht, welche in den zwei ersten Bänden seiner gesammelten Werte (Leipzig 1843 f.) enthalten find.

schein; die Annahme eines geschichtlichen Fortschritts der Menschheit hat er ausbrücklich bestritten. Mendelssohn nimmt so eine mittlere Stellung zwischen der Schulphilosophie und der Popularphilosophie seiner Zeit ein. Er hatte seine philosophische Bilbung vorzugsweise Leibniz und Wolff zu verdanken; und wir werben finden, daß er mit diesen Philosophen in den meisten von den Punkten, auf die er selbst Werth legt, übereinstimmt. Aber noch vor ihnen hatte er Locke und Shaftesbury kennen gelernt, und von ihnen einen nachhaltigen Einfluß erfahren. Er selbst nenut (I, 128) Locke, Wolff und Leibniz als diejenigen, beren Schriften ihn auf den sicheren Weg zur wahren Weltweisheit geleitet haben. Spricht sich aber schon in dieser unbefangenen Zusammenstellung von Locke und Leibniz der Standpunkt der späteren Aufklärung aus, so tritt berselbe noch stärker in jenem Zurückgeben auf ben gefunden Menschenverstand hervor, in welchem sich Menbelssohn ebenso der deutschen Popularphilosophie, wie der schottischen Schule und Rousseau anschließt. Er unterscheibet nämlich zwar zunächst (II, 259 f., 270 f.) mit Locke eine dreifache Art des Erkennens: 1) die anschauende oder sinnliche Erkenntniß, das unmittelbare Bewußtsein der Veränderungen, die in unserer Seele vorgehen, die innere Empfindung; 2) die demonstrative oder Vernunste erkenntniß, die Gedanken, in welche wir jene Gefühle auflösen; 3) die Erkenntniß des Wirklichen außer uns. Er behauptet ferner mit demselben, die anschauende Erkenntniß sei immer wahr, denn wenn wir etwas empfinden, lasse sich nicht bezweifeln, daß diese Empfindung wirklich in uns sei. Er sagt auch, was nach den Regeln des Denkbaren, nach dem Satze des Widerspruchs, aus ber unmittelbaren, anschauenben Erkenntniß folge, sei ebenso, wie diese, über alle Zweifel erhaben; erst bei der Anwendung unserer Denkgesetze und bei ben Schlüssen von uns seren Empfindungen auf die Gegenstände außer uns entstehen Irrthümer. Aber dieselbe Gewißheit, welche ber unmittelbaren

finnlichen Empfindung zukommt, soll sich auch auf das Gebiet der Schönheit und der sittlichen Empfindungen erstrecken, so daß remnach der Geschmack hier "eine Art von Unfehlbarkeit habe", und auf dieselbe Evidenz, wie die regelrechten Beweise, soll auch der gefunde Menschenverstand Anspruch machen können. gesunde Menschenverstand und die Vernunft sind, wie unser Philosoph auseinandersett (II, 265. 283. 315), eine und die= selbe Erkenntnißkraft, welche je nach der Art, wie sie sich äußert, die eine ober die andere Gestalt annimmt. Deuselben Weg, wel= hen die Vernunft Schritt für Schritt zurücklegt, durcheilt der gesunde Menschenverstand im Fluge; dasselbe, was beim Denken mit Bewußtsein durch die Vernunft geschieht, geht beim Em= pfinden in der sinnlichen Erkenntniß vor, welche selbst jedoch ge= wisse unbewußte Operationen der Vernunft voraussetzt. Während nun aber jeder richtige Wolffianer hieraus geschlossen hätte, daß uns die Vernunft um so viel sicherer leiten müsse, als der ge= junce Menschenverstand, um wieviel das deutliche Erkennen voll= kommener ist, als das verworrene, behauptet Mendelssohn umge= kehrt, beide können zwar auf Abwege gerathen, straucheln und iallen, aber cs werde dieß im allgemeinen der Vernunft leichter begegnen, und sie werde sich schwerer wieder aufrichten. Er ver= langt daher, daß sie sich fortwährend an dem gemeinen Menschen= verstand orientire: wenn sie zu weit hinter ihm zurückbleibe ober von ihm abschweife, werde der Weltweise seiner Vernunft nicht trauen, und wenn es ihm nicht gelinge, sie in die betretene Bahn zurückuführen und den gesunden Menschenverstand zu erreichen, werde er ihr Stillschweigen auferlegen. Ja er kann es sich so wenig denken, daß sich jemand wirklich aus Ueberzeugung mit dem gesunden Menschenverstand in Widerspruch setzen sollte, daß er bei Theoricen, welche dieß zu thun scheinen, wie der Idealis= mus, der Spinozismus, der Skepticismus, lieber glauben will, ts sei ihren Urhebern mit diesen Ungereimtheiten gar nicht ernst Beller, Gefdichte ber beutschen Philosophie.

gewesen, sondern sie haben blos die Vernunft auf die Probe setzen und versuchen wollen, ob sie mit dem gesunden Menschen= verstande gleichen Schritt halte. Er behauptet zwar in jener Abhandlung vom Jahr 1768, welche die Berliner Akademie gekrönt hat, während Kant das Accessit erhielt (II, 3 ff.): die metaphysischen Wahrheiten seien berselben Gewißheit (wenn auch nicht derselben Faßlichkeit) fähig, wie die geometrischen, und er sucht dieß namentlich an den Grundsätzen der natürlichen Theologie und der Moral nachzuweisen. Aber schließlich hat er doch ein zu geringes Vertrauen zu unserer Denkkraft, um sich bei Untersuchungen, welche über die allgemeinsten Grundsätze und die unerläßlichsten Ueberzeugungen hinausgehen, auf mehr, als auf eine größere oder geringere Wahrscheinlichkeit Hoffnung zu machen 1); und anderscits ist seine wissenschaftliche Ueberzeugung so abhängig von seinem praktischen Bedürfniß, er ist so geneigt, das für wahr zu halten, dessen Wahrheit seinem Herzen wohl= thut, daß er (II, 149) selbst sagt: alles, was dem gesammten menschlichen Geschlechte wirklichen Trost und Vortheil bringen würde, wenn es wahr wäre, habe schon begwegen sehr viel Wahr= scheinlichkeit für sich, daß es wahr sei. Wer von dieser Ueber= zeugung ausgeht, von dem läßt sich nicht erwarten, daß er Gründe und Gegengründe mit gleichem Gewicht abwägen, daß er Fragen, welche auf die Glückseit des Menschen Einfluß haben, nur nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten entscheiben werbe.

Schon hiernach läßt sich nun vermuthen, daß auch Mendelssohn's philosophisches Interesse nur einem Theile der Gegenstände zugewandt sein werde, mit denen die systematische Philosophie sich beschäftigt hatte; und gerade in dieser Beschränkung zeigt er sich als der ächte Sohn der Aufklärungsperiode. Die Philosophie

<sup>1)</sup> Die Theorie der Wahrscheinlichkeit hat er in einer eigenen Abhandlung (I, 349 ff., vgl. II, 253 f.) erörtert.

soll sich, wie er glaubt (z. B. II, 72), überhaupt mit nichts abzeben, was nicht auf die Glückscligkeit des Menschen Beziehung hat; der Philosoph nach seinem Herzen ist Sokrates, so wie jene Zeit ihn sich vorstellte, der Tugendheld, der Moralprediger, der Lehrer einer reinen Vernunftreligion, das Opfer der vereinigten Arglist von herrschsüchtigen Priestern und betrüzerischen Sophisten; ein Sokrates, welcher dem Christus der Aufklärung so ähnlich sieht, daß man weder in jenem den Athener, noch in diesem den Galiläer, sondern in beiden nur das sittlich=religiöse Ideal des deutschen Rationalismus erkennen kann.

Die erste Frage ist bemnach für Menbelssohn bie, von wel= den Bedingungen die menschliche Glückseligkeit abhängt. Beantwortung dieser Frage bedarf es nun vor allem einer ge= nauen Kenntniß der menschlichen Natur. Auch unser Philosoph findet daher eine seiner hauptsächlichsten Aufgaben in der psycho= logischen Beobachtung und in der auf sie gegründeten Bestimmung der moralischen Gesche; und er faßt hiebei, nach dem Vorgang eines Sulzer, gerade das Gebiet mit Vorliebe in's Auge, welches Bolff's logischem Verstande weniger zugänglich gewesen war, welches aber für die spätere Aufklärung (wie schon S. 307 bemerkt wurde) theils durch seinen Einfluß auf unser praktisches Verhalten, theils durch den großen Spickraum, den es der individucklen Eigen= thumlichkeit läßt; einen besonderen Werth haben mußte, das Gebiet ber Empfindungen. Er beweist (II, 207 ff.) gegen d'Alem= bert die Unkörperlichkeit und Einfachheit der Seele nicht ohne Geschick aus der Einheit der Vorstellung; über die Frage aber, wie ein körperliches und ein unkörperliches Wesen aufeinander einen Einfluß ausüben können, beruhigt er sich mit der Antwort: "dieß weiß ich nicht; aber kann der Materialist besser begreifen, wie Materie auf Materie wirken kann?" Jenen Ginfluß selbst will er nicht bestreiten, und er entfernt sich insofern von dem leibnizischen System der prästabilirten Harmonie; doch zeigt sich eine Nachwirkung besselben in dem Sate (I, 146), daß die Secle die Vollkommenheit ihres Körpers als "Zuschauerin" gewahr werbe; erst später (I, 246) fügt er bei, auch sie selbst werbe da= durch bewegt und in einen besseren Zustand versetzt. Das Wesen der Seele findet er mit Leibniz in der Vorstellungskraft, baher ihre Vollkommenheit in dem Grade dieser Kraft. Jede Vorstellung einer Vollkommenheit erzeugt aber eine angenchme Empfindung, und jede angenehme Empfindung gründet sich auf die Vorstellung einer Vollkommenheit: das sinnliche Vergnügen auf die dunkle Vorstellung einer körperlichen, das geistige auf die beutliche Vorstellung irgend einer Vollkommenheit. Auch ber Reiz bes Schönen beruht (wie schon Baumgarten und Sulzer gelehrt hatten) lediglich barauf, daß es uns in eingeschränkter, sinnlicher Form eine Vollkommenheit, eine Uebereinstimmung bes Mannig= faltigen zur Anschauung bringt. Umgekehrt gründet sich jebe unaugenehme Empfindung auf die Vorstellung einer Unvollkom= menheit; doch will Mendelssohn, wenigstens in den "Morgen= stunden" (II, 194 f.), die Empfindung nicht unmittelbar an sich selbst für eine Vorstellung erklären, sondern er unterscheidet hier mit Tetens 1) von bem Erkenntniß = und Begehrungsvermögen basjenige Vermögen, dessen Wirkung bas Wohlgefallen und Diß= fallen ist, das "Billigungsvermögen." Das Streben nach Voll= kommenheit ist baher der Grundtrieb der menschlichen Natur, der= jenige Trieb, in bem alle unsere Neigungen unb Begierben zu= sammenlaufen. Nun kann es allerdings geschehen, daß wir eine blos scheinbare Vollkommenheit mit einer wirklichen verwechseln, die geringere auf Kosten ber höheren wählen, gegen die angenehme Empfindung des Augenblicks bleibende Uebel eintauschen. Selbst wenn unsere Vernunft beutlich einsieht, was zu unserer Vollkommenheit dient, lassen wir uns nicht selten durch vernunfts

<sup>1)</sup> Die Morgenstunden erschienen 1785, Teten's Bersuche 1777.

wibrige Triebfebern bestimmen, weil die Wirksamkeit unserer Borstellungen nicht blos von ihrer Deutlichkeit und Wahrheit, son= dern auch von der Größe der Bollkommenheit, deren Anschauung sie uns verschaffen, und von der Geschwindigkeit abhängt, mit ber sie uns dieselbe verschaffen; so daß demnach eine Borstellung minder deutlich, gewiß und wahr sein, und dennoch auf das Be= gehrungsvermögen stärker wirken kann, falls sie nämlich entweder eine größere Quantitat der Bollkommenheit zum Gegenstand hat, ober diese Vollkommenheit geschwinder überdacht werden kann. 1) Ebendaher rührt die außerordentlich große moralische Wirkung der Kunst 2); und auf dem gleichen Umstand beruht die Macht der Gewöhnung: durch die öftere Wiederholung einer Thatigkeit lernen wir alle die Vorstellungen, die zu ihr nöthig sind, in ungemein rascher Aufeinanderfolge vollziehen. Aber der Sat, daß die Vollkommenheit das höchste Gut, das Streben nach Voll= kommenheit unser Grundtrieb sei, wird durch diese Wahrnehm= ungen nicht erschüttert.

Was aber der Grundtrieb unserer Natur ist, das ist auch das höchste Gesetz für unseren Willen; und da sich kein denkendes Wesen von seiner Verbindung mit den übrigen losreißen kann, da Tugend, Gerechtigkeit, Menschenliebe seine seligste Volkommens heit sind, so umfaßt dieses Gesetz fremde Zustände ebensogut, wie unsere eigenen. Jedes freie Wesen ist verbunden, so viel Volkstommenheit, Schönheit und Ordnung in der Welt hervorzubrinsgen, als ihm möglich ist. Das allgemeinste Naturgesetz, das höchste Moralprincip ist in dem Satz ausgesprochen: "Mache

<sup>1)</sup> Aehnlich Sulzer; vgl. S. 311.

<sup>2)</sup> Seine ästhetischen Ansichten, in denen er sich zunächst an Sulzer und Baumgarten anschließt, entwickelt M. hauptsächlich in der Abhandlung "über die Hauptgrundsäse der schönen Künste und Wissenschaften" B. B. I, 279 ff.

beinen und beines Nächsten innern und äußern Zustand, in gehöriger Proportion, so vollkommen, als du kannst." 1)

Im Vergleich mit diesen moralisch psychologischen Erörterungen hat die Naturbetrachtung für Wendelssohn ein sehr untergeordnetes Interesse. Es liegt ihm allerdings viel daran, gegen den Idealismus die Realität der Außenwelt zu erweisen. Er beruft sich dafür hauptsächlich auf die Uebereinstimmung der versschiedenen Sinne und der verschiedenen Wenschen, auch der Wenschen und Thiere (II, 245 f. 287 f.), ohne daß er doch den Gegenstand schärfer anfaßte oder sich durch denselben zu tiesergehenden Forschungen veranlaßt fände. Weiter geht aber seine Beschäftigung mit der Natur nicht; auch auf jene teleologischen Betrachtungen, in denen sich die Ausklärung sonst zu ergehen liebt, ist er nicht eingetreten.

Biel größer ist der Werth, welchen er den Untersuchungen aus dem Gediete der natürlichen Theologie beilegt. Seine warme und aufrichtige Frömmigkeit macht es ihm zum Bedürfniß, sich von den Gründen des Glaubens an eine Gottheit und eine götteliche Weltregierung Rechenschaft zu geden; und eben dieses ersscheint ihm auch für die Glückseligkeit des Menschen unerläßlich, welche uns nur in diesem Glauben gesichert ist. Von Basedow's "Glaubenspflicht" jedoch will er nichts hören; so groß vielmehr auch für ihn die praktische Bedeutung der Religion ist, so ist doch sein Verstand zu nüchtern und sein Wahrheitsbedürfniß zu ernst, als daß er die Entscheidung über wahr und falsch von etwas anderem, als von zwingenden Beweisen, abhängig machen möchte. Etwas wesentlich neues hat er aber auf diesem Gebiete

<sup>1)</sup> M. vgl. zu dem obigen besonders die Schrift über die Empfindungen (1755), die Rhapsodie über die Empfindungen, W. W. I, 107 ff. 235 ff. und den vierten Abschnitt der Abhandlung über die Evidenz der metaphysischen Wissenschaften. II, 50 ff.

nicht gegeben; seine Theologie bewegt sich vielmehr durchaus auf rem Wege, den ihr Leibniz und Wolff gezeigt haben.

Die erste und wichtigste Frage ist für ihn die nach bem Dasein Gottes. Er ist überzeugt, daß die natürliche Theologie der gleichen Sicherheit fähig sei, wie die Mathematik, ja taß sie sogar noch mehr leisten könne, als diese, indem sie nicht allein die Eigenschaften, sondern auch die Wirklichkeit ihres Ge= genstandes erweise. Diesen Beweis kann sie nun, wie Mendels= john zeigt, auf zwei Wegen führen, denselben, welche in der wolffischen Schule schon längst unter bem Namen des ontologi= schen und bes kosmologischen Beweises bekannt waren. Den letz= teren hat er ohne bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit dargestellt; tem ersteren sucht er baburch eine größere Festigkeit zu geben, taß er (wie schon Leibniz verlangt hatte) zuerst die Möglichkeit eines allervollkommensten Wesens, d. h. die Widerspruchslosigkeit seines Begriffes barthut, um sodann aus diesem Begriffe seine Wirklichkeit mittelst bes Sapes zu erschließen: wenn das vollkom= menste Wesen nicht mare, müßte es entweder unmöglich, oder blos möglich, d. h. zufällig, und somit in seinem Dasein von anterem abhängig sein; eine solche Abhängigkeit würde aber bem Begriff des vollkommensten Wesens widersprechen, sie sei mithin undenkbar; wenn es daher nicht unmöglich sei, existire es noth= wendig. Der Grundschler des ontologischen Beweises, daß er das Dasein Gettes aus einem vorausgesetzten Begriff über die Gott= heit erschließt, während die Aufgabe vielmehr gerade die wäre, die Wahrheit dieser Voraussetzung, die Realität des Gottesbegriffs zu erweisen, wird natürlich auch durch diese Wendung nicht ge= hoben; und wenn der Philosoph die Möglichkeit des allervoll= tommensten Wesens mit der Bemerkung gesichert zu haben glaubt, nur Bejahungen und Verneinungen widersprechen sich, werden daher von einem Wesen alle Realitäten bejaht, alle Verneinungen entsernt, so könne in seinem Begriff kein Widerspruch liegen,

beinen und beines Nächsten innern und äußern Zustand, in geshöriger Proportion, so vollkommen, als du kannst." 1)

Im Vergleich mit diesen moralisch psychologischen Erörtersungen hat die Naturbetrachtung für Mendelssohn ein sehr untersgeordnetes Interesse. Es liegt ihm allerdings viel daran, gegen den Idealismus die Realität der Außenwelt zu erweisen. Er beruft sich dafür hauptsächlich auf die Uebereinstimmung der verschiedenen Sinne und der verschiedenen Menschen, auch der Menschen und Thiere (II, 245 f. 287 f.), ohne daß er doch den Gegenstand schärfer ansaste oder sich durch denselben zu tiesergehenden Forschungen veranlaßt fände. Weiter geht aber seine Beschäftigung mit der Natur nicht; auch auf jene teleologischen Betrachtungen, in denen sich die Ausklärung sonst zu ergehen liebt, ist er nicht eingetreten.

Viel größer ist der Werth, welchen er den Untersuchungen aus dem Gedicte der natürlichen Theologie beilegt. Seine warme und aufrichtige Frömmigseit macht es ihm zum Bedürfniß, sich von den Gründen des Glaubens an eine Gottheit und eine göttsliche Weltregierung Rechenschaft zu geben; und eben dieses ersscheint ihm auch für die Glückseligkeit des Menschen unerläßlich, welche uns nur in diesem Glauben gesichert ist. Von Basedow's "Glaubenspflicht" jedoch will er nichts hören; so groß vielmehr auch für ihn die praktische Bedeutung der Religion ist, so ist doch sein Verstand zu nüchtern und sein Wahrheitsbedürfniß zu ernst, als daß er die Entscheidung über wahr und falsch ron etwas anderem, als von zwingenden Beweisen, abhängig machen möchte. Etwas wesentlich neues hat er aber auf diesem Gebiete

<sup>1)</sup> M. vgl. zu dem obigen besonders die Schrift über die Empsindungen (1755), die Rhapsodie über die Empsindungen, W. W. I, 107 st. 235 st. und den vierten Abschnitt der Abhandlung über die Evidenz der metaphysischen Wissenschaften. II, 50 st.

nicht gegeben; seine Theologie bewegt sich vielmehr durchaus auf dem Wege, den ihr Leibniz und Wolff gezeigt haben.

Die erste und wichtigste Frage ist für ihn die nach dem Dasein Gottes. Er ist überzeugt, daß die natürliche Theologie der gleichen Sicherheit fähig sei, wie die Mathematik, ja daß sie sogar noch mehr leisten könne, als diese, indem sie nicht allein die Eigenschaften, sondern auch die Wirklichkeit ihres Ge= genstandes erweise. Diesen Beweis kann sie nun, wie Mendels= sohn zeigt, auf zwei Wegen führen, benselben, welche in ber wolffischen Schule schon längst unter bem Namen des ontologi= schen und des kosmologischen Beweises bekannt waren. Den letzteren hat er ohne bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit dargestellt; tem ersteren sucht er baburch eine größere Festigkeit zu geben, daß er (wie schon Leibniz verlangt hatte) zuerst die Möglichkeit eines allervollkommensten Wesens, d. h. die Widerspruchslosigkeit seines Begriffes barthut, um sodann aus diesem Begriffe seine Wirklichkeit mittelst bes Satzes zu erschließen: wenn das vollkom= menste Wesen nicht ware, müßte es entweder unmöglich, ober blos möglich, d. h. zufällig, und somit in seinem Dasein von anterem abhängig sein; eine solche Abhängigkeit würde aber bem Begriff des vollkommensten Wesens widersprechen, sie sei mithin undenkbar; wenn es baher nicht unmöglich sei, existire es noth= wendig. Der Grundschler des ontologischen Beweises, daß er das Dasein Gettes aus einem vorausgesetzten Begriff über die Gott= heit erschließt, während die Aufgabe vielmehr gerade die wäre, die Wahrheit dieser Vorausschung, die Realität des Gottesbegriffs zu erweisen, wird natürlich auch durch diese Wendung nicht ge= hoben; und wenn der Philosoph die Möglichkeit des allervoll= kommensten Wesens mit der Bemerkung gesichert zu haben glaubt, nur Bejahungen und Verneinungen widersprechen sich, werden daher von einem Wesen alle Realitäten bejaht, alle Verneinungen entsernt, so könne in seinem Begriff kein Widerspruch liegen,

so hat er sich die Sache viel zu leicht gemacht: es fragt sich eben, ob alle denkbaren Realitäten in einem und demselben Subjekt zusammenbestehen können, und diese Frage hat Mendelssohn gar nicht untersucht. Zu dem ontologischen und kosmologischen Beweiss sügt er in der Folge auch noch einen dritten hinzu, welcher von dem bestreitbaren Sate ausgeht, daß alles Wirkliche von irgend einem denkenden Wesen als wirklich gedacht werden müsse, und daraus denn freisich ohne große Mühe das Dasein eines unendlichen Verstandes ableitet. Auch dem teleologischen Argument will er aber seinen Werth nicht absprechen; er giebt selbst zu, daß es einen größeren Eindruck auf das Gemüth mache und praktisch fruchtbarer sei, als die andern; aber für eine streng wissenschaftliche Beweisssührung sindet er es unzureichend. 1)

An Leibniz schließt sich Mendelssohn auch in der Theodicee (II, 411 ff.) an. Nur zwei Abweichungen von ihm findet er nothig. Wenn sich Leibniz über die Ungleichheit der mensch= lichen Schicksale durch den Hindlick auf's Jenseits beruhigte und in den Uebeln selbst eine nothwendige Bedingung der diesseitigen und jenseitigen Glückseligkeit erkannte, so sieht Mentelssohn barin nur das "populare System", und er verlangt, daß hiemit die höhere Sittenlehre des Weisen, die stoische Lehre verbunden werde, nach welcher das Gute nicht blos Glückseligkeit befördere, sondern an und für sich Glückseligkeit sei; und sodann verwirft er bas Dogma von einer ewigen Verdammniß der Gottlosen, durch bessen Anerkennung Leibniz seiner Theodicee die Sehnen selbst unterbunben hatte (vgl. S. 175), mit aller ber Entschiedenheit, mit welcher die Aufklärung überhaupt dieser widersinnigen und das menschliche Gefühl empörenben Meinung entgegengetreten ist. Indessen setzt sich Mendelssohn nur in dieser letzteren Beziehung

<sup>1)</sup> W. W. II, 32 ff. 301 ff. 373 ff., vgl. was S. 154 f. über Leibniz, S. 250 j. über Wolff mitgetheilt ift.

mit Leibniz wirklich in Gegensatz. Daß die Glückseligkeit nicht blos die Belohnung der Tugend, sondern unmittelbar an sich selbst bas Gefühl der geistigen und sittlichen Vollkommenheit sei, hat auch Leibniz mit aller Bestimmtheit ausgesprochen (vgl. S. 149. 151); und andererseits behauptet Mendelssohn selbst: ohne die Erwartung einer unenblichen Zukunft finde kein System der Sittenlehre statt, ohne diese Erwartung sasse die Vorschung sich nicht retten; wenn dem Menschen die Hoffnung auf Unsterblich= keit geraubt würde, ware er bas elendeste Thier auf Erben, es bliebe ihm nichts übrig, als in Betäubung bahinzuleben ober zu verzweifeln; wenn unser Geist vergänglich sei, haben die weisesten Geschgeber uns ober sich selbst betrogen, das gesammte menschliche Geschlecht habe sich gleichsam verabredet, eine Unwahrheit zu hegen, und ein Staat freier, benkenber Wesen sei nichts mehr, als eine Heerbe vernunftlosen Viehes. ') Mit solchen Aeuße= rungen im Munde hatte er in der That kein Recht, sich über Leibniz' Theodicee und ihr populares System zu erheben.

Mit dieser leibnizischen Theologie konnte nun Mendelssohn selbstverständlich kein Freund des Spinozismus sein, wie entschieden er auch Spinoza's wissenschaftliche Größe und Charakter anerkannte. Ein System, welches die Substantialität der Einzelswesen aushob, welches der Gottheit Verstand und Willen absprach, welches sede Zweckbeziehung aus der Natur und dem göttlichen Virken ausschloß — ein solches System konnte ihm nur ebenso verkehrt als verderblich erscheinen. Es hätte ihm daher nichts schwerzlicheres begegnen können, als jene Entdeckung, die Jacobi gemacht haben wollte und mit zudringlicher Geschäftigkeit versbreitete, daß Lessing in seinen letzten Lebensjahren Spinozist gewesen seinen sein den er darüber mit Jacobi gerieth,

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 429 f. und schon früher im Phädo. 23. 23. II, 140 f. 176.

hat mittelbar und unmittelbar zur Berkurzung seines Lebens bei= getragen. Er hatte aber freilich auch in diesem Streit einen schweren Stand: nicht blos weil er es als alternder kränklicher Mann mit einem jungeren und rustigeren Gegner zu thun hatte, sondern vor allem, weil ihm dieser Gegner an Bertrautheit mit ben Schriften und Einsicht in die Denkweise Spinoza's unverkennbar überlegen war. Menbelssohn kann sich nie von der Bor= stellung losmachen, als ob Spinoza den Inbegriff aller Einzel= binge zur Gottheit, das Unendliche zu einer extensiven Größe mache; und andererseits hat er selbst in dem Determinismus, zu bem er sich mit Leibniz bekennt, ein Element in sich, bas einen schärferen Denker allerdings (wie schon S. 176 f. gezeigt wurde) zum Spinozismus, ober boch in seine Nachbarschaft, führen konnte. Er weiß sich auch wirklich dieser Consequenz nicht ganz zu entziehen: gegen einen "geläuterten Pantheismus" hat er im Grunde nicht viel einzuwenden. Sieht man aber freilich näher zu, so führt sich dieser geläuterte Pantheismus auf die Behauptung zurück, daß alles, als Vorstellung Gottes, in Gott sei; damit soll aber weder der Realität der Körperwelt, noch dem abgesonderten Celbst= bewußtsein des Menschen, noch seiner endlosen Fortdauer, noch bem leibnizischen Satze zu nahe getreten werden, daß die entlichen Dinge, an sich selbst zufällig, aus Rücksichten ber Güte und Zweckmäßigkeit von Gott hervorgebracht seien. Es ist das leibnizische System mit jener Zuthat von Pantheismus, die uns bei Lessing begegnen wird; wie benn auch wirklich sein "Christen= thum der Vernunft" für Mendelssohn's Schilderung bes verfeinerten Pantheismus als Vorbild gedient hat. Von der herrschenden Ansicht der leibnizischen Schule unterscheidet sich dieser "Pantheismus" dadurch, daß jene annimmt, was dieser bestreitet: das Unendliche bedürfe des Endlichen zu seinem eigenen Dasein nicht, das Endliche seinerseits sei seiner Existenz nach außer der Dieß sind aber, wie Meudelssohn meint, unfruchtbare

Subtilitäten, Fragen einer überfeinen Spekulation, die man fügslich bahingestellt sein lassen kann, da sie auf die Handlungen und die Glückseligkeit des Menschen nicht den mindesten Einstuß haben. 1)

Schon in den bisherigen Erörterungen mußte Mendelssohn's Unsterblichkeitsglauben erwähnt werben, und eben bieses ist auch der Punkt, in dem seine sittliche und religiose Weltansicht, wie die der ganzen Aufklärungszeit, zum Abschluß kommt. Wir haben schon S. 345 vernommen, wie unentbehrlich ihm dieser Glaube ift, und wie wenig er sich ohne benselben eine Sittenlehre ober eine Theodicee zu denken weiß. Nur um so lebhafter empfindet er aber bas Bedürfniß, ihn auch wissenschaftlich zu rechtfertigen. Der Lösung dieser Aufgabe hat er seinen "Phädon" (1767), die beliebteste und berühmteste von seinen Schriften, gewihmet. Er beweift hier die Unvergänglichkeit der Seele mit dem Schlusse: als ein einfaches Wesen könnte sie nicht durch Auflösung in ihre Bestandtheile, sondern nur durch Bernichtung untergehen; die Natur kenne aber überhaupt keine Bernichtung, sondern nur eine stetige Beränderung; sollte baher die Seele vernichtet werden, so müßte dieß durch ein übernatürliches Eingreifen ber Gottheit, durch ein Wunder, geschehen, und ein Wunder für diesen Zweck lasse sich nicht annehmen. Wenn aber die Seele fortbaure, mussen auch ihre Grundeigenschaften, das Denken und Wollen, fortdauern. Neben diesem seinem metaphysischen Hauptbeweis legt er dem teleologischen den größten Werth bei, welcher von bem Sat ausgeht, daß die Menschen als vernünftige Wesen nach einem unaufhörlichen Fortgang in ber Bollkommenheit streben, und daß die vernünftigen Wesen, als der letzte Endzweck der Schöpfung, an dieser ihrer Bestimmung unmöglich verhindert sein

<sup>1)</sup> Morgenstunden II, 340—372; weiter vgl. m. über Spinoza die Gespräche I, 198 ff. und die Briefe V, 691 ff.

können. Auch der erste von diesen Beweisen ist nicht durchaus originell; aber er ist immerhin eine selbständige und in ihrer Art scharfsinnige Ausführung und Benützung der Sedanken, welche die leibniz-wolffische Philosophie seinem Urheber an die Hand gegeben hat.

Dich ist überhaupt Mendelssohn's Stellung in der Geschichte der Philosophie. Wir können ihn als Philosophen nicht blos einem Leibniz und Kant, sondern auch einem Wolff, nicht zur Seite stellen. Er ist ber Bertreter eines Geschlechts von wissenschaftlichen Epigonen, welches die geistige Errungenschaft seiner Vorgänger zu benützen und durch Fleiß im kleinen zu vermehren, fie zum Gemeingut zu machen, sie in die ganze Mannigfaltigkeit bes menschlichen Lebens einzuführen, nicht aber neue Bahnen zu eröffnen, Geschick und Beruf hatte. Er ist einer von seinen würdigsten, besten, talentvollsten Vertretern, aber nicht mehr. Als Rant mit seinen epochemachenden Untersuchungen auftrat, da fühlte er selbst, daß seine Rolle in der Philosophie ausgespielt sei, und er hat dieß mit der Bescheidenheit, die ihn vor vielen auszeichnete, öffentlich ausgesprochen. Wenn er daneben gegen Freunde die Hoffnung nicht ganz unterdrücken kann, es werde an Kant's Kritik nicht so sehr viel sein (V, 705 f.), so wird man diese menschliche Schwäche dem trefflichen Mann um so lieber zugutchalten, da er selbst offenherzig bekennt, daß er jenes Werk nicht verstehe.

Ein ungleich größerer und selbständigerer Seist war Mens belssohn's Freund Gotthold Ephraim Lessing.

## 5. Leffing.

Wenn man Lessing's Namen hört, wird man immer zus nächst an die Verdienste erinnert werden, welche sich dieser seltene Mann um das Ganze unserer Literatur und unseres geistigen

Lebens erworben hat. Es ist nicht die erfolgreiche Bearbeitung eines einzelnen Faches, auf dem seine Größe beruht, sondern die Wirkung, die er nach allen Seiten hin geübt hat, die zundenden und erleuchtenden Funken, die dieser Feuergeist, mit was er sich auch beschäftigen mochte, unablässig aussprühte. uns in erster Reihe der unabhängiges, auf sich selbst stehende Charakter, welcher die Sache der Geistesfreiheit rastlos und furcht= les verfochten hat; der geniale, unübertroffene Kritiker, welcher ten falschen Geschmack und die sich aufblähende Mittelmäßigkeit iconungslos verfolgte, welcher der Poesie und der Schauspiel= tunst ihre Aufgabe mit musterhafter Schärfe bestimmte, welcher das Berhältniß der Kunst zur Wissenschaft, das Verhältniß der verschiedenen Künste und Kunstgattungen zu einander, das Ver= hiltniß der Philosophie zur Theologie und der Theologie zur Re= ligion durch Reinhaltung und Abgrenzung jedes Gebiets auf= bellte; der klassische Schriftsteller, welcher unter den Begründern des deutschen Schauspiels und der deutschen Prosa eine der ersten Stellen einnimmt. Nur ein Blatt in dem Kranze seines Ruhmes, und nicht dasjenige, welches am meisten in die Augen fällt, ge= hört der Geschichte der Philosophie an. Lessing war kein syste= matischer Philosoph, und er wollte keiner sein. Seine Natur= anlage und sein Lebensgang hatten gleichsehr bazu mitgewirkt, einen Kritiker ersten Rangs, aber keinen Systematiker aus ihm zu bilden. Wie wenig er zu dem letzteren Neigung und Beruf hatte, zeigt schon jenes Eine berühmte Wort, welches den ganzen Mann kennzeichnet: wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit verschlossen hielte und in der Linken einzig den immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, sich immer und ewig zu irren, so würde er doch, falls er zu wählen hätte, die Linke wählen; die reine Wahrheit sei ja doch nur für Gott allein. 1)

<sup>1)</sup> Lessing's Werke v. Lachmann u. Maltzahn X, 53. Ich citire im solgenden durchaus nach dieser Ausgabe.

Lessing war eine zu kritische Natur, um nicht seine eigenen Er= gebnisse immer wieder in Frage zu stellen, ein zu rastloser For= scher, um bei irgend einem Sate, als einer unverrückbaren Unterlage für den Weiterbau, sich zu beruhigen; er dachte zu gering von der menschlichen Erkenntnißfähigkeit, um unsern Vorstellun= gen, soweit sie über die allgemeinsten sittlichen und religiösen Ueberzeugungen hinausgehen, mehr als bloße Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben; was ihm als unzweifelhaft wahr geboten wurde, war ihm schon deßhalb verdächtig'); es fehlte ihm aber auch, wie sich nicht verkennen läßt, und wie es sich bei einer so außer= orbentlichen geistigen Erregbarkeit vollkommen begreift, bei aller logischen Schärfe dasjenige Maß von Geduld und von Gewöhnung an ein methodisches, Schritt für Schritt vorgehendes, kein Mittelglied überspringendes Denken, deffen der systematische Philosoph als solcher bedarf. Wenn daher die Geschichte der Philo= sophie nur von benen erzählen dürfte, welche Stifter ober An= hänger eines bestimmten Systems waren, so müßte sie an Lessing mit Stillschweigen vorbeigehen. Hat sie dagegen von allen zu sprechen, welche in der einen oder der anderen Weise zur Ausbildung und Klärung der philosophischen Begriffe beigetragen haben, so wird sie ihn nicht allein berücksichtigen, sondern ihn auch (abgeschen von Kant) als den größten von den Philosophen der Aufklärungsperiode bezeichnen mussen.

Als Lessing den 22. Januar 1729 in Kamenz zur Welt kam, hatte die Blüthezeit der wolffischen Philosophie eben begonsnen, und als er die Universität Leipzig bezog, stand Wolff auf der Höhe seines Ruhmes; selbst in Leipzig hatte sein Gegner Crusius den Einsluß seiner Schriften und seiner Schüler nicht

<sup>1)</sup> M. vgl. in dieser Beziehung das charakteristische Bruchstück (XI, b, 250): "Womit sich die geoffenbarte Religion am meisten weiß" — daß sie die unzweifelhafte Bersicherung von der Unsterblichkeit gebe — "macht mir sie gerade am verdächtigken."

zu verhindern vermocht. Auch Lessing wandte sich der leibniz= wolffischen Philosophie zu, nur daß er sie lieber aus ihrer ur= sprünglichen Quelle, als aus Wolff's steifen und schwerfälligen Echrbüchern schöpfte. 1) Daß er sich aber auch schon damals mit anderen alten und neuen Philosophen bekannt machte, steht wohl außer Zweifel. In Berlin, wo er die nächsten zwölf Jahre (1748—1760) größtentheils zubrachte, kam er mit Mendelssohn in die engste Verbindung, und wie ernstlich zwischen beiden auch philosophische Gegenstände verhandelt wurden, sehen wir unter anderem aus der von ihnen gemeinschaftlich verfaßten Schrift: "Pope ein Metaphysiker", und aus Mendelssohn's "Sendschreiben an Herrn Magister Lessing." Während er sodann Gouverne= ments=Secretär in Breslau war (1760—1765), beschäftigte er sich gründlich und eifrig mit dem Studium Spinoza's; und als er nach seinem letzten längeren Aufenthalt in Berlin und nach der kurzen, aber für das deutsche Schauspiel und für die Kunst= theorie so ungemein fruchtbaren bramaturgischen Wirksamkeit in Hamburg, für den Rest seines Lebens (1770- 15. Febr. 1781) als Bibliothekar nach Wolfenbüttel gieng, kehrte er auf's neue zu Leibniz zuruck, bessen "neue Bersuche" (s. o. S. 136) jest erst bekannt geworden waren. Wenn daher auch die Philosophie in Essing's vielseitiger Thatigkeit nicht ben ersten Platz einnimmt, so war sie für ihn doch ein Gegenstand bes ernstesten Interesse's, und wenn er auch kein ausgeführtes dogmatisches System hatte, jo sehen wir ihn doch sein Leben lang von gewissen Ueberzeug= ungen geleitet, welche er theils unmittelbar aus philosophischen Systemen geschöpft, theils wenigstens im Anschluß an sie gewonnen hat.

<sup>1)</sup> M. vgl. in dieser Beziehung, wie er sich XI, b, 73 über Wolff's Eingeschränktheit und Geschmacklosigkeit und über das System äußert, in das er einige von Leibnizens Ideen, manchmal ein wenig verkehrt, verswebt habe, das aber ganz gewiß nicht Leibnizens System gewesen ware.

Lessing war eine zu kritische Natur, um nicht seine eigenen Er= gebnisse immer wieder in Frage zu stellen, ein zu rastloser For= scher, um bei irgend einem Sape, als einer unverrückbaren Unterlage für den Weiterbau, sich zu beruhigen; er dachte zu gering von der menschlichen Erkenntnißfähigkeit, um unsern Vorstellun= gen, soweit sie über die allgemeinsten sittlichen und religiösen Ueberzeugungen hinausgehen, mehr als bloße Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben; was ihm als unzweifelhaft wahr geboten wurde, war ihm schon deßhalb verdächtig!); es fehlte ihm aber auch, wie sich nicht verkennen läßt, und wie es sich bei einer so außer= orbentlichen geistigen Erregbarkeit vollkommen begreift, bei aller logischen Schärfe basjenige Maß von Geduld und von Gewöhnung an ein methobisches, Schritt für Schritt vorgehendes, kein Mittelglied überspringendes Denken, dessen der systematische Philo= soph als solcher bedarf. Wenn daher die Geschichte der Philosophie nur von denen erzählen dürfte, welche Stifter ober An= hänger eines bestimmten Systems waren, so müßte sie an Lessing mit Stillschweigen vorbeigehen. Hat sie bagegen von allen zu sprechen, welche in der einen oder der anderen Weise zur Ausbildung und Klärung der philosophischen Begriffe beigetragen haben, so wird sie ihn nicht allein berücksichtigen, sondern ihn auch (abgeschen von Kant) als den größten von den Philosophen der Aufklärungsperiode bezeichnen mussen.

Als Lessing den 22. Januar 1729 in Kamenz zur Welt kam, hatte die Blüthezeit der wolfsischen Philosophie eben begonzuen, und als er die Universität Leipzig bezog, stand Wolff auf der Höhe seines Ruhmes; selbst in Leipzig hatte sein Gegner Erusius den Einsluß seiner Schriften und seiner Schüler nicht

<sup>1)</sup> M. vgl. in dieser Beziehung das charakteristische Bruchstück (XI, b, 250): "Womit sich die geoffenbarte Religion am meisten weiß" — daß sie die unz weißelhafte Bersicherung von der Unsterblichkeit gebe — "macht mir sie gerade am verdächtigsten."

zu verhindern vermocht. Auch Lessing wandte sich der leibniz= wolffischen Philosophie zu, nur daß er sie lieber aus ihrer ur= sprünglichen Quelle, als aus Wolff's steifen und schwerfälligen Ehrbüchern schöpfte. 1) Daß er sich aber auch schon damals mit anderen alten und neuen Philosophen bekannt machte, steht wohl außer Zweifel. In Berlin, wo er die nächsten zwölf Jahre (1748—1760) größtentheils zubrachte, kam er mit Mendelssohn in die engste Verbindung, und wie ernstlich zwischen beiden auch philosophische Gegenstände verhandelt wurden, sehen wir unter anderem aus der von ihnen gemeinschaftlich verfaßten Schrift: "Pope ein Metaphysiker", und aus Mendelssohn's "Sendschreiben an Herrn Magister Lessing." Während er sobann Gouverne= ments=Secretär in Breslau war (1760—1765), beschäftigte er nd gründlich und eifrig mit dem Studium Spinoza's; und als er nach seinem letzten längeren Aufenthalt in Berlin und nach ter kurzen, aber für das deutsche Schauspiel und für die Kunst= theorie so ungemein fruchtbaren dramaturgischen Wirksamkeit in Hamburg, für den Rest seines Lebens (1770- 15. Febr. 1781) als Bibliothekar nach Wolfenbüttel gieng, kehrte er auf's neue zu Leibniz zurück, dessen "neue Versuche" (s. o. S. 136) jest erst bekannt geworden waren. Wenn daher auch die Philosophie in Essing's vielseitiger Thatigkeit nicht ben ersten Plat einnimmt, so war sie für ihn doch ein Gegenstand des ernstesten Interesse's, und wenn er auch kein ausgeführtes dogmatisches System hatte, so sehen wir ihn doch sein Leben lang von gewissen Ueberzeug= ungen geleitet, welche er theils unmittelbar aus philosophischen Systemen geschöpft, theils wenigstens im Anschluß an sie gewonnen hat.

<sup>1)</sup> M. vgl. in dieser Beziehung, wie er sich XI, b, 73 über Wolff's Eingeschränktheit und Geschmacklosigkeit und über das System äußert, in das er einige von Leibnizens Ideen, manchmal ein wenig verkehrt, verwebt habe, das aber ganz gewiß nicht Leibnizens System gewesen wäre.

Hiebei scheint er es nun zunächst nur auf jene Lebensphilosophie abgesehen zu haben, mit der sich so manche von den Aufklärern der Schulphilosophie gegenüberstellten, und auf die sie sich in der Regel um so mehr zugutethaten, je seichter sie es sich mit ihr gemacht hatten. In einer seiner Jugendschriften, den "Gebanken über die Herrnhuter", sagt Lessing, ber Mensch sei zum Thun und nicht zum Vernünfteln erschaffen; er preift bie Zeiten glücklich, als der tugendhafteste der gelehrteste war und alle Weisheit in kurzen Lebensregeln bestand; er feiert Sokrates, daß er die Sterblichen gelehrt habe, ihren Blick in sich selbst zu kehren, und nicht nach bem zu fragen, was über ihnen und barum nicht für sie sei; er hält sich andererseits über die spekulativen Philosophen auf, welche unerschöpflich in der Entdeckung neuer Wahrheiten den Kopf füllen und das Herz leer lassen, den Geist bis in die entferntesten Himmel führen, während das Gemuth durch seine Leidenschaften unter das Bieh herabsinke, und er zählt zu diesen, neben Plato, Aristoteles und Descartes, namentlich auch Newton und Leibniz und ihre Schüler; er träumt von einem Philosophen, der zwar weder in der Geschichte noch in den Sprachen erfahren wäre, weder von Algebra noch von Astronomie etwas verstände, dem es gleichgültig wäre, ob es Monaben giebt ober keine, und ber auch um die Natur sich nicht weiter bekümmerte, als um aus ihr die Weisheit ihres Schöpfers zu beweisen; der aber um so ausschließlicher auf das hinarbeitete, was uns ein glückliches Leben verschaffen kann, auf die Tugend, ber uns die Stimme der Natur in unserem Herzen empfinden, Gott nicht blos glauben, sondern lieben, dem Tod unerschrocken in's Auge sehen lehrte. Dieß ist dem ersten Ansehen nach ganz im Styl ber oberflächlichsten Popularphilosophie. Indessen würde man nicht allein dem späteren Lessing, sondern auch schon dem zweiundzwanzigjährigen Verfasser jener Gedanken Unrecht thun, wenn man in seinem Ergusse ben wohlbebachten Ausbruck einer

bleibenden Ueberzeugung sehen wollte. Das Gepräge ber rednerisischen Uebertreidung ist dieser zugendlichen Deklamation so sichtbar ausgedrückt, und der grelle Segensatz zwischen dem spekulativen und dem praktischen Philosophen ist so sehr darauf berechnet, dem Hauptthema der kleinen Schrift, dem Gegensatz des dogsmatischen und des praktischen Christenthums, zum Hintergrund zu dienen, daß man es mit den angesührten Acuserungen schon deshalb nicht allzu genau nehmen darf. In keinem Fall wird man aber darin mehr, als das Erzeugniß einer vorübergehenden Stimmung, zu suchen haben. Denn um die gleiche Zeit oder weniges später (1752/53) sehen wir Lessing selbst im "Christensthum der Bernunft" sich mit der Spekulation abgeben, die er so eben für werthlos erklärt hat, und die Gedanken, welche ihn hiesbei leiten, können ihre Quelle, die leidnizische Philosophie, nicht verläugnen.

Das vollkommenste Wesen, — mit diesem aristotelischen Sate beginnt er hier — hat von Ewigkeit her nur sich selbst denken können. Vorstellen und Schaffen sind aber bei Gott Eins: was er sich vorstellt, schafft er auch. Dachte er nun alle seine Bollkommenheiten auf einmal und sich als Inbegriff berselben, jo schuf er ein Wesen, welchem keine seiner eigenen Vollkommen= heiten mangelte, welches von ihm selbst nicht zu unterscheiben war, ein ibentisches Bild seiner, den Sohn Gottes; und zwischen ihm und diesem Bilde ist die größte Harmonie, eine Harmonie, in der alles ist, was im Bater und was im Sohn ist, welche beshalb auch Gott ist, der heilige Geist. Dachte Gott seine Boll= kommenheiten zertheilt, so schuf er Wesen, von denen jedes etwas von seinen Vollkommenheiten hat, eine Welt. Da Gott immer das vollkommenste benkt, kann er von den unendlich vielen möglichen Welten nur die vollkommenste gedacht und geschaffen haben; und er wird sie auf die vollkommenste Art, d. h. so gedacht haben, daß sie eine durchaus stetige, durch-keine Lücke unterbrochene Stufenreihe ber Vollkommenheit barstellt. Der unmittelbare Gegenstand dieser schöpferischen Thätigkeit sind nur einfache Wesen; alles zusammengesetzte ist nur eine Folge dieser Schöpfung, alles, was in der Welt vorgeht, ist aus der Harmonie der einfachen Wesen zu erklären. Da biese einfachen Wesen gleichsam eingeschränkte Götter sind, mussen auch ihre Vollkommenheiten ben Bolltommenheiten Gottes ähnlich sein, wie Theile bem Ganzen; wie daher Gott neben dem Bewußtsein seiner Vollkommenheiten auch die Fähigkeit hat, ihnen gemäß zu handeln, so müssen sie gleichfalls beibes besitzen, aber in den verschiedensten Graden: sie mussen sich ihrer Vollkommenheiten bald deutlich, bald auch nicht deutlich genug bewußt sein. Diejenigen Wesen nun, welche sich ihrer Bollkommenheiten bewußt sind und ihnen gemäß handeln können, nennt man moralische Wesen, d. i. solche, die einem Gesetz folgen können. Dieses Gesetz kann aber kein anderes sein, als bas: "Handle beinen individualischen Vollkommenheiten gemäß."

Diese unvollendete kleine Abhandlung ist nun sehr merkwürdig. Weniger zwar wegen der vielbesprochenen und oft nachgeahmten Ableitung der Dreieinigkeit; denn diese ist ein unreiser und verfehlter Versuch, den auch sein Urheber in der Folge, wie wir sehen werben, gerabe in der Hauptsache wieder aufgegeben hat. Aber sie zeigt uns, wie eng sich Lessing schon damals an Leibniz anschloß, und wie er das leibnizische System aufgefaßt hatte. Wir finden auf diesen wenigen Blättern fast alle Grundbestimmungen dieses Systems: die einfachen vorstellenden Wesen als Urbestandtheile aller Dinge; die unendlich vielen Grabunterschiebe unter biesen Wesen, und die stetige Stufenreihe ihrer Bollkommenheit; die universelle Harmonie als Grund alles Geschehens; bie Gottheit als Schöpferin ber Monaden und als die höchste, mit der vollkommensten Vorstellungskraft ausgerüstete Monade; das Streben nach Vollkommenheit als praktisches Princip. Schon hier läßt sich aber nicht verkennen, daß Lessing nach zwei Seiten

über seinen Vorgänger hinausgeht. Leibniz hatte verlangt, daß alle nach Vollkommenheit streben; er hebt ausdrücklich hervor, daß ein jeder seiner individuellen Vollkommenheit gemäß handeln solle. Jener hatte alle Monaden unter der absoluten Harmonie zusammengefaßt, welche ihr Schöpfer in ihnen von Anfang angelegt haben sollte; er faßt sie zu einer substantiel= leren Einheit zusammen, wenn er sie als die zertheilt existirenden göttlichen Vollkommenheiten betrachtet und beßhalb ihr Verhältniß zur Gottheit dem Verhältniß der Theile zum Ganzen vergleicht. Er macht also einerseits von dem Princip der Individuation, welches in der Metaphysik freilich schon bei Leibniz an der Mo= nade seinen deukbar stärksten Ausbruck gefunden hatte, wenigstens auf dem Gebiet der Moral eine noch bestimmtere Anwendung, als dieser; und andererseits kommt er dem Pantheismus, dessen sich zwar auch Leibniz nur mit Mühe erwehren kann, den er aber doch immer auf's entschiedenste abgelehnt hat, um einen Schritt näher: er legt Gott wohl ein selbstbewußtes, von bem der Welt verschiedenes Sein bei, aber der Welt keines, welches von dem der Gottheit substantiell getrennt wäre. Mendelssohn konnte insoferne unsere Abhandlung nicht ohne Grund als Beleg für jenen geläuterten Pantheismus anführen, den er seinem Freunde zuschreibt (vgl. S. 346 f.)

Die gleiche Ansicht ber Dinge spricht sich auch in Lessing's späteren Schriften aus, nur klarer und gereifter. Seiner allgesmeinen Richtung nach steht Lessing, wie dieß gar keines Beweises bedarf, durchaus auf der Seite der Aufklärung. Es hat nicht viele Menschen gegeben, die sich so wenig, wie er, bei den hersgebrachten Vorstellungen zu beruhigen gewußt hätten, denen es in so hohem Grade ihrer innersten Natur nach Bedürfniß geswesen wäre, jede Voraussetzung immer wieder auf's neue zu untersuchen, jeden Gegenstand nach allen Seiten zu drehen und zu wenden, alle Fragen möglichst scharf zu stellen und aus deuts

lichen Begriffen zu beantworten, und die ebendeßhalb so fähig gewesen wären, über alles, was sie in Angriff nahmen, ein neues Licht zu verbreiten. Lessing ist ein Aufklärer im größten Styl, ein Mann, der seine ganze so außerordentlich reiche Geistestraft in den Dienst der Aufklärung gestellt hat. Bezeichnend ist in dieser Beziehung, was er einmal (X, 181) vom Christenthum sagt: seine lette Absicht sei nicht unsere Seligkeit, sie möge her= tommen, woher sie wolle, sondern unsere Seligkeit vermittelst unserer Erleuchtung, ja unsere ganze Seligkeit bestehe am Ende in dieser Erleuchtung. Und von dieser Aufklärung des Berstandes ist für ihn die Reinigkeit des Herzens unzertrennlich; beibe zusammen bilben ihm zufolge bas Ziel, bem die Erziehung des Menschengeschlechts zustrebt. 1) Aber wie er die andern Vertreter der deutschen Aufklärung überhaupt an Höhe und Tiefe der geistigen Begabung weit hinter sich läßt, so verhält sich auch seine Aufklärung zu der ihrigen nicht viel anders, als das philosophi= sche Denken eines Leibniz zu dem eines Wolff. Was beide unterscheibet, ist vor allem jene "große Art zu benken", die wir an ihm kaum weniger rühmen müssen, als er selbst sie an Leibniz gerühmt hat 2); jener auf's Ganze gerichtete Blick, ber sich auch in der gelehrtesten Einzeluntersuchung und der scheinbar kleinlichsten Erdrterung nic auf die Dauer an das kleine und ein= zelne verliert. Es ist ferner der historische Sinn, an dem ce sonst der Aufklärung so sehr fehlt: die Fähigkeit, sich auf fremde Standpunkte zu versetzen; bas Bedürfniß, auch in dem widersinnigsten und für uns abstoßendsten, wenn es einmal eine Bedeutung für die Menschheit gehabt hat, einen Kern von Bernunftwahrheit zu erkennen; die Idee einer stufenweisen gesetzmäßigen geschichtlichen Entwicklung. Es ist endlich, im Zu-

<sup>1)</sup> Erz. d. M. §. 80 f. u. a. St.

<sup>2)</sup> In dem bekannten Gespräch mit Jacobi, Jacobi's 28.28. IV, a 63.

sammenhang bamit, die Unbefangenheit des Urtheils über die eigenen Leistungen, die immer wache Kritik, mit der sich Lessing nicht blos dem Dogmatismus der alten Tradition und ihres Auktoritätsglaubens, sondern auch dem Dogmatismus einer Auf= klärung entgegenstellt, welche ebenso nachsichtig gegen ihre eigenen Borurtheile, als absprechend gegen die der Borzeit zu sein pflegte. Ihm konnte es daher auch nicht in den Sinn kommen, den "ge= sunden Menschenverstand", d. h. diejenigen Ueberzeugungen, welche rer Zeit ohne viele Beweisführung einleuchteten, in der Art, wie dieß die Popularphilosophie, und bis zu einem gewissen Grabe auch Mendelssohn that, zum obersten Richter in wissenschaftlichen Dingen zu machen. Er sagt wohl bei Gelegenheit (XI, b, 67): die erste und älteste Meinung sei in spekulativen Dingen immer die wahrscheinlichste, weil der gesunde Menschenverstand sofort darauf verfiel; er bemerkt in demselben Sinne (IX, 170): was alle Religionen gemein haben, könne in der Vernunft nicht ohne Grund sein; aber er vergißt nicht an der letteren Stelle beizu= fügen, daß auch eine mehr nur dunkel empfundene als klar er= kannte Wahrheit darauf gebracht haben könne; und aus ber ersten geht gleichfalls nur das hervor, daß die instinktiven Aussprüche der Bernunft seiner Ansicht nach die Vermuthung einer Wahr= beit begründen, deren nähere Bestimmung und Feststellung aber gerade nach seinen Grundsätzen nur durch wissenschaftliche Unter= suchung möglich ist. Diese Untersuchung burch die Berufung an den gesunden Menschenverstand abzuschneiben, ist ein Ver= fahren, welches Lessing sich niemals erlaubt hat.

Wollen wir etwas näher auf seine Ansichten eingehen, so jällt uns als ein Grundzug seines Wesens vor allem jener Instividualismus in's Auge, welcher sich schon im "Christenthum der Vernunft" ausspricht. Wie er dort einem jeden die Aufsade stellt, daß er seiner individuellen Vollkommenheit gemäß handle, so ist es überhaupt die freiste Entwicklung der geistigen

Individualität, welche er sich selbst zum Ziel setzt und anderen gestattet. Daher einestheils jener Unabhängigkeitssinn, ber sich in die engen Verhältnisse des bürgerlichen Lebens oft nur zu wenig zu finden weiß, anderntheils jene großartige Duldsamkeit, von der seine Freunde nicht begriffen, wie er sie auch den Un= aufgeklärten und selbst den ausgesprochenen Gegnern der Aufklärung zugute kommen lassen konnte; jene dem Aufklärungs: jahrhundert sonst so unbekannte historische Gerechtigkeit, welche Leffing nicht blos in seinen "Rettungen" einzelner, seiner Ansicht nach verkannter Persönlichkeiten, sondern auch, wie wir finden werden, in seinem Urtheil über die positive Religion und ihre Geschichte bewährt hat. Die Vervollkommnung der Menschheit ist, wie er ausführt (Erz. b. M. S. 92 f.), nur durch bie aller Einzelnen möglich. Auch die größeren Massen, in welche dieses Ganze zerfällt, die Staaten, sind nur ein Mittel für die Zwecke der Einzelnen: "sie vereinigen die Menschen, damit durch biese und in dieser Vereinigung jeder einzelne Mensch seinen Theil von Glückfeligkeit besto besser und sicherer genießen könne"; die Glückseligkeit des Staates ist "das Totale der Einzelnglückseligkeiten aller Glieder" und sonst nichts. Ja dieser Gesichts= punkt tritt bei Lessing so einseitig hervor, daß er zum Staats= Icben überhaupt kein rechtes Herz zu fassen weiß. Der Staat erscheint ihm ebenso, wie die positive Religion, und zum Theil wegen seines Zusammenhangs mit der positiven Religion, mehr nur als ein nothwendiges Uebel. Die Staatsverfassungen sind boch nur ein Menschenwerk, sie alle sind mangelhaft, die beste muß erst erfunden werden. Aber wenn sie es auch wäre, immer trennen doch die Staaten die Menschen durch die Verschiedenheit der Bölker, der Meligionen und der Stände; sie bewirken, daß nicht mehr der bloße Meusch dem bloßen Meuschen begegnet, sondern ein solcher Mensch einem solchen, daß die Menschen entgegengesetzte Interessen haben, daß sie um geistige Vorzüge

und um Borrechte streiten, daß sie vornehmer ober geringer, reich ober arm sind. Die natürliche Gleichheit und die natürliche Zu= sammengehörigkeit aller Menschen wird durch sie beschränkt und gestört; sie führen Dinge herbei, "welche ber menschlichen Glück= seligkeit höchst nachtheilig sind, und wovon der Mensch in dem Stande der Natur schlechterbings nichts gewußt hätte." Daß das Staatsleben tropbem mehr Gutes als Uebles mit sich bringe, will Lessing nicht läugnen; er giebt zu, daß die menschliche Ber= nunft in der bürgerlichen Gesellschaft allein angebaut werden tonne. Aber seine Sehnsucht gilt bennoch bem unmöglichen Zustand, in dem eine Ordnung auch ohne Regierung wäre, weil jeder Einzelne sich selbst zu regieren wüßte; und wenn sich die Staaten nicht beseitigen lassen, so verlangt er wenigstens, daß cs in jedem Staate Manner geben mochte, die über die Vor= urtheile der Bölkerschaft ebenso, wie über die ihrer angeborenen Religion und ihres Standes hinweg wären, und genau wüßten, wo der Patriotismus Tugend zu sein aufhört. Gine Gesellschaft solcher Männer zu vereinigtem Wirken zu bilben, ist die Auf= gabe, welche er den Freimaurern stellt; von welcher er übrigens nicht verhehlt, wie wenig bei seinen Orbensbrüdern ein Bewußt= sein berselben zu finden sei. ') Es ist dieß der gleiche Kosmopolitismus, ber auch bei einem Göthe, einem Schiller, bei ben Herven unserer großen Literaturperiobe fast ohne Ausnahme, längere Zeit selbst bei einem Fichte, bas Gefühl für die Bedeutung des Staates und des zum Staate zusammengefaßten Volks= lebens abgestumpft hat. Lessing war gewiß, wenn irgend wer, ein guter Deutscher: in seinem Kampfe gegen bie Nachäffung des französischen Ungeschmacks tritt das nationale Interesse kaum weniger stark hervor, als das ästhetische; er will uns, wie vor und neben ihm Klopstock, von der geistigen Fremdherrschaft be=

<sup>1)</sup> Ernft und Falk. X, 257 ff.

freien, statt ber halbfranzösischen eine beutsche Literatur gründen helfen, und nicht der geringste von den Brennstoffen, die das Feuer seines Geistes in diesem Kampfe genährt haben, ift bie Schaam über die freiwillige Abhängigkeit der Deutschen von einem Volke, dem sie seiner Ueberzeugung nach nicht blos an sittlicher Würde, sondern auch an geistiger Befähigung überlegen sind. Und doch schreibt er (XII, 150. 152) an Gleim nicht etwa nur: das Lob eines eifrigen Patrioten sei das allerletzte, wonach er geizen würde; des Patrioten nämlich, der ihn vergessen lehrte, daß er ein Weltbürger sein sollte; sondern er fügt auch bei: "er habe überhaupt von der Liebe des Vaterlandes keinen Begriff; und sie scheine ihm aus's höchste eine heroische Schwache heit, die er recht gerne entbehre." Wir werden hierin allerdings zunächst die Wirkung eines Zustandes erkennen, der selbst bei den Besten in unserem Volke keine Staatsgesinnung aufkommen ließ, weil es eben diesem Volke nicht blos an einem beutschen Staate, sondern auch an der Idee eines solchen und an der Aussicht auf ihre Verwirklichung ganz und gar fehlte. Wir werden aber auch nicht übersehen, wie eng dieser Mangel bei Lessing mit seiner ganzen Denkweise zusammenhängt. Je schärfer und eigenartiger seine Individualität ausgeprägt, je selbständiger sie in sich zusammengefaßt ist, um so weniger will er von einer ursprünglichen Bedingtheit durch das Gemeinwesen etwas hören, und um so entschiebener kommt bei ihm auch in diesem Berhält: niß zum Vorschein, was überhaupt im Charakter ber Aufklärung liegt, daß ter Mensch hier von allem gegebenen und ohne sein Buthun vorhandenen auf sich selbst zurückgeht, und allem Aeußeren nur so viel Werth beilegt, als er selbst ihm für sein eigenes Leben Bedeutung giebt.

Wir haben nun schon früher gesehen, wie eng diese Denkweise bei Lessing mit den metaphysischen Bestimmungen zusam-

menhängt, die er von der leibnizischen Monadenlehre entlehnt Auch in seinen späteren Schriften halt er biese Bestim= mungen aufrecht. Wenn er die Seele als ein einfaches Wesen efinirt, welches unendlicher Vorstellungen fähig ist, und die Ma= terie als das, was Grenzen sett (XI, b, 64 f.), so erklärt sich tie eine wie die andere von diesen Definitionen nur aus den Boraussetzungen der Monadenlehre (s. o. S. 111 f. 119 ff.). Diese Andeutungen stehen aber allerdings bei ihm sehr verein= zelt; er rechnete alles rein metaphysische ohne Zweifel boch nur zu den Hypothesen, welche sich nie über eine höhere oder geringere Wahrscheinlichkeit erheben lassen. Defter kommt er auf eine andere Frage zu sprechen, welche mit den praktischen Interessen in einer näheren Beziehung steht, auf die Frage über die Unsterblichkeit. Auch hier halt er sich an Leibniz, nur daß er seine Annahmen auf eigenthümliche Art etwas weiter verfolgt. Er verlangt nämlich nicht allein, daß jeder Seele für ihre Vervollkommnung ein unenblicher Spielraum eröffnet sei, und er glaubt, daß sich diese Wahrheit, selbst abgesehen von dem Werth einer künftigen Ausgleichung und Vergeltung, dem Verstande streng erweisen lasse; sondern er nimmt auch an, daß jede Secle mehr als nur einmal als Mensch erscheine, daß sie in jedem neuen Leben eine neue und höhere Stufe der Vollkommenheit erreiche, und daß sich dieß wiederhole, so lange sie auf diesem Wege neue Kennt= nisse und Fertigkeiten zu erlangen im Stande sei. Ja er ist geneigt, die gleiche Vorstellung auch über das menschliche Dasein hinaus auszudehnen, und unsere Seelen verschiedene Leiber durch= wandern zu lassen, welche ihnen theils geringere, theils aber auch bessere Hülfsmittel darbieten, als der gegenwärtige; er meint nämlich, um ihre Vorstellungen in einer bestimmten Ordnung zu erlangen, werden sie erst nur je einen von unsern fünf Sin= nen gehabt haben, dann zwei u. s. w., bis sie am Ende neben unsern jetzigen auch noch alle uns unbekannten, aber an sich

möglichen Sinne erhalten. ') Alles dieß schließt sich unmittelbar an die leibnizische Evolutionstheorie (oben S. 130 f.) an, und daß sich Lessing für seine Hypothese den Namen der Metempsychose gefallen läßt, den Leibniz abgelehnt hatte, macht in der Sache selbst keinen Unterschied.

Wie aber Lessing in seinen Ansichten über die Bedeutung und Bestimmung des Individuums sich an Leibniz halt, so folgt er ihm auch (wie gleichfalls schon bas Christenthum b. B. andeutet) in der Ueberzeugung, daß alle Einzelwesen durch einen unzerreißbaren Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen zu einem vollkommen harmonischen Ganzen verknüpft seien. "Nichts in der Welt", sagt er (XI, b, 162), "ist insuliret, nichts ohne Folgen, nichts ohne ewige Folgen"; und er bezeichnet biesen Satz als eine große und fruchtbare Wahrheit des leibnizischen Systems; wie denn auch wirklich Leibniz' Begriff des Universums eben hierauf, auf dieser Anwendung bes Sates vom zureichenden Grunde beruht. Ebenso ist er mit Leibniz und Wolff darüber einig, daß auch ber menschliche Wille keine Ausnahme von diesem Gesetz mache. "Was verlieren wir," fragt er X, 8, "wenn man uns die Freiheit abspricht? Etwas — wenn es etwas ist — was wir nicht brauchen; was wir weber zu un= serer Thätigkeit hier noch zu unserer Glückseligkeit bort brauchen. Etwas, dessen Besitz weit unruhiger und besorgter machen müßte, als das Gefühl seines Gegentheils nimmermehr machen kann. Zwang und Nothwendigkeit, nach welchen die Vorstellung bes Besten wirket, wie viel willkommener sind sie mir, als kahle Vermögenheit, unter den nämlichen Umständen bald so bald anders handeln zu können. Ich danke dem Schöpfer, daß ich muß; das Beste muß." Ebenso versichert er auch Jacobi, er begehre keinen freien Willen; er bleibe ein ehrlicher Lutheraner und be-

<sup>1)</sup> Erg. b. M. §. 28. 61 f. 85. 93 ff. 28. XI, b, 26. 64 f.

balte "ben mehr viehischen als menschlichen Irrthum und Gottes= lästerung, daß kein freier Will sei"); was Leibniz freilich so unumwunden auszusprechen Bedeuken trägt, was er aber der Sache nach nicht minder bestimmt gesagt hat. Nur um so sicherer muß aber alles so gut sein, als es überhaupt sein kann. Das vollkommenste Wesch kann nur die vollkommenste Welt gebacht und geschaffen haben — dieß haben wir ihn ja schon früher (S. 353) mit Leibniz erklären hören, und von dieser lleberzeugung ist seine ganze Weltansicht, wie sie sich besonders in seiner Auffassung ber Menschengeschichte ausspricht, getragen. Er weist wohl bei Gelegenheit darauf hin, daß man "unsere clende Art nach Absichten zu handeln", der Gottheit nicht ohne weiteres beilegen dürfe<sup>2</sup>); aber daß die Gottheit die höchsten zwecke in der Welt so vollkommen, als möglich, verwirkliche, hat er nie bezweifelt. Der Weltschöpfer ist ihm das höchste kunstle= rische Genie; was geschicht, hat seinen guten Grund in dem rwigen unendlichen Zusammenhang ber Dinge; in diesem ist Beisheit und Gute, was uns für sich allein blindes Geschick und Grausamkeit scheint; in dem allgemeinen Plane der Dinge löst sich alles zum Besten auf.3) Auf welche Art dieß geschehe, wie der Zusammenhang aller Dinge hergestellt werde, untersucht er nicht; das leibnizische System der prästabilirten Harmonie wird von ihm wohl historisch crläutert (XI, a, 135), aber er selbst hat sich nirgends zu ihm bekannt. Dagegen erklärt er sich bei ber Frage, welche Leibniz nicht zu entscheiben gewagt hatte (vgl. S. 164), ob die Vollkommenheit der Welt eine fortschreitende oder eine sich gleich= bleibende sei, für die letztere Annahme (IX, 159 ff.). Die Gesammt= summe der Vollkommenheit ist doch größer, wenn die Welt von Anfang an so vollkommen war, wie eine Welt überhaupt sein

<sup>1)</sup> Jacobi's Werfe IV, a, 61. 70 f.

<sup>2)</sup> Bei Jacobi a. a. D. S. 62.

<sup>3)</sup> Hamb. Dramaturgie. St. 31. 79.

kann, als wenn sie diesem Ziele nur zustrebt, ohne es je zu erreichen; jenes ift baber "bas mablbarere für bie ewige Beis: wit." Diese Bollkommenbeit auch im besondern in einer vollständigen Theodicee nachzuweisen, bat Lessing nicht versucht; aber von welchem Standpunkt er für jenen Nachweis ausgegangen jein würde, läßt sich aus berjelben Abhandlung abnehmen, auf die wir uns so eben bezogen haben, ber Abhandlung über "Leibnig von den ewigen Strafen." Die Ewigkeit ber Höllenstrafen wird hier darauf zurückgeführt, daß die moralischen Folgen der Sünde, wie die Folgen alles Geschens, nach dem natürlichen Busammenhang ber Ursachen und Wirkungen sich in alle Ewigkeit forterstrecken; es wird aber zugleich zugegeben, daß Himmel und Hölle nicht zwei ganzlich getrennte Zustände seien; da vielmehr der beste Mensch noch viel Boses habe und der schlimmste nicht ohne alles Gute sei, so mussen die Folgen des Bosen jenem auch in den Himmel nachziehen, und die Folgen des Guten diesen auch bis in die Hölle begleiten; ein jeder musse seine Hölle noch im Himmel und seinen Himmel noch in der Hölle finden. Gegensatz von Himmel und Hölle wird also aus einem realen in einen idealen verwandelt: Himmel und Hölle bezeichnen nicht zwei vollständige, räumlich und zeitlich getrennte Zustände, sondern nur zwei Seiten, welche sich in dem moralischen Zustand jedes Menschen unterscheiben lassen; bas Gute, was jeder an sich hat, ist sein Himmel, das Böse, was er an sich hat, ist seine Hölle. Mit dieser Einsicht würde Lessing auch die Aufgabe der Theodicee gerade bei der Frage, welche Leibniz die größte Schwierigkeit machen mußte, bei der Frage nach dem moralischen Ucbel, besriedigender gelöst haben, als es jenem selbst möglich war. Wenn der Unterschied der Seligen und der Verdammten aus einem absoluten zu einem relativen gemacht wird, wenn Himmel und Hölle, wie dieß Lessing ausdrücklich verlangt, burch unendlich viele Zwischenstufen verbunden sind, so führt die Frage, wie

jich das Böse mit der Süte und Gerechtigkeit Gottes vertrage, auf die zurück: wie sich die Ungleichheit der moralischen Bollstommenheit damit vertrage; und auf diese Frage kann einem solchen, der sich in Leibniz' Weltanschauung eingelebt hat, die Antwort nicht schwer fallen. (Vgl. S. 172 ff.) Es ist dieß allerdings ein Hinausgehen über Leibniz, und Lessing ist nicht in seinem Rechte, weder wenn er den neutestamentlichen Schristen, noch wenn er Leibniz seine Deutung der ewigen Strafen als ihre eigentliche Meinung beilegt; aber es ist ein Hinausgehen, welches sich gegen den Buchstaben der leibnizischen Schristen auf den Geist des Systems berusen kann, welches durch seine eigenen Erundsätze gefordert ist.

Weiter entfernt sich Lessing von Leibniz durch jene pan= theistischen Ideen, deren Spuren uns schon in seiner früher (S. 353 f.) besprochenen Jugendschrift begegnet sind. Wir be= sipen von ihm eine kleine Abhandlung "über die Wirklichkeit der Dinge außer Gott", worin er auseinandersetzt, daß er sich da= von keinen Begriff machen könne. Denn der Begriff, welchen Gott von einem Ding habe, muffe alle Bestimmungen dieses Dinges, und somit auch alle die Bestimmungen enthalten, in denen die Wirklichkeit desselben bestehe; wenn aber dieses, so sei nichts in dem Ding, was nicht in dem göttlichen Begriff des= selben enthalten wäre, es habe mithin keine Wirklichkeit, welche von diesem Begriff verschieden wäre. Der Unterschied der Dinge von Gott werde aber damit nicht aufgehoben, ihr zufälliges Sein sei immer von einer anderen Art, als die nothwendige Wirklich= teit Gottes. In dem gleichen Sinn äußert sich auch die "Erziehung bes Menschengeschlechts" (§ 73. 75. X, 321 f.) Denn zu= nächst zwar sagt hier Lessing, indem er seine frühere Deutung der Dreieinigkeit wieder aufnimmt: Gott musse die vollständigste Vorstellung von sich selbst haben, d. i. eine Vorstellung, in der sich alles befinde, was in ihm selbst sei, die mithin auch an seiner

nothwendigen Wirklichkeit theilnehme, und dieses Bild Gottes sei das, was populär als der Sohn Gottes bezeichnet werde. weiteren wird aber dieser Sohn Gottes als der "selbständige Umfang aller seiner Vollkommenheiten" befinirt, gegen ben und in dem jede Unvollkommenheit des Einzelnen verschwinde; und diese Definition paßt weit eher auf die Welt, als auf die zweite Person der Trinität; denn nur die Welt ist das vollkommene Ganze, in dem die Unvollkommenheit des Einzelnen verschwindet. Hier haben wir daher nicht mehr, wie im "Christenthum der Vernunft," eine doppelte Darstellung der göttlichen Vollkommen= heit, eine einheitliche im Sohn und eine zertheilte in ber Welt, sondern die Welt selbst ist jenes Bild Gottes, welches entsteht, indem sich Gott seine Vollkommenheiten vorstellt, und weil sie nur durch dieses Vorstellen existirt, haben die Dinge keine Wirklichkeit außer Gott. Es ist dieß, wie bemerkt (S. 355), immer noch etwas anderes, als die Lehre Spinoza's, daß Gott die Substang ber Welt sei, aber es ist auch etwas anderes, als die leibnizische Behauptung, daß Gott die Monaden als für sich seiende, von ihm selbst substantiell verschiedene Wesen geschaffen habe.

Blieb aber Lessing hiebei stehen, ober gieng seine Uebereinsstimmung mit Spinoza noch weiter, als seine eigenen Schriften uns verrathen? Jacobi hat bekanntlich unmittelbar nach Lessing's Tode die Behauptung aufgestellt, der Berstorbene sei in seinen letzten Tagen ein entschiedener Spinozist gewesen. Den Beweisdafür sollten einige Gespräche liefern, welche er im Juli 1780 mit Lessing geführt hatte. Aber wenn wir auch die Treue seines Berichts (a. a. D. 51 ff.) nicht in Anspruch nehmen, und die unabsichtlichen Beränderungen, welche sich bei der Wiedergabe fremder Aeußerungen so leicht einschleichen, außer Rechnung lassen

<sup>1)</sup> Bgl. S. 345. f. Das nähere geben die Briefe über die Lehre des Spinoza in Jacobi's Werken IV, a.

wollen, beweist er boch lange nicht, was er beweisen soll. Denn für's erste darf man bei Lessing — wie schon Mendelssohn richtig exinnert hat — selbst wenn ce sich um gedruckte, noch viel mehr aber, wenn es sich um leicht hingeworfene mündliche Aeußerungen handelt, nie blos fragen, was er gesagt hat, sondern auch, in welchem Sinn er es gesagt hat; und gerade die auffallendsten von den Aeußerungen, auf die Jacobi sich beruft, verlieren da= durch ihre Beweiskraft. Lessing sagt: wenn er sich nach jemand nennen sollte, wüßte er keinen andern, als Spinoza. Aber hat er sich benn nach irgend einem Vorgänger nennen wollen? Er schraubt den übereifrigen Gegner Spinoza's mit der Aufforderung, sein Freund zu werden, es gebe ja boch keine andere Philosophic, als die seinige. Aber er will dieselbe Philosophie auch bei Leib= niz, selbst bei Hemsterhuis sinden, und er giebt schon dadurch hinreichend zu verstehen, daß das, was er hier Spinozismus uennt, etwas allgemeineres ist, als das System der spinozischen Ethik, daß er jede Ansicht darunter begreift, welche den einheit= lichen Zusammenhang ber Welt und die Gegenwart Gottes in der Welt festhält. Er erwiedert auf Jacobi's Bekenntniß, "Ich glaube eine verständige persönliche Ursache der Welt": "O desto besser! Da muß ich etwas ganz neues zu hören bekommen." Aber es gehörte ohne Zweifel die Eigenliche eines Jacobi bazu, um aus dieser Antwort die Fronie über das Pathos nicht her= auszuhören, mit dem er seinen Katechismusspruch vorgetragen hatte. Aus diesen und ähnlichen Aeußerungen kann man nicht mehr schließen, als daß Lessing in dem Manne, "von dem die Leute immer rebeten, wie von einem tobten Hunde", einen Philosophen von feltener Größe bewunderte, in seinem System eine bleibenbe Wahrheit ausgesprochen fand; in welchem Grad aber er selbst mit diesem System übereinstimmte, läßt sich aus ihnen nicht abnehmen.

Lessing geht aber allerbings weiter. Er bekennt sich zu bem

ếr xai mar (der Einheit alles Seins). Er erklart, die orthodoren Begriffe von der Gottheit seien nicht mehr für ihn, er könne sie nicht genießen. Er bezweifelt die "persönliche ertramundane Gottheit." Er konnte sich, wie Jacobi sagt, mit der Ibee eines persönlichen schlechterdings unendlichen Wesens, bas im unveränderlichen Genusse seiner allerhöchsten Vollkommenheit sei, nicht vertragen: "er verknüpfte mit derselben eine solche Bor= stellung von unendlicher Langerweile, daß ihm angst und weh dabei wurde." Er bezeichnet es als ein menschliches Vorurtheil, daß wir den Gedanken als das erste und vornehmste betrachten und aus ihm alles herleiten wollen: Ausdehnung, Bewegung, Gebanke seien offenbar in einer höheren Kraft gegründet, die noch lange nicht damit erschöpft sei. Aber doch enthalten alle diese Aussagen in der Hauptsache nichts, was nicht auch durch Lessing's Schriften bestätigt würde. Sie alle führen sich schließlich barauf zurück, daß wir uns Gott nicht als außerweltliches Wesen, und daß wir ihn uns nicht als eine der menschlichen ähnliche Persönlichkeit vorstellen sollen. Von diesen zwei Bestimmungen steht aber die erste für Lessing auch nach dem obenbemerkten außer Zweifel: wir haben ja gesehen, daß er der Welt ein eigenes, von dem göttlichen getrenntes Sein abspricht. für die zweite kann man sich aber nicht blos auf Jacobi berufen. Lessing selbst sagt in der Erziehung d. M. (§ 73): Gott könne unmöglich in dem Verstande Eins sein, in welchem endliche Dinge Eins sind, seine Einheit muffe eine transcendentale (die und bekannten Analogieen übersteigende) sein, welche eine Art von Mehrheit nicht ausschließe; wie sie dieß allerdings sein muß, wenn die ganze Welt in dem göttlichen Vorstellen enthalten ist und an ihm seine Wirklichkeit hat. Aber als ein vorstellendes Wesen, nicht als eine unpersönliche Kraft, wird die Gottheit hier doch dargestellt; und ebenso sagt Lessing über sie zu Jacobi (a. a. D. S. 61), was von einem unpersönlichen Wesen nun und

nimmermehr gesagt werden konnte: sie musse unendlich vortreff= licher sein, als jede ihrer Wirkungen, und so könne es auch eine Art des Genusses für sie geben, der nicht allein alle Begriffe übersteige, sondern völlig außer dem Begriff liege. Daß er dieses außer dem Begriff liegende zu begreifen, das Zusammensein der verschiedenen Bestimmungen, welche sich ihm über die Gottheit ergeben hatten, zu erklären vermöge, konnte Lessing natürlich uicht glauben; und so geschah es auch gewiß mit allem Vor= behalt, wenn er nach Jacobi die Gottheit, um sich von ihrer Persönlichkeit eine Vorstellung zu machen, als die Seele des All dachte, die, wie er annahm, sich von Zeit zu Zeit in sich zurückziehe und wieder ausdehne. Für seine eigentliche Meinung wird nur dieß gelten können, daß Gott nicht außer der Welt sei, sondern die Welt au seinem Deuken ihre Wirklichkeit habe; daß er selbstbewußte Jutelligenz, geistige Persönlichkeit sei; daß aber diese Persönlichkeit über jede Analogie des menschlichen Selbst= bewußtseins und über alle von ihm abstrahirten Begriffe schlecht= hin hinausliege. So unverkennbar sich aber Lessing durch diese Borstellungsweise Spinoza annähert, so ist boch immer noch zwischen seiner Gottesibee und der Spinoza's ein großer und tiefgreifender Unterschied. Erwägt man vollends, wie sehr jener Individualismus, den wir als einen Grundzug in Lessing's Denkweise kennen gelernt haben, bem innersten Geiste des Spinozismus widerstredt, wie wenig ein Spinoza die unendliche Fortdauer und Bervollkommnungsfähigkeit des Einzelnen hätte zugeben können, wie entschieden er bei jeder Gelegenheit jener Teleologie widerspricht, von der Lessing's Welt = und Geschichtsanschauung beherrscht wird, und wie er durch sein ganzes System genöthigt ist, ihr zu wider= sprechen, so wird man sich leicht überzeugen, um wieviel Lessing denn boch Leibniz näher steht, als Spinoza. Daß dieß aber in der letzten Zeit seines Lebens anders geworden sei, ist zwar an und für sich schon bei einem Manne, wie Lessing, ganz un= Beller, Gefdicte ber beutschen Philosophie.

glaublich; es widerstreitet aber auch dem Augenschein: es sindet ja zwischen den Neußerungen gegen Jacobi und Lessing's Schriften, sobald man die ersteren richtig auffaßt, gar kein sachlicher Gegensatz statt, und es ließe sich ein solcher auch nicht begreifen, da die Gespräche mit Jacobi genau in die gleiche Zeit fallen, wie die Herausgabe der Erziehung des Menschengeschlechts.

Man möchte nun vielleicht erwarten, daß Leffing seine philosophischen Ansichten vor allem auf dem Gebiete verwerthet haben werbe, welches in seiner vielseitigen Thätigkeit vielleicht die hervorragenbste Stelle einnimmt, dem der Kunsttheorie und der ästhetischen Kritik. Aber für eine unmittelbare Anwendung seiner Philosophie auf seine Aesthetik ist sowohl die eine als die andere zu unsystematisch. Jener fehlt es namentlich an den psychologis schen Untersuchungen, welche ber Aesthetik zur Grundlage dienen könnten; diese nimmt bei Lessing nicht die Gestalt einer allgemeinen Theorie an, sondern einzelne, die Aufgabe und die Behandlung einer bestimmten Kunstgattung betreffende Fragen geben ihm Veranlassung, jene Sätze auszusprechen, welche ihn zu einem Geschgeber auf dem Gebiete ber Kunst gemacht haben. Seine metaphysischen und seine ästhetischen Ansichten liegen allerdings, wie sich dieß von selbst versteht, nicht zusammenhangslos neben einander; aber ihr Zusammenhang liegt weniger in den einzelnen Bestimmungen, welche er von der Philosophie entlehnt und auf die Kunst übertragen hat, als in der ganzen Art, wie er seinen Gegenstand behandelt. Das wichtigste, was er als Aesthetiker von der Philosophie gelernt hat, besteht in denselben Stücken, welche Euripides, wie Lessing glaubt (Dramat. 49 St.), von Sokrates lernte, und welche wir überhaupt von den Philosophen lernen sollen: "auf unsere Empfindung aufmerksam sein; in allem die ebensten und kürzesten Wege der Natur ausforschen und lieben; jedes Ding nach seiner Absicht beurtheilen." Es ist mit Einem Wort jenes Aufklärungsstreben, in dem er sich zu-

nächst an Leibniz anschließt, welches ihn auch in seiner Kunst= fritik geleitet hat. Er will die Kunft über sich selbst aufklären, ihr zu beutlichen Begriffen über ihre Ziele und ihr Verfahren verhelfen. Die Deutlichkeit unserer Begriffe beruht aber auf der Unterscheidung der Dinge und ihrer Bestandtheile und halt mit ter Schärfe dieser Unterscheidung gleichen Schritt. Lessing geht taher vor allem darauf aus, der Vermischung des verschieden= artigen in der Kunst ein Ende zu machen, seber Kunstgattung ihre Aufgabe genau zu bestimmen, ihr Gebiet gegen alle benach= barten Gebiete scharf abzugrenzen. Er zeigt in ber Schrift: "Pope ein Metaphysiker", daß ein Dichter als Dichter kein Sy= stem machen könne und keines machen wolle: er stellt die Grenze zwischen Poesie und Philosophie fest. Er führt im Laokoon aus, daß der Gegenstand der Malerei Körper seien, der Gegenstand der Poesie Handlungen, daß es jene mit solchem zu thun habe, was im Raume neben einander ist, diese mit solchem, was in der Zeit aufeinanderfolgt, daß jene die Handlungen nur an= deutungsweise durch Körper nachahmen könne, diese die Körper nur andeutungsweise durch Handlungen, und er leitet hieraus die Regeln über die Behandlung der beiden Künste ab, welche fast durchaus heute noch gelten: er bestimmt die Grenze zwischen der bilbenden Kunst und der Dichtkunst. Er weist in der Dra= maturgie (88—95 St.) an der Hand des Aristoteles gegen Di= derot nach, daß es die Tragödie so gut, wie die Komödie, auch wenn sie ihre Helden aus der Geschichte entlehnt, doch nicht mit diesen einzelnen Personen, sondern mit allgemeinen Charakteren, und nicht mit den wirklichen Begriffen jener Personen, sondern mit dem zu thun habe, was Männern von ihrem Charafter über= haupt begegnen könne und musse: er bestimmt die Grenze zwischen Er bringt in seinen epochemachenben Er= Poesie und Geschichte. örterungen über die Tragödie barauf, daß das Drama nicht, wie die Fabel oder die moralische Erzählung überhaupt, einen all=

gemeinen moralischen Sat zur Anschauung bringen, sondern unsere Leidenschaften erregen und reinigen wolle; und daß ce die Tragödie hiebei nicht, wie die Komödie oder das Epos, auf Leidenschaften jeder Art, sondern nur auf Mitleid und Furcht abgesehen habe (ebb. 12. 35. 47 St.): er bestimmt die Grenze Und zwischen der Tragödie und den übrigen Dichtungsarten. als einen wahrhaft philosophischen Kopf bewährt er sich hiebei durch die Gründlichkeit, mit der er überall von der äußeren Form auf das Wesen der Sache, auf die eigenthümliche Abzweckung jeder Kunstgattung, auf die ihr zu Gebote stehenden Darstellunge= mittel und die durch beides bedingte Behandlung ihrer Gegenstände zurückgeht. In derselben tiefdringenden Weise behandelt er die Frage über die drei aristotelischen Einheiten (Dramat. 44—46 St.). Als das wesentliche, aus der Ratur des Drama's folgende, hält er nur die Einheit der Handlung fest, die des Orts und der Zeit dagegen erklärt er für etwas durch die eigenthümlichen Verhältnisse des griechischen Drama's bedingtes, und zur Einheit der Zeit verlangt er (gegen Boltaire), daß die bargestellten Begebenheiten nicht blos nach physischer, sondern auch nach moralischer Möglichkeit an Einem Tage geschehen konnten. Lessing geht bei diesen Untersuchungen allerdings nicht von einem bestimmten System aus; aber daß seine philosophischen Studien wesentlich dazu beitrugen, seinen Blick für dieselben zu schärfen, läßt sich nicht bezweifeln. Noch deutlicher tritt der Einfluß seiner philosophischen Denkart an einigen anderen Punkten hervor. Wenn er geradzu sagt: alle Gattungen der Poesie sollen uns bessern, und was jede am vollkommensten bessern könne, das sei ihre eigentliche Bestimmung, und wenn er in dieser Voraus: setzung auch die Reinigung des Mitleids und der Furcht, in welcher nach Aristoteles die eigenthümliche Wirkung der Tragodie besteht, irriger Weise von "der Verwandlung der Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten" erklärt (Dramat. St. 77. 78), jo

entspricht dieß ganz bem einseitig moralischen Staudpunkt der Aufklärungsperiode. Wenn er das bürgerliche Trauerspiel mit der Bemerkung (ebb. 14 St.) in Schutz nimmt: die Namen von kürsten und Helden tragen zur Rührung nichts bei, wir haben Mitleiden mit ihnen als mit Menschen, nicht als mit Königen, so werden wir darin die Denkweise einer Zeit erkennen, welche den Menschen nicht nach seiner äußeren Stellung, sondern nur nach seinem inneren Werthe beurtheilt wissen will; ebenso aber auch in dem weiteren Beisat: ein Staat sei ein viel zu abstrakter Gegenstand für unsere Empfindungen, jenen individualistischen Kosmopolitismus, den wir bei Lessing, wie bei der Mehrzahl seiner deutschen Zeitgenossen, getroffen haben. Besonders frucht= bar zeigt sich aber die leibnizische Philosophie für Lessing's An= nicht von der Kunst in einer Betrachtung, auf die er öfters Der Dichter, sagt er (Dramat. 34. 70. 79), iurnatommt. durfe uns Gestalten vorführen, die einer anderen als unserer Welt angehören, er dürfe aber auch andererseits nicht alles, was wirklich geschehen ist, nachahmen. Denn in der Wirklichkeit habe freilich alles seinen guten Grund in dem ewigen, unend= lichen Zusammenhang aller Dinge. Allein biesen Zusammen= hang können wir nicht übersehen; was in ihm Weisheit und Güte sei, das könne uns in den wenigen Gliebern, die der Dichter herausnehme, als blindes Geschick und Grausamkeit erscheinen. Es sei baher die Aufgabe der Kunst, aus diesen wenigen Gliedern ein Sanzes zu machen, das sich völlig runde, und für keine Schwierigkeit die Lösung außerhalb seines Planes zu suchen nothige; das Ganze dieses sterblichen Schöpfers solle ein Schat= tenriß von dem Ganzen des ewigen Schöpfers sein, solle uns an den Gedanken gewöhnen: wie sich in ihm alles zum Besten auf= lose, werbe es auch in jenem geschehen. Es ist dieß der Sache nach das gleiche, wie wenn unsere heutige Aesthetik verlangt, daß die Kunst uns im Endlichen das Unendliche, in der Er=

scheinung die Idee zur Anschauung bringe. Aber diese ideale Ansicht von der Aufgabe der Kunst knüpft sich hier durchaus an die seibnizische Lehre von der allgemeinen Harmonie und der Bollkommenheit des göttlichen Weltplans: der Dichter soll uns, wie Lessing will, im Theile die harmonische Vollkommenheit des Ganzen erkennbar machen.

Noch unmittelbarer und burchgreifender sehen wir Lessing's Ausicht über die Religion von seinen philosophischen Ueberzeugungen beherrscht. 1) Er hatte sich selbst ursprünglich dem Studium der Theologie gewidmet, und wenn er es auch als Fachstudium schon frühe aufgab, hatten ihn doch die theologischen Fragen fortwährend beschäftigt. Er las die Schriften der Freibenker und der Apologeten, er studirte in Breslau neben Spinoza auch die Kirchenväter, und er nahm diese Studien später in Wolfenbüttel wieder auf. Die Angriffe, benen er sich wegen ber Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente (s. o. S. 300) ausgesetzt fah, riefen dann nicht blos jene glänzenden Bertheidi= gungs= und Streitschriften hervor, in benen er seine Begner zurückschlug, einzelne berselben, wie den berufenen Hauptpastor Sötze, förmlich zermalmte, sondern sie wurden für ihn auch der Anlaß, seine Ansicht von der Religion und dem Christenthum genauer auseinanderzuseten und zu begründen. Lessing's schrift= stellerische Thätigkeit war in den letzten sechs Jahren seines Lebens biesen Verhandlungen fast ausschließlich gewibmet: aus ihnen ist das vollendetste und eigenartigste Erzeugniß seiner Muse, der Nathan, so wie er jetzt vorliegt, hervorgegangen; in den Ueberzeugungen, welche sich ihm zwar in der Hauptsache

<sup>1)</sup> M. vgl. zum folgenden meine Abhandlung: Leffing als Theolog, in Sybel's Histor. Beitschr. XXIII, 343 ff. Ich nehme den wesentlichen Inhalt und zum Theil auch die Worte dieser Abhandlung in die gegenwärtige Darstellung auf, indem ich mich im übrigen auf die dort gegebenen näheren Rachweisungen beziehe.

schon längst gebildet hatten, welche er aber doch jest erst in voller Reise darlegte, sindet seine ganze Weltanschauung nach mehr als Einer Seite hin ihren Abschluß.

Den Mittelpunkt aller dieser Erörterungen bildet bei Lessing die Unterscheidung zwischen der Religion als solcher und der Form, in welcher der religiöse Gehalt in einer bestimmten Zeit niedergelegt und fortgepflanzt wurde. Ihrem wahren Wesen nach fällt die Religion ihm zufolge mit der Sittlichkeit zusammen. In tiesem Sinn hatte er schon in den "Gedanken über die Herrn= huter" dem beschauenden Christenthum das ausübende als dasjenige entgegengestellt, worauf es allein ankomme, und aus diesem Gesichtspunkt hatte er Zinzendorf und seine Gemeinde in Schutz genommen. Auf demselben Standpunkt finden wir ihn aber auch noch in den Schriften aus seinen letten Jahren. Im "Teftament Johannis" führt er aus, daß es mit dem Christen= thum viel besser ausgesehen habe, so lange man für die Haupt= sache darin noch das Gebot der Liebe hielt, als jett, wo man die Dogmatik dafür halte. Anderswo (XI, b, 242) unterscheidet er zwischen der Religion Christi und der christlichen Religion. Jene ist die Religion, die Christus selbst als Mensch übte, die Religion der Frömmigkeit und der Menschenliebe; diese die Religion, welche Chriftus als übermenschliches Wesen verehrt. Jene ist vollkommen klar und für alle Menschen; diese ist so ungewiß und zweibentig, daß keine zwei Menschen darüber einig sind. In ihrem höchsten Glanze tritt aber biese Gesinnung aus bem Rathan, diesem poetischen Glaubensbekenntniß Lessing's, hervor. Wie hier ber Dichter Bekenner verschiebener Religionen, die sich anfangs mit dem ihnen anerzogenen Vorurtheil gegenüberstanden, sich am Ende als Mitglieder Einer Familie erkennen läßt, so liegt ber leitende Gebanke bes ganzen Stucks in dem Sate, daß tie durch ihr Bekenntniß getrennten in dem Gefühl ihrer Ver= wandtschaft als Menschen sich zusammenfinden; daß jeder Ein=

zelne auf unsere Achtung, jede besondere Religion auf unsere Anerkennung nur in dem Maß Anspruch habe, in welchem sich der Glaube durch jenes rein menschliche Gefühl und durch das ihm entsprechende Verhalten, durch Ergebenheit in Gott und un= bestochene, aufopfernde Menschenliebe bewährt. Der Nathan ist die dichterische Verherrlichung einer Denkweise, welche das gemeinsam menschliche für wichtiger hält, als das positive, die Sittlichkeit für wichtiger, als das Dogma, welche den Menschen nicht nach bem beurtheilt, was er glaubt, sonbern nach bem, was er ist und was er thut. Die eigentliche Bedeutung der Religion, ber bleibende Gehalt ihrer mannigfaltigen und wechselnden Formen, liegt nach Lessing ganz und gar in ihrer praktischen Wirkung, in ber Liebe zur Gottheit und zu ben Mitmenschen, die sie her= vorbringt. Der vollständige Inbegriff der natürlichen Religion, zu der jeder Mensch verbunden ist, besteht, wie er sagt (XI, b 247), barin, daß man einen Gott erkennt, sich die würdigsten Begriffe von ihm zu machen sucht, und auf diese Begriffe bei allen Gebanken und Handlungen Rücksicht nimmt.

Diese natürliche Religion würde nun an sich bei einem jeden die Sestalt annehmen, welche dem Maß seiner Seisteskräfte entsspräche; es wäre also Eine allgemeine Religion in den verschies densten individuellen Modisikationen. Wenn wir statt dessen eine Anzahl besonderer Religionen in der Welt sinden, so erklärt dieß Lessing aus dem Bedürsniß des menschlichen Semeinlebens: um den Nachtheilen vorzubeugen, welche die Verschiedenheit der Resligionen in dem Stande der bürgerlichen Vereinigung hervorsdrissen konnte, mußte man sich über gewisse Dinge und Beschissen der kristigken die Verständigen, und diesen conventionellen Dingen und Begriffen die gleiche Wichtigkeit und Nothwendigkeit beilegen, wie den natürlich erkannten Religionswahrheiten; man mußte aus der Naturreligion eine positives Recht gebaut hatte, und diese

positive Religion nußte sich ben Bebürfnissen und Sitten jebes Bolks anbequemen (XI, b, 244. X, 262). Die positive Reli= gion erhält nun ihre Sanktion burch ben Offenbarungs= glauben. In der näheren Erklärung dieses Glaubens bleibt nich aber Lessing nicht gleich. Einerseits sagt er, Wahrheiten, die jett bem gemeinsten Mann einleuchten, mussen einmal sehr unbegreiflich und baher unmittelbare Eingebung ber Gottheit ge= schienen haben (X, 30 vgl. 321); er leitet also den Glauben an den übernatstrlichen Ursprung gewisser Lehren, im Geift un= serer heutigen Religionsphilosophie, baraus ab, daß man sich ihres natürlichen Ursprungs aus der Vernunft nicht bewußt war. Andererseits stellt er aber die Sache auch wieder so dar, als ob die Stifter der positiven Religionen das neue, was sie zu der natürlichen Religion hinzufügten, mit bewußter Absicht für einc göttliche Offenbarung ausgegeben hätten, um ihm durch dieses Borgeben Anerkennung zu verschaffen (XI, b, 247 u. a. St.); und er scheint sich sogar zu dieser Annahme überwiegend hinzu= neigen, wie sie ja auch bei ber Aufklärung des 18. Jahrhunderts ganz allgemein war; mochte man nun jenes Vorgeben der Re= ligionsstifter mit den französischen und auch einzelnen englischen Freidenkern aus der eigennützigen Schlauheit von Pfaffen und Despoten, ober mochte man es mit den deutschen Aufklärern und der Mehrzahl der Engländer aus den wohlwollenden Absichten von Männern herleiten, welche sich ihrer höheren Auktorität zur Begründung ber Sittlichkeit und der bürgerlichen Ordnung bedienten.

Wie dem aber sein mag: das wesentliche und allein werthswille in den positiven Religionen kann immer nur das sein, was sie aus der Naturs und Vernunftreligion in sich aufgenommen haben. Alles andere sind Zuthaten, durch welche die Vernunftsreligion immer nur verlieren, nie gewinnen kann; Zuthaten, welche nur in der Unvollkommenheit der Menschen, in der Schwäche ihrer Erkenntniß, in den Bedürfnissen des bürgerlichen

Lebens ihren Grund haben. Nun war allerdings, diese Unvoll= kommenheit einmal vorausgesetzt, jenes positive nothwendig, und es war für jedes Volk das seinem Bedürfniß entsprechende noth= wendig; und insofern kann Lessing a. a. D. sagen: alle posi= tiven und geoffenbarten Religionen seien gleich wahr. aber auch umgekehrt: alle seien gleich falsch; weil nämlich in allen das wesentliche durch das conventionelle geschwächt und verbrängt werbe. Das positive in der Religion erscheint ihm, wie ber ganzen Aufklärung, als ein nothwendiges Uebel; wer es ent= behren kann, steht höher, als wer seiner bedarf, und wo es nicht zu entbehren ist, da soll es wenigstens möglichst unschädlich gemacht werden: "Die beste geoffenbarte oder positive Religion ist die, welche die wenigsten conventionellen Zusätze zur natürlichen Religion enthält, die guten Wirkungen der natürlichen Religion am wenigsten einschränkt." Nichts anderes spricht auch ber Nathan aus, in der bekannten Erzählung von den drei Rin-Denn den streitenden Brüdern wird hier gesagt, daß keiner von ihnen den ächten Ring habe, so lange sie sich selbst am meisten lieben; oder es wird, ohne Bild, den streitenden Religionen gesagt, daß keine von ihnen die wahre Religion sei, so lange sie auf ihre Besonderheit, auf das positive in ihr, den Hauptnachdruck legt, sondern jede nur in dem Falle, daß sie, und in dem Maße, wie sie in Gottergebenheit und Menschenliebe das gemeinsame Wesen aller Religion pflegt. Wir sehen deßhalb auch die Einsicht und die sittliche Höhe der handelnden Personen genau in dem Maße zunehmen, in dem sie sich von dem positiven ihrer Religion zu jenem gemeinsamen erheben, und in der Hauptperson seines Stücks führt uns der Dichter einen Mann vor, der zwar aus Anhänglichkeit gegen Volk und Familie an seiner väterlichen Religion festhält, der sich aber von allen Borurtheilen und hemmenden Einflüssen derselben vollkommen frei gemacht hat. Gerade von ihm aber hat Lessing (XI, b, 163)

jelbst bezeugt, Nathan's Gesinnung gegen alle positive Religion sei von jeher die seinige gewesen; und wenn sein ganzes Stück, wie er sagt, lehren soll, daß es nicht erst von gestern her unter allerlei Bolke Leute gegeben habe, die sich über alle positive Relission hinwegsetzten, und doch gute Leute waren, so hat er das Mustersbild eines solchen Mannes in Nathan mit einer Liebe geschildert, die uns zeigt, daß er in ihm sein eigenstes Ideal darstellt, daß er ihm das beste, was er hat und weiß, in den Rund geslegt hat.

Mit diesen Grundsätzen konnte sich nun Lessing felbstver= ständlich in den theologischen Bewegungen und Streitigkeiten seiner Zeit nur auf die Seite des entschiedenen Fortschritts, der unumwundenen und rücksichtslosen Kritik stellen. Daher die Freude, mit der er das Werk eines Reimarus begrüßte, der Eifer, mit dem er es bekannt machte und vertheidigte. Findet er auch an manchen von seinen Behauptungen etwas zu milbern ober zu berichtigen, urtheilt er auch über die biblischen Männer und Schriftsteller weniger schroff und einseitig als jener: in der Haupt= sache ist er mit seiner Ansicht über die Glaubwürdigkeit der Er= zählungen, die Haltbarkeit der Lehren und den moralischen Cha= rakter ber Handlungen, an benen Reimarus Anstoß genommen hatte, einverstanden, und da und dort verstärkt er noch seine Einwürfe. Er selbst nennt in einem Briefe an Mendelssohn das orthodore System "das abscheulichste Gebäude von Unsinn." Aber tropbem kann Lessing die Art, wie dieses System von den Aufgeklärten behandelt zu werden pflegte, nicht unbedingt gut= Die Sicherheit, mit der die Aufklärung darüber ab= sprach, forberte seine Kritik heraus; die historische Gerechtigkeit schien ihm zu verlangen, daß man seinen Motiven genauer nach= sorsche, daß man in dieser, wie in jeder geschichtlich bedeutenden Erscheinung das wahre und berechtigte aufsuche; und wenn er auch die überlieferten Glaubenssätze mit seinen eigenen Begriffen

nicht mehr zu vereinigen wußte, war er boch überzeugt, daß irgend etwas in ihnen liegen musse, was ihnen für ihre Zeit ihren Werth gab, irgend eine Wahrheit, welche, "obschon mehr dunkel empfunden, als klar erkannt" (IX, 170), barauf bringen kounte. In dieser Ueberzeugung haben wir ihn bereits Dogmen in Schutz nehmen hören, an welchen die gleichzeitige Aufklärung den äußersten Austoß nahm, wie die Lehren von der Dreieinigkeit und den ewigen Strafen; die er aber freilich beide umbeuten mußte, um sie mit seiner eigenen Ansicht in Einklang zu bringen. ') Aehnlich nimmt er sich in der Erziehung des Menschengeschlechts (§ 74 f.) auch der Lehren von der Erbsünde und der stellvertretenden Genugthuung an. Jene soll besagen, daß ber Mensch auf der ersten und niedrigsten Stufe seiner Menschheit nicht so Herr seiner Handlungen sei, um moralischen Gesetzen folgen zu können; diese, daß Gott tropbem dem Menschen in Rücksicht auf seinen Sohn (b. h. auf die Vollkommenheit des Weltganzen; vgl. S. 365) lieber moralische Gesetze geben und seine Uebertretungen verzeihen, als ihm jene Gesetze Aber Lessing's eigene Stellung zum kirchlichen Dogma wird durch die Anerkennung, die er ihm vom geschichtlichen Standpunkt aus zollt, nicht verändert. Er giebt zu, daß es in einer bestimmten Zeit seinen Werth hatte, daß auch eine bleibende Wahrheit in ihm einen, allerbings unvollkommenen, Ausbruck gefunden habe. Aber er ist deßhalb nicht blind gegen den Abstand zwischen seiner eigenen Denkweise und berjenigen, aus ber die kirchlichen Dogmen hervorgiengen. Er für seine Person kann dieselben entbehren, und so, wie sie sind, kann er sie sich nicht aneignen. Seine Anerkennung bes orthodoren Systems, als einer geschichtlichen Erscheinung, darf nicht mit einem Bekennt: niß zu diesem System verwechselt, die eigene philosophische Ueber-

<sup>1)</sup> Bgl. S. 353, 364 f.

zeugung mit dem, was zur historischen Erkenntniß fremder lleber= zeugungen gehört, nicht vermischt werden.

Eben dieser Bermischung machten sich aber, mit Ausnahme ron Reimarus, fast alle die schuldig, welche seit Wolff die Philo= sophie auf die Theologie angewandt hatten. Sie ließen weder den kirchlichen Lehrbestimmungen noch den philosophischen Ergebnissen ihr Recht widerfahren: jene wurden so lange umgeändert und gebeutet, bis sie sich mit der Philosophie des Theologen, diese wurden so lange abgeschwächt und beschränkt, bis sie sich mit der Dogmatik des Philosophen vertrugen. Selbst die orthodoresten unter den Theologen seiner Zeit machten hievon, wie Effing glaubte, keine Ausnahme. Ihm nun war eine solche Bermengung des ungleichartigen seiner innersten Natur nach zu= wider. Sie widersprach von Hause aus der Klarheit und Ent= schiedenheit seines Wesens, der Schärfe und Sauberkeit seines Denkens, die ihn überall auf Unterscheidung, auf genaue Begrenzung und Reinhaltung ber verschiedenen Gebiete bringen hieß. Er fand diese "schielende, hinkende, sich selber ungleiche Ortho= dorie so ectel, so widerstehend, so aufstoßend" (X, 28). Er "ver= achtete (XII, 469) die Orthodoren, aber er verachtete "die neumodischen Geistlichen noch mehr, die Theologen (sagt er) viel zu wenig und Philosophen lange nicht genug sind." Er wollte die natürliche Religion für sich haben und die positive für sich, jede in ihrer Reinheit; von dem "vernünftigen Chriftenthum" da= gegen, welches beibes zugleich sein wollte, urtheilt er, es sei nur schabe, daß man so eigentlich nicht wisse, weder wo ihm die Ver= nunft, noch wo ihm das Christenthum sitze (IX, 409). Und nicht blos ungenießbarer erschien ihm diese neumodische Theologie im Bergleich mit der altorthodoxen, sondern auch gefährlicher. Die Orthodoren, sagt er, waren leicht zu widerlegen. brachten alles gegen sich auf, was Vernunft haben wollte und hatte." Einen weit schlimmeren Stand hat man denen gegen= über, "welche bie Vernunft erheben und einschläfern, indem sie die Widersacher der Offenbarung als Widersacher des gesunden Menschenverstandes verschreien. Sie bestechen alles, was Vernunft haben will und nicht hat, und unter dem Vorwand, uns zu vernünftigen Christen zu machen, machen sie uns zu bochst unvernünftigen Philosophen." (X, 18. XII, 485.) Lessing seiner= seits will gerade den umgekehrten Weg einschlagen. Philosophie und die positive Theologie zu vermengen, will er sie möglichst streng auseinanderhalten; statt diese durch jene zu mildern und zu verbessern, will er sie in ihrer Gigenthumlichkeit so lange bewahrt wissen, bis alle Welt ihrer überdrüssig geworten ist, und eine wirklich vernunftmäßige Glaubensform an ihre Stelle treten kann. Er will, wie er sagt (X, 294), die Lichter fortbrennen lassen, bis die Sonne aufgeht; ober wie er seinem Bruder derb genug schreibt (XII, 485): er will das unreine Wasser der alten Orthodoxie nicht weggießen, um das Kind dafür in der Mistjauche der neuen zu baden. Auf eine Neform der Theologie hat auch er es abgeschen; aber auf eine viel durchgreifendere, als die Aufklärer gewöhnlichen Schlages; und so lange diese durchgreifende Umgestaltung der theologischen Begriffe noch nicht möglich ist, will er lieber das alte System unverändert stehen lassen, als es durch ein solches ersetzen, das von seinen wescutlichen Mängeln keinen verbessert, wohl aber den weiteren, und in Lessing's Augen unverzeihlichen, ber Halbheit und Inconsequenz hinzufügt.

Statt dieser falschen Vermittlung zwischen der Philosophie und der Religion sucht Lessing eine solche, die jeder von beiden ihr Necht läßt. Die Religion soll weder mit wissenschaftlichen Sätzen vermischt, noch zur Beschränkung des wissenschaftlichen Denkens gemißbraucht, sondern auf daszenige Gebiet zurückzesührt werden, auf dem sie in keine Collision mit der Philosophie komnnen wird. Wir sollen vom Außenwerk der Religion auf ihr

inneres Wesen, vom Theoretischen auf's Praktische, von ber Dog= matik auf die Moral zurückgehen. Nicht blos die kirchliche Theo= logie, sondern auch die biblischen Schriften sollen und können der Kritik ruckhaltslos preisgegeben werden: "der Buchstabe ist nicht der Geist, und die Bibel ist nicht die Religion." Christenthum war, ebe Evangelisten und Apostel geschrieben hatten; es hat sich ursprünglich nicht durch Schristen, sondern durch mündliche Mittheilung verbreitet, und es hat Jahrhunderte lang seine dogmatische Norm nicht in der Schrift, sondern in dem mundlich fortgepflanzten Glaubensbekenntniß gefunden. Dic Schrift ist ja aber auch, wie Lessing seinem Fragmentisten un= bedingt zugiebt, gar nicht so beschaffen, wie sie als die alleinige und unfehlbare Quelle unseres Glaubens beschaffen sein müßte; und selbst wenn sie es ware, konnte ihr Werth und ihre Geltung boch immer nur nach ihrer inneren Wahrheit beurtheilt werden: "Die Religion ist nicht wahr, weil die Evangelisten und Apostel sie lehrten, sondern sie lehrten sie, weil sie wahr ist; alle schriftlichen Ueberlieferungen können ihr keine innere Wahrheit geben, wenn sie keine hat." Die geschichtlichen Beweise gewähren immer nur Wahrscheinlichkeit, nicht jene absolute Gewißheit, deren der religiöse Glaube bedarf. Die geschichtlichen Zeugnisse beziehen sich nur auf Thatsachen; in der Religion bagegen handelt es sich um unsere theologischen und moralischen Be= griffe. Von dieser inneren Wahrheit der Religion soll sich der Theolog durch Beweisführung überzeugen, dem einfachen Christen genügt hiefür die Erfahrung von ihren sittlichen Wirkungen: jenem wird sie burch seine Vernunft verbürgt, diesem durch sein Gefühl; aber weder der eine noch der andere schöpft seinen Glau= ben aus der Geschichte. "Zufällige Geschichtswahrheiten können der Beweis von nothwendigen Vernunftwahrheiten nie werden. "1)

<sup>1)</sup> Die Belcge zu dem obigen giebt meine schon erwähnte Abhand- lung. S. 368 ff.

In der Vernunftwahrheit allein liegt der wesentliche Inhalt jeder Religion; alle positiven Religionen sind nur die Form, in der dieser Inhalt gewissen Zeiten und Völkern zum Bewußtsein kommt; ebendeßhalb aber ist er selbst an keine von ihnen schlecht hin gebunden, das letzte Ziel der religiösen Entwicklung ist vielmehr dieses, daß man sich jenes Inhalts in seiner Reinheit, und unabhängig von allem positiven, bewußt werde.

Unter diesem Gesichtspunkt wird die Religionsgeschichte in der "Erzichung des Menschengeschlechts" betrachtet. Das Thema dieser Abhandlung bildet die Geschichte der göttlichen Offenbarung; ober eigentlich gesprochen: die Geschichte ber religiösen Entwicklung, so weit sich diese in der Form des jüdischen und des christlichen Offenbarungsglaubens vollzogen hat. Lessing erkennt in dieser Entwicklung einen stufenweisen Fortgang nach einem bestimmten Ziel hin; er führt sie, wie alles, auf die höchste Bernunft als ihre lette Ursache zurück; und er betrachtet demnach die Offenbarung, ober das, was er Offenbarung nennt, als eine Beranstaltung der Gottheit zur sittlichen und religiösen Ausbildung der Menschen, als eine göttliche Erziehung des Menschengeschlechts. Aus dem Begriff der Erziehung wird ihr Gang und Charakter erklärt. So lange ber Mensch unmundig ist, bedarf er der Erziehung; so lange es die Menschheit ist, bedarf sie der Offenbarung (d. h. des Offenbarungsglaubens). Die Erziehung giebt dem Menschen nichts, was er nicht auch aus sich selbst haben könnte; sie giebt ihm dieses nur geschwinder und leichter. So giebt auch die Offenbarung dem Menschengeschlecht nichts, auf was seine Vernunft sich selbst überlassen nicht auch kommen würde; sie giebt ihm dieß nur früher. Das heißt in Lessing's Sinn: die Offenbarung ist nichts anderes, als die erste Gestalt, welche die religiöse Entwicklung der Menschheit annimmt, der Glaube, welcher die Ergebnisse der späteren Einsicht vorwegnimmt. Jede Entwicklung ist aber eine allmähliche. Auch die

religiöse Entwicklung kann sich diesem Gesetz nicht entziehen; ober in der Sprache unserer Abhandlung: die Offenbarung muß, wie jete Erziehung, einen bestimmten Stufengang einhalten und sich auf jeder Stufe der Fassungskraft des Zöglings anschließen. Diese stand nun bei bem israelitischen Bolk anfangs sehr niedrig: es war ein rohes, verwildertes Volk; seine Religion konnte baher zunächst nur eine unvollkommene sein. Es hatte ursprünglich weder den richtigen Begriff von der Einheit Gottes noch den Glauben an eine Fortbauer nach dem Tode. Erst nach dem Eril erhielt es von den Persern den strengeren Monotheismus, dem sein Gott nicht blos der mächtigste neben andern, sondern der einzige Gott ist; noch später von den Griechen in Aegypten den Unsterblichkeitsglauben. Gine zweite, höhere Stufe der reli= giösen Entwicklung bilbet das Christenthum. Als seinen eigen= thumlichen Vorzug bezeichnet Lessing dieses, daß Christus der erste zuverlässige praktische Lehrer der Unsterblichkeit der Seele geworden sei; sucht aber auch in den anderen Lehren, mit denen, wie er sagt, diese Eine große Lehre Christi von seinen Jüngern versetzt wurde, Wahrheiten nachzuweisen, zu deren Aufsuchung sie der Bernunft einen Anstoß geben sollten (vgl. S. 353. 380). Lessing schließt sich mit diesen Sätzen theilweise an Leibniz an (s. o. S. 184 f.). Auch ber Begriff der Entwicklung war ihm zunächst durch die leibnizische Philosophie nahe gelegt; das Leben jeder einzelnen Seele wird ja hier als eine fortwährenbe Entwicklung zu immer höherer Vollkommenheit betrachtet. Aber was Leibniz nur von dem Individuum ausgesagt hat, das wendet er, zu= nächst im religiösen Gebiet, auf den geschichtlichen Gesammtverlauf an, und er spricht damit einen Gedanken aus, welcher weit über den Gesichtskreis der gewöhnlichen Aufklärung jener Zeit hinausgeht, und welcher sich in der Folge namentlich für die hegel'sche Religions = und Geschichtsphilosophie höchst fruchtbar erwiesen hat.

Ist aber die Stufe, welche das religiöse Leben im Christen= thum erreicht hat, die letzte und höchste, oder wird auch sie noch überschritten werden? Lessing kann nur das letztere annehmen. Auch das Christenthum kann als positive Religion von den Mängeln aller positiven Religion nicht frei sein; auch die neutesta= mentlichen Schriften sind nur eines von den Elementarbüchern, wenn auch im Vergleich mit den alttestamentlichen das zweite bessere Elementarbuch bes Menschengeschlechts. "Jedes Elementar= buch ist aber nur für ein gewisses Alter: es soll bem Berstand des Schülers zur Selbständigkeit verhelfen und dadurch sich selbst entbehrlich machen. Die Erziehung hat ihr Ziel: bei bem Geschlechte nicht weniger, als bei dem Einzelnen; was erzogen wird, wird zu etwas erzogen. Daß die Menschheit dieses Ziel nie erreiche, dieß zu benken, nennt Lessing eine Lästerung. giöse Entwicklung der Menschheit muß am Ende zu einer Stufe hinführen, auf welcher sie die zweifelhaften Stützen eines Offenbarungsglaubens entbehren, ihre Aufgabe rein und selbständig lösen kann. Und worin anders kann diese höchste Entwicklungsstufe bestehen, als darin, daß die sittliche Wirkung, in welcher das Wesen der Religion liegt, rein heraustritt, daß nichts außer ihr von der Religion erwartet, das Gute ohne alle Nebenrücksichten gewollt wird? Kein anderes ist denn auch Lessing's Ibeal. Wenn der Mensch sich von einer besseren Zukunft zwar vollkommen überzeugt fühlt, aber von dieser Zukunft Beweggründe für sein Handeln zu erborgen nicht mehr nöthig hat; wenn er das Gute thut, weil es das Gute ist, nicht weil willkührliche Belohnungen barauf gesetzt sind: bann, erklärt er, ist sie ba, bie Zeit der Vollendung, die Zeit des "ewigen Evangeliums." Die Elementarbücher bes neuen Bundes haben ihren Dienst gethan, das Menschengeschlecht ist in das Zeitalter der männlichen Reise eingetreten, der Offenbarungsglaube muß der reinen Vernunftreligion ben Plat raumen.

In diesem Ausblick auf die Zukunft hat Lessing nicht allein seiner religiösen Ueberzeugung, sondern auch seinem Verhältniß zu der Aufklärung seiner Zeit einen höchst bezeichnenden Ausdruck gegeben. Wir erkennen den Sohn des Aufklärungsjahr= hunderts in der Sehnsucht, mit der er sich von jedem positiven zum reinen Vernunftglauben hinwendet. Wir erkennen aber auch die Reinigung und Vertiefung der Ideen, von welchen die Auf= klärung beherrscht war, in dem Inhalt, den er seiner Vernunft= religion giebt. Sie soll mit der Sittlichkeit schlechthin zusammen= fallen, wie ja die Aufklärung überhaupt darauf ausgeht, die Moral an die Stelle des Dogma's, das Handeln an die Stelle des Glaubens zu setzen. Aber diese Moral ist bei Lessing so rein und so streng, wie bei keinem andern von den Vertretern der deutschen Aufklärung. Da ist nichts von jener eudämonisti= ichen Begründung der Sittenlehre, von der selbst ein Mendels= sehn sich nicht ganz frei macht; nichts von jener Subjektivität, der mit der Aussicht auf eine unendliche Fortdauer ihr Alles Gegen diese "Eigennützigkeit des menschlichen geraubt wäre. Herzens" sträubt sich Lessing's reine, sittlich gesunde Natur. Er zweifelt ja nicht im geringsten an einem Fortleben nach bem Tobe. Aber er will nicht, daß diefer Glaube zum sittlichen Beweggrund gemacht, daß die uneigennützige Freude am Guten durch die Rück= sicht auf Lohn und Strafe entweiht werde. Die Zeit der Voll= endung ist für ihn dann erst erschienen, das Menschengeschlecht hat dann erst seine "völlige Aufklärung" erlangt, wenn es die "Reinigkeit des Herzens" gewonnen hat, die Tugend um ihrer selbst willen zu lieben. Lessing ragt so auch hier, wie überall, über sein Zeitalter hinaus, während er zugleich mitten darin steht: er ist der Heros der Aufklärung und er ist ebendeßhalb weit mehr, als nur dieses.

Jenes Evangelium der reinen Moral, dessen Vorläufer Lessing war, hat Kant verkündigt.

## Zweiter Abschnitt.

## Fon Kant bis auf die Gegenwart.

## Einleitung.

Während die philosophische Entwicklung in Deutschland den bisher besprochenen Verlauf nahm, war sie auch in England und Frankreich nicht still gestanden.') In die gleichen Jahre, in benen Leibniz ber Begründer einer deutschen Philosophie wurde, fällt John Locke's (1632—1704) folgenreiche wissenschaftliche Thatigkeit. Im Gegensatz zum Platonismus und Cartesianismus kehrte Locke zu Baco's empiristischen Grundsätzen zurück. die einzige Quelle unserer Borstellungen erklärte er die Wahr= nehmung, theils die der äußeren Sinne, die "Sensation", theils bie bes inneren Sinns, bes Selbstbewußtseins, bie "Reflexion". Er begründete diese Behauptung durch eingehende und in der Hauptsache entscheidende Widerlegung der Lehre von den angeborenen Ibcen. Er suchte zu zeigen, wie aus den einfachen, durch die Wahrnehmung gelieferten Vorstellungen die verschiedenen Arten zusammengesetzter Vorstellungen entstehen. Er untersuchte endlich die Frage nach der Wahrheit unserer Vorstellungen, und

<sup>1)</sup> Es ist hievon schon S. 304 f. gesprochen worden; wir mussen aber das, was dort nur kurz angedeutet werden konnte, jest etwas genauer in's Auge fassen.

er kam hiebei zu dem Ergebniß: die höchste Gewißheit komme dem intuitiven Erkennen, ober den Aussagen unseres Selbst= bewußtseins zu, welche uns unmittelbar von unserem eigenen Da= sein, dem Inhalt und der Uebereinstimmung oder Richtüberein= stimmung unserer Ideen, Nachricht geben; eine Gewißheit zweiten Grades dem mittelbaren oder demonstrativen, die geringste dem sensitiven Erkennen. Durch Demonstration kommen wir, wie er glaubt, nicht allein zur Kenntniß der moralischen und mathema= tischen Wahrheiten, sonbern auf bemselben Wege überzeugen wir uns auch von dem Dasein und den Eigenschaften Gottes, indem wir von uns und unserem Dasein auf die Ursache desselben zu= ruckschließen. Die sensitive Erkenntniß ist diejenige, welche uns von dem Dasein und der Beschaffenheit der Außenwelt unterrichtet. Auch sie ist, wie Locke bemerkt, immer noch mit einer unwiderleglichen Festigkeit der Ueberzeugung verbunden, auch sie hat noch wissenschaftliche Sicherheit; wogegen alle anderweitigen, auf keinem der angezeigten drei Wege entstandenen Annahmen cine Sache bes Glaubens ober der Meinung sind und höchstens auf Wahrscheinlichkeit Anspruch haben. Doch findet Locke auch hier eine Unterscheidung nothwendig, welche in der Folge sehr wichtig geworden ist. Er bemerkt nämlich, daß nur ein Theil ber Borstellungen, welche uns die Sensation liefert, uns ein Bild von der objektiven Beschaffenheit der Dinge gebe, andere dagegen nur eine bestimmte Wirkung ber Dinge auf unsere Sinne bezeichnen. Die Borstellungen ber ersten Klasse nennt er primäre, die der zweiten secundare Ideen; zu jenen rechnet er z. B. die Ibee ber Ausbehnung, zu biefen die der Farbe. — Neben diefen erkenntnißtheoretischen Untersuchungen sind es besonders Locke's politische Grundsätze, auf benen seine geschichtliche Stellung und sein großer, bis heute noch fortwirkenber Einfluß beruht. Locke hat nicht blos den politischen Standpunkt seiner Parthei, die Grundsätze des englischen Constitutionalismus, zuerst in der Form

einer allgemeinen Theorie ausgesprochen, sondern er eröffnet übers haupt die Reihe derjenigen Staatslehrer, welche den Staat ausschließlich unter den Gesichtspunkt eines Vertrags stellen, und den Zweck dieses Vertrags in dem Schutz der jedem Einzelnen von Natur zustehenden Rechte finden.

An Locke schloß sich nun in der englischen und in der französischen Philosophie eine doppelte Reihe von bedeutenden missenschaftlichen Erscheinungen an. In England wurden Locke's erkenntnißtheoretische Untersuchungen in eigenthümlicher Weise weiter geführt und gleichzeitig durch eine eifrige Beschäftigung mit der Moralphilosophic ergänzt. Wenn Locke die Sinnesempfindungen unbedenklich von der Einwirkung körperlicher Gegenstände außer uns hergeleitet, und wenigstens einen Theil jener Empfindungen für ein treues Abbild der Dinge gehalten hatte, fand Berkelen (1684-1753), daß wir zu dieser Annahme kein Recht haben. Was uns in der Erfahrung gegeben ist, das sind, wie er ausführt, nicht die Dinge selbst, sondern nur unsere Vorstellungen von den Dingen. Diese Vorstellungen müssen nun allerdings eine von uns selbst verschiedene Urfache haben; sonst würden sie nicht so lebhaft, unwiderstehlich und regelmäßig auftreten. Aber daß diese Ursache eine körperliche sei, kann Berkelen nicht glauben. Alle unsere Vorstellungen über die Eigenschaften der Körper drücken in Wahrheit, wie er bemerkt, nichts aus, als Empfin= dungen, die wir haben; was ja hinsichtlich der meisten auch schon Locke anerkannt hatte. Und wie sollte benn auch, fügt er mit Malebranche bei, ein Körper auf den Geist wirken? Nur ein Beist, und nur der unendliche, allmächtige Beist, kann es sein, welcher die Vorstellungen in uns hervorbringt, die wir von Dingen außer uns herleiten. Wenn aber dieses, so haben wir überhaupt keinen Grund, eine Körperwelt anzunehmen: die Körper sind bloße Erscheinungen, ihr Sein besteht darin, daß sie vor gestellt werden, und den Eigenschaften, die man ihnen beilegt,

entspricht in der Wirklichkeit nichts, als gewisse Empsindungen des vorstellenden Subjekts. Nur die geistigen Wesen dilben die wirkliche Welt; alles andere existirt blos als Idee in jenen, und das, was swir wirkliche Dinge nennen, unterscheidet sich von bloßen Phantasiedildern nur dadurch, daß diese von uns selbst bervorgebracht, jene von dem Urheber der Natur den Sinnen eingeprägt werden, und daß deßhalb die letzteren ungleich regelsmäßiger, lebhafter und beständiger sind, als die andern.

Aehnliche Ansichten trug um dieselbe Zeit Arthur Collier An Berkeley's Bebenken gegen die Realität der Körperwelt schloß sich dann weiter der Skepticismus David Hume's (1711—1776) an. In der Erfahrung sind uns, wie Hume ausführt, ursprünglich nur die einzelnen Empfindungen ber Sen= sation und Resterion, die sinnlichen Gindrucke, die "Impressionen" gegeben. Wenn wir aus biefen unseren Empfindungen Gegen= stände, aus unseren Vorstellungen Dinge machen, welche unab= hängig von unserer Vorstellung existiren sollen, so geschieht bieß nur in Folge eines Schlusses von der Wirkung auf die Ursache. Bir empfangen gewiffe Eindrucke regelmäßig in einer beftimmten Ordnung; wir bemerken, daß sich eine Anschauung nach einiger Zeit unverändert ober mit solchen Beränderungen wiederholt, wie wir sie sonst stetig erfolgen sehen; wir sinden in uns selbst eine Reihe von Vorstellungen in der Art verbunden, daß wir sehr leicht von der einen zur andern übergehen können; und wir schließen aus bem allem, daß ben Eindrücken, die wir erhalten, beharrliche Substrate zu Grunde liegen, und daß ebenso wir selbst, als eine und dieselbe mit sich ibentische Persönlichkeit, das jortbauernde Subjekt unserer wechselnden Vorstellungen bilden. Dazu haben wir aber, wie Hume glaubt, kein Recht. Die Er= fahrung zeigt uns immer nur die Aufeinanderfolge gewisser Ein= drude, aber nicht ihren Zusammenhang: sie lehrt uns wohl, daß diese Eindrücke sich bisher immer gefolgt sind, aber sie verbürgt

uns nicht, daß sie sich immer folgen werden. Nur wir selbst sind es, die jenen Zusammenhang herstellen, und was uns dazu bestimmt, ist nicht unsere Vernunft, sondern unsere Ginbildungstraft. Wenn wir gewisse Eindrucke empfangen, erwarten wir auch alle biejenigen, welche bisher auf dieselben gefolgt sind, und wir setzen beghalb einen realen Zusammenhang zwischen beiden voraus. Wenn spätere Einbrücke ben früheren ununterscheidbar ähnlich sind, halten wir beide für identisch, wir nehmen an, sie rühren von einem und demselben Objekt her. Ebenso halten wir unsere Vorstellungen für Modisikationen eines und desselben Subjekts lediglich beghalb, weil wir den Uebergang von der einen zu der andern sehr leicht machen; und wir setzen wohl auch dieses Subjekt als einfache Substanz ben körperlichen Dingen entgegen, so wenig sich auch die Mannigfaltigkeit der Gedanken mit dieser Einfachheit vertragen will. Wir haben so allerdings eine natürliche Neigung, die Eristenz von Dingen außer uns und die Iden= tität unserer eigenen Person vorauszuseten; aber die Vernunft giebt uns bazu keine Befugniß: jene Voraussetzung ist für uns eine Sache bes Glaubens, nicht des Wissens, und so wenig wir uns auch dieses Glaubens erwehren können, so wenig lassen sich andererseits die Zweifel unterdrücken, die immer wieder gegen seine Richtigkeit auftauchen.

Die wissenschaftliche Widerlegung dieser Stepsis ist den englischen Philosophen des 18. Jahrhunderts nicht gelungen. Diejenigen, welche sie versuchten, ein Thomas Reid (1710—1796) und seine Nachfolger, die Männer der sog. schottischen Schule, zogen sich einfach auf den Standpunkt zurück, welchen auch Hume für's praktische Leben übrig gelassen, dem er aber keine wissenschaftliche Geltung zuerkannt hatte, den Standpunkt des unmittelbaren Bewußtseins, des Glaubens. Der Prüsstein für alle unsere Annahmen soll in gewissen uns angeborenen-Grundsätzen liegen, von deren Wahrheit der "gemeine" ober "gesunde Wenschen-

verstand" uns überzeugt. Auf biese Art konnte man bann mit dem Zweifel schnell fertig werden: wenn man für einen Satz keinen ausreichenden Beweis zu finden wußte, brauchte man ihn blos für eine Aussage bes gesunden Menschenverstands zu erklären. Ein Rant ist aber freilich der Meinung: es sei zwar eine große Gabe des Himmels, einen geraden Menschenverstand zu besitzen. Aber man muffe ihn durch Thaten beweisen, durch das überlegte und vernünftige, was man denke und sage, nicht aber daburch, daß man sich auf ihn als ein Orakel berufe, wenn man nichts fluges zu seiner Rechtfertigung vorzubringen wisse; andernfalls könne es der schaalste Schwätzer mit dem gründlichsten Kopf auf= nehmen. Hume, fügt er bei, habe auf einen gesunden Verstand ohne Zweifel ebensowohl Anspruch machen können, als Beattic (ein Schüler von Reib), "und noch überbem auf das, was dieser gewiß nicht besaß, nämlich eine kritische Bernunft, die den ge= meinen Berstand in Schranken halt." 1)

Reben den Untersuchungen, welche sich an Locke's Erkenntnißtheorie anschloßen, treten in der englischen Philosophie des 18. Jahrhunderts besonders die moralisch-psychologischen Erörterungen hervor, von deren Einsluß auf die gleichzeitige deutsche Philosophie uns auch im disherigen schon zahlreiche Beweise vorgekommen sind; wogegen die "Physikotheologie" eines Derham und Clarte's natürliche Theologie, so viel sie auch gelesen und nachgeahmt wurden, doch in der Sache nichts neues und eigenthümliches brachten. Die Hauptsrage ist dabei die nach der allgemeinsten Norm unseres Handelns, dem obersten Moralprincip; und um dieses zu sinden, hält man sich theils an die Natur der Gegenstände, auf die gehandelt wird, theils und hauptsächlich an die Natur des Menschen als des handelnden Subjekts. Das erstere thut der ebengenannte Samuel Clarke (1675—1729) und

<sup>1)</sup> Prolegomenen zu jeder fünft. Metaph. Borr.

ähnlich William Wollaston (1659—1724), wenn jener das Moralprincip in der "Angemessenheit" unserer Handlungen sindet, dieser in ihrer "Wahrheit"; denn beide wollen damit nichts an= beres bezeichnen, als die Uebereinstimmung berselben mit ber Natur der Dinge, auf die sie sich beziehen. Schon Wollaston verbindet aber damit die Forderung, daß wir auch unserer eigenen Natur gemäß, d. h. vernunftgemäß, handeln; und da uns nun das glücklich macht, was unserer Natur gemäß ist, kann er auch die Glückseit als Zweck unserer Handlungen bezeichnen. Ausschließlicher und entschiedener gehen andere für die Bestimmung der praktischen Aufgaben von der Beobachtung der menschlichen Natur aus; ähnlich wie Locke für die Bestimmung der theoretis schen Aufgaben von berselben ausgegangen war. In erster Linie ist hier Anton Ashlen Cooper, Graf v. Shaftesbury (1671—1713) als der Mann zu nennen, welcher der englischen Moralphilosophie bis auf unsere Zeit herab ihren Weg vor= gezeichnet hat. Dieser geistreiche und freisinnige, von den Anschauungen bes klassischen Alterthums genährte, in vielseitigem Weltverkehr gebildete Mann geht in seiner ganzen Lebensanschauung darauf aus, der Sittlichkeit ihre selbständige Bedeutung, und namentlich ihre Unabhängigkeit von der Theologie, badurch zu sichern, daß er sie auf die realen Gigenschaften und Bedürf= nisse ber menschlichen Natur gründet. Sein leitenber Gebanke ist die Einheit der sittlichen Pflicht und des natürlichen Triebs. Was unsern natürlichen Neigungen entspricht, das dient zu unserem Glück, ist ein Gut; was ihnen widerspricht, ist ein Uebel. Diese Neigungen sind nun doppelter Art: sie gehen theils auf das allgemeine, theils auf unser eigenes Wohl, sind theils ge= meinnützige, wohlwollende und gesellige, theils selbstische. sind berechtigt, und nur in ihrem harmonischen Verhältniß besteht die Glückseligkeit; aber die gemeinnützigen Neigungen haben größeren Werth und gewähren höheren Genuß. Die Aufgabe

des Menschen ist cs, unter angemessener Berücksichtigung bes eigenen Wohls für das Ganze zu leben; das vollkommenste Werk seiner sittlichen Thätigkeit ist ein harmonisches Gemeinleben, die edelste Frucht derselben ist der Sinn für Freundschaft und die Liebe zum Baterland. Fragen wir aber, wie wir das richtige Berhältniß zwischen unseren Neigungen finden sollen, so verweist uns Shaftesbury auf den allen Menschen angeborenen morali= iden Sinn, der jedoch durch Bildung zur Kunst, zum moralischen Geschmack, erhoben werben soll. Diese Gebanken führte bann Hutcheson (1694-1747) weiter aus. Von Shaftesbury unter= scheidet er sich hauptsächlich baburch, daß er von den blinden und vorübergehenden Trieben, oder den Leidenschaften, die dauernden und ruhigen, durch die Vorstellung des Guten vermittelten Nei= gungen unterscheidet; beide theilt er mit jenem in die selbstischen und die wohlwollenden, und bezeichnet es nun als eine Forderung bes uns angeborenen moralischen Gefühls, nur den Neigungen, nicht den Leidenschaften, und nur den wohlwollenden, nicht den selbstischen Neigungen zu folgen. Auf das moralische Gefühl geht auch Hume zurück; auch er sucht die Triebfedern alles Handelns in den natürlichen Neigungen oder den Leidenschaften, und die Beweggründe des sittlichen Handelns in dem Wohlgefallen oder Mißfallen, welches bei der Betrachtung einer Handlung ent= steht. Was unseren Neigungen Befriedigung gewährt, das be= trachten wir als ein Gut, das erscheint uns als nüplich; wer das Gemeinnützige thut, den nennen wir tugendhaft. Daß aber das Gemeinnützige unser Wohlgefallen hervorruft, dieß beruht, wie Hume bemerkt, auf der Sympathie, auf der Leichtigkeit, mit der wir uns in fremde Zustände versetzen. An diese Theorie schließt sich Abam Smith (1723—1790), der berühmte National= ökonom, an, wenn er die letzte Quelle der Sittlichkeit in der Sympathie findet, und nicht allein die geselligen Tugenden, son= dern auch das Maßhalten in der Befriedigung der selbstischen

Neigungen aus ihr ableitet: wir versetzen uns, wie er glaubt, bei der moralischen Beurtheilung unserer Handlungen auf den Standpunkt, aus dem andere, und vor allem die Gottheit, sie beurtheilen würden, und eben darin besteht das Gewissen. Ein= facher verfahren die Philosophen der schottischen Schule auch hier: der gesunde Menschenverstand und der angeborene moralische Sinn belehrt, wie sie sagen, einen jeden über das, was er zu thun Wiewohl aber diese Sätze von ihnen im ausbrücklichen Widerspruch gegen Locke und Hume aufgestellt werden, liegen sie doch gleichfalls innerhalb der Richtung, von der sich die englische Philosophic seit Locke beherrscht zeigt. Es ist die innere Ersahrung, die Selbstbeobachtung, von der sie ausgeht; mag man nun bei den Aussagen des unmittelbaren Selbstbewußtseins als einem letten stehen bleiben, wie die Schotten, ober mag man sie selbst wieder in der gründlicheren Weise eines Locke und Hume, Shaftesburn und Smith, zergliebern und sie aus ihren Elementen zu erklären versuchen.

Einen anderen Weg nahm die französische Philosophie des 18. Jahrhunderts; aber auch sie gieng von Locke aus. Nachdem zuerst Boltaire die Ausmerksamkeit seiner Landsleute auf diesen Philosophen gelenkt hatte '), unternahm es Condillac (1715—1780), seine Theoric zu verbessern und ihr die, wie er glaubte, ihren allgemeinsten Grundsätzen allein entsprechende Sestalt zu geben. Wenn Locke in der Sensation und Resserion zwei gleich ursprüngliche Quellen von Ideen erkannt hatte, so will Condillac nur die erste derselben als solche gelten lassen, da wir ja soust doch wieder zu einem uns angeborenen Vorstellungsinhalt, zu angeborenen Ideen kämen. Er sucht demnach zu zeigen, wie alle

<sup>1)</sup> Das nähere über Boltaire's philosophische Ansichten und sein Berhältniß zu Lode und Newton sindet man jest in der lichtvollsten Zusammenstellung bei Strauß Boltaire (1870) S. 223 ff. vgl. 47. 94.

unsere Geistesthätigkeiten, nicht blos die Wahrnehmung und Erinnerung, sondern auch das Selbstbewußtsein und das Denken, die Gefühle und die Willensakte, aus der sinnlichen Empfindung hervorgehen; und er hat durch diese Untersuchungen die Psycho= logie mit vielen treffenden Beobachtungen und Bemerkungen be= reichert. Als das sicherste Wissen und als der Masstab für jedes andere Erkennen erscheint baber hier die äußere Beobachtung, und als der einzige naturgemäße Bestimmungsgrund das . Gefühl der Lust und der Unlust. Aber so wenig Condillac deßhalb eine Moral der Selbstsucht lehrt, ebensowenig thut er auch schon den Schritt vom Sensualismus zum Materialismus, und selbst theo= logische Lehren, die sich mit einem consequenten Empirismus schlechterbings nicht vertragen, läßt er stehen. Eine ähnliche Stel= lung nahm Bonnet (s. o. S. 305) ein. Weiter gieng Hel= vetius (1715—1771), welcher Condillac's Standpunkt haupt= sächlich nach der praktischen Seite hin ausführte. Bei ihm hat der Sensualismus, in dem er sich an Condillac anschließt, schon eine unverkennbare Neigung zum Materialismus; und wenn er ben eigentlichen Grund aller Geistesthätigkeit in unsern Leiben= schaften und unsern natürlichen Bedürfnissen findet, so ist ihm die Wurzel aller Leidenschaften, der Grundtrieb der menschlichen Ratur, die Selbstliebe ober das Interesse. Die Selbstliebe ist der einzige wirkliche und naturgemäße, und daher auch der einzige berechtigte Beweggrund unseres Handelns; die Aufgabe der Moral ist nicht die Bekämpfung, sondern die richtige Leitung des In= teresse's: es kann nicht verlangt werden, daß der Mensch interesse= los handle, benn dieß ist unmöglich, sondern nur, daß er sein Interesse in der Art verfolge, durch welche das Gemeinwohl am meisten gefördert wird. Hiefür ist aber die Grundbedingung eine solche Gestaltung des öffentlichen Lebens, die jeder gemeinnützigen Thätigkeit ihren Lohn sichert. Je weniger Helvetius diese Be= dingung in dem damaligen Frankreich erfüllt fand, um so nach=

brücklicher wendet er sich gegen den politischen und den mit ihm verbündeten geistlichen Despotismus, um so schärfer lauten aber auch seine Urtheile über die Religion, der er die Berantwortlicksteit für diese Uebel großentheils zuschiebt.

Noch stärker tritt biese Denkweise bei einem Lamettric, einem Diderot und Holbach hervor. Der erste von diesen Minnern (1709—1751) ist einer von den kecksten, aber auch einer von den oberflächlichsten Vertretern des Materialismus, ten er mit verletzender Ostentation vortrug und zur Rechtfertigung der Behauptung verwandte, daß ber Sinnengenuß der einzige Lebens: zweck sei. Diberot (1713—1784), ber berühmte Herausgeber ber Encyklopädic, kam von Locke und Shaftesbury aus mehr und mehr zu einem hylozoistischen Pantheismus, der alle Erscheinungen rein physikalisch aus der Verbindung und Trennung der lebenbigen Moleculen, der allein ursprünglichen Wesen, erklärt, und eines Gottes dazu nicht bedarf; aber in der Moral widerspricht er nicht allein Lamettrie, sondern auch Helvetius, so vielkach er auch mit dem letteren theils in den Grundgebanken theils in ihrer Anwendung auf Staat und Kirche übereinstimmt: er will zwar Tugenden und Fehler auf natürliche Dispositionen zurückführen und die Leidenschaften als unentbehrliche Triebfedern bes Handelns betrachtet wissen, aber zugleich erklärt er, der Gute sei als solcher, und ganz abgesehen von Belohnungen und Strafen, glucklich, der Bose unglücklich, und er läßt sich in dieser Ueberzeugung auch durch die Ungleichheit der äußeren Schicksale nicht stören. Die vollständigste Darstellung der französischen Aufklärung und ihres Materialismus ist aber bas "System ber Natur" (1770). Der Verfasser dieses Werkes, der lange unbekannt war, und noch vieler anderer Schriften ist der Deutschfranzose Dictrich v. Holbach (1723-1789), welcher in enger Verbindung mit Diderot stand und einen von den Mittelpunkten der Freis benker in dem damaligen Paris bildete. Der Zweck aller Philo-

in sephie ist dieser Darstellung zufolge das Glück der Menschen. Dieses Glück hat aber keinen gefährlicheren Feind, als die Bor= urtheile; und das eingreifendste von allen Vorurtheilen ist die Meinung, daß es in der Welt noch etwas anderes gebe, als die Materie und die Bewegung. In Wahrheit besteht alles aus den Atomen, die nach inneren Gesetzen sich bewegen; aus ihrer Wechsel= .. wirkung entsteht jener Zusammenhang der Dinge, der mit unab= änderlicher Nothwendigkeit alles bestimmt. Auch der Mensch ist nur ein Theil dieses Zusammenhangs; ein Wahnglaube ist es, wenn er einer Seele zuschreibt, was nur ein Erzeugniß seiner Gehirnthätigkeit ist, wenn er dieser Seele Freiheit und Unsterb= lichkeit beilegt, wenn er über die Natur, die einzige reale Ursache der Dinge, eine Gottheit stellt. Aus diesem Wahn sind bann weiter alle jene verberblichen Irrthümer entsprungen, welche zu= erft in guter Absicht von Staatsmannern, in der Folge für die schlechtesten Zwecke von Priestern und Despoten ausgebeutet und genährt wurden. Befreien wir uns von denselben, so werden wir die einzige naturgemäße Triebseder unserer Handlungen in unserem Interesse erkennen. Unserem wahren Interesse eutspricht aber nur die Tugend: nicht blos, weil sie allein uns die Achtung, die Liebe und die Unterstützung anderer Menschen verbürgt, son= dern noch unmittelbarer deßhalb, weil wir selbst nur dann glücks lich sind, wenn wir andere glücklich machen, weil unsere innere Zufriedenheit mit der Beherrschung unserer Leidenschaften, der Erfüllung unserer Pflichten gleichen Schritt halt. Der Materia= lismus nimmt baher hier burchaus die Wendung auf's praktische Berhalten, und nur hierin liegt auch sein ursprüngliches Motiv. Um naturwissenschaftliche Forschung ist es seinen Vertretern nur zum kleinsten Theile zu thun; die materialistische Weltansicht ist für sie nur das Mittel, um sich von den Vorurtheilen zu be= freien, welche dem Glücke des Einzelnen und der Gesellschaft im Beg stehen.

In diesem Aufklärungsstreben berührt sich nun auch J. J. Rousseau (1712—1778) mit den bisher besprochenen Philo= sophen, die er an weitreichendem Einfluß wohl noch übertrifft. Die Grundstimmung, welche sich burch die Schriften dieses merkwürdigen Mannes hindurchzieht, ist die Klage über die Unnatür= lichkeit aller sittlichen und geselligen Zustände, ber leitende Gedanke derselben ist die Forberung der Rückkehr zur Natur. sollen uns in unserem Erkennen von der Vermittlung zur Un= mittelbarkeit, von der Reflexion zum Gefühl, von den abstrakten Ideen zur Einzelempfindung hinwenden; in unscrem Leben von der Bildung, welche den Streit der Neigungen und die Ungleichheit unter den Menschen erzeugt hat, zu dem Stande der Un= schuld, in welchem der Selbsterhaltungstrieb und die Sympathie noch in natürlicher Harmonie waren; in der Erzichung vom pädagogischen Zwang zur ungestörten natürlichen Entwicklung; im Staate von den Vorrechten zu der angeborenen Freiheit und Gleichheit, von der Herrschaft Einzelner zur Selbstregierung des souveräuen Volkes; in der Religion von der positiven zu der Naturreligion, welche sich in dem deistischen Glauben an Gett, Freiheit und Unsterblichkeit zusammenfaßt. Die theoretische Welt= ansicht Rousseau's steht allerdings mit der eines Diderot und Holbach im ausgesprochenen Gegensat; aber in seinen praktischen Zielen trifft er mit ihnen zusammen, und wenn die ganze Aufklärung jener Zeit von dem Herkommen auf die Natur, von der Ueberlieferung auf die Vernunft zurückgehen will, so hat kein anderer diese Forderung lauter erhoben und folgerichtiger durch= Die übrigen wenden sich mit ber Bilbung ihres Jahrhunderts gegen die Traditionen der Vorzeit; Rousseau sehnt sich auch aus dieser Bildung zum reinen Naturzustand zurück. Daß freilich diese Sehnsucht selbst nur ein Erzeugniß der Ueberbildung, der vermeintliche Naturzustand nur eine Fiktion war, davon hatte weder Rousseau noch seine Zeitgenossen ein Bewußtsein.

Wir haben nun schon früher gesehen, wie vielfach biese englische und französische Aufklärung auf die beutsche eingewirkt Aber doch hatte diese Einwirkung bis dahin zu keiner grundsätlichen Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen wissen= schaftlichen Standpunkten geführt. Das Ergebniß war vielmehr nur dieses gewesen, daß die herrschende leibniz-wolffische Philosophie mit mancherlei Elementen versetzt wurde, die ihr zwar ursprünglich fremd waren, aber boch in ihr selbst Anknüpfungspunkte fanden; daß die psychologische Beobachtung, der schon Wolff's empirische Psychologie ein geräumiges Feld eröffnet hatte, noch weiter ausgebehnt, die Zerglieberung der geistigen Vorgänge mit größerer Schärfe und Feinheit vorgenommen, die metaphysi= schen Untersuchungen bagegen vernachläßigt und die wissenschaft= liche Consequenz einem Eklekticismus geopfert wurde, der bald genug mit der bequemen Berufung auf den gesunden Menschen= verstand ober das unmittelbare Gefühl jeder gründlichen Unter= suchung aus dem Wege zu gehen wußte; daß endlich die Moral, auf welche das philosophische Interesse sich immer ausschließlicher concentrirte, fast allgemein als eine Glückfeligkeitslehre ohne stren= gere wissenschaftliche Haltung behandelt, und auch die Theologie ganz in den Dienst dieses Glückseligkeitsstrebens gezogen wurde. Dieser Zustand der philosophischen Bestrebungen ließ nun allerdings das Bedürfniß erkennen, über die wolffische Philosophie hinaus= zukommen und sie durch die Ergebnisse der ausländischen Wissen= schaft zu ergänzen. Indem ferner das Interesse sich von der Naturforschung und der Metaphysik zur Psychologie und Moral hinwandte, indem die Philosophie von der Selbstbeobachtung aus= gehen und zur Glückseligkeit hinführen wollte, war der Mensch als der Gegenstand, das menschliche Selbstbewußtsein als der Ort bezeichnet, mit bessen Untersuchung sich die Philosophie vor allem andern zu beschäftigen habe. Aber keiner von den Männern, die wir bisher kennen gelerut haben, hatte eine tiefere Durchforschung

dieses Gebiets unternommen, und keiner von ihnen hatte erkannt, daß alle Versuche zur Fortbildung und Ergänzung der leibniz= wolffischen Philosophie einer haltbaren Grundlage entbehrten, so lange nicht die entscheibenden Fragen nach dem Ursprung unserer Vorstellungen gründlicher als bisher untersucht waren, und der Beitrag festgestellt war, welchen einerseits die objektiven Eindruck, andererseits die Selbstthätigkeit des vorstellenden Subjekts für ihre Bildung leisten. Eben diese Frage ist es nun, durch beren Beant= wortung Kant eine neue Spoche in der Geschichte der Philosophie eröffnete. Er wiberlegte die bisherigen Standpunkte, indem er jeben burch die andern ergänzte und sie zu einem neuen fort-Wenn der leibniz-wolffische Rationalismus alle unsere Ueberzeugungen auf die Vernunft gründen wollte, so gab ihm Kant zu bebenken, daß die Vernunft ihren Stoff nur der Erfahrung entnehmen könne, daß aller Vernunftgebrauch nur Bearbeitung dieses erfahrungsmäßigen Stoffes, und baher auf basjenige Gebiet beschränkt sei, welches Gegenstand der Erfahrung Wenn der Empirismus die Erfahrung für die werden kann. einzige Quelle unserer Vorstellungen und für den Maßstab ihrer Wahrheit erklärte, wies ihm Kant nach, daß die Erfahrung selbst nur burch unsere geistige Thätigkeit und nach den Gesetzen dieser Thätigkeit zu Stande komme, daß sie uns daher die Dinge nie so zeige, wie sie an sich selbst beschäffen sind, sondern immer nur so, wie sie uns, nach den subjektiven Bedingungen unseres Vor= stellens, erscheinen. Je vollständiger er aber hiemit den mensch= lichen Geist in seinem Erkennen auf die Erscheinungswelt beschränkte, um so ausschließlicher knüpfte er seine Verbindung mit der übersinnlichen Welt an das sittliche Wollen. Der Mensch bestimmt bei ihm durch die Gesetze seines Vorstellens die Form der Erscheinung, wie sie uns als Gegenstand der Erfahrung gegeben ist, und er findet in den Geschen seines Handelns die Spur bessen, was der Erscheinung als das ideale Wesen der

Dinge zu Grunde liegt. Wenn die deutsche Philosophic bei Leibniz Spiritualismus gewesen war, aber schon in Wolff diesen Charakter wieder verloren hatte, so wird sie durch Kant zum Jdealismus: er läugnet zwar weder die Dinge außer uns noch die Gottheit über uns, aber er behauptet, daß wir unmittelbar nur von uns selbst etwas wissen können, von jenen dagegen nur in den Formen unseres Vorstellens und nur soweit, als der Inhalt unseres Schstbewußtseins auf sie hinweist.

Dieser Idealismus entwickelt sich nun nach Kant in einer Reihe bedeutender, rasch aufeinanderfolgender Systeme. Trat ihm auch von Anfang an die Glaubensphilosophie Jacobi's und seiner Freunde entgegen, so konnte sie ihm doch schon deßhalb uicht wirklich Einhalt thun, weil sie die Wahrheiten, welche ihr Kant in einen subjektiven Schein aufzulösen schien, nicht begriff= lich, durch allgemein gültige Gründe, zu beweisen, sondern nur auf das Gefühl und das unmittelbare Bewußtsein, also wieder nur auf die subjektive Ueberzeugung, zu gründen wußte. Während vielmehr Kant noch, im letzten Jahrzehend seines Lebens, mit der Anwendung seiner Grundsätze auf die einzelnen Theile des philo= sophischen Systems beschäftigt war, zog bereits Fichte aus den= selben die Folgerung eines unbeschränkten subjektiven Ibealismus, welcher die ganze objektive Welt für ein Erzeugniß des unend= lichen Ich, einen bloßen Widerschein des Bewußtseins erklärte. Bei Schelling wurde dieser subjektive Idealismus zum objektiven: an die Stelle des absoluten Ich trat das Absolute schlecht= weg, ober die absolute Ibentität, das unendliche Wesen, welches an sich selbst weber Subjekt noch Objekt, weber Geist noch Natur ist, aber in seiner Erscheinung beibe, als die wesentlichen, sich gegenseitig ergänzenden Formen seiner Offenbarung, hervorbringt. Hegel unternahm es, diese Offenbarung des Absoluten in ihrer Vollständigkeit logisch zu begreifen, das Universum als Erschei= nung der Idee von Einem Punkt aus dialektisch zu construiren.

Andere, zum Theil hervorragende Männer, die wir aber boch als Philosophen den eben Genannten weber an systematischer Folgerichtigkeit noch an weitgreifenbem Einfluß gleichstellen können, nahmen neben und zwischen ihnen ihre Stellung, ohne sich inbessen von der allgemeinen Grundlage des deutschen Idealismus zu entfernen. Dagegen erhob Herbart nicht allein gegen die ganze nachkantische Philosophie Einsprache, sondern er gieng auch über Kant selbst zu der älteren Metaphysik zurück, welche allerdings in seinen Händen eine sehr wesentliche Umgestaltung erfuhr. Aber so wenig es einem ber idealistischen Systeme gelungen war, seine Herrschaft auf die Dauer zu behaupten, so wenig gelang es der herbartischen Philosophie, sich an ihre Stelle zu setzen; und so zeigen die letzten Jahrzehende im ganzen eine Unsicherheit und einen Streit der philosophischen Bestrebungen in Deutschland, welche zu dem übermäßigen Selbstvertrauen der unmittelbar vorangehenden Zeit einen starken Contrast bilbet. Ich wende mich zunächst zu dem Manne, von welchem biese ganze Entwicklungsreihe ausgeht.

## I. Immanuel Kant.

## 1. Kant's Leben und Schriften; seine philosophische Entwicklung und sein Standpunkt.

Immanuel Kant wurde den 22. April 1724 in Königsberg geboren. Sein Vater war ein Sattler, dessen Vorsahren aus Schottland eingewandert waren; er starb, als der Sohn eben am Ende seiner Universitätszeit angelangt war. Kant's Eltern hielten sich zu der Parthei der Pietisten, und so lag denn auch seine Erziehung in der Richtung einer offenbarungsglaubigen, dogs

matisch beschränkten, aber boch vorzugsweise dem praktischen Christenthum zugewandten Frömmigkeit; in bemselben Sinn wurde die Lehranstalt, auf der er zugleich mit dem berühmten Philologen David Ruhnken seine Gymnasialstubien machte, von ihrem wür= digen und um Kant hochverdienten Vorstand, dem Professor Schultz, einem orthodoxen Wolffianer, geleitet. Er selbst hat aus ber Schule des Pietismus den sittlichen Ernst und die strenge Gewissenhaftigkeit, von der diese Denkweise erfüllt war, in das spätere Leben mit herübergenommen, von ihrer Engherzigkeit ba= gegen und ihren bogmatischen Voraussetzungen sich, wie es scheint, ohne tiefergehende innere Kämpfe befreit. Nach dem Wunsche sciner Eltern studirte er (1740—1746) in seiner Baterstadt Theologie; hat er aber auch dieses Fach nicht vernachläßigt, so zog ihn boch die Mathematik und Philosophie ungleich mehr an. Sein Lehrer in diesen Wissenschaften war Martin Knupen (geft. 1751), ein achtungswerther Gelehrter aus der wolffischen Schule, welcher sich durch einige philosophische Schriften bekannt gemacht hat; auch in Newton's Naturlehre ist er durch ihn ein= geführt worden. Nach Beendigung seiner Universitätsstudien lebte Kant neun Jahre lang als Hauslehrer, erst bei einem Prediger, bann in zwei abeligen Familien; und man wird annehmen dür= fen, daß er während dieses Zeitraums nicht blos wissenschaftlich fortgearbeitet, sondern sich auch jene gesellschaftliche Bildung angeeignet hat, die ihn später auszeichnete. Erst 1755, in seinem 32. Lebensjahr, habilitirte er sich als Privatbocent der Philoso= phic in Königsberg. Seine Vorlesungen machten einen ungewöhn= lichen Eindruck, seine Schriften verschafften ihm bald in steigendem Raße die Anerkennung der Gelehrten; aber die Umstände waren ihm, theilweise in Folge des siebenjährigen Kriegs, so ungunstig, daß er über zehn Jahre warten mußte, bis er es zu einer ersten, höchst bescheidenen, Anstellung als Bibliothekar, und weitere vier Jahre, bis er es (im März 1770) zur ordentlichen Professur

brachte. 1) Er war eben im Begriff gewesen, einem Ruf nach Erlangen zu folgen; von jetzt an blieb er aber Königsberg treu, so verlockend auch die Aussichten sein mochten, die sich ihm an= berswo eröffneten. Hier schuf er in ber stillen Zurückgezogenheit des Gelehrten jene Werke, welche in dem Zustand der Philosophic eine Revolution herbeiführen und der Wissenschaft eines Jahrhunderts ihre Bahn vorzeichnen sollten. In der strengsten Regelmäßigkeit seiner Tagesordnung lebte er seinem Lehrberuf und seiner wissenschaftlichen Arbeit; wegen der schlichten Biederkeit, der auspruchslosen Gediegenheit seines Charatters, der Liebends würdigkeit und Feinheit seines Benehmens allgemein verehrt und geliebt. Unverheirathet, wie Leibniz, suchte er seine Erholung im gemüthlichen Verkehr mit Freunden, die er sich mehr aus dem Stand der Geschäftsleute als der Gelehrten auswählte. Die letten Jahre seines Lebens wurden erst durch die Verdrießlichkeiten getrübt, mit welchen ber Glaubenseifer bes Ministers Wöllner und seiner Genossen auch ihn nicht verschonte; in der Folge durch cine fühlbare Abnahme seiner Körper= und Geisteskräfte, die am Ende in völligen Stumpffinn übergieng. Lebensmübe entschlief er den 12. Februar 1804; seine akademische Thätigkeit hatte er schon seit 1797 aufgegeben.

Als Philosoph gieng Kant zunächst von Leibniz und Wolff aus, an die seine Lehrer, ein Schultz und Knutzen, sich hielten. Er selbst galt Jahrzehende lang für einen Wolffianer, und er legte auch seinen Vorlesungen selbst später noch geraume Zeit die Lehrbücher eines Wolff, Eberhard, Baumeister, Meier und Baumgarten zu Grunde. Aber der Seist der Kritik, das Bedürsniß selbständiger Prüfung, spricht sich von Ansang an in der Stellung aus, die er zu seinen Vorgängern einnahm; und wenn

<sup>1)</sup> Sein Gehalt betrug 400 Thlr. und wurde ihm unter der Regierung Friedrich Wilhelms II, als er schon ein Wann von europäischem Ruf war, auf 620 Thlr. erhöht.

ihm die englische Philosophie erft im Laufe der Zeit zur Befreiung von Wolff's Dogmatismus ihre Unterstützung geliehen hat, trug er boch auch vorher schon in seinem lebhaften natur= wiffenschaftlichen Interesse, seiner umfassenden Naturkenntniß, seinem Studium Newtons, nach Fischers treffender Wahrnehmung 1), das Element in sich, dessen philosophischer Ausdruck Locke's Empirismns gewesen war. Er war so von Hause aus nicht blos zum Schüler, sondern zum Kritiker des leibniz-wolffi= schen Systems angelegt. Aber seine ganze Entwicklung vollzog sich nur allmählich. Er ergriff die Gedanken, durch welche er in der Geschichte der Philosophie Spoche gemacht hat, nicht in dem raschen Aufschwung einer kühnen, der methodischen Erkennt= niß stürmisch voraneilenden Genialität; sondern in langsamer und gebuldiger Arbeit, Schritt für Schritt vordringend, eroberte sein tiefgründiger Geist sich ben Boben, auf dem er seinen Neubau errichten wollte. Erst nachdem er sich durch die bisherige Philosophie durchgearbeitet hatte, konnte er es unternehmen, etwas neues an ihre Stelle zu setzen.

Für den Ernst und sür das Talent, mit dem sich Kant dieser Ausgade unterzog, legt schon die erste Schrift, durch die er sich, unmittelbar nach dem Schlusse seines Universitätsstudiums, in die gelehrte Welt einführte<sup>2</sup>), ein glänzendes Zeugniß ab. Der nächste Zweck dieser Schrift ist die Untersuchung der Streitsstage, welche damals eben sehr lebhaft verhandelt wurde, ob die Größe der bewegenden Kraft mit Descartes dem Produkt aus der Masse in die Geschwindigkeit, oder mit Leibniz (s. o. S. 127) dem Produkt aus der Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit gleichzusetzen sei. Kant kommt nach einer eingehenden Prüfung der mathematischen, physikalischen und metaphysischen Gründe,

<sup>1)</sup> Gesch. b. neuern Phil. III, 126.

<sup>2)</sup> Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräftc u. s. w. 1747.

bie von der einen und der anderen Seite in's Feld geführt wor= den waren, zu dem Ergebniß, daß keiner von beiden Theilen unbedingt Recht habe, sondern jeder nur unter gewissen Bedingungen und für gewisse Arten der Bewegung. Wenn die Fortdauer der Bewegung eines Körpers auf der Gegenwart der äußeren Ursache beruht, die sie hervorgebracht hat, wenn m. a. W. die Kraft desselben eine todte Kraft ist, so gilt, wie er glaubt, für die Bestimmung ihrer Größe der cartesianische Maßstab; bagegen gilt ber leibnizische, wenn die Bewegung des Kör= pers aus einer lebendigen Kraft entspringt, d. h. wenn sich die Fortbauer desselben, wie beim freien Fall, aus ber innern Bestrebung des bewegten Körpers erklärt; wenn endlich eine Bewegung theilweise aus einer tobten und theilweise aus einer lebendigen Kraft abzuleiten ist, so wird je nach dem Grade, in dem dieses ober jeues stattfindet, der eine oder der andere auf sie anzuwenden sein. Diese Unterscheidung läßt sich nun allerdings schwerlich durchführen, Kant's Lösungsversuch erscheint daher nicht genügend. Auch im einzelnen läßt sich gegen seine Ausführungen da und dort etwas einwenden. Aber er zeigt in der Behandlung seines Gegenstandes eine solche Reife des Denkens, und er tritt den großen wissenschaftlichen Auktoritäten, bei aller Bescheidenheit des Anfängers, mit einem so unabhängigen Urtheil und einem so gediegenen, rein auf die Sache gerichteten Sinn entgegen, daß uns diese Leistung eines breiundzwanzigjährigen jungen Mannes mit der höchsten Bewunderung erfüllen muß. Und was besonders beachtenswerth ist: er spricht schon jest nicht allein jenes Mißtrauen gegen die Metaphysik seiner Zeit, jenen Tabel über ihre Ungründlichkeit aus, welcher uns ben kunftigen Kritiker berselben in ihm ahnen läßt, sondern auch das Verfahren, dessen er sich in der Folge bedient hat, um zwischen den philosophischen Segensätzen seine eigene Stellung zu finden, ist in dieser Jugendschrift schon vorgebildet. Denn wie er in seiner Kritik der reinen Ber-

nunft darauf ausgeht, den Widerstreit des englischen Empirismus und des deutschen Rationalismus durch gegenseitige Grenzbestim= mung in einem höheren Princip aufzulösen, so macht er schon hier den Versuch, den Streit zwischen Leibniz und Descartes baburch zu schlichten, daß er die Grenzen feststellt; in denen, und die Bedingungen, unter denen jeder von beiden Recht ober Un= recht hat; benn "es heißt", wie er sagt (a. a. D. § 125), "gewissermaßen die Ehre der menschlichen Vernunft vertheidigen, weun man sie in den verschiedenen Personen scharfsinniger Männer mit sich selber vereinigt, und die Wahrheit, welche von der Gründ= lichkeit solcher Männer niemals gänzlich verfehlet wirb, auch als= tenn herausfindet, wenn sie sich gerade widersprechen." ganzen steht er aber hier boch noch auf dem Boden der leibnizi= schen Philosophie. Mit Leibniz setzt er das Wesen des Körpers in die wirkende Kraft; aus dieser leitet er mit der Berbindung ter Substanzen auch den Raum ab, der nichts anderes sei, als die Ordnung dieser Verbindung. Nur die prästabilirte Harmonie der Seele und des Leibes bestreitet er, indem er gerade in jener Bestimmung über das Wesen des Körpers das Mittel zur Er= flärung ihrer realen Wechselwirkung zu besitzen glaubt.

Den Geist der leibnizischen Philosophie erkennen wir auch in dem Werke, welches schon 1755 den Grundgedanken von Laplace's berühmter Himmelsmechanik vorweggenommen hat, der "allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels." Kant such die Boraussetzung zu erklären: die gesammte Waterie desselben sei ursprünglich in chaotischer Mischung als eine äußerst dünne und feintheilige Wasse über den ganzen Raum, den es einnimmt, gleichmäßig vertheilt gewesen; aus diesem Urstoffe haben sich die einzelnen Himmelskörper auf rein mechanischen Wege, unter dem Einfluß der beiden der Waterie ursprünglich inwohnenden Kräste, der Anziehungs= und Abstoßungskraft, gebildet; gleich=

zeitig und durch die gleichen Ursachen haben sie aber auch die ihnen eigenthümlichen Bewegungen erhalten. In seiner scharf= sinnigen Ausführung dieser Ibee spricht Kant unter anderem auch die Vermuthung aus, jenseits des Saturn (der bamals noch der äußerste bekannte Planet war) liege noch eine Reihe weiterer Planeten, welche schließlich durch die mit der Entfernung von der Sonne zunehmende Ercentricität ihrer Bahnen in Krmeten übergehen. So entschieden er sich aber durch diese mechanische Erklärung des Weltgebäudes der Ansicht entgegenstellt, welche die Entstehung desselben nur aus dem unmittelbaren Ein= greifen der göttlichen Schöpferthätigkeit abzuleiten wußte, und so weit er in dieser Beziehung nicht allein von Wolff und dessen Schule, sondern auch von Newton abweicht, auf besseu große Entbeckungen sich seine ganze Theorie gründet, so ist es doch nicht seine Absicht, die teleologische Naturbetrachtung überhaupt aus der Wissenschaft zu verbannen. Er ist vielmehr mit Leibniz überzeugt, daß die teleologische und die mechanische Naturerklärung sich mit einander vollkommen vertragen; er findet, daß man einen bündigeren Beweis für das Dasein Gottes und eine höhere Vorstellung von der göttlichen Wirksamkeit erhalte, wenn man die Natur als ein geordnetes Ganzes betrachte, das kraft seiner eigenen Gesetze das schöne und zwedmäßige hervorbringe, als wenn man meine, die allgemeinen Naturgesetze bringen an und für sich selber nichts als Unordnung zuwege, und alle Zweckmäßigkeit der Natureinrichtung könne nur von einem wunderbaren Eingreifen der Gottheit herrühren. Wenn er daneben der Reigung nicht widerstehen kann, mit seinen kosmologischen Ansichten kühne Vermuthungen über die Bewohner ber Plancten und über die künftigen Aufenthaltsorte und Schicksale ber menschlichen Seelen zu verbinden, so wird man darin zwar immerhin eine Spur davon finden dürfen, daß er noch nicht zur vollen wissenschaftlichen Reife gelangt ist; aber man wird ihm diesen

Mangel um so lieber zugutehalten, da er selbst sich des Untersschieds zwischen seinen Muthmaßungen und wissenschaftlich erwiesienen Sätzen wohl bewußt ist.

Demselben Zeitpunkt gehören einige weitere Schriften an, teren Standpunkt gleichfalls noch der eines selbständigen Denkers aus der Schule von Leibniz und Wolff ist. An die Theorie des Himmels schließt sich die Abhandlung an, in der Kant schon ein Jahr früher (1754) die Frage, ob die Erde veralte, im Geist umsichtiger Prüfung erörtert hatte; an diese zwei kleine Arbeiten über das Feuer (1755) und über die Winde (1756), und die Schrift über das Erdbeben zu Lissabon (1756). In der letzteren bemüht sich Kant, die natürlichen Gründe der Erdbeben aufzuzeigen, diese verheerenden Naturerscheinungen als einen Theil der gefammten Naturordnung begreiflich zu machen; und er tritt tabei jener beschränkten Teleologie, welche berartige Vorgänge theils gar nicht zu fassen, theils nur als göttliche Strafgerichte zu erklären weiß, mit der Bemerkung entgegen: der Mensch dürfe sich nicht für den Zweck der ganzen Welt halten, er dürfe nicht bas Sanze sein wollen, während er boch nur ein Theil sei. Zu= gleich unterläßt er es aber nicht, darauf hinzuweisen, daß auch tiese Uebel mit wohlthätigen und unentbehrlichen Natureinrich= tungen zusammenhängen und höheren sittlichen Zwecken dienen. Er entfernt sich baher zwar von der Aleußerlichkeit der wolffischen Naturbetrachtung, aber er bleibt dem Geiste des leibnizischen Optimismus volktommen treu, den er auch noch etwas später (1759) eigens vertheibigt hat. In der Abhandlung über das Feuer spricht Kant die Ansicht aus, daß sowohl die harten als die stässigen Körper aus sesten Theilen bestehen, welche durch eine clastische Materie verbunden seien; die schwingende Bewegung dieser Materie sei die Wärme. Eingehender behandelt er die Frage über die Urbestandtheile der Körper in seiner "physischen Monadologie" (1756). Er findet dieselben mit Leibniz in ein= fachen Substanzen ober Monaden, die aber boch einen Raum ein= nehmen, soferne jebe von ihnen eine Wirkungssphäre habe, in die sie keine anderen eindringen läßt. Aus dieser Annahme leitet er dann eine eigenthümliche Erklärung der Bewegung und Ruhe der Körper ab, während er zugleich die gewöhnliche Fassung der Trägheitskraft und das leibnizische Gesetz der Continuität scharf= sinnig bestreitet. 1) Schon hier berührt sich nun die Physik mit der Metaphysik. Ausbrücklich war der letztern die Habilitationsschrift gewidmet, in der Kant viele von den Grundbestimınungen des leibniz-wolffischen Systems prüfte. Auch diese Schrift ist ein Beweis für die Kraft und Selbständigkeit seines Denkens; aber zugleich auch für die Macht, welche Leibniz damals noch über ihn ausübte. Er läugnet, daß es Ein oberstes wissenschaft: liches Princip geben könne, und setzt dem Sate des Widerspruck, welchen Wolff als solches betrachtet hatte, den der Identität als ersten und ursprünglichsten zur Seite. Aus dem Satz des Widerspruchs sucht er, nicht ohne Künstelei, den des "bestimmenden Grundes" abzuleiten, bessen unbedingte Geltung mit Gewandtheit, im Sinne des achten leibnizischen Determinismus, gegen Erusius vertheidigt wird; zugleich bemerkt aber Kant auch, dieses Geset sei nur auf solche Dinge anwendbar, denen kein nothwendiges Sein zukommt, die Gottheit dagegen habe als das nothwendige Wesen überhaupt keinen Grund ihres Daseins; und im Zusammenhang damit bestreitet er schon hier den ontologischen Beweis für das Dasein Gottes, und setzt an die Stelle desselben den Sat: wenn es kein absolut nothwendiges Wesen gabe, ließe sich auch nichts als möglich benken. Aus dem Sate des bestimmenden Grundes leitet er dann weiter den Grundsatz ab, daß nichts in dem Verursachten sein könne, was nicht in der Ursache ist, und

<sup>1)</sup> Neuer Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe, 1758.

<sup>2)</sup> Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio, 1755.

hieraus, im Anschluß an die leibnizische Lehre vou der Erhaltung der Kraft, die Bestimmung, daß sich die Größe der absoluten Realität in der Welt natürlicherweise weder vermehren noch versmindern könne; daß dieß nämlich durch übernatürliche Veranstalstungen möglich sei, will er nicht läugnen. Die leibnizische Beshauptung, nichts in der Welt sei ohne Folgen, bestreitet er; ebenso auch das Princip des Nichtzuunterscheidenden. Dagegen stellt er seinerseits die zwei eingreisenden Grundsäße auf, daß jede Bersänderung einer Substanz durch ihre Verbindung und Wechselswirtung mit andern bedingt sei, und daß diese Wechselswirtung sich nur ans dem göttlichen Verstand als ihrer gemeinschaftlichen Ursache erklären lasse. Durch diese Wechselwirtung erzeugt sich der Raum, ihre erste Erscheinung ist die Anziehung der Körper. Der prästabilirten Harmonie widerspricht Kant auch hier.

Eine von den Fragen, welche in dieser Abhandlung zusammengedrängt sind, die nach der Beweissührung für das Dasein Gottes, hat Kant später in einer eigenen Schrift eingehender besprochen. Der greift auch hier den ontologischen Beweis in seiner disherigen Gestalt an, mit dem gleichen Grunde, wie später in der Kritit der reinen Bernunft, daß nämlich aus den Merkmalen eines Begriffes niemals auf dessen Dasein geschlossen werden könne, da das Dasein nicht ein Prädikat eines Dings, eine nähere Bestimmung seines Begriffs, sondern nur die absolite Position dieses Begriffs sei. Er will ferner den kosmologischen und teleologischen Beweis gleichsalls nicht als Beweise im strengen Sinn gelten lassen, weil man aus dem Dasein zufälliger, empirisch gegebener Dinge nie auf eine schlechthin nothwendige Ursache berselben, noch weniger auf die Einheit und Volksommens

<sup>1)</sup> Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration bes Daseins Gottes, 1763.

heit dieser Ursache schließen könne. Aber boch glaubt er an die Möglichkeit eines Beweises für das Dasein Gottes, und er hofft ihn als apriorischen, oder wie er sagt, als ontologischen Beweis auf demselben Weg herzustellen, den er schon in seiner Habili= tationsschrift eingeschlagen hat, indem er ausführt: jede Möglich: keit setze als ihren Realgrund etwas schlechterbings nothwendiges voraus; daß es aber auch keine Möglichkeit-gebe, sei undenkbar, benn eine Annahme, die alle Möglichkeit aufhebe, sei unmöglich. Diese Beweisführung ist nun freilich noch ganz im Geschmad der wolffischen Metaphysik. Kant bemerkt nicht, daß sein Beweis sich in einem ähnlichen Zirkel bewegt, wie der ontologische, und cbenso von einem empirischen Datum ausgeht, wie der kosmologische und physiko=theologische; beun wie der outologische Beweis die Wahrheit unseres Gottesbegriffs vorausgesetzt hatte, so setzt der kantische voraus, daß es überhaupt ein Mögliches, d. h. ein Denkbares, geben musse; biese Voraussetzung kann sich aber schließlich doch auf nichts anderes gründen, als auf die Thatsache unseres Denkens. Wir sehen unsern Philosophen also auch hier im ganzen noch auf dem Boden der bisherigen Metaphysik stehen, während er sich mit Einem Fuße allerdings bereits anschickt, barüber hinauszuschreiten.

Neben diesen metaphysischen Untersuchungen gehen eingreisende methodologische Erörterungen her. Kant bestreitet (1762) "die salsche Spiksindigkeit der vier syllogistischen Figuren", indem er zu zeigen sucht, daß die zweite, dritte und vierte Schlußsignr aus zwei oder mehreren Schlüssen der ersten zusammengesetzt, diese selbst aber Akte der Urtheilskraft seien, durch welche wir unser Begrisse vervollständigen. Die Urtheilskraft führt er schon hier auf das Vermögen des inneren Sinnes, seine eigenen Vorstellungen zum Objekte seiner Gedanken zu machen, oder m. a. W. auf das Selbstbewußtsein zurück, das auch nach seinem späteren System die einheitliche Quelle aller Vorstellungsthätigkeit ist. In

zweiten Abhandlung 1) untersucht Kant die Natur Gegensatzes; er unterscheibet ben logischen und den realen Gegen= satz und setzt die Eigenthümlichkeit des letzteren darein, daß er nicht zwischen einer Bestimmung und ihrer einfachen Verneinung, iondern zwischen zwei positiven Bestimmungen stattfinde, daß die Entgegengesetzten sich nicht verhalten, wie A und non - A, sondern wie die positiven und die negativen Größen der Mathe= matiker. Als ein Beispiel bieses Verhältnisses dienen ihm außer anderem die zwei Grundkräfte der Körper, die Anziehungs= und Widerstandskraft (vgl. S. 409). Will er aber auch hier einen mathematischen Begriff in die Philosophie einführen, so ist er doch kein Freund der mathematischen Methode, welche der wolffi= schule für die einzige streng wissenschaftliche galt; er zeigt vielmehr in seiner Preisschrift "über die Deutlichkeit ber Grundjätze der natürlichen Theologie und der Moral" (1764), daß die Natur ihres Gegenstandes der Philosophie eine ganz andere Be= handlungsart vorschreibe, als der Mathematik. Denn die Ma= thematik verfahre synthetisch, die Philosophie analytisch; jene habe es mit den Größen zu thun, die etwas einfaches und jedem verständliches seien, sie könne baher mit Definitionen anfangen und aus diesen alles andere auf demonstrativem Weg ableiten; während die Philosophie zu ihrem eigentlichen Objekt die Qualitäten habe, die viel verwickelterer Natur seien und nur durch Zergliederung der uns gegebenen Gegenstände gefunden werden können. lettere muffe daher das gleiche Verfahren einhalten, das einem Newton in der Naturwissenschaft so große Dienste geleistet habe: sie müsse mit sicheren Erfahrungen, und zwar im Unterschied von der Naturwissenschaft mit inneren Erfahrungen, anfangen, und von hier aus die einzelnen Merkmale der Dinge aufsuchen, ohne daß sie damit sofort jene vollständige Kenntniß derselben zu

<sup>1)</sup> Bersuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen, 1763.

haben glaubte, beren Ausbruck die Definition wäre; erst durch eine vollständige Anwendung dieses Verfahrens könne man zu ben Definitionen kommen, welche daher nicht ber Anfang, sondern das Ende der philosophischen Untersuchung seien. Auf diesem Wege glaubt aber auch Kant bamals noch die wesentlichen Ergebnisse der leibniz-wolffischen Metaphysik, wie z. B. die Zusammensetzung der Körper aus einfachen Substanzen, bas Dasein und die Eigenschaften Gottes, erweisen zu können; dagegen vermißt er an den ersten Gründen der Moral zur Zeit noch die volle Evidenz, denn das leibnizische Princip der Vollkommenheit sci nur formal, den materialen Grundsätzen dagegen, fämmtlich auf das Gefühl des Guten, das Gefühl von der Schönheit und Würde der menschlichen Natur') zurückkommen, sehle es an der streng wissenschaftlichen Erweisbarkeit. Kant zeigt sich so zwar immer als den rastlos prüfenden Kopf, als den Mann, welcher die wissenschaftlichen Probleme aufspürt, und die Schwierigkeiten entdeckt, an denen die meisten achtlos vorbeigehen; oder wie er selbst sich in der Abhandlung über die negativen Größen mit sokratischer Fronie ausbrückt: er zeigt sich als einen Menschen, der wegen der Schwäche seiner Einsicht gemeiniglich das: jenige am wenigsten begreift, was alle leicht zu verftehen glauben. Aber so eingreifend auch schon die Zweifel sind, die er ber bisherigen Metaphysik sowohl hinsichtlich ihres Verfahrens als hinsichtlich mancher wichtiger Ergebnisse entgegenhält, ein grundsätzlicher Bruch zwischen ihm und ihr ist auch jetzt noch nicht ein= getreten.

Den entscheibenben Anstoß zu diesem weiteren Schritt erhielt Kant durch die englische Philosophie. David Hume war es, wie er in der Vorrede zu den Prolegomenen selbst bezeugt, der

<sup>1)</sup> So bestimmt Kant das moralische Gefühl in der Abhandlung über das Schöne und Erhabene (1764) 2. Abschn. 28. 28. v. Hartenst. 1. A. VII, 391.

zuerst "seinen dogmatischen Schlummer unterbrach und seinen Untersuchungen im Felde der spekulativen Philosophie eine ganz andere Richtung gab." Dieser scharfsinnige Denker veranlaßte Rant durch seine Einwürfe gegen die Möglichkeit eines wissen= schaftlich gesicherten, über die bloße Wahrscheinlichkeit hinaus= gehenden Erkennens, und vor allem durch seine Bestreitung des Schlusses von der Wirkung auf die Ursache (vgl. S. 391 f.), von den Zweifeln an bestimmten Ergebnissen, Beweisen und Methoden zur allgemeinen Bezweiflung der bisherigen Metaphysik fort= zugehen; und konnte er auch der Meinung, daß überhaupt keine Metaphysik möglich sei, nicht unbedingt beitreten, so fand er doch, daß sie nur in einem ganz anderen Sinn und von einem ganz anderen Standpunkt aus möglich sei, als man bisher geglaubt hatte. Hume brachte, wie er sagt, kein Licht in diese Art von Erkenntniß, aber er schlug doch einen Funken, bei welchem man wohl ein Licht hatte anzünden können. Hume's eigene Lands= leute nun, die Philosophen der schottischen Schule, hatten dieß unterlassen; um so lebhafter ergriff er seinerseits die Aufgabe, seine Untersuchungen neu aufzunehmen, und dem Ziele einer gänzlichen Neform der Wissenschaft zuzuführen.

Wir sind zwar nicht darüber unterrichtet, in welchem Zeitspunkt Kant zuerst mit Hume's Schrift über die menschliche Natur bekannt wurde; aber einzelne Spuren ihres Einstlusses zeigen sich schon in einigen von den bisher besprochenen Arbeiten. In der Abhandlung über die negativen Größen wirft Kant die Frage auf, wie man es zu verstehen habe, daß ein Ding der Realgrund eines andern sei, "daß, weil etwas ist, etwas anderes sei?" er sindet also in dem Begriff der Ursache, welchen Hume zunächst von Seiten seines Ursprungs, als eine bloße Phantasiesvorstellung, in Anspruch genommen hatte, eine metaphysische Schwierigkeit, eine Dunkelheit, die er nicht aufzulösen weiß. Noch weiter geht er in der Preisschrift vom Jahr 1764, wenn

er erklärt: die Metaphysik sei ohne Zweifel die schwerste unter den menschlichen Einsichten, allein es sei noch niemals eine geschrieben worden. Aber doch ist damit noch nicht gesagt, daß diese Wissenschaft im bisherigen Sinne des Wortes überhaupt unmöglich sei, sondern nur die bisherige Art ihrer Behandlung wird verworfen; ihre Ergebnisse dagegen glaubt Kant, wie wir gesehen haben, in der Hauptsache noch aufrechthalten zu können. Erst in den "Träumen eines Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik" (1766) schreibt er der ganzen bisherigen Spekulation einen entschiedenen Absagebrief. Der nächste Gegenstand dieser Schrift sind die Offenbarungen Swedenborg's, die sie mit töstlichem Humor als Erzeugnisse eines kranken Ropfes behandelt; aber Kant benützt diese Gelegenheit, um der dogmatischen Philosophie seiner Zeit zu sagen, daß ihre vermeintliche Weisheit auf einer ähnlichen Täuschung beruhe. Die Metaphysik, erklärt er jetzt, sei nichts anderes als eine Wissenschaft von den Grenzen der menschlichen Vernunft; die aposteriorische Wissenschaft führe bald zu einem Warum, worauf keine Antwort gegeben werben könne, die apriorische fange an, man wisse nicht, wo, und komme, man wisse nicht wohin, und ihre Beweisführungen treffen mit der Erfahrung nicht zusammen; wie etwas eine Ursache sein ober eine Kraft haben könne, lasse sich nicht durch Vernunft einsehen, sondern nur der Erfahrung entnehmen, denn die Bernunft könne die Dinge nur nach der Identität und dem Widerspruch vergleichen, die Causalität dagegen bestehe darin, daß durch etwas ein anderes, im Begriff desselben nicht enthaltenes, nicht aus ihm abzuleitendes, gesetzt werde; so weit daher die Begriffe von Ursachen, Kräften und Handlungen nicht aus der Erfahrung stam= men, seien sie durchaus willkührlich. Mit diesen Saten macht Kant sichtbar den Uebergang von der früheren theilweisen Kritik der Metaphysik zu der durchgreifenden seines späteren Systems. Das letztere kündigt sich auch in der Entschiedenheit an, mit der

Kant jetzt (a. a. D. 2 Th. 3 Hptst.) die Unabhängigkeit des sittlichen Verhaltens von allen theoretischen Ueberzeugungen, und so namentlich von dem Unsterblichkeitsglauben, behauptet; er findet es nämlich naturgemäßer und sittlicher, die Erwartung der kunf= tigen Welt auf die Empfindungen einer wohlgearteten Seele, als umgekehrt ihr Wohlverhalten auf die Hoffnung der anderen Welt zu gründen. Aber doch verbirgt es sich nicht, daß er den Standpunkt der Vernunftkritik auch jetzt noch nicht wirklich erreicht Er stützt die Sittlichkeit auf einen "moralischen Glauben", bat. nicht auf den kategorischen Imperativ; er leitet den Begriff der Ursache und Wirkung aus der Erfahrung ab, nicht aus der alle Erfahrung bedingenden Thätigkeit des Verstandes; und während er in der Folge Raum und Zeit für subjektive Anschauungs= formen erklärte, sucht er in der Abhandlung "von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume" (1768) noch ju beweisen, "daß der absolute Raum unabhängig von dem Da= sein aller Materie und selbst als der erste Grund der Möglichkeit ihrer Zusammensehung eine eigene Realität habe," und gerade auf diese objektive Realität des Raumes wird die Behauptung gestützt, welche an sich selbst freilich Kant's spätere Ansicht an= bahnen hilft, daß der absolute Raum kein Gegenstand einer äußeren Empfindung, sondern ein Grundbegriff sei, der jede außere Em= pfindung zuerst möglich mache. Erst zwei Jahre später kundigte er der Welt in seiner Inauguraldissertation 1) durch die Lehre von der Jdealität des Raumes und der Zeit sein neues System an, von welchem er aber damals doch nur diesen Ginen Haupt= punkt entbeckt hatte; und erst nach weiteren 11 Jahren legte er ihr in der Kritik der reinen Vernunft (1781) das Werk vor, welches durch die scharfe, tiefdringende, nach allen Seiten sorg= fältig ausgeführte und umsichtig abgewogene Darlegung seiner

<sup>1)</sup> De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. 1770.

kühnen Ibeen eine vollständige Umwälzung in dem Zustand der Philosophie herbeizuführen bestimmt war.

Von diesem Zeitpunkt an schen wir Kant in einer raft= losen schriftstellerischen Thätigkeit begriffen. In einem Lebensalter, in welchem bei den meisten die Arbeitstraft nachläßt, folgen sich bei ihm Schlag auf Schlag die Werke, welche theils der Be= gründung theils ber Ausführung seines Systems gewidmet sind: 1783 die "Prolegomenen zu einer jeden kunftigen Metaphysik", eine Erläuterungsschrift zu der Kritik b. r. B.; 1785 die "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten"; 1786 die "metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft"; 1787 die zweite Anflage der Kritik der reinen Bernunft; 1788 die "Kritik der praktischen Bernunft"; 1790 die '"Kritik der Urtheilskraft"; 1793 die "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft"; 1795 die Schrift: "zum ewigen Frieden"; 1797 die "Wetaphysit der Sitten", deren ersten Theil die "Rechtslehre", den zweiten die "Tugenblehre" bildet; 1798 der "Streit der Facultäten" und die "Authropologie"; 1800 die von Jäsche herausgegebenen Vor= lesungen über Logik; 1802 und 1803 die von Rink herausgegebenen über physische Geographic und über Pabagogit; vieler kleinerer Abhandlungen nicht zu erwähnen.

Die meisten und bebeutenbsten von diesen Schriften bilden nun eine zusammengehörige Reihe: sie sind, wie Kant selbst sagt 1), theils der kritischen Begründung theils der doctrinalen Darstellung seines Systems gewidmet. In der ersteren Beziehung ergiebt sich ihm sodann wieder eine dreisache Aufgabe. Kant selbst bezeichnet seinen Standpunkt als Kriticismus, als die richtige Mitte zwischen Wolfs Dogmatismus und Hume's Skepsis.\*) Die wolfsische Philosophie war dogmatisch versahren, denn sie

<sup>1)</sup> Rrit. b. Urtheilst. Borr. Schl.

<sup>2)</sup> Krit. b. r. Bern. Methodenl. IV. Hauptst. Nr. 3. Ebb. Eink. Nr. VI. u. a. St.

batte vermittelst der Begriffe die Dinge erkennen wollen, ohne den Ursprung und die Zuverläßigkeit dieser Begriffe vorher unter= sucht zu haben. Für Kant dagegen ist, nach Locke's und Hume's Borgang, das wichtigste eben diese Untersuchung, die Frage nach der Entstehung und der Wahrheit unserer Vorstellungen, die Kritik des Erkenntnisvermögens. Statt nun aber diese Frage mit Locke selbst wieder dogmatisch, durch die unbewiesene Bor= aussetzung der Wahrheit der Erfahrung zu beantworten, unter= wirft Kant mit Hume, und noch weit gründlicher und umfassen= der, als dieser, die Erfahrung und die geistigen Vorgänge, durch welche sie bedingt ist, gleichfalls der Untersuchung; während an= dererseits diese Untersuchung bei Hume ein skeptisches Ergebniß gehabt hatte, hat sie bei ihm ein kritisches: er unterscheidet die verschiedenen Arten des Erkennens, bestimmt ihre Bedingungen und ihre Grenzen. Er behauptet, unserem Erkenntnisvermögen seien die Dinge immer nur in den apriorischen Formen unseres Anschauens und Denkens, und beghalb nur als Erscheinungen gegeben, wir seien baher mit unserem Wissen auf die Erfahrung beschräuft; die Erfahrung selbst aber entspringe ihrer Form nach aus dem Selbstbewußtsein, als ihrer "transcendentalen", aller Erfahrung vorausgehenden und sie bedingenden Quelle. Er glaubt aber zugleich auch, durch unser Wollen bringen wir in die über= sinnliche Welt ein, die unserem Wissen verschlossen sei, und er stellt deßhalb der Untersuchung des Erkenntnisvermögens, mit der die Kritik der reinen Vernunft sich beschäftigt, in der Kritik der praktischen Vernunft jene Untersuchung der sittlichen Anlagen und Anforderungen zur Seite, welche die Grundlage seiner Sit= tenlehre bildet. Er versucht endlich in der Kritik der Urtheils= traft, zum Schluß seiner tritischen Erörterungen, den Punkt aufzuzeigen, in welchem die theoretische und die praktische Weltansicht zusammentreffen. Da aber durch diese Untersuchungen der theo= retischen Vernunftwissenschaft, oder der Metaphysik, der Boden

entzogen ist, während andererseits bloße Ersahrungswissenschaften nach Kant im System der Philosophie überhaupt keinen Raum sinden, so bleibt für den doctrinalen Theil desselben, neben der praktischen Philosophie, welche die Rechtslehre, Tugendlehre und Religionsphilosophie in sich befaßt, nur die Darstellung der Bestimmungen übrig, die sich als allgemeine Bedingungen der körsperlichen Erscheinung aus der Natur unseres Anschauens und Denkens ergeben, und mit diesen beschäftigt sich die "Wetaphysik der Natur", welche in den "metaphysischen Ansangsgründen der Naturwissenschaft" niedergelegt ist.

## 2. Pas kantische System. Die Kritik der reinen Vernunft: a) die Möglichkeit und die Bedingungen des erfahrungsmäßigen Erkennens.

Unter den Aufgaben, deren Lösung Kant in dem kritischen Theile seiner Philosophie unternimmt, ist die wichtigste und ein= greifenbste jene Untersuchung des Erkenntnißvermögens, welche er in der Kritik der reinen Bernunft niedergelegt und durch die Prolegomena dem allgemeinen Verständniß näher zu bringen versucht hat. Den Gegenstand dieser Untersuchung bildet im all= gemeinen die Frage nach der Möglichkeit eines apriorischen, von der Erfahrung unabhängigen Wissens; oder, wie er auch sagt, die Frage nach der Möglichkeit einer Metaphysik. Kant versteht nämlich unter ber Metaphysik im weiteren Sinn die reine Bernunftwissenschaft überhaupt, das Ganze berjenigen Lehrsätze, welche sich weder blos auf die Formen unseres Denkens beziehen, wie die Logik, noch aus der Erfahrung geschöpft sind, wie die empirische Physik und die empirische Psychologie, welche vielmehr aus apriorischen Begriffen eine reale (auf bestimmte Gegenstände bezügliche) Erkenntniß ableiten; im engeren Sinn unterscheidet er die Metaphysik als die wissenschaftliche Erkenntniß des Uebersinn=

lichen von zwei andern apriorischen Wissenschaften, der reinen Mathematik und der reinen Physik, und stellt demnach an die Kritik der reinen Vernunft die dreifache Frage nach der Möglichsteit der reinen Nathematik, der reinen Naturwissenschaft und der Metaphysik.

Seine Antwort lautet zunächst hypothetisch: diese Wissen= schaften sind möglich, wenn in Bezug auf die Gegenstände, mit tenen sie es zu thun haben, synthetische Urtheile a priori mög= lich find; d. h. wenn es unserer Vernunft möglich ist, von sich aus und ohne Beihülfe der Erfahrung über diese Gegenstände Sate aufzustellen, welche nicht blos in der Entwicklung gegebener Begriffe bestehen, sondern in der Auffindung neuer, welche unser Wissen nicht blos erläutern, sondern auch erweitern. Von unsern Urtheilen sind nämlich diejenigen, bei benen das Prädikat in dem Subjekt als ein Merkmal seines Begriffs enthalten ist, und sich daher aus dem Subjektsbegriff auf rein logischem Wege, durch Zer= gliederung desselben, nach dem Satz des Widerspruchs ableiten läßt, analytische; synthetische dagegen diejenigen, bei denen dieß nicht möglich ist, weil das Prädikat zum Subjektsbegriff etwas neues, in ihm felbst nicht enthaltenes, hinzubringt. Daß z. B. alle Körper ausgedehnt sind, ist nach Kant ein analytisches, daß gewisse Kör= per schwer sind, ist ein synthetisches Urtheil, weil die Schwere nicht, wie die Ausdehnung, im Begriff des Körpers als solchem enthalten ist, ein Körper ohne Schwere nicht derselbe logische Wiberspruch ist, wie ein Körper ohne Ausbehnung. So lange daher eine Wiffenschaft nur analytisch verfährt, gewinnt sie keinen Inhalt, den sie nicht in den analysirten Begriffen schon hätte; nur durch ein synthetisches Verfahren kann sie einen solchen erhalten, und nur wenn sie ihn burch eine apriorische Synthese erhält, wird sie eine apriorische Wissenschaft sein. Wenn mithin die Kritik d. r. B. die Möglichkeit eines apriorischen Wissens untersuchen soll, so handelt es sich hiebei um die Möglichkeit synthet ischer Urtheile a priori, um die Möglichkeit eines Erstennens, welches seinen Inhalt ursprünglich aus uns selbst schöpft, und ihn nicht erst durch die Erfahrung erhält.

Was ift es nun, das sich in dieser Weise erkennen lätt? Nicht das Gegenständliche als solches, — denn von seiner Beschaffenheit kann uns, wie Kant glaubt, immer nur bie Erfahrung unterrichten, — sondern einzig und allein wir selbst als das erkennende Subjekt; nicht der objektive Inhalt, sondern nur die subjektiven Formen und Bedingungen unseres Borftellens. Diese Vorstellungsformen erfüllen sich aber mit einem Inhalt nur durch die Erfahrung; auf solches dagegen, was über die Erfahrung hinaus liegt, laffen sie sich überhaupt nicht anwenden, und wenn wir diese Anwendung dennoch versuchen, gerathen wir unvermeiblich in Täuschungen und Widersprüche. Unser apriorisches Wissen bezieht sich auf die Formen des Vorstellens als Bedingungen der Erfahrung; nicht auf die Dinge, wie sie an sich selbst sind, und auf die letten Gründe berselben, die nie Gegen= stand der Erfahrung werden können. Mit der Begründung dieser Sätze beschäftigt sich die Kritik ber reinen Vernunft. Der Inhalt dieser Schrift zerfällt daher ber Sache nach in zwei Hälften: die Untersuchung über die Möglichkeit und die über die Grenzen unseres Wissens; den Nachweis der Bedingungen des erfahrungsmäßigen und den Nachweis der Unmöglichkeit eines die Erfahrung überschreitenden Erkennens. Die erste von biesen Untersuchungen umfaßt unter den Abschnitten, in die Kant selbst sein Wert zerlegt hat, die transcendentale Aesthetik und Analysik, die zweite die transcendentale Dialektik. 1)

<sup>1)</sup> Die Eintheilung der Kritik d. r. B. ist ziemlich verwickelt. Kant unterscheidet zunächst die transcendentale Elementarlehre und die transcendentale Methodenlehre; ("transcendental" heißen diese, weil sie die apriorischen Bedingungen der Erfahrung untersuchen; m. vgl. über diese Bedeutung des Ausdruck die Einleitung zur transcendentalen Logik, Ar. 2;)

Bei der Frage nach den Bedingungen der Erfahrungserkenntniß handelt es sich wieder um drei Punkte. Die Borstellungsthätigkeit, deren Formen und Gesetze den Inhalt alles apriorischen Bissens ausmachen, ist doppelter Art: sinnliches Vorstellen und Denken. Durch die Sinnlichkeit werden uns, wie Kant sagt, Gegenskände gegeben, durch den Berstand werden sie gedacht; jene ist das Bermögen, Borstellungen zu empfangen, Receptivität, dieser das Bermögen, durch jene Borstellungen einen Gegenstand zu erkennen, Spontaneität; jene liesert uns Anschauungen, dieser Begriffe. Ans der Berbindung beider entspringt die Erfahrung. Benn daher die apriorischen Bedingungen der Erfahrung, die Erundsormen des Borstellens ausgesucht werden sollen, so fragt es sich näher: giebt es 1) apriorische Anschauungen? giebt es 2) apriorische Begriffe? und giebt es 3) apriorische Gesetze für die Anwendung der Begriffe auf die Anschauungen?

Daß nun die erste von diesen Fragen zu bejahen sei, glaubt Kant zunächst schon durch eine allgemeine Erwägung darsthun zu können. Wenn wir den Gegenstand einer empirischen Anschauung eine Erscheinung nennen, so ist in jeder Erscheisnung, wie er aussührt, ein doppeltes zu unterscheiden, ihre Masterie und ihre Form. Die Naterie ist das an der Erscheinung, was der Empsindung entspricht; denn die Empsindung ist nichts anderes, als die Wirkung eines Gegenstandes auf unser Vorssellungsvermögen. Die Form dagegen ist dasjenige, was macht, daß das Nannigsaltige der Erscheinung in gewissen Verhältnissen

innerhalb ber ersteren sobann wieder die Aesthetik, welche es mit dem sinnlichen, und die Logik, welche es mit dem denkenden Erkennen zu thun hat, und in der Logik die Analytik, welche die Elemente der reinen Berstandeserkenntniß darstellt, und die Dialektik, welche den durch eine falsche Anwendung der reinen Berstandesbegriffe entstandenen dialektischen Schein auslöst. Einfacher ordnen die Prolegomena ihren Inhalt unter die drei Fragen: wie ist reine Wathematik, wie ist reine Naturwissenschaft, wie ist Retaphysik möglich?

geordnet werden kann. Da nun dasjenige, worin sich die Empfindungen allein ordnen können, nicht selbst wieder Empfindung sein kann, so muß die Form zu allen Erscheinungen, ober was basselbe ist, es muß die reine Form der sinnlichen Anschauung, wie Kant sagt, "im Gemüthe a priori bereit liegen." nennt diese apriorischen Formen der Erscheinung gewöhnlich "reine Anschauungen", und er spricht von ihnen nicht selten so, daß es scheinen könnte, als benke er bei diesem Ausbruck an wirkliche, fertige Vorstellungen, die allem erfahrungsmäßigen Vorstellen vorangehen. Indessen hat er sich schon in seiner Inauguraldissertation ausreichend darüber erklärt, daß dieß nicht seine Meinung ist, und daß wir unter den reinen Anschauungen nichts anderes zu verstehen haben, als die apriorischen Formen ober Gesetze unseres Anschauens. Nachdem er nämlich bort (§ 15, Coroll.) Raum und Zeit als reine Anschauungen aufgezeigt hat, wirft er die Frage auf, ob uns diese Begriffe angeboren seien, ober erst im Lauf unseres Lebens gebildet werden, und er antwortet: die Begriffe des Raumes und der Zeit werden unstreitig von uns selbst gebildet: wir abstrahiren sie von den Thä= tigkeiten unseres Geistes, der seine Empfindungen nach festen Gesetzen ordne, angeboren sei uns nichts, als eben diese Gesetze. Daß aber ebenso auch nach den apriorischen Gesetzen des Empfindens selbst gefragt werden müßte, daß auch schon unsere Empfindungen nur Vorgänge in unserem Bewußtsein sind, welche vermöge der Einrichtung unserer Natur durch gewisse äußen Einbrücke hervorgerufen werben, dieß hat Kant zwar nicht ganz übersehen 1); aber boch hat er diesen Punkt nicht weiter verfolgt, und so stark er auch die Subjektivität aller unserer Wahrnehmungen hervorhebt, so begründet er sie doch immer nur damit,

<sup>. 1) §. 4</sup> der Inauguraldissertation bemerkt er: die Empfindung, welche den Stoff der sinnlichen Vorstellung ausmache, hänge hinsichtlich ihrer Qualität von der Natur des empfindenden Subjekts ab.

daß die Formen, unter benen die Empfindungen von uns zussammengefaßt werden, nicht dasnit, daß auch schon die Empfinsdungen als solche durch apriorische Vorstellungsgesetze bestimmt werden.

Näher sind es jener Formen nach Kant zwei, der Raum und die Zeit. Alle Gegenstände außer uns werden von uns als im Raum besindlich, alle unsere inneren Zustände werden von uns als Theile eines zeitlichen Verlauses angeschaut: der Raum ist die apriorische Form der äußeren Anschauung oder des äußeren Sinnes, die Zeit die der inneren Anschauung oder des inneren Sinnes; weil aber auch die Borstellungen äußerer Dinge, als unsere Vorstellungen, gleichfalls zu unserem inneren Zustand gehören, ist die Zeit eine apriorische Bedingung aller Erscheinung überhaupt, unmittelbar der inneren, mittelbar auch der äußeren.

Den Beweis für diese tiefgreifenden Bestimmungen führt Kant theils direkt, theils indirekt. Jenes, indem er sie an der Raum= und Zeitvorstellung selbst nachweist; dieses, indem er eine Thatsache aufzeigt, welche sich unter keiner anderen Voraussetzung erklären läßt. Seine direkte Beweisführung hat wieder zweierlei festzustellen: daß die Vorstellung des Raumes und der Zeit nicht empirischen, sondern apriorischen Ursprungs ist, und daß sie nicht Begriff, sondern Anschauung ist. Das erstere ergiebt sich nun, wie Kant bemerkt, theils aus dem Umstand, daß wir zwar von allem, was in Raum und Zeit ist, abstrahiren, aber ben Naum und die Zeit solbst uns nicht wegbenken können; theils und be= sonders aus der Erwägung, daß nur die Raumvorstellung uns in den Stand setzt, irgend welche Gegenstände als im Raum besindlich anzuschauen, nur die Zeitvorstellung uns in ben Stand sett, Dinge als gleichzeitig ober aufeinanderfolgend anzuschauen, daß die allgemeinen Vorstellungen des Raumes und der Zeit Bedingungen aller bestimmten Raum- und Zeitanschauungen sind,

und somit nicht ihrerseits erst aus diesen abstrahirt sein können. Daß andererseits Raum und Beit nicht Begriffe, sondern Anschauungen sind, erhellt nach Kant aus einem entscheidenben Jeder Begriff ist ein Allgemeines, das in vielen Einzelvorstellungen als Merkmal berselben enthalten ift, und mithin diese als die Subjekte, deren Prädikat es ist, unter sich befaßt; Raum und Zeit bagegen sind Einzelvorstellungen, welche die besonderen Räume und Zeiten als Theile in sich befassen: es giebt nur Einen Raum, ber alle einzelnen Räume, nur Eine Zeit, die alle einzelnen Zeiten umschließt. Die Vorstellung aber, die nur burch einen einzigen Gegenstand gegeben werben kann, ist Anschauung. Raum und Zeit sind mithin apriorische oder reine Anschauungen; sie sind die Formen, in welche vermöge der Gesetze unseres Anschauungsvermögens alle Empfindungen uns gefaßt werden und gefaßt werden mussen, wenn sich Anschauungen aus ihnen bilden sollen. Rur weil sie apriorische Vorstellungsformen sind, ist es möglich, über Raum und Zeit Sätze aufzustellen, die den Charakter der unbedingten Allgemeinheit und Nothwendigkeit tragen, der bloßen Erfahrungsfätzen nie zukommt, nur deßhalb ist reine Mathematik möglich; und nur weil sie Anschauungen sind, nicht Begriffe, bedient sich die Mathematik des constructiven Verfahrens: sie beweist ihre Saze nicht analytisch, durch Zergliederung von Begriffen, sondern synthetisch, indem sie die reine Anschauung dessen, was sie darthun will, Wie der direkte Beweis für die kantischen Bestimhervorbringt. mungen über Raum und Zeit in ber Eigenthümlichkeit ber Raum= und Zeitvorstellung lag, so liegt der indirekte Beweis für dieselben in der Thatsache, daß es eine reine Mathematik giebt.

Die reinen Anschauungen enthalten aber erst eine von den apriorischen Bedingungen der Erfahrung. Die Erfahrung umfaßt nicht blos die sinnliche Anschauung, sondern auch den Begriff der Segenstände, die in der Anschauung gegeben werden;

nicht blos Erscheinungen, die im Raum neben einander liegen und in der Zeit auf einander folgen, sondern auch eine geseth= mäßige Berknüpfung dieser Erscheinungen. Nur durch diese Ber= knüpfung ist die Vorstellung der Dinge außer uns und des Zu= sammenhangs dieser Dinge, ber Natur, möglich; nur auf ihr beruht der Unterschied zwischen einem Urtheil, einem objektiv gultigen Berhaltniß von Vorstellungen, und einer blos subjektiven Ibeenassociation; nur aus ihr erklärt es sich, daß wir alle Er= scheinungen als Bestimmungen unseres Selbst in uns finben. Der Grund dieser Verknüpfung kann aber nicht in den Dingen als solchen liegen, denn in diesem Fall könnte uns nur die Er= sahrung von ihr unterrichten; in der Erfahrung ist uns aber, wie Hume richtig erkannt hat, immer blos eine thatsächliche, nicht eine nothwendige Verknüpfung der Erscheinungen gegeben. Œ3 bleibt mithin nur übrig, daß wir selbst es sind, die vermöge der Einheit unseres Selbstbewußtseins (ober wie Kant gewöhnlich mit leibnizischer Terminologie fagt: vermöge der Einheit der Ap= perception) die Erscheinungen in eine nothwendige und dauernde Berknüpfung bringen. In der Vorstellung dieser Verknüpfung besteht aber aller Verstandesgebrauch, alles Denken. Die ursprüng= liche Einheit des Selbstbewußtseins ist daher das oberste Princip alles Berftandesgebrauchs: unsere Denkformen sind nichts anderes, als die Formen, in denen das Mannigfaltige der Anschauung zur Einheit unseres Gelbstbewußtseins zusammengefaßt wird. ')

Um nun diese Formen zu finden, geht Kant von der Besmerkung aus: es sei eine und dieselbe Geistesthätigkeit, welche sich analytisch in der Subsumtion gegebener Gegenstände unter Bezriffe und synthetisch in der ursprünglichen Begriffsbildung

<sup>1)</sup> Krit. d. r. B. Transc. Annal. 2. Hauptst. 1. Abschn. § 13. 2. Abschn. §. 15 ff, wozu die Fassung der letteren Darstellung in der 1. Ansg. zu vergleichen ist. Prolégomena § 27 f. 36.

äußere, welche dort die Urtheilsformen, von denen die formale Logik handelt, hier die reinen Verstandesbegriffe, die Kate= gorieen erzeuge; wie er ja schon längst das Bermögen zu urtheilen als die unterscheidende Grundeigenschaft des Verstandes bezeichnet hatte. Hieraus schließt er sofort, daß auch die Formen der ursprünglichen Begriffsbildung den logischen Formen des Urtheils entsprechen mussen. Der letteren sind es aber, wie er annimmt, zwölf, welche sich unter vier Hauptgesichtspunkte vertheilen; ebensoviele werden es auch der Formen, unter benen das Mannigfaltige der Anschauung ursprünglich zur Einheit zusam= mengefaßt wird, ber Kategorieen, sein mussen. Die Urtheile find ihrer Quantität nach allgemeine, besondere und einzelne; ihrer Qualität nach bejahende, verneinende und unendliche; ihrer Relation nach kategorische, hypothetische und disjunktive; ihrer Mobalität nach problematische, assertorische und apodittische. wir von diesen Urtheilen, in denen wir unsere Begriffe zerlegen, auf die erste Bildung berselben und ihre Grundformen zuruck, so erhalten wir den zwölf Arten der Urtheile entsprechend zwölf Rategorieen: 1) Rategorieen der Quantität: Einheit, Vielheit, Allheit; 2) Kat. der Qualität: Realität, Negation, Limitation; 3) Kat. der Relation: Inhärenz und Subsistenz (Substanz und Accidens), Causalität und Dependenz (Ursache und Wirkung), Gemeinschaft oder Wechselwirkung; 4) Kat. der Modalität: Möglichkeit und Unmöglichkeit, Dasein und Nichtsein, Nothwendigkeit und Zufälligkeit. Man kann allerdings gegen diese Ableitung manches einwenden: man kann nicht blos die kantische Tafel der Urtheilsformen an dem einen und anderen Punkt in Anspruch nehmen, sondern man kann auch bezweifeln, ob die Kategorieen ber Natur ber Sache nach jenen so genau entsprechen mussen und entsprechen können, wie Kant annimmt. Unser Philosoph selbst jedoch hegt gegen die Bündigkeit seiner Deduktion keinen Zweisel, und namentlich die vier Hauptkategorieen der Quantität,

Qualität, Relation und Modalität bilden für ihn bei den versichiedenartigsten Untersuchungen ein stehendes Schema.

Damit aber zwei so ungleichartige Vermögen, wie Sinnlich= teit und Berstand, vereinigt, das Mannigfaltige der Anschauung unter die Einheit des Begriffs zusammengefaßt werde, muß zwischen beibe ein Bindeglied in die Mitte treten: es muß eine Beistesthätigkeit geben, welche sich einerseits auf die Sinnlichkeit bezieht, und welche andererseits dieselbe fähig macht, vom Begriff umfaßt und bestimmt zu werden, es muß eine Borstellung geben, welche zugleich die sinnlichen Anschauungen zur Einheit ver= knupft, und den Verstand an der Vielheit des Sinnlichen theil= nehmen läßt. Zene Geistesthätigkeit ist nun die produktive Ein= bildungskraft, diese Vorstellung ist die aus ihr entspringende Anschauung der Zeit. Die Einbildungskraft ist nämlich das Bermögen, einen Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart in der Anschauung vorzustellen. Da nun alle Anschauung sinnlich ist, zehört sie zur Sinnlichkeit; soferne sie aber doch nicht blos, wie ter Sinn, Gegebenes aufnimmt, sondern neue Auschauungen erzeugt, ist sie ein Vermögen, die Sinnlichkeit selbstthätig zu bestimmen, sie ist nicht blos bestimmbar, sondern bestimmend, besitzt nicht blos Receptivität, sondern Spontaneität. Als An= schauungsvermögen ist sie der Sinnlichkeit, als ein Vermögen selbstthätiger Erzeugung von Vorstellungen ist sie dem Verstande verwandt. Sie ist also das gesuchte Mittelglied zwischen beiden. Diejenige Vorstellung aber, durch welche beibe verknüpft werden, ist die Vorstellung der Zeit. Da die Zeit die apriorische Form des inneren Sinns ist, fällt alle Verknüpfung von Vorstellungen unter die Zeithestimmung. Diese Bestimmung ist mithin eine allgemeine und apriorische, und insofern der Kategorie gleich= artig; sie ist aber andererseits auch mit der Erscheinung gleich= artig, weil die Zeit in jeder empirischen Vorstellung mit enthalten 🏗 Sie bildet daher die natürliche Vermittlung sür die An=

wendung der Kategorie auf die Erscheinung, oder wie Kant dieß auszudrücken pflegt: sie ift das Schema der reinen Berftandes= Aus unserem Verstand entspringen die Kategoricen, als die allgemeinen Formen der Zusammenfassung eines Manuigfaltigen. Ein solches ist uns nun zuerft in ber Zeit als ber von aller Erfahrung unabhängigen, und auch nicht auf die Gegenstände der äußeren Anschauung beschränkten Form jeder Anschauung gegeben. Sie ist es baher, auf welche die Kategorieen ihre erste und allgemeinste Anwendung finden. Jeder Kategorie entspricht eine bestimmte Modisikation der Zeitanschauung, welche sich zu ihr ähnlich verhält, wie auf der Seite des äußeren Sinns z. B. die allgemeine Anschauung des Orciecks zu dem Begriff desselben. Diese Anschauung ist etwas anderes, als bas finnliche -Bild, welches der Geometer auf die Tafel zeichnet; benn das lettere zeigt uns immer ein bestimmtes Dreieck, ein spitz-, stumpiober rechtwinkliges, ein gleichseitiges, gleichschenkliges ober ungleichseitiges u. s. w., jene Anschauung bagegen enthält nur basjenige, was in allen Arten von Dreiecken gleicherweise vorkommt, eben: beßhalb aber in keinem einzelnen Dreieck für sich bargestellt werden kann, nur die allgemeine Regel, nach welcher die Einbildungstraft verfährt, wenn sie diese Figur entwirft, nicht eine bestimmte ihr entsprechende Figur: sie ist nicht das Bild, sondern das Schema eines Dreiccks. Andererseits aber ist diese allgemeine Anschauung des Dreiecks, eben als Anschauung, von dem Begriff desselben zu unterscheiden. Diesen bildet der Verstand, jene die Einbil-Nicht anders verhält es sich nach Kant auch mit der Zeit als dem allgemeinen Schema der Verstandesbegriffe. Der Begriff der Größe, die Kategorie der Quantität, ist an sich selbst eine unfinnliche Vorstellung; die erste sinnliche Vorstellung, in welcher dieser Begriff zur Darstellung kommt, das reine Schema der Größe, ist die Zahl; die Zahl ist aber nichts anderes ale die einheitliche Zusammenfassung der aufeinanderfolgenden Afte,

durch welche eine Zeitreihe erzeugt wird. Aehnlich entspricht unter den Kategorieen der Qualität dem Begriff der Realität das Sein in ber Zeit, dem der Negation das Nichtsein in der Zeit, und ten Grab der Realität beurtheilen wir nach der Intensität der in derselben Zeit sich erzeugenden Empfindung. Das Schema der Substanz ist die Beharrlichkeit des Realen in der Zeit, das der Caufalität die regelinäßige Aufeinanderfolge der Erscheinungen, das der Wechselwirkung das regelmäßige Zugleichsein der Bestimmungen verschiebener Erscheinungen. Das Schema ber Mög= lichkeit ist die Borstellung bes Seins zu irgend einer Zeit, das der Wirklichkeit das Dasein in einer bestimmten Zeit, das der Nothwendigkeit bas Dasein zu aller Zeit. Alle diese Schemata drücken nur die Art aus, wie wir das Mannigfaltige ber An= schauung im inneren Sinn zusammenfassen, um baburch seine Zusammenfassung im Begriff, in der Einheit des Selbstbewußt= seine, möglich zu machen.

Durch die Anwendung der Kategorieen auf dieses Schema entstehen die allgemeinen Grundsätze, welche die Gesetze aller Berfunpfung ber Anschauungen durch Begriffe ausbrücken, und welche daher, — da jede Erfahrung auf einer solchen Verknüpsung beruht, — die apriorischen Bedingungen aller Erfahrung sind. Indem wir die Erscheinungen unter den Begriff der Quantität stellen, erhalten wir den Grundsatz: alle Anschauungen sind extensive Größen; indem wir sie unter ben der Qualität stellen, den Grund= jat: in allen Erscheinungen hat das Reale, was ein Gegenstand ber Empfindung ist, intensive Größe, einen Grab. Die Kategorieen ber Relation, auf die Gegenstände einer möglichen Erfah= rung bezogen, führen im allgemeinen zu dem Grundsatz, daß Erfahrung nur durch die Vorstellung einer nothwendigen Ver= knüpfung der Wahrnehmungen möglich sei; denn nur diese nothwendige Verknüpfung ist eine objektive, der Glaube an das Da= sein der Objekte ist daher durch sie bedingt. Im besonderen Beller, Gefchichte ber beutschen Philosophie. 28

ergeben sich baraus die drei Sätze: daß bei allem Wechsel der Erscheinungen die Substanz beharre und das Quantum dersselben sich weder vermehre noch vermindere; daß alle Beränderungen nach dem Gesetze der Verknüpfung von Ursache und Wirkung geschehen; daß alle Substanzen, sosern sie als räumlich coeristirend wahrgenommen werden können, in durchgängiger Wechselwirkung stehen. Bestimmen wir endlich die Gegenstände der Ersahrung nach den Kategorieen der Modalität, so erhalten wir die drei Grundsätze: was mit den formalen Bedingungen der Ersahrung übereinkommt, ist möglich; was mit ihren materialen Bedingungen (mit der Empfindung) zusammenhängt, ist wirklich; was mit dem Wirklichen nach allgemeinen Bedingungen der Ersahrung zusammenhängt, ist nothwendig.

Aus diesen Untersuchungen ergiebt sich nun, wie bedeutend der Antheil ist, der unserer eigenen Thätigkeit an allen unsern Vorstellungen ohne Ausnahme zukommt. Gegeben sind uns nur die Empfindungen als der Stoff unserer Vorstellungen. Wenn wir aus diesem Stoff Anschauungen bilden, unsere Empfindungen zu Raumgestalten und Zeitreihen verknüpfen, so gehen wir über bas Gegebene als solches hinaus, wir bringen es in eine Form, die aus uns selbst, aus den apriorischen Gesetzen unserer Anschauung stammt. Wenn sich uns die Gegenstände unserer Anschauung burch allgemein gültige Beziehungen, burch einen objektiven Caufalzusammenhang verbunden zeigen, und wenn une in Folge bessen die Naumbilder zu raumerfüllenden Dingen außer uns werden, unsere inneren Zustände sich zum Ich als ihrem bleibenden gemeinsamen Subjekt zusammenfassen, so sind es lediglich unsere eigenen Geistesthätigkeiten, unser Verstand und unser Phantasie, welche diesen Zusammenhang herstellen: jener indem er die Formen erzeugt, unter denen überhaupt ein Mannigfaltiges von uns in eine nothwendige Verbindung gebracht, zur Einheit des Selbstbewußtseins zusammengefaßt wird; diese

indem sie die Anschauungen in der Zeit so ordnet, daß sie von den Berstandesbegriffen umsaßt werden können. Ist uns daher auch aller Vorstellungsstoff gegeben, so stammt doch alle Vorstellungssorm aus uns selbst: was Kant gleich beim Beginn seiner Untersuchung über die zwei Quellen unserer Vorstellungen demetkt hatte, das hat sich ihm durch die genaue Zergliederung unseres gesammten Vorstellungsvermögens bestätigt.

Wie steht es nun aber mit der Wahrheit der Borstellungen, die wir auf diese Art bilden? Gegeben ist uns nur der Stoff derselben in der Empfindung. Wir mussen nun allerdings an= nehmen, daß unsern Empfindungen ein von uns selbst verschie= denes Mcales entspreche. Kant sucht dieß in der zweiten Auf= lage seiner Kritik b. r. B. gegen Berkelen's Ibealismus aus= drucklich darzuthun, indem er ausführt: das empirisch bestimmte Bewußtsein unseres eigenen Daseins beweise bas Dasein von Gegenständen außer uns, denn der zeitliche Wechsel unserer Zu= stande konne und nur an einem Beharrlichen zum Bewußtsein kommen, und da unser Dasein in der Zeit dieses Beharrliche schon voraussetze, so könne das letztere nicht etwas in uns, son= dern nur ein Ding außer uns sein. Die Bündigkeit dieses Beweises unterliegt nun zwar erheblichen Einwendungen; aber daß die Empfindungen nicht blos Erzeugnisse des vorstellenden Sub= jekts seien, sondern sich auf gewisse unabhängig von unserem Vorstellen vorhandene Dinge beziehen, hat Kant stets behauptet. Schon in seiner Jnauguraldissertation (§ 4. 11) bemerkt er gegen den Idealismus: unsere sinnlichen Vorstellungen beweisen die Gegenwart der Objekte, durch die sie hervorgerufen werden; und zwei Jahre nach dem ersten Erscheinen der Kritik d. r. B. unter= scheibet er in den Prolegomenen 1) seine Ansicht von dem Idealis=

<sup>1) § 13,</sup> Anm. 3 vgl. Metaph. Anfangsgr. d. Naturwissensch. (1786) 2. Hptft. 4 Lehrs. Anm. 2 u. a. St.

mus Berkelen's, indem er erklärt: die Existenz der Sachen zu bezweifeln, sei ihm niemals in den Sinn gekommen. Aber auch in der ersten Auflage der Kritik, von der man behauptet hat, das Ding au sich als etwas reales, der Erscheinung zu Grunde liegendes, sei ihr noch fremd — auch in dieser angeblich reineren Darstellung seines Systems spricht er sich, wie wir dieß nach der eben angeführten Erklärung der Prolegomenen nicht anders er= warten können, in bem gleichen Sinn aus. Er sett voraus, daß es eine uns unbekannte "nichtsinnliche Ursache" unserer sinn= lichen Vorstellungen, ein "transcendentales Objekt" gebe, welches uns in den Formen unserer Sinnlichkeit erscheine, daß "das wahre Correlatum" unserer Anschauungen das uns unerkennbare "Ding an sich selbst" sei, daß es die Dinge seien, die uns durch unsere Vorstellungen afficiren!); und während er in der zweiten Ausgabe den leibnizischen Gedanken, "Geist und Materie dürften in dem, was ihnen als Ding an sich selbst zu Grunde liege, vielleicht nicht so ungleichartig sein," nur leicht hinwirft \*), führt er deuselben in der ersten 3) noch weit eingehender aus, und er redet dabei von dem Etwas, das den äußeren Erscheinungen zu Grunde liege und unsern Sinn afficire, von den uns unbekannten Gründen der äußeren und der inneren Erscheinungen, welche beide an sich selbst weder Materie noch ein denkendes Wesen seien, mit solcher Bestimmtheit, er unterscheidet auch hier schon seinen transcendentalen Idealismus von dem "empirischen Idealismus" Berkeley's so scharf, daß sich nicht annehmen läßt, er habe in jenem Zeitpunkt das Dasein von Dingen, welche durch ihre Ein-

<sup>1)</sup> Transc. Aesth. §. 3. 8. Transc. Annal. 2. **B.** 2. Hptst. 3. Abschn. Nr. 3, 2. Analogie, Beweiß. Transc. Dial. 2. **B.** 2. Hptst. 6. Abschn. S. 39 f. 50 f. 162 f. 390 f. Rosenkr.

<sup>2)</sup> Transc. Dial. 2. B. 1. Hptst. g. E.

<sup>3)</sup> In dem Abschnitt über die Paralogismen der reinen Bernunft. S. 287 f. 293. 295 f. 298. 303. Rosenkr. Bgl. was S. 409 angeführt ift.

wirkung auf unsern Geist die Empsindungen hervorrusen, geläugnet oder bezweiselt. Hat er doch auch das Dasein Gottes, wie alls gemein zugegeben wird, damals so wenig, als früher und später, bezweiselt; und doch stützt sich sein Beweis für dasselbe durchaus auf das Dasein einer von uns unabhängigen Naturordnung und muß sofort zusammensallen, wenn man mit Fichte die Außenzwelt zu einem bloßen Erzeugniß unseres Selbstbewußtseins macht. Bersteht man daher unter der Außenwelt oder dem Objekt nicht raumersüllende und räumlich außer uns besindliche Gegenstände, sondern nur überhaupt die Gesammtheit dessen, was in seinem Dasein von uns verschieden, was weder ein Theil noch ein Erzeugniß unseres eigenen Wesens ist, so kann es keinem Zweisel unterliegen, daß Kant ein Objekt in diesem Sinn jederzeit beshauptet und die Sinnesempsindung von demselben hergeleitet hat.

Aber dieses Objekt kann von uns freilich nur unter ben Formen unseres Anschauens und Denkens vorgestellt werben. Wenn sich unsere Empfindungen zu ber Anschauung von Din= gen im Raume und Vorgängen in ber Zeit verknüpfen, wenn wir die wechselnden Erscheinungen auf beharrliche Substrate zu= ruckführen, wenn wir das eine als Ursache das andere als Wir= kung betrachten, wenn wir irgend einen Zusammenhang unter den Dingen annehmen, so übertragen wir die Anschauungen, welche unsere Sinnlichkeit, die Begriffe, welche unser Denken erzeugt hat, die Beftimmungen, unter benen wir das Gegebene zur Einheit unseres Selbstbewußtseins zusammenfassen, auf die Dinge. Welches Recht haben wir nun zu diefer Uebertragung, und welche Wahrheit können Vorstellungen für sich in Anspruch nehmen, die zwar ihrem Stoff nach uns gegeben, aber ihrer Form nach ganz und gar unser eigenes Werk sind? Können bie Formen unseres Vorstellens mit den Formen der vorgestellten Gegenstände zusammenfallen, können die subjektiven Bestimmun= gen unseres Bewußtseins zugleich objektive Bestimmungen ber

Dinge sein? Kant hält diese Annahme für so unzuläßig, daß er cs gar nicht nöthig findet, ihre Möglichkeit einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Nehmen wir unsere Begriffe vom Objekt her, sagt er, so sind sie blos empirisch; "nehmen wir sie aus uns selbst, so kann bas, was blos in uns ist, kein Grund sein, warum es ein Ding geben solle, dem so etwas, als wir in Gebanken haben, zukomme." 1) Wären unsere Bestimmungen über Raum und Zeit, über Ursache und Wirkung u. s. w. empirischen Ursprungs, so könnten sie keine Nothwendigkeit und keine absolute Allgemeinheit haben; sind sie andererseits apriorisch, stammen sie aus uns selbst, so können sie, wie Kant glaubt, immer nur über die Art etwas aussagen, wie wir uns die Dinge vorzustellen genöthigt sind, aber nicht über die Eigenschaften, welche ben Dingen an sich selbst zukommen. Indem daher Kant ben apriorischen Charakter ber reinen Anschauungs= und Denkformen nachgewiesen hat, glaubt er auch erwiesen zu haben, daß unsere Vorstellungen uns die Dinge nicht so zeigen, wie sie an sich sind, sondern nur so, wie sie sich uns unter ben eigenthümlichen Bedingungen unseres Vorstellens, in dem Spiegel des menschlichen Geistes darstellen; daß sich m. a. W. alle unsere Bor= stellungen nur auf die Erscheinung, nicht auf bas Ding= au-sich, nur auf Phänomena, nicht auf Noumena beziehen. Wir können die Dinge außer uns nur als raumerfüllende Gegen= stände, und somit als Körper, die Vorgänge außer uns und in uns nur als Begebenheiten in der Zeit auschauen; wir sind genöthigt, unser eigenes Dasein wie das aller anderen Wesen uns als ein Sein in der Zeit, alles, was ift und geschieht, theils als gleichzeitig theils als aufeinanderfolgend vorzustellen.

<sup>1)</sup> Krit. d. r. B. 1. Aufl. Transc. Anal. 1. B. Schlußabschnitt S. 115. Rosenkr. Weiter vgl. m. den Schlußabschnitt der transc. Aesthet. u. a. St.

wir können nicht behaupten, daß die Dinge auch an sich selbst in Raum und Zeit seien, oder daß unser eigenes Leben an sich selbst eine Zeitreihe bilbe, benn Raum und Zeit sind nur die Formen unserer Sinnlichkeit. Was Gegenstand ber äußeren Anschauung für uns sein soll, muß freilich im Raum, was überhaupt von uns angeschaut werben soll, muß in ber Zeit sein; Raum und Zeit sind insofern die unerläßlichen Bedingungen der Erscheinung, und alle die Aussagen über Raum= und Zeitver= haltnisse, auf welchen die Geometrie und die Mechanik beruht, haben in Beziehung auf die Erscheinungen ihre vollkommene Wahrheit und gelten von ihnen in ausnahmsloser Allgemeinheit. Aber sie gelten von ihnen eben nur als von Erscheinungen, nur wiefern sie von uns vorgestellt werben; daß dagegen die Dinge, auf die unsere Anschauungen sich beziehen, auch an sich in Raum und Zeit seien und von einem an die Bedingungen des mensch= lichen Anschauungsvermögens nicht gebundenen Geiste gleichfalls unter diesen Formen vorgestellt werden müßten, läßt sich nicht annehmen. Raum und Zeit haben bemnach, wie Kant sich aus= bruckt, zwar empirische Realität; fragen wir dagegen nach ihrem transcenbeutalen Charakter, nach ihrem Ursprung und ihrer un= bedingten, von den Formen unseres Vorstellens unabhängigen Seltung, so mussen wir ihre Idealität, wir mussen in Beziehung auf sie ein System des transcendentalen Idealismus behaupten. Das gleiche gilt aber auch von unsern Begriffen, unsern Denk= formen. Wir sind allerdings genöthigt, uns die Dinge in einem nothwendigen Zusammenhang, in den Verhältnissen von Substanz und Accidens, Ursache und Wirkung u. s. w. zu benken, und weil diese Bestimmungen aus der Natur unseres Verstandes mit Nothwendigkeit hervorgehen, ist es unmöglich, daß uns etwas als Gegenstand unserer Vorstellung gegeben werbe, das nicht unter sie siele: sie sind die apriorischen und deßhalb durchaus allge= meinen Bedingungen jeder Erfahrung; sofern es sich daher um

die Dinge als Gegenstände der Erfahrung, um die Erscheinungen handelt, haben sie objektive Gültigkeit, denn nur durch sie kann etwas überhaupt Objekt für uns werden. Aber abgesehen von bieser Bedingung können wir sie nicht anwenden, und auf bas Ansich ber Dinge, ober die Dinge-an-sich, aus ihnen nicht schließen Denn einmal sind auch sie gerade so gut, als die reinen Auschauungen, bloße Formen unseres Vorstellens; und sodann setzen diese Formen, wenn wir sie auf Gegenstände anwenden und eine reale Erkenntniß durch sie gewinnen wollen, irgend einen Inhalt voraus, der in sie gefaßt wird; ein Inhalt kann uns aber nur durch die Anschauung gegeben werden, und jede Anschauung ist bei uns Menschen an Naum und Zeit, als die Formen unserer Sinnlichkeit, gebunden, einer unstinnlichen, intellektuellen Anschanung sind wir nicht fähig. Keine einzige von den Kategorien unseres Denkens brückt etwas anderes als die Art aus, wie wir in unserem Vorstellen die Erscheinungen, das uns in Raum und Zeit gegebene, verknüpfen, ihre ganze Bedeutung geht darin auf, daß sie Bedingungen der Erfahrung sind; ihre Geltung ist daher auf das Gebiet der für uns möglichen Erfahrung beschränkt; sobald wir dagegen dieses Gebiet überschreiten und durch sie über die intelligible Welt und das unsinnliche Wesen der Dinge etwas ausmachen wollen, sind sie leer und nichtig, und wir gerathen in alle jene Widersprüche, welche sich gar nicht vermeiden lassen, wenn man die "Amphibolie der Restexionsbegriffe" übersicht, das, was von den Gegenständen einer möglichen Erfahrung gilt, auf alle Gegenstände überhaupt ausbehnt, und die Bedingungen unseres Vorstellens mit Bestimmungen der Wir können immer nur wissen, wie bie Dinge verwechselt. Dinge uns erscheinen, nie und in keiner Beziehung, wie sie an sich sind. Der Begriff des Dings-an-sich hat daher keinerlei positiven Inhalt: er ist ein blos problematischer ober Grenzbegriff, er bezeichnet nichts weiter, als das Unbekannte, das X, welches

den Erscheinungen zu Grunde liegt, von dessen Beschaffenheit wir aber schlechterdings nichts wissen können.

Run ist es aber gerade dieses Unbekannte und Unerkennsbare, mit dem alle Metaphysik sich beschäftigt. Indem daher Kant unser Erkennen auf die Ersahrung beschränkt, erklärt er die Metaphysik für unmöglich. Die Berechtigung dieses Urtheils im einzelnen nachzuweisen, den metaphysischen Schein durch eine sorgfältige Prüfung der Lehrsähe und der Beweise aufzulösen, die Gründe desselben aufzuzeigen, ebendamit aber auch die Richtigsteit der disherigen Untersuchung mittelbar zu bestätigen und ihre Ergebnisse einer durchgreisenden Rechnungsprobe zu unterwerfen, ist die Aufgabe der transcendentalen Dialektik.

## 3. Fortsetzung; b) die Unmöglichkeit eines Wissens, welches über die Erfahrung hinausgeht.

Den Gegenstand aller Metaphysik bilbet im allgemeinen das Unbedingte. Das Geistesvermögen, welches den Begriff bes Un= bedingten erzeugt, ist die Vernunft. Wenn unser Verstand bie Auschauungen zur Einheit des Begriffs zusammenfaßt, so sucht unsere Vernunft die Begriffe selbst auf eine höhere Ginheit zuruck= Die Eigenthümlichkeit der Vernunft, worin dieses Bestreben begründet ist, spricht sich schon in ihrem logischen Ge= brauch aus. Nach dieser Seite hin ist nämlich die Vernunft nichts anderes, als das Schlußvermögen. Jeder Schluß besteht aber in der Subsumtion eines Bedingten unter seine Bedingung. Ist uns nun hiebei die Bedingung gegeben, so können wir in der Ableitung des Bedingten aus derselben in's unendliche fort= gehen, ohne daß wir die Neihe des Abzuleitenden jemals voll= endet zu setzen genöthigt wären; benn das Dasein und der Begriff des Bedingenden ist von dem des Bedingten unabhängig. Ist uns bagegen ein Bedingtes gegeben, dessen Bedingungen

ermittelt werden sollen, so entsteht die Forderung, die ganze Reihe dieser Bedingungen zu suchen; denn da das Bedingte das Erzeugniß aller seiner einander über= und untergeordneten Be= dingungen ist, so ist es erst dann vollständig erkannt, wenn die Totalität seiner Bedingungen erkannt ist; und diese hat nichts mehr außer sich, von dem sie selbst bedingt wäre, sie ist als Totalität nothwendig ein Unbedingtes. Alles Aufsuchen der Bedingungen setzt mithin den Begriff, oder wie Kant (zur Unterscheidung der Vernunftbegriffe von den Verstandesbegriffen) lieber sagt, die Idee des Unbedingten, die Idee der Einheit aller Bedingungen voraus. Daraus folgt jedoch, wie unser Philosoph glaubt, durchaus nicht, daß wir diese Idee nun auch in einer positiven Vorstellung vollziehen können, daß uns irgend eine Erkenntniß des Unbedingten möglich ist. Da wir vielmehr nur dasjenige zu erkennen vermögen, wovon uns eine Anschauung gegeben ist, unsere Anschauung aber, wie oben gezeigt wurde, uns immer nur Erscheinungen, immer nur ein Bedingtes liefert, so liegt am Tage, daß das Unbedingte niemals Gegenstand unseres Erkennens sein kann. Die Idee besselben soll uns wohl in unserer Verstandesthätigkeit leiten, sie soll uns antreiben, von jedem Bedingten zu seinen Bedingungen, und von allen niedrigeren Bedingungen zu den höheren fortzugehen, aber sie darf uns nicht zu der Meinung verführen, als ob wir in diesem Fortgang bei einem letzten angekommen seien, als ob wir die Reihe der Bedingungen vollständig durchlaufen, eine wirkliche Borstel= lung von dem Unbedingten gewonnen hätten: diese Joee kann und soll für uns (wie Kant sich auszudrücken pflegt) nur ein regulatives, kein constitutives Princip sein. Aber gerade für das lettere halten wir sie unwillkührlich. Eine natürliche und unvermeibliche Täuschung verleitet uns, das Unbedingte, welches uns aufgegeben ist, so zu behandeln, als ob es uns gegeben wäre, die Gedankenbestimmungen, welche sich nur auf die Erscheinungswelt beziehen, auf die überfinnliche Welt anzuwenden, die Begriffe, welche nur die Formen einer möglichen Erfahrung sind, auf das, was über alle Erfahrung hinausliegt, die Aussiagen, welche nur vom Bedingten gelten, auf das Unbedingte zu übertragen. Aus diesem "transcendentalen Schein" ist die Metaphysik als reine Vernunftwissenschaft entsprungen; die Zerstörung desselben liegt der Kritik der reinen Vernunft ob.

Näher sind cs drei Ideen, um die es sich hier handelt: die psychologische, die kosmologische und die theologische. Die erste enthält die absolute Einheit des denkenden Subjekts, die zweite die absolute Einheit der Bedingungen der Erscheinung, die dritte die absolute Einheit der Bedingung alles Denkens überhaupt. Jede von ihnen hat einer von den drei metaphysischen Wissensichaften, der rationalen Psychologie, Kosmologie und Theologie (s. o. S. 219), zur Grundlage gedient; daß jeder ihrerseits eine bestimmte Schlußsorm zu Grunde liege, aus der sie durch Berzwechslung des logischen Bernunftgebrauchs mit dem transcendentalen entstanden sei, der ersten die des kategorischen, der zweiten die des hypothetischen, der dritten die des dissunktiven Schlusses, ist eine Behauptung, die zwar mit früher angeführtem (S. 441) übereinstimmt, die aber an sich selbst schief ist und auch von Kant nur gezwungen und erkünstelt durchgesührt wird.

Die rationale Psychologie sucht aus dem Begriff des Denkens die allgemeinen Eigenschaften jedes denkenden Wesens zu bestimmen. Das Denken ist Zusammenfassung eines Gesgebenen zur Einheit des Selbstbewußtseins; alles Denken setzt als Subjekt des Denkaktes das denkende Ich voraus, und wird von demselben mit seinem Selbstbewußtsein, mit der Borstellung: "ich denke", begleitet. Dieses Subjekt ist ferner immer ein einszelnes und insofern ein logisch einfaches Subjekt, denn gerade in der Einheit des Selbstbewußtseins besteht ja das Denken; und aus demselben Grunde erscheint es sich selbst in allen seinen

Denkakten als Ein und basselbe, es hat das Bewußtsein seiner Ibentität. Ebendamit unterscheibet es sich endlich von allen an= dern Dingen. Die rationale Psychologie nimmt nun diese Bestimmungen, welche in Wahrheit nur die logische Form des Denkaktes barstellen, für Aussagen über bie Ratur bes benkenden Geistes. Aus dem Subjekt der Denkakte macht sie ein für sich bestehendes benkendes Wesen, eine benkende Substanz; aus der logischen Einfachheit jenes Subjekts eine metaphysische Einfachheit dieser Substanz, durch welche sie von allem Zusammen= gesetzten ihrer Natur nach verschieden sein soll; weil das Ich in allen seinen Vorstellungen sich als basselbe erscheint, nimmt sie an, die denkende Substanz sei auch an sich selbst immer dieselbe, sie legt ihr eine sich gleichbleibende Persönlichkeit bei; sie erklärt somit das benkende Wesen für ein unkörperliches, unvergängliches, geistiges Wesen; weil endlich das Ich sich als benkend von allen andern Dingen unterscheibet, so glaubt sie, es könne auch ohne sie existiren, und ergeht sich in den verschiedenartigsten Theoricen über das Verhältniß, in dem es als Seele zu seinem Leib stehe. Kant findet in allen diesen Schlüssen den Paralogismus, daß dasjenige, was nur von dem Denken oder dem denkenden Ich gelte, auf das Ich schlechthin übertragen, daß die Einfachheit der Vorstellung des Ich mit der Einfachheit seines Wesens verwechselt werbe; und er greift von hier aus auch Mendelssohn's Beweis für die Unsterblichkeit (oben S. 347) an, indem er bemerkt: selbst wenn man die Einfachheit ber Seele zugeben wollte, müßte man ihr doch immer noch eine intensive Größe, einen bestimmten Grad der Realität beilegen, durch dessen allmähliche Abnahme sie am Ende vernichtet werben könnte.

Wie der Psychologie der Begriff des denkenden Wesens zu Grunde liegt, so ist die Grundlage der Kosmologie der Besgriff der Welt. Die Welt ist das Ganze der Erscheinungen. Die Vernunft nöthigt uns, nach ihren Bedingungen zu fragen,

und die Reihe dieser Bedingungen vollendet zu setzen (vgl. S. 441 f.). So erhalten wir (nach bem Schema ber vier Hauptkategorieen) die Joee einer absoluten Vollständigkeit der Bedingungen, unter benen bas Ganze aller Erscheinungen hinsichtlich seiner Zusam= mensetzung, seiner Theilung, seiner Entstehung und ber Abhängig= keit seines Daseins steht. An die uns gegebenen Zeit= und Raumgrößen knüpft sich die Vorstellung aller Räume und Zeiten; an das uns im Raume gegebene Reale, ober die Materie, die Vorstellung aller der Theile, aus denen es besteht; an die uns gegebenen Wirkungen die Vorstellung der sämmtlichen sie bedin= genden Ursachen; an das uns gegebene Zufällige die Vorstellung des Nothwendigen, von dem es abhängt. Allein diese Vorstel= lungen sind sammt und sonders mit einer verhängnisvollen Zwei= deutigkeit behaftet. Wenn wir von dem Unbedingten reden, so tonnen wir entweder an etwas Einzelnes denken, welches von teinem andern bedingt ist, während alles andere von ihm abhängt, ober an eine Mehrheit zusammengehöriger Dinge, die in ihrer Gesammtheit von nichts außer ihnen liegendem abhängen, von denen aber jedes einzelne wieder durch anderes Einzelnes bedingt ist; entweder an das erste Glied in der Reihe der Bedingungen, ober an biese Reihe als Ganzes. In jenem Fall erhalten wir die Vorstellung eines Anfangs der Dinge in der Zeit und im Raume, eines Kleinsten, aus dem alles andere zusammengesett ist, einer Ursache, die von keiner anderen abhängig ist, sondern frei sich selbst bestimmt, eines Wesens, das der Grund alles Zufälligen, und somit selbst schlechthin nothwendig ist; in die fem die Vorstellung einer Welt ohne Zeit= und Raum= grenze, einer unendlichen Theilbarkeit der Materie, einer in's unendliche zurückgehenden Reihe von Naturursachen, einer Abhängigkeit aller Wesen von andern, welche die Annahme eines schlechthin nothwendigen Wesens ausschließt. Weder die eine noch die andere von diesen Vorstellungsreihen läßt sich wirklich vollziehen, weil jebe von beiben zu ihrer Bollziehbarteit eine Ansichauung des Unbedingten erfordern würde, welches doch über jede Anschauung hinausliegt. Ebendeswegen kann aber jede von beiden die Unmöglichkeit der andern ebenso unwiderleglich darthun, wie diese die ihrige; glaubt man daher einmal überhaupt, man könne über das Unbedingte etwas aussagen, so lassen sich beide Annahmen wenigstens auf indirektem Wege, durch Widerslegung der entgegengesetzten, mit gleich starken Gründen beweisen. Die Bernunft verwickelt sich somit hier unverweidlich in Antisnomieen, in einen Widerspruch mit sich selbst, der nur dann aushört, uns zu beunruhigen, wenn wir einsehen, daß die ganze Frage falsch gestellt ist, daß ein Denken, dessen, daß die ganze Frage falsch gestellt ist, daß ein Denken, dessen Kategorieen nur auf das Bedingte anwendbar sind, über das Unbedingte weder nach der einen noch nach der anderen Seite hin etwas behaupten kann, wenn es nicht in unaussösdare Schwierigkeiten gerathen will.

Kant weist dieß an den obenbezeichneten Punkten des näheren Die erste von seinen vier berühmten Antinomieen sucht zu zeigen, daß man der Welt einen Anfang in der Zeit und Grenzen im Raume mit gleichem Recht zuschreiben und absprechen Sie muß einen Anfang haben, sagt er, benn wenn sie keinen hätte, so wäre bis zu jedem Zeitpunkt eine unendliche Reihe aufeinanderfolgender Zustände abgelaufen; dieß ist aber unmöglich, denn eine unendliche Reihe kann nie vollendet sein. Aus dem gleichen Grund muß sie auch eine Raumgrenze haben, benn wenn sie räumlich unbegrenzt wäre, wurde man bei ber Durchzählung aller coexistirenden Dinge gleichfalls ben Widerspruch einer vollendeten unendlichen Reihe erhalten. Sie fann aber andererseits keinen Anfang haben, denn diesem Anfang müßte eine leere Zeit vorangegangen sein, in einer leeren Zeit könnte aber kein Grund ber Entstehung eines Dings liegen; und ste kann keine Raumgrenze haben, benn in diesem Fall müßte sie durch den leeren Raum begrenzt sein, also zu etwas, was

gar kein Gegenftand ist, in einem bestimmten Verhältniß stehen. Aehnlich verhält es sich, wie die zweite Antinomie zeigt, mit ber Frage nach ber Theilbarkeit ber Materie. Wenn die zusam= mengesetzten Substanzen nicht aus einfachen Theilen bestehen, die selbst nicht weiter theilbar sind, so würde nach der Aushebung aller Zusammensetzung gar nichts mehr übrig bleiben, aus bem es bestehen konnte. Setzt man andererseits, sie bestehen aus ein= fachen Theilen, so müßten diese einen Raum einnehmen, wenn etwas ausgebehntes aus ihnen werden soll; nehmen sie aber einen Raum ein, so sind sie nicht einfach. Gehen wir weiter mit der dritten Antinomie zu der Untersuchung über Freiheit und Nothwendigkeit fort, so steht der These, daß zur Erklärung ber Erscheinungen neben ber Naturnothwendigkeit auch Freiheit angenommen werden musse, die Antithese gegenüber: es gebe keine Freiheit, sonbern alles geschehe lediglich nach Naturgesetzen. Die These wird von Kant durch den Satz bewiesen: nach Natur= gesetzen musse jedes Geschehen aus einem früheren erklärt werben; wäre daher die Causalität nach Naturgesetzen die einzige, gäbe es neben ihr nicht eine absolute Spontaneität, die eine Reihe von Raturursachen von selbst anfange, so käme man nie zu einem ersten Anfang, also auch nie zu einer ausreichenden Erklärung bes Berursachten. Die Antithese durch die Bemerkung: eine freie Causalität wäre eine solche, beren Thätigkeit aus ihren früheren Zuständen auf keine Weise folgte; eine solche Causalität würde aber mit dem Causalgesetz streiten, und die Einheit der Erfahrung unmöglich machen, sie könne also auch in keiner Er= sahrung angetroffen werden. Ebenso tritt endlich in der vierten Antinomie dem Sate, daß die Welt ein schlechthin nothwendiges Wesen, sei es als ihren Theil oder als ihre Ursache, voraussetze, die Behauptung entgegen, es existire überall kein schlechthin noth= wendiges Wesen, weber in der Welt, noch außer derselben. Thesis stützt sich auf den Grundsatz, daß jedes Bedingte die ganze

Reihe seiner Bedingungen bis zu einem schlechthin Unbedingten voraussetze, welches den Anfang dieser Reihe bilde; die Antithesis auf die Erwägung: man könne weder ein einzelnes unbedingt nothwendiges Wesen an den Ansang der Weltentwicklung stellen, noch die Reihe derselben aufangslos setzen und trotz der Zusälzligkeit und Bedingtheit aller ihrer einzelnen Theile das Sanze derselben für schlechthin nothwendig und unbedingt halten: jenes nicht, weil das erste Slied in der Reihe der Ursachen mit in die Zeit siele, und daher, wie alle Erscheinungen in der Zeit, etwas bedingtes sein müßte; dieses nicht, weil das Dasein einer Wenge nicht nothwendig sein könne, wenn es kein einziger von ihren Theilen ist.

Das Endergebniß ist daher bei allen vier Antinomieen das gleiche: die Unmöglichkeit einer Antwort auf die Frage nach dem Unbedingten, auf welches die uns gegebenen Erscheinungen zurück: zuführen sind. Doch findet, wie Kant glanbt, in dieser Beziehung ein bemerkenswerther Unterschied statt. Die zwei ersten Antinomieen, welche Kant die mathematischen nennt, beziehen sich auf ein Unbedingtes, welches dem Bedingten, zu dem es gesucht wird, gleichartig ist; sie fragen, ob ein erster Zeitpunk, ein äußerster Raum, untheilbare Theile, ober eine unenbliche Zeitreihe, eine unendliche Raumgröße, eine unendliche Menge von Theilen anzunchmen sei. Hier enthält die Frage selbst den Widerspruch, daß ein Unbedingtes gesucht wird, welches zugleich bie Eigenschaften bes Bedingten haben, unter ben allgemeinen Bedingungen der Erscheinung stehen soll; stößt man bei ihrer Beantwortung auf Antinomieen, so beweist dieß schlechthin, daß ber Gegenstand, nach dem gefragt wird, unmöglich ist. britten und vierten Antinomie bagegen, die Kant als bynamische bezeichnet, handelt es sich um solche Gründe der Erscheinungen, welche diesen nicht gleichartig zu sein brauchen, nicht blos sinn: licher, sondern auch intelligibler Natur sein können. Hier ist die

Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß das Unbedingte, welches in ber Reihe bes Bedingten nirgends zu finden ist, außer derselben, als ihre intelligible Ursache, vorhanden sei. Bei den mathemati= ichen Antinomieen ließ sich der Streit nur mit einem Weber-Roch schlichten, es ließ sich bei ihnen nur sagen, die Welt sei weder begrenzt noch unbegrenzt u. s. w., denn alle diese Bestim= mungen beziehen sich auf Raum= und Zeitverhältnisse, und somit auf etwas nicht die Welt als solche, sondern nur unsere Vorstellung von ihr betreffendes; hier sind daher Thesis und Anti= thesis gleich falsch. Bei den dynamischen dagegen ist es denkbar, daß beide gleich sehr wahr seien, aber in verschiedener Beziehung: die eine sofern nach der Beschaffenheit der Erscheinungswelt, die andere, sofern nach den unsinnlichen Bedingungen derselben ge= fragt wird. Die Sätze: daß alles, was geschieht, als Erscheinung betrachtet, an andern Erscheinungen seine Ursache habe, und daß diese natürlichen Ursachen selbst die Wirkungen einer nichtempiri= schen, und daher nicht unter Naturgesetzen stehenden Causalität seien; daß es in der Reihe der Erscheinungen kein Unbedingtes, schlechthin Nothwendiges gebe, aber die ganze Reihe von einem unbedingt nothwendigen Wesen als ihrer intelligibeln Bedingung abhänge — diese Sätze schließen sich nicht aus. Wenn sich baher für die Annahme einer freien Ursache und einer Gottheit ander= weitige Grunde zeigen sollten, so bürften uns die Antinomieen, in welche die Vernunft mit diesen Begriffen gerathen ist, in dem Glauben an dieselben nicht irre machen; und wir werden wirk= lich solchen Gründen bei Kant noch begegnen. Aber im Bereich der spekulativen Vernunft können sie seiner Ansicht nach nicht liegen. Den näheren Nachweis hiefür giebt, den Gottesbegriff betreffend, die Kritik der natürlichen Theologie.

- War die Kosmologie von der Gesammtheit der Erscheinungen ausgegangen, so geht die Theologie als metaphysische Wissenschaft vom Begriff des Seienden überhaupt aus, um es auf zeller, Geschichte der beutschen Philosophie.

seinen letten Grund zurückzuführen. Jebes Ding, sagt Kant, ist ein durchgängig bestimmtes, es muß ihm jedes von allen mög= lichen Prädikaten entweder beigelegt ober abgesprochen werden. Jedes Ding setzt mithin die Idee von dem Inbegriff aller Mdglichkeit voraus. Diese Möglichkeit der Dinge betrachtet die Theologie als abgeleitet von einer ihr zu Grunde liegenden höchsten Realität, und sie erhält so die Idee eines Wesens, das alle Realität in sich vereinigt, des allerrealsten Wesens ober ber Gottheit. Allein wenn auch alles, was Gegenstand unseres Denkens sein soll, ben Inbegriff aller empirischen Realität als Bedingung seiner Möglichkeit voraussetzt, so dürfen wir doch diesen nicht in einen Inbegriff aller Realität überhaupt, und den letzteren bann wieder in ein Einzelwesen, ein allerrealstes Wesen, verwandeln. Eben dieß thut aber die rationale Theologie, und darauf beruht die Erschleichung, welche Kant den drei spekulativen Beweisen für das Dasein Gottes, dem ontologischen, kosmologischen und physikotheologischen, in seiner berühmten Kritik berselben nachzuweisen sich bemüht. Die leitenden Gebanken dieser Kritik hat er größtentheils auch schon weit früher ausgesprochen (vgl. S. 413); aber während er bamals noch die ungenügenden Beweisführungen seiner Borgänger seinerseits burch eine bessere ersetzen zu können glaubte, hat er jetzt auf diesen Anspruch verzichtet, und er erklärt demnach jede solche Beweisführung überhaupt für unmöglich.

Der ontologische Beweis schließt aus dem Begriff Gotstes, als des allerrealsten oder allervollkommensten Wesens, auf sein Dasein (vgl. S. 250 f.). Kant weist ihm nach, daß er eine Aussage über die Realität eines Begriffs mit einer Aussage über seinen Inhalt verwechste, während doch jene nothwendig ein synthetischer, diese ein analytischer Satz sei, und der Inhalt unserer Begriffe ganz der gleiche bleibe, ob ihnen nun in der Wirklichkeit etwas entspricht oder nicht; er erklärt es für durchsaus verkehrt, "aus einer willkührlich entworfenen Idee das Das

sein des ihr entsprechenden Gegenstandes ausklauben zu wollen." Den gleichen Fehler begeht aber, wie er glaubt, auch der kosmo= logische Beweis, wenn er von unserem eigenen Dasein, oder überhaupt von dem Dasein eines Zufälligen, auf das Dasein eines absolutnothwendigen Wesens schließt, und dann zu zeigen sucht, daß bieses das allerrealste Wesen sein musse; denn auch er setzt voraus, daß der Begriff des absolutnothwendigen und der bes allerrealsten Wesens Wechselbegriffe seien. Inbessen ist bieser Einwurf nicht sehr stichhaltig; denn der Fehler des ontologischen Beweises lag nicht barin, daß er das allerrealste Wesen zugleich als bas absolutnothwendige behandelt, sondern darin, daß er aus unserem Begriff von diesem Wesen auf sein Dasein geschlossen, und somit gerade die Hauptsache, die Wahrheit jenes Begriffs, die Uebereinstimmung desselben mit der Wirklichkeit, unbewiesen vorausgesetzt hatte. Auch in Kants weiteren Einwendungen: daß der Schluß vom Zufälligen auf eine Ursache desselben nur in der Sinnenwelt gelte, daß wir nicht das Recht haben, aus der Unmöglichkeit einer unendlichen Reihe von Urfachen auf eine erfte Urfache zu schließen, daß mit der Aufhebung jeder Bedin= gung in der Idee des Unbedingten der Begriff der Nothwendigkeit selbst aufgehoben würde, daß aus der logischen Möglichkeit eines Inbegriffs aller Realität seine reale Möglichkeit noch nicht folge, — auch in diesen Bemerkungen ist wahres und falsches gemischt, so richtig es auch im übrigen ist, daß das kosmologische Argument nicht ausreicht, um bas, was mit bemselben bewiesen werben sollte, eine außerweltliche persönliche Ursache der Welt, darzu= thun. Mit mehr Grund halt Kant dem physikotheologi= schen Beweis, den er übrigens als den achtungswerthesten und einleuchtendsten von allen bezeichnet, entgegen: sein Schluß von der zweckmäßigen Einrichtung der Welt auf eine weltschöpferische Intelligenz gehe theils von der Analogie mit menschlichen Kunst= werken aus, die aber nur zu einem Weltbildner, nicht zu einem

Weltschöpfer führen würde; theils seien wir nicht berechtigt, aus der beschränkten Größe, Vollkommenheit und Einheit der Welt, von der wir durch unsere Erfahrung allein wissen, eine absolute Macht, Weisheit und Einheit ihres Urhebers abzuleiten. Keiner von diesen Beweisen leistet daher, was er soll: die Idee der Gottheit ist nicht ein Begriff, dessen Wirklichkeit unsere Bernunft barthun kann, sondern ein Ibeal, das sie sich bildet, das aber über alles hinausgeht, was in der Erfahrung gegeben oder aus ihr erschlossen werden kann. Diese Idee eignet sich daher nicht bazu, etwas aus ihr abzuleiten, denn bazu ist sie selbst viel zu unsicher, sondern nur dazu, das Gegebene versuchsweise auf sie zu beziehen: sie gestattet, wie alle Vernunftideen, nur einen hppothetischen, keinen apodiktischen Gebrauch, ist nur ein regulatives, kein constitutives Princip. Wir sollen die Welt so ansehen, als ob sie das Werk einer höchsten Vernunft wäre, und wir sollen von diesem Gesichtspunkt aus eine systematische Ver= knüpfung alles Gegebenen zu gewinnen suchen, indem wir ebense auf die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, wie auf die Einheit des Weltganzen und die Verwandtschaft alles Seins achten; aber wir sollen nicht glauben, das Dasein jener höchsten Vernunft erweisen, von dem Wesen derselben uns einen Begriff bilben und aus diesem Begriff über die Beschaffenheit der Dinge etwas sol= gern zu können. Es muß freilich etwas von der Welt unterschiedenes geben, was den Grund der Weltordnung enthält; benn die Welt ist eine Summe von Erscheinungen, und eine solche muß immer ihren transcendentalen, nur dem reinen Verstand denkbaren Grund haben. Aber wie dieser Urgrund der Welt= einheit beschaffen sei, können wir nicht wissen: die Idee desselben bient uns nicht zur Kenntniß eines höchsten Wesens, sondern nur zur Betrachtung ber Welt.

Aus allen diesen Untersuchungen ergiebt sich mithin dasselbe: die absolute Unmöglichkeit eines Wissens, welches über das Gebiet

der Erfahrung hinausführte, der vollständige und nothwendige Bankrott ber spekulativen Bernunft, sobald diese über bas Ueber= finnliche und Unbedingte etwas aussagen will. Wir tragen aller= dings die Formen der Anschauung und des Denkens von Hause aus in uns; aber einestheils sind dieß bloße Formen, denen ihr Inhalt nur durch die Erfahrung gegeben werden kann, und an= berntheils kann uns in diesen Formen, an die wir in allem unserem Vorstellen gebunden sind, das Ansich ber Dinge nie zum Bewußtsein kommen. Alles apriorische Wissen ist daher auf die Bestimmung der Bedingungen beschränkt, unter denen uns eine Erfahrung möglich ist; und so wenig uns die Erfahrung über etwas anderes unterrichten kann, als über Erscheinungen, so wenig können wir unabhängig von der Erfahrung etwas anderes erkennen, als die Formen der Erscheinung. Wenn die Kritik b. r. B. die Möglichkeit einer reinen Mathematik, einer reinen Raturwissenschaft und einer Metaphysik untersuchen wollte, so ist die der beiden ersten zuzugeben, die der letzten, in dem bisherigen Sinn des Wortes, zu verneinen. ')

Sollen wir es aber barum aufgeben, nach bem Uebersinnslichen zu fragen? sollen wir uns mit unserem Interesse und unserem Denken auf die Erscheinungswelt beschränken? Kant ist nicht dieser Meinung. Was der spekulativen Vernunft versagt ist, das ist der praktischen möglich; die Pforte der übersinnlichen Welt, deren Schlüssel unser Denken umsonst sucht, öffnet sich unserem sittlichen Willen. Das positive Gegenstück zu den Verzneinungen, mit welchen die Kritik der reinen Vernunft abschließt, bringt die Kritik der praktischen Vernunft.

<sup>1)</sup> Kant selbst verlangt zwar auch eine Metaphysik, aber er versiteht darunter etwas anderes, als die bisherige, nämlich theils die Kritik der reinen Bernunft, theils die Metaphysik der Natur und die Metaphysik der Sitten; vgl. S. 420. 422.

## 4. Die praktische Vernunft und das Sittengeset. 1)

im bisherigen hat es sich gezeigt, daß Kant ben menschlichen Geist und die Gesetze seiner Thätigkeit als den ein= zigen eigentlichen Gegenstand der Philosophie betrachtet. Wissenschaft soll es ja nur mit dem zu thun haben, was sich unabhängig von der Erfahrung erkennen läßt. Ein solches kann aber, wie Kant glaubt, nie das Objekt, sondern immer nur das Subjekt, nur der Mensch sein; denn über die Beschaffenheit ber Dinge vermag uns, so weit wir überhaupt etwas von ihr wissen, nur die Erfahrung zu unterrichten. Sofern nun der Mensch in seinem Erkennen betrachtet wird, beschränkt sich alles, was sich a priori über ihn aussagen läßt, auf die subjektiven Be= bingungen ber Erfahrung, auf die Feststellung ber Anschauungs= und Denkformen. Was uns aber in diesen Formen gegeben wird, ist immer ein bedingtes, eine Erscheinung. Das Unbebingte kann uns überhaupt nicht gegeben, sondern nur aufgegeben werden; und aufgegeben wird es nicht unserem Denken, sondern unserem Willen. Dem Denken muß sein Inhalt burch die Anschauung geliefert werden, alle Anschauung aber ist sinn= liche, auf Erscheinungen bezügliche; bas Unbedingte, was hinter der Erscheinung liegt, kann daher nie von uns gedacht werden. Wenn es vielmehr überhaupt eine Geistesthätigkeit giebt, durch die wir uns seiner zu bemächtigen vermögen, so wird dieß nur eine solche sein können, in der wir uns nicht als Sinnenwesen verhalten, und nicht von einem Gegebenen bestimmt werben, sondern aus unserem unsinnlichen Wesen heraus uns selbst bestimmen. Eine apriorische Bestimmung über bas, was ist, über das Objekt, ist uns unmöglich; möglich ist uns eine solche Bestimmung nur hinsichtlich dessen, was sein soll, unserer selbst

<sup>1)</sup> Die Hauptschrift hierüber ist die Kritik b. prakt. Bernunft (1788) nebst der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785).

selbstbestimmung ist nun der freie Wille, und die Bethätigung des freien Willens ist die Sittlichkeit. Nur in unserem freien Wollen und unserem sittlichen Handeln liegt für uns die Bürgsschaft, daß wir einer höheren Welt angehören; auf sie muß sich alles gründen, was wir über diese Welt auszusagen im Stande sind.

Bon unferer Willensfreiheit selbst aber und von der Mög= lichkeit, sittlich zu handeln, unterrichtet uns das Sittengesetz in unserem Innern. Die sittliche Anforberung ist in allen Men= schen als ein allgemein gültiges Gesetz der Vernunft. Gesetz ist nicht ein solches, das sich als Naturgesetz von selbst vollzieht, sondern ein solches, das von uns vollzogen sein will, ein Sollen, ein Imperativ. Es gründet sich ferner nicht blos darauf, daß die Handlungsweise, die es von uns verlangt, als ein Mittel für irgend welche anderweitige Zwecke nöthig sei; sondern es behauptet, sie sei an und für sich nothwendig, es will ohne jede weitere Bedingung rein durch sich selbst gelten, es ist ein unbedingtes Sollen, ein kategorischer Imperativ. Es kann ebenbeßhalb kein materiales, sonbern nur ein formales Gesetz sein, b. h. der Bestimmungsgrund eines Willens, der ihm ent= sprechen soll, darf nicht in den Gegenständen liegen, auf welche unser Handeln sich bezieht, sondern nur in der Unbedingtheit der sittlichen Anforderung als solcher, in der gesetzgebenden Form des Sittengesetzes. Denn ber Gegenstand unseres Hanbelns kann uns immer nur empirisch gegeben sein, die Geltung des Sittengesetzes bagegen ist unabhängig von empirischen Bedingungen; der Gegen= stand bestimmt unsern Willen durch die Vorstellung der Lust ober Unluft, die wir von ihm erwarten, und diese ist bei verschiebenen Personen sehr verschieden, das Sittengesetz dagegen verlangt von allen dasselbe; die materialen praktischen Principien machen die Selbstliebe und die Glückseligkeit, das Sittengesetz macht die Pflicht zum entscheidenden Beweggrund. Rann aber Dillens abgeben, so bleibt als solcher nur seine gesetzgebende Form übrig: es wird von uns gefordert, daß wir uns in unserem Handeln lediglich durch die allgemein verbindende Kraft des Sittengesetzes bestimmen lassen. Das Grundgesetz der reinen praktischen Bernunft wird daher von Kant in dem Satz auszgedrückt: "Handle so, daß die Maxime (der Beweggrund) deines Willens sederzeit zugleich als Princip einer allgemeinen Sesetzgebung gelten könne." Wir sollen uns dei allen unsern Handelungen die Frage vorlegen, wie es wäre, wenn alle Menschen deuselben Grundsätzen solgten wie wir: nur was die Probe der Allgemeingültigkeit aushält, wird den allgemeinen Sesetzen unseres Wesens gemäß sein.

Ist aber das Sittengesetz ein allgemeines, so mussen auch alle im Stande sein, diesem Gesetz zu entsprechen, der Wille muß von keiner natürlichen Causalität abhängig, er muß frei sein. Das Sittengesetz verlangt von uns, daß wir uns nicht durch irgend welche uns empirisch gegebene Antriebe bestimmen lassen, sondern unabhängig von allem Gegebenen uns selbst bestimmen: Heteronomie ist der Charakter des sinnlichen Begehrens, Auto-nomie der des sittlichen Wollens. Tritt diese Ansorderung als ein unbedingt gebietendes Vernunftgesetz an uns, so setzt dieß vorans, daß unser Wille dem Zwang der Naturgesetze nicht unterliege, daß er das Vermögen einer durchaus unabhängigen Selbstbestimmung besitze, daß er frei sei: die Unbedingtheit des Sittengesetzes ist der Veweis und die Vürgschaft unserer Willenssfreiheit; oder wie Schiller es ausdrückt: "du kannst, denn du sollst."

Auf die Unbedingtheit des Sittengesetzes gründet sich auch Kant's Bestimmung über die Beweggründe unseres Handelns, die moralischen Triebsedern. Auf eine Neigung zur Pflichterfüllsung ist bei dem Menschen, wie er glaubt, nicht zu rechnen, weil

er eben nicht blos ein vernänftiges, sondern ein sinnlichsvernünfstiges Wesen ist; ein solches Wesen kostet die strenge Pstichterfüllsung immer ein gewisses Opfer, es muß sich durch einen freien Selbstzwang zu ihr nöthigen. Eine Pstichterfüllung aus bloßer Reigung hätte aber auch keinen sittlichen Werth; denn unsere Reigung zu einem Segenstande gründet sich auf das Vergnügen, das er uns gewährt, was wir daher aus Reigung thun, das thun wir um unserer selbst, nicht um unserer Psticht willen. Dem Sittengesetz gegenüber ziemt uns nur Ein Sesühl: das der Achtung vor seiner Majestät; und in diesem Sesühl allein liegt auch die richtige sittliche Triebseder. Sine Handlung ist sittlich, wenn sie aus der Achtung vor dem Sittengesetz hervorgeht; wosgegen in jedem anderen Fall zwar vielleicht Sesetzmäßigkett der Handlung, aber nicht Sesetzmäßigkett der Gesinnung, zwar Lesgalität, aber nicht Moralität, möglich ist.

Hier erheben sich nun aber verschiedene Schwierigkeiten. Die erste berselben, welche Kant schon in der Kritik d. r. B. unter den kosmologischen Antinomieen besprochen hat, betrifft das Ver= hältniß der Freiheit zur Naturnothwendigkeit. Sofern unsere Handlungen unter ben moralischen Gesichtspunkt fallen, muffen sie frei sein; sofern sie Erscheinungen in der Zeit sind, mussen sie dem Gesetz, daß jede Erscheinung in andern Erscheinungen ihre ausreichende Urfache habe und sich aus ihnen erklären lasse, unterliegen, sie mussen burch ben Naturzusammenhang bedingt sein. Kant glaubt in seiner Unterscheidung der Phanomenen und Noumenen das Mittel zu besitzen, um diese Schwierigkeit zu lösen und den beiden sich scheinbar widerstreitenden Anforderungen gerecht zu werben. Alle unsere Handlungen, sagt er, jind als Erscheinungen, als Wirkungen in ber Sinnenwelt, theils durch unsere früheren Handlungen und Zustände, theils durch äußere Eindrücke vollständig bestimmt, und wenn wir dieselben alle bis auf den Grund erforschen könnten, würde es keine ein=

zige menschliche Handlung geben, die wir nicht mit Gewißheit vorherzusagen und aus ihren Bedingungen als nothwendig zu erkennen im Stande wären. Es muß baher auch das Ganze, was sich aus allen unsern Handlungen zusammensetzt, der gleichen Nothwendigkeit unterliegen: "in Ansehung unseres empirischen Charakters giebt es keine Freiheit." Dieß schließt aber, wie Kant glaubt, die Annahme nicht aus, daß dieselben Handlungen, welche als Wirkungen betrachtet burchaus nothwendig sind, zugleich ihrer Urfache nach vollkommen frei seien, daß die ganze Reihe unserer Handlungen, unser ganzer empirischer Charakter, nichts anderes sei, als die Erscheinung der freien, von aller Naturcausalität unabhängigen Selbstbestimmung, in welcher unser "intelligibler Charakter" besteht. Man hat diese Theorie, so wie sie später durch Schelling gefaßt wurde, den Prädeterminismus genannt; Kant's Ansicht wird aber bamit sehr ungenau bezeichnet; benn seine Meinung ist nicht bie, daß alle unsere Willensatte die Folgen eines einzelnen ihnen zeitlich vorangehenden Willensalts seien, sondern daß sie aus unserem unsinnlichen Wesen, als bem zeitlosen Grunde aller unserer in der Zeit erscheinenden Thätig= keiten, entspringen. Eine andere Frage ist es allerdings, ob sich diese Annahme ohne Wiberspruch burchführen läßt; ob es mög= lich ist, daß eine und dieselbe Handlung, ein und derselbe Willensakt, als Erscheinung burchaus von früheren abhängig, seinem unsinnlichen Grunde nach durchaus unabhängig sei; während boch die Erscheinung von dem, dessen Erscheinung sie ist, nothwendig bestimmt, oder doch mitbestimmt sein muß, und derselbe Erfolg unmöglich von zwei verschiebenen, ja entgegengesetzten Ursachen zugleich in der Art bedingt sein kann, daß er von jeder von beiben seinem ganzen Umfang nach abhängt.

Wenn sich die eben erörterte Schwierigkeit auf die Möglichkeit der Freiheit bezog, so beziehen sich zwei andere auf die der Sittlichkeit. Das höchste Gut, dessen Bewirkung der nothwendige Gegenstand jedes sittlichen Willens ist, hat, wie Kant sagt, zwei Bestandtheile: die Tugend und die ihr entsprechende Glückseit. Nur in der Verbindung beider besteht es: nach der Joee des höchsten Gutes ist die Sittlichkeit die unerläßliche Bedingung der Glückseligkeit, die Glückseligkeit die nothwendige Folge der Sitt= lichkeit. Aber weber die eine noch die andere läßt sich unter ben empirischen Bedingungen unseres Daseins in einer jener Idee entsprechenden Weise erreichen. Das Sittengesetz verlangt von uns vollkommene Tugend, Heiligkeit. Aber als sinnlich=ver= nünftige Wesen können wir es nie so weit bringen. Es verlangt ferner von uns, das höchste Gut zu befördern, es setzt mithin voraus, daß das höchste Gut, und also auch eine genaue Ueber= einstimmung der Glückseligkeit mit der Sittlichkeit möglich sei. Allein dieß wird nur dann der Fall sein, wenn die Natur mit unsern Zwecken, mit den Bestimmungsgründen unseres Willens übereinstimmt; die Erfüllung dieser Bedingung liegt aber nicht in unserer Gewalt, weil wir über die Natur und ben Weltlauf nicht Herr sind. Während bemnach unsere praktische Vernunft eine vollkommene Tugend und eine der Würdigkeit vollkommen entsprechende Glückseligkeit forbert, fehlt es in unserer Erfahrung an den Bedingungen für die Erfüllung dieser Forderungen. Wie läßt sich dieser Schwierigkeit begegnen? Kant glaubt, nur durch die Annahme, was die Erfahrung uns verweigert, das sei uns in einer über unsere Erfahrung hinausgehenden Weise ge= sichert. Wenn sich die sittliche Vollkommenheit in keinem Zeit= punkt unseres Daseins wirklich erreichen läßt, so folgt baraus nur, daß unser Dasein keine Grenze in der Zeit hat, daß wir zu einem endlosen Fortschritt in der Vollkommenheit und eben= damit auch zu einem endlosen Dasein bestimmt sind. Wenn weber das moralische Gesetz noch das Naturgesetz die Erreichbar= teit des höchsten Gutes verbürgt, so muß es nur um so gewisser eine von der Natur verschiedene Ursache der gesammten Natur

geben, welche den Grund des Zusammenhangs von Sittlickeit und Glückseligkeit enthält, es muß einen Gott geben. Wie die Freiheit des menschlichen Willens, so ist auch die Unsterblickeit und das Dasein Gottes ein Postulat der praktischen Vernunst, und dieser praktische Vernunstglaube tritt hier an die Stelle der alten Metaphysik.

So sucht Kant bas, was er im Streit mit der bisherigen Philosophie niedergerissen hat, auf einem neuen und haltbarcren Grunde wieder aufzubauen: unsere sittliche Natur, unsere praktische Bernunft allein soll uns über die Sinnenwelt hinaussühren, auf die wir in unserem Erkennen als solchem beschränkt sind. Je schärfer aber hicmit das Erkennen und das Wollen, die theoretische und die praktische Vernunft sich entgegengestellt werden, um so dringender erhebt sich die Frage, od es nicht vielleicht neben beiden noch eine dritte Art geistiger Thätigkeit giebt, die zwischen ihnen vermittelt und sie in einer gemeinsamen Wirkung verknüpft. Es ließ sich nun freilich nicht erwarten, daß es Kant gelingen werde, ein derartiges Vindeglied aufzusinden, welches dieß für sein ganzes System ausreichend leistete; aber wenigstens sür ein bestimmtes Gediet hat er es versucht. Das Werk, worin er diesen Versuch macht, ist die Kritik der Urtheilskraft.

## 5. Die Urtheilskraft; die ästhetische und die teleologische Betrachtung der Dinge.

In unserem Erkennen haben wir es mit Naturbegriffen zu thun, unser Handeln soll von Freiheitsbegriffen geleitet werden; in jenem sind wir auf die Thätigkeit des Verstandes beschränkt, welcher der Erfahrung ihre Sesetze giebt, dieses erhält die seinigen von der Vernunft. Die Urtheilskraft führt uns zu einer Ansschauung der Natur, worin uns dieselbe nach Sesetzen der Freis heit bestimmt erscheint. Die Urtheilskraft ist nämlich, wie Kant

fagt, das Bermögen, das Besondere als enthalten unter dem AU= gemeinen zu denken. Ift nun hiebei das Allgemeine, unter welches ein Besonderes subsumirt werden soll, gegeben, so verhält sich die Urtheilskraft, indem sie diese Subsumtion vornimmt, bestimmend; ist bagegen nur bas Besondere gegeben, und bas Allgemeine zu demselben soll erst gefunden werden, so verhält sie sich reflektirend. Die bestimmende Urtheilskraft bedarf nun für ihre Thätigkeit keines eigenthümlichen Gesetzes: ihr Ber= sahren ist ihr durch die allgemeinen Denkgesetze vorgeschrieben. Die reflektirende bagegen bebarf eines eigenthümlichen Princips, um zu dem Besonderen der Natur das Allgemeine zu finden; und dieses Princip kann, wie Kant glaubt, nur in der Voraus= setzung liegen, daß ebenso, wie die allgemeinen Naturgesetze ihren Grund in unserem Verstand haben, der sie der Natur vorschreibt, auch die besonderen empirischen Gesetze in Ansehung dessen, was durch jene unbestimmt gelassen ist, so betrachtet werden müssen, als ob gleichfalls ein Berstand sie gegeben hätte, um ein System der Erfahrung möglich zu machen. Es ist mit Einem Wort die Zweckmäßigkeit der Natur, beren Begriff das Princip ber reflektirenden Urtheilskraft bilbet.

Dieses Princip bezeichnet nun an sich selbst allerdings nur einen Gesichtspunkt, aus dem wir die Natur betrachten, nicht ein Gesetz der Natur als solcher; es ist ein Hülfsmittel, um uns in der unendlichen Mannigsaltigkeit der Erscheinungen zu orientiren, nicht eine Aussage über das, was wir an ihr erkennen. Die Natur wird durch diesen Begriff so vorgestellt, als ob ein Berstand den Grund der Einheit des Mannigsaltigen ihrer empirischen Gesetze enthalte;" den Naturprodukten selbst dagegen "kann man so etwas, als Beziehung der Natur an ihnen auf Zwecke, nicht beilegen.") Aber wiewohl immer nur wir selbst

<sup>1)</sup> Krit. d. Urtheilsfr. Ginl, IV.

•

es sind, welche die Natur unter dem Zweckbegriff auffassen, so kann bieß boch auf eine doppelte Weise geschehen: ber Zweck ber Naturprobukte kann entweber in ihrer Wirkung auf unser Erkenntnißvermögen, ober in ihnen selbst gesucht werben. einen wie in dem anderen Falle ist es die Form derselben, in ber ihre Zweckbeziehung sich uns ankündigt; denn die gesetzmäßige Verbindung eines Mannigfaltigen, auf der seine Zweckmäßigkeit beruht, ist eine Formbestimmung. Aber biese Berbindung wird entweder als Uebereinstimmung jener Form mit unserem Erkennt= nißvermögen, ober als Uebereinstimmung berselben mit ber Möglichkeit bes Dinges selbst aufgefaßt. Geschieht bas erste, so erscheint uns ber Gegenstand als ein solcher, ber burch seine Form Lust erweckt, indem er die Einbildungskraft, welche ihn anschaut, mit dem Verstand, der ihn denkt, unwillkührlich in Ginstimmung versett; und einen solchen Gegenstand nennen wir schon. Geschieht bas andere, so erscheint er als ein solcher, bessen Zusammensetzung unseren Zweckbegriffen entspricht, er erscheint als zweckmäßig. Dort erhalten wir den Begriff der Naturschönheit, hier den der Naturzwecke; bort haben wir es mit der äfthetischen, hier mit der teleologischen Urtheilskraft zu thun. Sowohl über jene als über diese hat Kant Untersuchungen angestellt, welche theils für die Aesthetik, theils für die Naturphilosophie sehr wichtig geworden sind.

Den Gegenstand der ästhetischen Urtheilstraft bildet das Schöne. Aber was ist schön? Das Schöne, antwortet Kant, ist ein solches, das weber um der sinnlichen Empfindung willen geställt, wie das Angenehme, noch um seiner Vernunstmäßigkeit willen, wie das Gute, das vielmehr ganz unabhängig von seinem Dasein, durch seine bloße Vorstellung, Lust erweckt; es ist mit Sinem Wort Gegenstand eines interesselosen Wohlgefallens. Es macht aus diesem Erunde den Anspruch, allen zu gefallen und nothwendig zu gefallen, und zwar nicht vermöge eines allgemeins gültigen Begriffs, sondern vermöge einer allgemeingültigen Ems

pfindung, nicht durch ein logisches, sondern durch ein Geschmacksurtheil. Der Grund dieses Wohlgefallens kann aber nach allem
disherigen nur in der Form des Gegenstandes und näher darin
liegen, daß uns diese Form als zweckmäßig erscheint, ohne doch
auf einen bestimmten Zweck bezogen zu werden; denn in dem
letzteren Fall würde unser Wohlgefallen nicht der Schönheit, sondern entweder der Nützlichkeit oder der Bollkommenheit des Gegenstandes gelten, es wäre kein ästhetisches, sondern ein teleologisches,
intellektuelles. Ein Gegenstand ist also überhaupt dann schön
zu nennen, wenn er so beschaffen ist, daß er durch seine bloße
Form allgemein und nothwendig ein interesseloses Wohlgefallen
hervorrust.

Doch muffen wir hier zwei Fälle unterscheiben. Der Gegeu= stand, den wir betrachten, hat diese Wirkung entweder unmittelbar durch sich selbst, und dann nennen wir ihn im engeren Sinn schön; ober er hat sie mittelbar, er zeigt in seiner Form elwas für uns unermeßliches, stellt unserer Einbildungstraft die für sie unvollziehbare Aufgabe, ein absolut Großes darzustellen, und erweckt so zunächst das Gefühl der Unlust, welches aus der Un= angemessenheit unseres Vermögens zur Erreichung der Idee ent= springt; bringt uns aber ebenbadurch die Erhabenheit der Ber= nunftidee in uns über alles, was uns in der Natur gegeben werben kann, zum Bewußtsein, und bewirkt so durch ein Gefühl sinnlicher Unlust bas Gefühl unserer inneren Größe. Einen solchen Gegenstand nennen wir erhaben. Erhaben ist, nach Kants Definition, "was auch nur benken zu können ein Ver= mdgen bes Gemüths beweift, das jeden Maßstab der Sinne über= Ist es seine Größe, durch welche ein Gegenstand diese Wirkung ausübt, so ergiebt sich das Mathematisch=erhabene; ist ts seine Kraft, so erhalten wir das Onnamisch=erhabene. Der eigentliche Gegenstand unserer Achtung und der letzte Grund unseres ästhetischen Wohlgefallens ist aber in dem einen wie in

dem anderen Fall unser eigenes übersinnliches Wesen; und es kann deßhalb auch einem Ideal der Schönheit, nach Kant's tresssender Bemerkung (S. 17), nur der Mensch zu Grunde gelegt werden, weil er allein den Zweck seines Oaseins in sich selbst hat, und seine geistige (Kant sagt: sittliche) Natur in seiner Sestalt zum Ausdruck bringen kann.

An diese grundlegenden Bestimmungen schließen sich bei Kant die fruchtbarften Erörterungen über die geistigen Vorgange, auf denen die ästhetische Betrachtung der Dinge und die künstlerische Hervorbringung beruht, über die Kunst und die verschiebenen Kunstgattungen an; burch die einen wie durch die andern ist er der Vater der gesammten neueren Aesthetik geworden. Als bezeichnend für seinen ganzen Standpunkt will ich hier nur ben Sat (S. 59) hervorheben: Das Schöne sei das Symbol des Sittlichguten, und dieses sei das Intelligible, auf welches der Geschmack hinaussehe. Auf diesem Verhältniß beruhe jene Beredlung des Gemüths, jene Erhebung über die sinnliche Lust, welche die Betrachtung des Schönen mit sich führe; dasselbe weise aber zugleich auch auf etwas im Subjekt selbst und außer ihm hin, worin das theoretische Vermögen mit dem praktischen auf gemein= schaftliche und unbekannte Art zur Einheit verbunden werde. Rant hält zwar auch hierin baran fest, baß in unserer sittlichen Anlage die Bürgschaft unserer höheren Natur liege und durch sie uns der Blick in die übersinnliche Welt eröffnet werde; aber boch giebt er zu, daß die Urtheilskraft in Betreff des Schönen in ähnlicher Weise sich selbst ihr Gesetz gebe, wie die Vernunft in Betreff des Guten, daß nicht blos in diesem, sondern auch in jenem, unser übersinnliches Wesen sich offenbare, und er überschreitet damit thatsächlich wenigstens an diesem Einen Punke jene schroffe Scheidung zwischen der theoretischen und der praktischen Seite des menschlichen Geisteslebens, die er grundsätzlich allerdings fortmährend behauptet.

Als dieses gesetzgebende Vermögen bethätigt sich die Urtheils= traft auch in ihrem teleologischen Gebrauche, in ihren Be= stimmungen über die Naturzwecke. Durch die Beobachtung läßt sich die Zweckmäßigkeit der Naturprodukte nicht beweisen; benn ein Zweck kann überhaupt nicht wahrgenommen, sonbern immer nur zu dem, was wir wahrnehmen, hinzugedacht werben. Ebensowenig geben uns apriorische Gründe ein Recht zu ber Behauptung, daß gewisse Dinge in der Natur, oder auch die gesammte Natur, nur burch eine nach Zweckbegriffen handelnbe Ursache erzeugt werben konnten. Denn biese Behauptung setzt wraus, daß die Form der Naturprodukte an sich selbst zufällig jei, und sich beßhalb nur aus einer von den mechanischen Natur= ursachen verschiedenen Causalität, nur aus einer Zweckbeziehung erklären lasse. Allein als zufällig erscheinen uns gewisse Dinge nur deßhalb, weil wir sie in ihrer Besonderheit aus unsern all= gemeinen Begriffen nicht ableiten können; und dieß können wir dekwegen nicht, weil in unserem Erkennen Verstand und An= schauung auseinanberfallen. Wenn wir von etwas einen Begriff, aber keine Anschauung haben, so erscheint es uns als ein blos mögliches, dem keine Wirklichkeit entspricht; denken wir uns da= gegen einen auschauenden Verstand, so giebt es für denselben nichts, das er deuken könnte, ohne daß es ihm in der Anschauung gegeben wäre, und nichts, das ihm gegeben sein könnte, ohne daß er einen Begriff davon hätte; d. h. es giebt für ihn kein Mögliches, das nicht wirklich, und kein Wirkliches, dessen Möglichkeit ihm nicht erklärbar wäre. Ihm würde sich mithin auch die Berbindung gewisser Stoffe zu einem bestimmten Natur= erzeugniß nicht als etwas biesen Stoffen selbst zufälliges, ber Begriff dieser Verbindung nicht als ein solcher darstellen, der an sich selbst blos möglich wäre, aber erst durch eine besondere, auf seine Verwirklichung gerichtete Thätigkeit wirklich werden könnte; sondern mit der Möglichkeit jedes Naturprodukts wäre für ihn auch seine Wirklichkeit gegeben; es würde ihm daher als etwas nothwendiges erscheinen, und die Technik der Natur, die Zweckmäßigkeit ihrer Hervorbringungen, würde für ihn mit dem Natur= mechanismus zusammenfallen. Aber mit dem menschlichen Erkennen verhält es sich anders. Wir haben allgemeine Begriffe von Naturgesetzen, aus benen wir das Besondere, welches die Erfahrung uns zeigt, in seiner Eigenthümlichkeit nicht erklären können; wenn wir es uns verständlich machen wollen, warum von den verschiedenen Stoffverbindungen, welche nach den uns bekannten allgemeinen Naturgesetzen möglich wären, gerade diese und keine anderen wirklich geworden sind, so bleibt uns nur die Annahme übrig, die Vorstellung des Ganzen, welches durch jede berselben gebildet wird, enthalte ben Grund für die Berknüpfung seiner Theile, dieses Ganze sei der Zweck, welchem diese bestimmte Verbindung von Stoffen dienen sollte. Wir können diese Annahme allerdings nicht als constitutives Princip für die Naturforschung gebrauchen: wir können nicht behaupten, daß gewisse Naturprodukte nach Zweckbegriffen gebildet seien, und noch weniger diese an sich selbst unerweisliche Thatsache von einem intelli= genten Urheber der Natur, d. h. von einem Wesen herleiten, dessengleichen uns gar nicht in der Erfahrung gegeben werden kann. Wir haben aber auch zu der entgegengesetzten Behauptung, daß sich alle Naturprodukte aus mechanischen Ursachen vollständig erklären lassen, kein Recht, da uns die Gründe der Dinge hiefür viel zu wenig bekannt sind. Wollten wir endlich beide Principien als dogmatische Grundsätze mit einander verknüpfen, so würden wir uns in einen unlösbaren Widerspruch verwickeln; denn für uns schließt jede von beiden Erklärungsarten die andere aus: was wir aus mechanischen Ursachen als nothwendig erkannt haben, bei dem können wir nicht mehr nach einem Zweck fragen, und was wir uns nur aus seinem Zweck vollständig zu erklären wissen, das erscheint uns, so weit dieß der Fall ist, nicht als mechanisch nothwendig. Wenn wir daher auch zugeben mussen, daß die Natur einen Grund haben könne, auf bem sowohl ber

Raturmechanismus als die Zweckmäßigkeit der Natureinrichtung beruhe, so können wir uns boch von diesem intelligibeln Grunde der Natur keinen Begriff machen und uns seiner daher auch nicht zur Erklärung der Erscheinungen bedienen. Aber so wenig wir den einen ober den andern von beiden Grundsätzen, den der mechanischen ober den der telcologischen Naturerklärung, als con= stitutives Princip gebrauchen können, so unentbehrlich sind uns beide als regulative Principien. Wir wissen nicht, ob sich alles mechanisch erklären läßt, aber wir sollen den natürlichen Ursachen der Dinge so weit als möglich nachgehen. Wir wissen eben= sowenig, ob die Naturerzeugnisse oder ein Theil derselben wirk= lich nach Zweckbegriffen gebildet sind; aber wo die Möglichkeit ihrer mechanischen Erklärung für uns aufhört, da sind wir berechtigt und sogar genöthigt, sie so zu behandeln, als ob dieß der Fall sei. Die Frage wird daher nur die sein, ob es Er= scheinungen in der Natur giebt, welche unter den Bedingungen unseres Erkennens die Möglichkeit einer mechanischen Erklärung wirklich ausschließen. 1)

Hur die Bejahung dieser Frage pflegte sich nun die Physikotheologie Wolff's und seiner Nachfolger auf das gegenseitige Vers
hältniß der verschiedenen Naturdinge und Naturgediete zu berufen:
jedes derselben, sagte sie, dient dem andern, und alle zusammen
dienen in der umfassendsten und mannigsaltigsten Weise dem
Wohl des Menschen; und sie glaubte hierin den deutlichsten Beweis sür die Güte und Weisheit des Schöpfers zu erkennen.
(Bgl. S. 254 f. 308. 310.) Es war also mit Einem Wort
die äußere Zweckmäßigkeit der Naturerzeugnisse, auf welche die
teleologische Naturerklärung gestützt wurde. Kant sindet diese
Beweisssührung durchaus unzureichend. Wenn ein Ding nur
als Wittel für andere Dinge nothwendig sein soll, so ist seine
Zweckmäßigkeit, wie er bemerkt (S. 63. 67), immer nur eine

<sup>1)</sup> Krit. b. Urtheilskr. §. 69-78.

relative und bedingte: es ist nothwendig, wenn dasjenige nothwendig ist, um dessentwillen es da ist; aber warum ist dieses nothwendig? Wollen wir z. B. auch zugeben, daß ohne die Rennthiere und das Treibholz keine Menschen in den Polar= gegenden leben könnten: mußten denn überhaupt Menschen in diesen unwirthlichen Gegenden leben? Wenn wir nicht Natur= produkte aufzeigen können, deren Zweckmäßigkeit sich an ihnen selbst nachweisen läßt, so kommen wir nie zu einem unbedingten Zwedt, sondern immer nur zu solchen Zweden, deren lette Bedingung ganz außerhalb der Natur läge. Solche Naturprodukte giebt es aber allerdings. Jedes organische Wesen ist so beschaffen, baß seine Theile sich gegenseitig bedingen und hervorbringen, wechselseitig Ursache und Wirkung von einander sind; daß sie aber ebendeßhalb nur durch ihre Beziehung auf das Ganze möglich sind, nur aus dieser Beziehung heraus verstanden werden können. Sofern nun das lettere der Fall ist, mussen wir sie als Naturzwecke betrachten; benn alles Einzelne in ihnen ist in dieser seiner Bestimmtheit nur beßhalb vorhanden, weil dieses Ganze daraus werden soll. Da aber andererseits die Theile zugleich die Organe sind, welche einander hervorbringen, sind sie nicht Kunstwerke, sondern Naturerzeugnisse: ihre Ursache liegt nicht außer ihnen, in einem Wesen, das die Vorstellung ihres Zwecks hat, sondern in ihnen. Die Zusammensetzung solcher Wesen beruht demnach auf einer inneren Zweckmäßigkeit; alles in ihnen ist zugleich Zweck und Mittel; sie haben nicht blos, wie Maschinen, eine bewegende, sondern zugleich auch eine bilbende Kraft. Haben wir aber einmal in den organischen Wesen die Zwedthätigkeit der Natur festgestellt, so werden wir allerdings geneigt sein, von ihr und ihren Gesetzen überhaupt nur zweckmäßiges zu erwarten. Daß diese Zweckthätigkeit freilich eine absichtliche sei, folgt baraus noch nicht; und so natürlich und nothwendig diese teleologische Betrachtung der Naturprodukte überhaupt für und ist, so dürfen wir doch, wie Kant immer wieder erinnert, nie

vergessen, daß das Princip berselben aus unserem eigenen Geist stammt und beshalb stets nur ein regulatives nicht ein constitutives Princip sein kann.

So bereitwillig aber unser Philosoph den subjektiven Charakter dieser Naturerklärung anerkennt, so wichtig ist sie doch nicht allein für die Naturphilosophie, sondern auch für die Natursorschung der Folgezeit geworden; und es ist insbesondere seine Auffassung des Organismus und der von ihm seit Aristoteles zuerst wieder entdeckte Begriff der inneren Zweckmäßigkeit, auf welchem die Bedeutung seiner Untersuchungen über die teleologische Urtheilskraft beruht. Er selbst wagt aber noch nicht, diese Begriffe zum Ausbau einer naturwissenschaftlichen Theorie zu verwenden; die "Wetaphysik der Natur") ist von ihm nicht über die Erörterung einiger allgemeinen Grundsätze und Gesichtspunkte hinausgeführt worden.

## 6. Der doctrinale Cheil der kantischen Philosophie: die Maturphilosophie.

Den Gegenstand dieser Wissenschaft, so wie sie Kant in den "metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft" dargestellt hat, bilden diesenigen Bestimmungen, welche sich aus der Answendung der reinen Verstandesbegriffe auf die Körperwelt ergeben. Der Begriff der Materie ist das einzige empirische Datum, das sie voraussetz; indem dieser Begriff unter die vier Hauptkategozieen gestellt wird, erhalten wir die vier Theile der Metaphysis der Natur, welche Kant Phoronomie, Dynamis, Mechanis und Phänomenologie nennt. Unter der Materie verstehen wir aber im allgemeinen ein Etwas, das Gegenstand äußerer Sinne ist; und da nun die äußeren Sinne nur durch Bewegung afficirt werden können, ist die Bewegung die Grundbestimmung der Materie.

<sup>1)</sup> Ueber beren Begriff und Stellung im Spftem S. 422 zu vergleichen ift.

Die Phoronomie betrachtet nun, wie Kant bemerkt, die Bewegung als reines Quantum ohne alle Rücksicht auf die Quaslität des Beweglichen. Kant definirt hier die Materie als "das Bewegliche im Raume"; er unterscheidet, im Anschluß an eine frühere Abhandlung den materiellen oder relativen Raum, d. h. denjenigen, welcher selbst beweglich ist, von dem absoluten, d. h. dem, in welchem alle Bewegung zuletzt gedacht werden muß, und er behauptet: jede gegebene Bewegung könne nach Belieben als Bewegung des Körpers in einem ruhenden Raume oder als Ruhe des Körpers und Bewegung des Raumes in entgegengesetzter Richtung betrachtet werden; jede Zusammensehung zweier Bewegungen aber könne nur dadurch gedacht werden, daß die eine derselben im absoluten Raume, statt der andern eine Bewegung des relativen Raumes in entgegengesetzter Richtung vorgestellt werde.

Weit wichtiger ist jedoch ber zweite Abschnitt der kantischen Schrift, die Dynamik. Er ist es, auf welchem die Bedeutung und Wirkung bieser Schrift hauptsächlich beruht. Hier wird nämlich die Qualität der Materie untersucht. Ihrer Qualität nach ist die Materie das Bewegliche, welches einen Raum erfüllt. Einen Raum erfüllen heißt aber: allem, was in denselben eindringen will, widerstehen, seine Bewegung durch eine entgegengesetzte Bewegung aufheben; und da nun jeder Widerstand eine Widerstandstraft, jede Bewegung eine bewegende Kraft voraussett, so kann bie Materie den Raum nicht durch ihre bloße Existenz, sondern nur durch eine bewegende Kraft erfüllen, welche näher in einer Zurückstoßungs= oder Ausdehnungskraft (Repulsiv= oder Expansivkraft) aller ihrer Theile, einer ursprünglichen Glasticität der Materic bestehen muß. Vermöge bieser ihrer Grundkraft kann bie Materie zwar in's unendliche zusammengedrückt, aber von keiner andern Materie, wie groß auch ihre Kraft sei, durchdrungen

<sup>1)</sup> Von dem Unterschied der Gegenden im Raume; s. o. S. 419.

werben; es kann mit andern Worten die Ausdehnung eines ge= gebenen Körpers durch den Druck eines andern zwar in's un= bestimmbare vermindert, aber niemals ganz aufgehoben werden. In derselben Kraft ist es begründet, daß jeder Theil der Ma= terie sich so lange ausdehnt, bis ber Wiberstand eines anbern ihn daran hindert; daß es daher nie zwischen zwei Theilen der Ma= terie einen Raum geben kann, in den sich nicht Materie aus= gedehnt hatte, daß ce keinen leeren Raum giebt, und daß die Materie nie in ihre kleinsten Theile zerlegt werden kann, sondern in's unendliche theilbar ist. — Wenn aber die repulsive Kraft in der Materie allein wirkte, so würde sich diese in's unendliche Die Möglichkeit der Materie erfordert daher als die zweite wesentliche Grundkraft derselben eine Kraft, welche der abstoßenben entgegenwirkt, eine ursprüngliche Anziehungs= (Attractiv=) traft; diese könnte aber für sich allein die Materie auch nicht erklären, da sie ohne die Gegenwirkung der Repulsivkraft alle Theile der Materie schließlich in einen mathematischen Punkt vereinigen Die Repulsivkraft kann nur durch Berührung der sich zurucktoßenden Körper und nur in der Berührungsfläche der= selben, also mit Einem Wort nur als "Flächenkraft" wirken; die Anziehungskraft dagegen wirkt in die Ferne, sie ist eine "durch= dringende Kraft", beren Wirkung sich durch alle Räume erstreckt. Denn in der Berührung ist die Repulsivkraft jedes Körpers durch die der andern begrenzt, ihre Wirkung kann daher nur bis zur Berührungsfläche gehen; die Anziehung dagegen wirkt umgekehrt nur auf das, was außerhalb des anziehenden Körpers ist, und die größere Entfernung kann wohl eine zunehmende Abschung, aber keine Aufhebung bieser Wirkung begründen. Auf diese zwei Kräfte führt nun Kant eine Reihe von Erschei= nungen zurückt: die Cohässion, den Unterschied des Flüssigen und Starren, die Elasticität, die chemische Durchdringung und Schei= dung, namentlich aber die specifische Verschiedenheit der Stoffe; und er setzt in allen diesen Beziehungen seine dynamische Natur= erklärung der mechanischen der Atomistik entgegen, deren Grundirrthum er in der Voraussetzung sieht, daß der specifische Unterschied ber Stoffe hinsichtlich ihrer Dichtigkeit sich nur durch die Annahme leerer Raume erklären lasse. Diese Voraussetzung wird hinfällig, wenn die Materie nicht durch absolute Undurch= dringlichkeit, sondern durch ihre Repulsivkraft den Raum erfüllt; benn diese Kraft läßt verschiedene Grade zu, welche in verschie= benen Stoffen ursprünglich verschieden sein können; wenn aber dieses, so können die Räume, welche von verschiedenen Stoffen erfüllt sind, von jedem derselben vollständig, ohne Dazwischenkunft eines Leeren, ausgefüllt sein, wenn auch die Dichtigkeit dieser Stoffe noch so verschieden sein mag. Im übrigen versteht es sich auf Kant's Standpunkt von selbst, daß diese ganze Deduktion immer nur von der Materie als sinnlicher Erscheinung gilt, und über das Wesen bessen, was sich uns als raumerfüllende Masse barstellt, nichts auszusagen beabsichtigt.

Weniger eigenthümliches haben Kant's Ausführungen über bie Grundsätze der Mechanik: daß die Quantität der Materie nur nach der Quantität der Bewegung bei gleicher Geschwindigkeit geschätzt werden könne; daß bei allen Beränderungen der körperlichen Ratur die Quantität der Materie weder vermindert noch vermehrt werde; daß jede Veränderung der Materie eine äußere Ursache habe, und deßhalb, nach dem Gesetz der Trägheit, jeder Körper in seinem Zustand der Ruhe ober Bewegung beharre, so lange nicht eine äußere Ursache ihn nöthigt, denselben zu verlassen; daß bei jeder Mittheilung ber Bewegung Wirkung und Gegenwirkung sich gleich seien. Doch beweist Kant das letztere Gesetz auch ganz allgemein aus seiner bynamischen Betrachtung der Materie durch bie Erwägung, daß jeder Körper, der auf einen andern einwirtt, von diesem nothwendig eben so viel Widerstand, mithin eben so viel Gegenwirkung, erfahre, als er in ihm überwindet; und aus dem, was sich ihm früher über die Abstoßungs= und Anziehungs= kraft ergeben hat, leitet er in einer tiefdringenden Auseinandersetzung am Schluß ber "Phoronomie" das mechanische Gesetz der Stetigkeit ab, demzusolge der Zustand der Ruhe oder der Bewesgung an einem Körper nicht momentan, sondern nur in einer gewissen Zeit und durch eine unendliche Reihe von Zwischenszuständen verändert werden kann.

In dem vierten Abschnitt seiner Metaphysik der Natur, in ber Phanomenologie, untersucht Kant die Bedingungen, unter benen die Bewegung, welche uns unmittelbar nur als Er= scheinung gegeben ift, Gegenstand der Erfahrung für uns wer= den kann; ober mit andern Worten die Bedingungen, nach denen sich unsere Vorstellung von dem Zustand und dem gegenseitigen Berhältniß der Dinge richtet, an welchen die Bewegung sich voll= zieht. Wir sehen zwei Dinge ihre Lage gegen einander verän= bern; nach welchem Gesichtspunkt bestimmen wir nun, was hier an den Dingen selbst vorgeht? ob das erste sich bewegt und das zweite ruht, ober das zweite sich bewegt und das erste ruht, ober ob beibe sich bewegen und wie biese Bewegung näher beschaffen ist? Auf diese Frage antwortet nun Kant (vgl. S. 419. 470): Eine gerablinige Bewegung könne immer nur dadurch, daß das Berhältniß eines Körpers zu einem anberen fich ändert, also immer nur in einem empirisch gegebenen Raum wahrgenommen werben; in diesem Fall bleibe es aber unbestimmt, ob der Körper sich bewege und der Raum ruhe, oder ob der Körper ruhe und der ihn umgebende Raum sich bewege. Dagegen lasse sich bei jeder krummlinigen Bewegung der bewegte Körper als solcher Wenn endlich ein Körper einen anderen bewege, sei eine entgegengesetzte gleiche Bewegung des letzteren nothwendig. Zugleich bemerkt er aber auch, das, was allen diesen Bestim= mungen zu Grunde gelegt werde, der Begriff des absoluten Raumes, könne niemals ein Gegenstand der Erfahrung sein; der absolute Raum sei kein reales Objekt, sondern nur eine Idee, an der es uns zur Anschauung komme, daß ein Körper immer nur im Verhältniß zu anderen Körpern bewegt ober ruhend ge-

nannt werden könne. Gbensowenig läßt er, wie wir bereits gehört haben, die Annahme eines lecren Raumes gelten; auch seine Un= möglichkeit ist aber allerbings, wie Kant glaubt, nicht zu erweisen, weil die ersten Gründe der Dinge überhaupt für uns unbegreif= lich sind, und die Vernunft statt der letten Grenze der Dinge immer nur die lette Grenze ihres eigenen Vermögens erforschen kann. Für ihn haben alle diese Fragen schon deßhalb keine Bedeutung, weil er den Raum für eine bloße Anschauungsform hält; die Metaphysik der Natur kann uns ja aber überhaupt seiner Ansicht nach nicht über die wirkliche Beschaffenheit der Dinge außer uns, sondern nur über die Bedingungen und Berhältnisse unterrichten, unter benen bieselben, nach der Natur unseres Anschauens und Denkens, sich uns darstellen. unser sittlicher Wille bringt uns mit der überfinnlichen Welt in Verbindung; die einzige Wissenschaft, die es mit etwas anderem als Erscheinungen zu thun hat, ist die Ethik, oder wie sie Kant nennt: die Metaphpsit ber Sitten.

## 7. Die Metaphysik der Sitten: Rechtslehre und Geschichtsansicht.

Den Gegenstand dieser Wissenschaft bildet im allgemeinen das Haubeln des Menschen als Aeußerung seines freien, unter einer sittlichen Geschgebung stehenden Willens; sie soll zeigen, was für ein Verhalten durch die apriorischen Principien unserer praktischen Vernunft von dem Menschen als solchem, und daher von jedem Menschen gesordert wird, sie soll die apriorischen und allgemeingültigen Gesetze des sittlichen Lebens und die ihnen entsprechende Handlungsweise darstellen. Dieses geschicht aber auf zweierlei Art, und die Metaphysik der Sitten hat deßhald zwei Haupttheile. Wenn nämlich die sittliche Gesetzgebung überhaupt einen doppelten Gegenstand hat, die Handlung, welche zur Pflicht gemacht wird, und die Triebseder dieser Handlung, so wird diesselbe einen verschiedenen Charakter annehmen, je nachdem sie sich

nur auf das erste von jenen zwei Stücken bezieht, oder auf beibe. In dem ersten Fall wird nur die Uebereinstimmung der Handlung mit dem Gesetze verlangt; in dem andern wird nicht blos die Handlung zur Pflicht, sondern auch die Pflicht zur Triedseder gemacht, es wird nicht allein verlangt, daß man das thue, was mit dem Gesetz übereinstimmt, und das unterlasse, was ihm widerstreitet, sondern auch, daß dieses Thun und Lassen aus Achtung vor dem Gesetz, aus pflichtmäßiger Gesinnung hervorzehe. Sine Gesetzbung der ersteren Art ist eine juridische, eine solche der zweiten Art eine moralische. Jene fordert blos Legalität, diese Moralität; jene ergiebt, sosern sie sich auf allgemeine Bernunftbegriffe gründet, die philosophische Rechtslehre, diese die Tugendlehre.

Die Rechtslehre ist "ber Inbegriff der Gesetze, für welche eine äußere Gesetzebung möglich ist"; also berjenigen, welche sich auf äußere Handlungen als solche beziehen. Sie betrachtet aber diese Handlungen nicht ihrer Triebfeder und ihrem Zwecke, sondern nur ihrer Form nach, wiefern sich die menschliche Willkühr in ihnen bethätigt. Wenn baher das Sitten= gesetz im allgemeinen von uns fordert, so zu handeln, daß die Maxime unseres Hanbelns sich zum Princip einer allgemeinen Gesetzgebung eignet (vgl. S. 456), so verlangt das Rechtsgesetz eben dieses von uns hinsichtlich der Form unserer äußeren Hand= lungen, hinsichtlich der Art, auf welche, und des Grades, in welchem unsere Willkühr sich in denselben bethätigt. D. h. es verlangt von uns so zu handeln, daß die Freiheit, mit der wir unsere Willführ in unsern Handlungen bethätigen, auch allen andern in der gleichen Weise verstattet werden kann; oder wie Kant dieß ausbrückt: so, daß "nach der Marime unserer Hand= lung die Freiheit der Willtühr eines jeden mit jedermanns Frei= heit nach einem allgemeinen Gesetze zusammenbestehen kann." Benn eine Handlung dieser Anforderung entspricht, ist sie recht; und wenn wir alles das zusammenfassen, was hiefür nöthig ist,

so erhalten wir das Recht. "Das Recht ist also der Indegriss der Bedingungen, unter denen die Willkühr des Einen mit der Willkühr des Andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann"; und weil es dieß ist, weil es die allgemeinen Bedingungen alles Freiheitsgebrauchs enthält, ist es auch mit der Besugniß verdunden, die Andern zu seiner Einhaltung zu zwingen: der rechtliche Zwang ist nur die Beseitigung der Hindernisse, welche die Willkühr Einzelner der allsgemeinen Freiheit entgegenstellt. Jene Bedingungen sind aber theils solche, die sich aus der Natur eines freien Wesens unmitztelbar ergeben, und daher für alle solche Wesen in ihrem gegensseitigen Verschr gelten; theils solche, die sich erst aus der Berzeinigung vieler Wenschen zu einem Gemeinwesen ergeben. Jene bilden das natürliche oder Privatrecht, diese das bürgerliche oder öffentliche Recht.

Die Grundbestimmung des natürlichen Rechts, das angeborene Grundrecht jedes Menschen ist die Freiheit, sofern sie mit ber jedes andern nach einem allgemeinen Gesetz zusammenbestehen kann; in diesem Princip ist auch die angeborene Gleich= heit und Unabhängigkeit aller Menschen, die Befugniß zu allen Handlungen, die kein fremdes Recht verletzen, wie z. B. die ungehinderte Gedankenmittheilung und ähnliches, enthalten. Da es sich aber im Recht nicht um die innere Freiheit des Willens, sondern um ihre äußere Bethätigung, den äußeren Freiheitsgebrauch handelt, so setzt jede rechtliche Bestimmung ein äußeres Dasein des Willens voraus, und sie selbst kann nur barin bestehen, daß diese äußere Sphäre der Freiheit gegen Eingriffe geschützt wird. Kant stellt nun alles Aeußere, in bem unser freier Wille ein Dasein gewinnt, unter den hiefür allerdings nicht ausreichenben Begriff bes Besitzes, des Mein und Dein; er bemerkt ferner, der Gegenstand dieses Besitzes sei entweder eine körperliche Sache, ober die Leistung eines Andern, oder die andere Person selbst; und er theilt bemgemäß alles natürliche

Recht in das Sachenrecht, das persönliche Recht und das dinglich= persönliche Recht.

Was nun zunächst das Sachenrecht betrifft, so bemerkt Kant sehr richtig, daß das Eigenthumsrecht auf eine Sache nicht ein Rechtsverhältniß zwischen dem Eigenthümer und der Sache, die er besitzt, sondern ein Rechtsverhältniß zwischen ihm und an= bern Personen ist; welches näher darin bestehen soll, daß ihm der ausschließliche Besitz einer Sache gestattet wird, die ihm ur= sprünglich mit allen andern gemeinschaftlich gehörte. Hiezu scheint nun aber die Zustimmung aller andern nöthig zu sein; und diese läßt sich thatsächlich nicht nachweisen, alles Eigenthum wurde vielmehr ursprünglich durch den einseitigen Alt der Besitzergrei= jung erworben, und wo es sich um herrenloses Gut handelt, wird es noch so erworben. Kant antwortet auf diesen Einwurf mit einer Unterscheidung, welche ihm durch sein ganzes System an die Hand gegeben war. Der ursprüngliche Gesammtbesitz aller Menschen, sagt er, bezeichne nicht einen thatsächlichen Zustand, sondern einen praktischen Bernunftbegriff, ein apriorisches Princip, nach welchem sich ber Besitz ber Erbe burch die Menschen zu richten habe; das gleiche Princip verlange aber auch, daß ber Wille bessen, welcher sich einer Sache zu seinem Privatbesitz zuerst bemächtigt, von allen andern anerkannt werde. In der Wirklichkeit erfolge jedoch viese Anerkennung erst im burgerlichen Zu= stand, und es sei deßhalb jede Eigenthumserwerbung im Natur= zustand als eine blos provisorische, nur die in der bürgerlichen Gesellschaft als eine peremtorische zu betrachten.

In ähnlicher Weise löst Kant auch in dem zweiten Abschnitt seines Privatrechts, der Lehre vom persönlichen Recht,
eine Schwierigkeit, die ihm gleich zum Anfang entgegentritt; die
sich übrigens, ebenso wie die vorhin besprochene, auch auf andere Art hätte beseitigen lassen. Alles persönliche Recht ist, wie er aussührt, Vertragsrecht; denn es besteht in dem Rechte, die Willtühr eines Andern nach Freiheitsgesetzen zu einer gewissen That du bestimmen, in dem Anspruch auf gewisse Leistungen des Ansbern; ein solcher Anspruch kann aber nicht durch einen einseitigen, sondern nur durch einen gemeinsamen Willensakt, einen Vertrag, erworden werden. Aber wie ist — fragt Kant hier — die Vereinigung zweier Willen möglich? Der Zeit nach folgen die beiden Willenserklärungen, das Versprechen des einen und die Annahme des andern Theils, auf einander; wie kann man sich versichern, daß der Wille des ersten sich nicht geändert hat, dis der zweite den seinigen erklärt? Kant erledigt dieses Bedenken durch die Unterscheidung des Wesens und der Erscheinung. Seinem empirischen Dasein nach, sagt er, besteht der Vertrag aus zwei auseinanderfolgenden Akten; aber als ein rechtliches Verhältniß ist er rein intellektueller Natur, das Wollen der beiden Paciscenten ist an keine Zeitbedingung geknüpft, ist gemeinsam.

Kant's Eintheilung der Verträge in einseitige, wechselseitige und Zusicherungsverträge nebst den zahlreichen Unterarten dieser Hauptverträge kann hier nur flüchtig berührt, und aus seinen weiteren Erörterungen über die Verträge sollen nur drei Punkte hervorgehoben werden: seine Bemerkungen über den Nachdruck, über Beerbung, und über ben Gib. — Die Unrechtmäßigkeit bes Nachbrucks begründet er damit, daß der Verleger nur im Namen und Auftrag des Verfassers zum Publikum spreche, der Rachdrucker daher nicht das Recht habe, in seinem Namen zu sprechen, ohne von ihm bevollmächtigt zu sein; wobei zwar richtig erkannt ift, daß es sich bei der Frage über den Nachbruck nicht einfach ein Eigenthumsrecht, sondern um ein Bertragsverhältniß handelt, aber die eigentliche Natur dieses Verhältnisses schwerlich ganz zutreffend bestimmt ist. — Das Erbrecht anbelangend, glaubt er: eine Beerbung ohne Vermächtniß sei im Naturzustande nicht möglich; aber auch gegen die testamentarische Erbfolge drängt sich ihm das Bedenken auf, daß das Versprechen des Erblassers seinem Tobe vorangehe, die Annahme besselben von Seiten bes Erben ihm erst nachfolge, und daß es so hier strenggenommen

an dem gleichzeitigen Willen der contrahirenden Theile sehle, der zu einem Bertrag nöthig sei. Indessen beruhigt er sich hierüber mit der Bemerkung: durch das Bermächtniß des Erblassers erwerde der Erbe wenigstens das ausschließliche Recht, die Erbschaft zu acceptiren; giebt aber dabei zu, daß der Besit der letzteren während der Zeit, in der sie zwischen der Annahme und der Berwerfung schwebe, und eigentlich keinem angehöre, nur von der dürgerlichen Sesellschaft bewahrt werden könne. — Was endlich den Sid der trisst, so verdirgt der Philosoph nicht, daß er diese "geistige Tortur" am liedsten ganz beseitigt sähe: theils weil ihre Wirstung doch weit mehr auf Aberglauben, als auf wirklicher Relisgion beruhe, theils und besonders, weil es der unverlierbaren menschlichen Freiheit widerstreite, wenn jemand gezwungen werde, einen Sid zu leisten, oder die Erlangung seines Rechtes von dem Sid eines Andern abhängig zu machen.

Unter bem binglich = personlich en Recht versteht Kant dasjenige Rechtsverhältniß einer Person zu andern Personen, in welchem dieselben, wie er sagt, zwar als Sachen besessen, aber als Personen gebraucht werden; dieß soll nämlich im Verhältniß ber Gatten, der Eltern und der Kinder, der Herrschaft und des Gesindes, also überhaupt in der Familie und im Hauswesen der Fall sein, und der eigenthümliche Charakter dieser Gemeinschaften joll in rechtlicher Beziehung eben hierin bestehen. Daß aber nicht allein dieser, mit einem inneren Widerspruch behaftete Begriff, sondern der rein rechtliche Gesichtspunkt überhaupt, für die rich= tige Würdigung jener sittlichen Lebensbeziehungen nicht ausreicht, räumt Kant selbst mittelbar ein, wenn er sagt, das dinglich= personliche Recht beruhe weder auf einer eigenmächtigen That, noch auf einem Vertrag, sondern auf einem über alles sachliche und personliche hinausliegenden Recht, dem Recht der Menscheit in unserer Person, und bem daraus abzuleitenden Gesetz. deutlicher kommt es aber an den Bestimmungen zum Vorschein, welche Kant über die Familie, und namentlich über die Grund=

lage berselben, die She, aufstellt. Jene bekannte, und fast kann man sagen: berüchtigte Definition der Ehe, nach der sie nichts anderes sein soll, als "die Verbindung zweier Personen verschiebenen Geschlechts zum lebenswierigen wechselseitigen Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften" — diese unwürdige und zugleich wahrhaft hölzerne Auffassung der Ehe rührt schließlich doch nur daher, daß sie als ein bloßes Rechtsverhältniß behandelt wird; und wenn Rant die Nothwendigkeit der She mit der Bemerkung begründet: im Geschlechtsproceß würde jeder Theil sich dem andern gegen= über zur Sache machen, falls er nicht seinerseits diesen, und zwar seiner ganzen Persönlichkeit nach, gleichfalls in seinen Besitz brächte, so kann er doch auch von diesem an sich nicht unfruchtbaren Gebanken beghalb nicht ben rechten Gebrauch machen, weil er das Geschlechtsleben und den Geschlechtsunterschied (wie dieß freilich fast allgemein geschieht) eben nur von der physischen Seite betrachtet, seine geistige und sittliche Bedeutung dagegen Der gleiche Mangel einer allzu äußerlichen und blos formell rechtlichen Betrachtungsweise stößt uns in dem Sat auf, mit dem Kant die Verpflichtungen der Eltern gegen ihre Kinder beweist: da sie dieselben ohne ihre Einwilligung eigenmächtig in die Welt gebracht haben, so seien sie auch verbunden, sie mit diesem ihrem Zustand möglichst zufrieden zu machen.

Das Naturrecht als solches ist indessen immer, wie wir bereits gehört haben, ein blos provisorischer Zustand; ein wirklicher Rechtszustand ist nur im Staat möglich. Denn niemand ist verbunden, sich bes Eingriffs in den Besitz eines Andern zu enthalten, wenn ihm dieser nicht die Sicherheit giebt, daß er seinen Besitz ebenso achten werde; eine solche Sicherheit giebt er aber im Naturzustand nicht, sie sindet sich nur im bürgerlichen Zustand, im Staate. Sbendeßhalb aber kann jeder verlangen, daß diesenigen, mit denen er zusammenzuleben genöthigt ist, in den bürgerlichen Zustand eintreten: aus der Rechtsunsicherheit des Naturzustands solgt die rechtliche Nothwendigkeit des bürger-

lichen Semeinwesens, weil erst mit diesem ein rechtlicher Zustand beginnt. Der Inbegriff der Gesetze, die diesen Zustand hervorsbringen, bildet das öffentliche Recht, welches näher in das Staatsrecht, das Völkerrecht und das Weltbürgerrecht zerfällt.

In dieser Begründung des Staatslebens ist bereits auch ber leitende Gesichtspunkt für die ganze Staatslehre ausgesprochen. Kant schließt sich in berselben theils an Locke und Montesquien, theils an Rousseau an, dessen Schriften schon frühe seine Auf= merksamkeit erregt hatten, und ihn sowohl durch ihren sachlichen Inhalt, als durch die in ihnen sich aussprechende Gesinnung anzogen; denn so manches ihm auch in Rousseau's Persönlichkeit widerftreben mußte, so hoch schätzte er doch seine warme Begeiste= rung für alles Eble, und so entschieden war er mit dem Be= itreben einverstanden, das Herkommen und die bürgerlichen Ein= richtungen auf die ursprüngliche Menschennatur und die gemein= same Bernunft zurückzuführen und an ihnen zu messen. Seine Auffassung des Staatslebens geht ausschließlich vom Standpunkt des Rechts aus. Der Staat soll sich seinem Ursprung nach auf einen Bertrag gründen, und in seinen Zwecken sich auf den Schutz der natürlichen Rechte beschränken. Doch bleibt sich Kant in der ersteren Beziehung nicht ganz gleich, und wenn er die Lehre vom Staatsvertrag unzweifelhaft vertieft und verbessert hat, so hat er sich doch in Betreff der praktischen Folgerungen, die sich aus ihr ergeben, von einem fühlbaren Schwanken nicht frei= Die oberste Gewalt im Staate befindet sich, wie er sagt, ursprünglich im Volke; der Staat kann nur aus dem ver= einigten Bolkswillen entspringen, er beruht auf einem "ur= sprünglichen Vertrag", durch den alle im Volk ihre natürliche Freiheit aufgeben, um sie in einem rechtlichen Zustand unver= ändert wiederzufinden. Dieser Vertrag ist jedoch nicht eine ge= schichtliche Thatsache, sondern "eine bloße Idee der Bernunft"; er ist ein Ausbruck für die im Wesen des Staats liegende For= derung, daß jeder Gesetzgeber seine Gesetze so gebe, wie sie aus Beller, Gefcichte ber beutschen Philosophie.

dem vereinigten Willen des Volkes entspringen konnten, und die Bürger so ansehe, als ob sie zu einem solchen Willen mit= zugestimmt haben. Durch diese innere Nothwendigkeit unter= scheibet sich ber Staatsvertrag von allen andern Berträgen: es ist nicht dem Belieben der Einzelnen anheimgegeben, ob sie sich zu einem Gemeinwesen vereinigen wollen, sondern diese Bereini= gung ist ein Zweck, den alle haben sollen, und es steht einem Volke nicht frei, von dem Vertrage, auf dem sein Staatswesen beruht, wieder zurückzutreten. Während Rousseau demselben das Recht zusprach, in jedem Augenblick seine Verfassung zu andern und seine Regierung abzuberufen, erklärt Kant: das Bolk dürse über ben Ursprung der oberften Gewalt, unter der es stehe, nicht werkthätig vernünfteln, ihre Berechtigung praktisch nicht bezweifeln; die göttliche Einsetzung der Obrigkeit lasse sich zwar als geschicht= licher Grund der bürgerlichen Verfassung nicht beweisen, aber sie sage das praktische Vernunftprincip aus, der bestehenden gesetzgebenden Gewalt zu gehorchen, ihr Ursprung sei, welcher er wolle; gegen bas gesetzgebende Oberhaupt des Staates gebe es keinen rechtmäßigen Widerstand des Volkes, da nur durch Unterwerfung unter ein Staatsoberhaupt ein rechtlicher Zustand überhaupt möglich sei, und der, welcher den Widerstand gegen den oberften Befehles haber anzuordnen befugt wäre, selbst dieser oberste Besehlshaber sein müßte. Mögen die öffentlichen Zustände auch noch so mangel= haft sein: man soll ihnen boch immer nur auf dem Wege der Resorm, nicht auf dem der Revolution abhelsen. Wiewohl daher der Philosoph anerkennt, daß auch das Bolk seine unverlierbaren Rechte und die gesetzgebende Gewalt ihre Schranken habe, und daß der Gesetzgeber nichts über das Bolk beschließen könne, es über sich selbst zu beschließen nicht das Recht hätte; wiewohl er die französische Revolution mit der lebhaftesten Theilnahme verfolgte, und trot aller ihrer Ausschreitungen und Gräuel fortwährend (noch 1798) in dieser Begebenheit, und noch mehr in dem Enthusiasmus, mit dem sie von den unbetheiligten Zuschutz seinen Ausstunft. 1)

Strenger halt Kant in seinen Bestimmungen über die Auf= gabe bes Staats am Begriff einer Rechtsanstalt fest, wenn er den Staat als "die Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesehen" befinirt, und solche Thatigkeiten ber Staats= gewalt, welche sich nicht unmittelbar auf die Erhaltung des Rechts= zustandes richten, wenigstens indirekt gleichfalls auf diesen Zweck zurückführen will; so z. B. die Sittenpolizei mit der Erwägung, daß die Erhaltung des moralischen Sinnes der Regierung ihr Geschäft, das Volk durch Gesetze zu lenken, gar sehr erleichtere. Nus demselben Standpunkt wird das Verhältniß des Staats und der Kirche beurtheilt. Scharfe Abgrenzung beider Gebiete ist hier Rant's Wahlspruch: der Staat soll in die Verfassung, den Glauben und die Gebräuche ber Kirchen sich nicht einmischen, er soll am allerwenigsten seine Gewalt bazu mißbrauchen, einer Kirche den religiösen Fortschritt zu verbieten, welchen sie selbst sich zu verbieten nicht berechtigt ist; aber er soll das negative Recht handhaben, einen Einfluß der Kirche auf das bürgerliche Gemeinwesen, welcher der öffentlichen Ruhe nachtheilig sein könnte, durch seine Aufsicht zu verhindern.\*) Da endlich der Staat die natürliche Rechtsgleichheit zu schützen berufen ist, so verwirft

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber Rechtsl. 1. Th. Schluß. 2. Th. § 47. 49. 51 f. Alg. Anm. A. Zum ewigen Frieden Anh. I. II. Ueber d. Gemeinspruch: das mag in der Theorie richtig sein u. s. w. Nr. II. Werke von Hartenstein (alt. Aufl.) V, 382 ff. Streit d. Facult. 2. Abschn. 6 f.

<sup>2)</sup> Rechtst. §. 45. §. 49. Aug. Anm. B. C.

Kant alle Vorrechte, und daher auch den erblichen Adel; zur Abschaffung desselben ist der Staat, wie er bemerkt, volkkommen berechtigt, da ja der Adel überhaupt nur eine staatliche Instistution, "eine temporäre, vom Staat autorisirte Zunstgenossensschaft" ist.

Auch die Staatsverfassung soll durchaus nach Rechts: grundsätzen bestimmt werden. Durch den Staatsvertrag entsteht das Verhältniß eines allgemeinen Oberhaupts zu den Einzelnen als seinen Unterthanen. Dieses Oberhaupt kann nun, wie Kant sagt, "nach Freiheitsgesetzen betrachtet, kein anderer als das ver= einigte Volk selbst sein"; ihm steht die Herrschergewalt, die Souveränetät zu, deren Ausfluß die Gesetzgebung ist. Denn da alles Recht von der gesetzgebenden Gewalt ausgehen soll, muß diese so beschaffen sein, daß sie niemand unrecht thun kann. aber nur dann der Fall sein, wenn sie alles, was sie beschließt, über sich selbst beschließt. Der Inhaber ber gesetzgebenden Gewalt muß mithin mit der Gesammtheit derer, denen er Gesetze giebt, zusammenfallen, diese Gewalt kann nur dem vereinigten Volkswillen zustehen, an dessen Feststellung jedoch nur diejenigen als aktive Staatsbürger theilnehmen sollen, welche durch ihre bürgerliche Selbständigkeit dazu befähigt sind. Von der gesetzgebenden Gewalt will aber Kant mit Montesquieu die vollziehende und die richterliche scharf unterschieden wissen. Jede von diesen Gewalten muß ihren eigenen Träger haben: während die Gesetzgebung der Gesammtheit der selbständigen Staatsburger zu= steht, ist der Regent der Beauftragte dieser Gesammtheit, "der Agent des Staates," diejenige moralische oder physische Person, von welcher die gesetzliche Leitung der Staatsverwaltung ausgeht. Die Richter endlich sind diejenigen Bürger, durch welche das Volk sich selbst richtet, welche als Repräsentanten besselben burch freie Wahl ernannt werben, um jedem Unterthan das Seine zu= zuerkennen. Auf der Trennung dieser Gewalten beruht, wie Kant sagt, alle bürgerliche Freiheit: eine Regierung, die zugleich

gesetzebend wäre, würde bespotisch zu nennen sein, weil sie nicht unter bem Gesetz stände, und ein Gericht, welches von dem Ge= setzeber ober Regenten ausgeübt würde, stände in Gefahr, dem Unterthan Unrecht zu thun, weil es nicht bas Bolk selbst ware, welches das Schuldig oder Nichtschuldig über seine Mitbürger ausspräche. Andererseits sind aber doch die drei Gewalten nur cbensoviele Aeußerungen des vereinigten Volkswillens, der höchsten Staatsgewalt ober ber Souveränetät. Ze nachbem biese oberste Gewalt sich in Einem, oder Einigen oder Allen darstellt, je nachbem, m. a. 28., die Person bes Staatsoberhauptes bestimmt wird, ergiebt sich die autokratische, aristokratische ober demokrati= sche Staatsform. Aber alle diese Staatsformen sind nur der Buchstabe der bürgerlichen Gesetzgebung, etwas geschichtlich ge= wordenes, das immerhin bleiben mag, so lange es in Folge ber Gewohnheit für nothwendig gehalten wird; der Geift des ur= sprünglichen Staatsvertrags dagegen verlangt, daß wenigstens die Regierungsart ber Ibee bes Rechtsstaats angemessen gemacht und so lange umgebildet werde, bis sie "mit der einzig rechtmäßigen Verfassung, nämlich der einer reinen Republik, ihrer Wirkung nach zusammenstimme, und jene alten empirischen Formen sich in die ursprüngliche, rationale, auflösen", diejenige, "wo das Gesetz selbstherrschend ist, und an keiner besonderen Person hängt." Dieß ist die einzige bleibende Staatsverfassung, alle andern dagegen sind als blos provisorische zu betrachten. "Alle wahre Republik aber ift und kann nichts anderes sein, als ein repräsentatives System des Volks"; wo die Repräsentation fehlt, wo daher der Gesetzgeber zugleich Vollstrecker seines Willens ist, da ift immer Despotismus, und dieser Despotismus ist in der De= mokratie und Aristokratie sogar noch unerträglicher, als in der Mo= narchie. Steht das Staatsoberhaupt der Volksvertretung noch als eine von ihr verschiedene Person gegenüber, so haben wir eine consti= tutionelle Monarchie, wie die englische; überträgt es dagegen die Geschäfte der vollziehenden Gewalt gleichfalls den Volksvertretern, wie dieß nach Kant's Meinung in Frankreich der Nationalversfammlung gegenüber geschehen war, "so repräsentirt das vereinigte Volk nicht blos den Souverain, sondern es ist dieser selbst:" die Republik ist thatsächlich errichtet, und man kann nicht verslangen, daß die Volksvertretung die Zügel der Regierung denen wieder überlasse, die dann sosort alle neuen Anordnungen wieder vernichten könnten. 1)

Diese Ausführungen haben nun allerdings viel unsicheres und schwankendes, und das hohe Alter, in dem Kant seine Rechtslehre geschrieben hat, verläugnet sich darin nicht. Kant selbst bezeichnet seine Bestimmungen über die drei Gewalten als ben Kern seiner Lehre von der Staatsverfassung. Aber diese Bestimmungen lassen nicht blos hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Begründung viel zu wünschen übrig, sondern es fehlt auch an jeder genaueren Untersuchung über das gegenseitige Verhältniß der drei Gewalten, über die Grenzen der Thätigkeit, welche jeder von ihnen zusteht, und über die Einrichtungen, durch die sie zu einem einheitlichen Ganzen Um fühlbarsten äußert sich dieser Mangel verbunden werden. in der Stellung, die Kant der vollziehenden Gewalt anweist. Einerseits soll ber Regent ein bloger Beamter des Staats sein, als der Beherrscher des Volks wird dagegen der Gesetzgeber bezeichnet, welcher im Rechtsstaat, wie Kant glaubt, eben das Bost selbst ist; und es wird ausdrücklich gesagt, dieser Beherrscher verpflichte den Regenten, er könne ihn auch absetzen und seine Ber: waltung reformiren, nur dürfe er ihn nicht strafen, weil dieß ein Akt der ausübenden Gewalt wäre, die ihm nicht zustehe (§. 49). Andererseits aber wird, wie früher gezeigt wurde 2), jener "Agent der gesetzgebenden Macht\* auch wieder als das Staatsoberhaupt behandelt, gegen das nicht einmal dann ein Widerstand erlaubt sein

<sup>1)</sup> Rechtsl. § 45-49. 51 f. Zum ewigen Frieden, 1ter Definitivart.

<sup>2)</sup> M. vgl. die Stellen, welche S. 483, I angeführt sind, z. B. Werke (v. Hartenst. 1. A.) V, 894.

soll, wenn es selbst den ursprünglichen Staatsvertrag verlett hat; d. h. es wird das, was nur von dem obersten Gesetzgeber, dem Souveran gilt, auf den jeweiligen Inhaber der Regierungs= gewalt übertragen. Die gleiche Verwechslung ist es, wenn Kant ausführt 1): der Beherrscher sei der Obereigenthümer des Landes, welcher als solcher nicht allein die Privateigenthümer zu besteuern, sondern auch die Güter der Ritterorben und der Kirchen einzu= ziehen das Recht habe, sobald der Grund ihres bisherigen Besitzes nicht mehr bestehe, d. h. sobald man nicht mehr meine, daß jene Orden den Staat vor seinen Feinden, und die Kirche die Staatsangehörigen vor dem ewigen Feuer zu schützen im Stand seien; und wenn er aus diesem obersten Eigenthumsrecht des Herr= schers die (auch an sich selbst übereilte) Folgerung ableitet, daß der Oberbefehlshaber, der Regent, keine Ländereien zu seiner 🔹 Privatbenutung haben burfe. Die anererbte Verehrung bes beut= schen Bürgers gegen seinen Fürsten, die Gewohnheit, in ihm das wirkliche Staatsoberhaupt, den Souveran selbst zu sehen, kreuzt sich bei unserem Philosophen fortwährend mit dem, was durch seine Ibee des Rechtsstaats gefordert war, und dieses Schwanken wurde ohne Zweifel dadurch noch verstärkt, daß er von den Aus= schreitungen der französischen Revolution, deren allgemeine Grundsate er theilte, seiner ganzen Gestinnung nach sich nur mit Ab= scheu wegwenden konnte. Der allgemeinere Mangel ohnebem, daß er in seiner Staatslehre eine allein rechtmäßige Verfassung naturrechtlich bebucirt, die besonderen Bedingungen dagegen, von welchen die Angemessenheit der verschiedenen Verfassungsformen abhängt, ununtersucht, die große Wahrheit, "Eines schickt sich nicht für alle", unbeachtet läßt — dieser Fehler ist mit dem ganzen Charakter seines politischen Rationalismus zu tief ver= wachsen, als daß er ihn hätte vermeiden können.

Aus dem sonstigen Inhalt der kantischen Staatslehre mag

<sup>1)</sup> Rechtsl. §. 49. Allg. Aum. B.

hier noch die Erörterung über das Strafrecht ') berührt werden. Kant gründet die Nothwendigkeit und Zulässigkeit der Strase auf das Wiedervergeltungsrecht, und er vertheidigt aus diesem Brund auch die Todesstrase gegen Beccaria's "theilnehmende Empfindelei einer affectirten Humanität" mit treffenden Bemerkungen; den Grundsatz der Wiedervergeltung selbst aber behandelt er als eine unbedingte Forderung der Strasgerechtigkeit, ohne seine Zusammenhang mit dem allgemeinen Rechtsprincip genauer nachzuweisen.

Für Kant's Behandlung des Völkerrechts ist der maßgebende Gesichtspunkt die Idee des Friedens zwischen den Völkern, der er schon 1795, im Jahre des Baseler Friedensschlusses, eine eigene Schrift gewibmet hat (vgl. S. 420). Der Naturzustand ber Staaten ist seiner Ueberzeugung nach ebenso, wie der der Einzelnen, ein Zustand immerwährender gegenseitiger Bedrohung, ebendeßhalb aber in Wahrheit ein Kriegszustand, und dieser widerspricht allen Rechtsgrundsätzen: die sittliche Bestimmung der Menschheit ist der Rechtszustand, der Friede. Der Friede kann aber nur durch einen Friedensbund aller Bölker, einen allgemeinen Staatenverein ober Bölkerstaat, in dem ce für die Streitigkeiten unter den Staaten eine richterliche Entscheidung giebt, endgültig gesichert, nur dadurch ein wirklicher Friedenszustand, ein ewiger Friede herbeigeführt werden; so lange es dagegen jedem einzelnen Staat überlassen bleibt, sich nach eigenem Ermessen, wenn er sich verlett glaubt, sein Recht mit Gewalt zu verschaffen, ist alles Recht ber Völker und aller Friede blos provisorisch. Nun entgeht es Kant freilich nicht, daß in einem solchen die ganze Menschheit umfassenden Bölkerstaat wegen seiner übermäßigen Ausbehnung eine wirkliche Regierung, und daher auch der Schutz seiner einzelnen Glieder, am Ende unmöglich werden müßte; und er nennt deßhalb (Rechtsl. § 61) den ewigen Frieden ausdrücklich eine un-

<sup>1)</sup> Rechtsl. §. 49. Allg. Anm. e.

ausführbare Ibec. Aber wenigstens eine fortwährende Annähe= rung an benselben halt er für ausführbar, und in bieser Boraussetzung untersucht er die Bebingungen, an welche die Verwirklichung jenes Joeals geknüpft ist. Er verlangt in dieser Beziehung zunächst, daß jetzt schon alles geschehe, was dazu dient, die Kriege seltener zu machen, ihre verheerenden Wirkungen zu mildern und einen allgemeinen Frieden anzubahnen; und wenn allerdings manche seiner Vorschläge sich theils gar nicht, theils doch nur mit gewissen Modifikationen und unter gewissen näher zu bestimmenden Umständen ausführen lassen, so sind doch andere heutzutage schon allgemein als wichtige völkerrechtliche Grundsätze anerkannt. So die Forderung, daß kein Friedensschluß mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffes zu einem kunftigen Krieg ge= macht werbe; daß kein Staat sich in die Verfassung und Regie= rung eines andern gewaltthätig einmische; daß im Kriege solche Feindseligkeiten vermieden werden, welche das Bertrauen zu einem künftigen Frieden unmöglich machen müßten; daß die Bürger des, feinblichen Staats nicht geplündert werden, weil nicht das Volk desselben, sondern der Staat durch das Volk Krieg führe. Soll es aber wirklich zum ewigen Frieden kommen, so mussen diesen "Praliminarartiteln" noch einige "Definitivartikel" bei= gefügt werben. Es muß 1) die Verfassung aller Staaten eine republikanische (in Kant's Sinn), b. h. eine Repräsentativver= fassung sein, welche die Entscheidung über den Krieg von der Beistimmung ber Staatsbürger abhängig macht. Diese freien Staaten mussen 2) wie wir schon gehört haben, wenn sie sich zur Bildung eines wirklichen Bölkerstaats, einer Weltrepublik, nicht entschließen können, wenigstens einen Bund zum Schut bes Friedens und des Völkerrechts schließen. Was endlich die Bölker betrifft, welche diesem Bunde noch nicht angehören, so darf von ihnen nicht mehr verlangt werden, als daß sie die Möglichkeit des Verkehrs mit ihnen gewähren, diejenigen, welche sich ihnen zum Verkehr anbieten, nicht als Feinde behandeln.

In der letzteren Forderung besteht das Weltbürgerrecht, das Kant als die britte und umfassendste Form des öffentlichen Rechts dem Staatsrecht und dem Völkerrecht zur Seite stellt. man aber, dieß alles sei doch nur ein schöner Traum, in der Wirklichkeit werden die Menschen immer so bleiben, wie sie sind, so antwortet der Philosoph'): Da in der menschlichen Natur doch immer noch die Achtung für Recht und Pflicht lebendig sei, so könne und wolle er sie nicht für so versunken im Bösen halten, daß nicht die moralisch=praktische Vernunft nach vielen mißlungenen Versuchen endlich über dasselbe siegen sollte; ce komme nur barauf an, daß man sie höre. Er glaubt allerbings nicht, daß sich dieser Fortschritt blos durch Jugendunterricht und Volksbildung bewirken lasse; er erwartet ihn nicht von unten herauf, sondern von oben herab. Er verlangt auch nicht mit Plato, daß die Könige philosophiren oder die Philosophen Könige werben; ja er erklärt mit stolzer Resignation: dieß sei nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen, weil der Besitz der Gewalt die Vernunft unvermeidlich verderbe. Aber er hofft, auch ohne diese Bedingung werde das Ideal der Philosophen sich in der Welt durchsetzen, wenn man sie nur sprechen lasse, weil co eben nichts anderes sei, als eine apriorische Forderung der Bernunft. Zugleich aber verbindet sich bei Kant mit diesem Glauben an das Ideal, der ihn auch im höchsten Alter nicht verlassen hat, — einem der schönsten und größten Züge in seinem Charakter — das Vertrauen auf die Natur (ober wie er lieber sagen will: auf die Borsehung), "die große Künftlerin", die ce so eingerichtet habe, daß selbst die Neigungen der Menschen, welche sich einem allgemeinen Rechtszustand entgegenstellen, ihn am End herbeiführen helfen. Die Gewaltthätigkeit der Menschen führt zum Kriege; aber die gleiche Gewaltthätigkeit nothigt auch zur

<sup>1)</sup> B. ew. Fr. Zus. 1. 2. vgl. Anh. 2. Ueb. d. Gemeinspruch u. s. w. III. Streit d. Facult. 2. Abschn. 8 sf. Muthmaßl. Anfang d. Menschengeschichte Schlußanm. (IV, 354 f. Hartenst. 1. Ausg.)

(Fründung des bürgerlichen Gemeinwesens. Der Krieg ist eine Geißel der Bölker, das Gegentheil jedes Rechtszustands; aber die Kriege haben die Menschen bewogen, sich über die ganze Erde, bis in die unwirthlichsten Gegenden, zu verbreiten, die Furcht vor dem Kriege zwingt die Machthaber, die Menschen und ihre Freiheit wenigstens einigermaßen zu achten. Die Leiben der Kriege, die Lasten, welche sie ben Bölkern auflegen, die Schulden, welche sie ihnen auch für den Frieden aufbürden, werden sie schließlich bazu bringen, sich burch freie Verfassungen gegen die Kriegsluft der Fürsten zu sichern und das Wölkerrecht unter den Schutz eines Bolkerbundes zu stellen. Die Natur trennt bas Menschen= zeschlecht durch die Sprachen und die Religionen, und sie legt da= durch den Grund zu wechselseitigem Hasse; aber sie macht burch riese Trennung ben Despotismus einer Weltherrschaft unmöglich, und sic vereinigt die Boster, die das Recht allein gegen Krieg und Gewaltthat nicht sichern würde, durch den wechselseitigen Eigennut: ber Handelsgeist wird am Ende die Kriege verhin= dern, weil mit dem steigenden Verkehr der Bölker ein jedes in scinem Handel durch sie gestört wird. So "verschafft eben die Entgegenwirkung der Neigungen, aus welchen das Bose entspringt, unter einander, der Bernunft ein freies Spiel, sie ins= gesammt zu unterjochen, und statt bes Bosen, was sich selbst zer= stört, das Gute, welches, wenn es einmal da ist, sich fernerhin von selbst erhält, herrschend zu machen."

In diesen Sätzen ist bereits auch Kant's Ansicht von der Geschicht e ausgesprochen. Der leitende Sedanke derselben, den er namentlich gegen Mendelssohn (vgl. S. 336) ausgeführt hat, 1) ist der stetige geschichtliche Fortschritt der Menschheit. Die Meisnung, daß nur der einzelne Mensch im Suten weiter komme, das menschliche Seschlecht dagegen zwischen Fortschritt und Rücks

<sup>1)</sup> Ueber d. Gemeinspruch u. s. w. Nr. III. Streit d. Facult. 2. Abschn. Weitere Nachweisungen bei K. Fischer Gesch. d. n. Phil. IV, 321 st. 340 st.

schritt beständig hinundherschwanke, und im ganzen genommen in allen Zeitperioden ungefähr dieselbe Stufe der Sittlichkeit und Glückseligkeit behalte — diese Behauptung Mendelssohns widerspricht zunächst schon seinem sittlichen Bedürfniß. Wenn es sich so verhielte, so wäre die Geschichte, wie er sagt, das unwürdigste und ermübenoste Schauspiel, und das Menschengeschlecht ein Gegenftand, ben man mit Unwillen betrachten mußte. Jene Meinung widerspricht aber auch den Anforderungen der praktischen Bernunft: wenn ce Pflicht ist, auf die Nachkommenschaft so zu wirken, daß sie immer besser werde, so muß man auch die Hoffnung hegen dürfen, daß diese Wirksamkeit einen Erfolg haben werde; "diese Hoffnung besserer Zeiten, ohne welche eine ernstliche Begierbe, etwas dem allgemeinen Wohl ersprießliches zu thun, nie das menschliche Herz erwärmt hätte." Der Glaube an den Fortschritt der Menschheit ist also mit Einem Wort für Kant ein Postulat seines sitts lichen Bewußtseins. Menbelssohns Behauptung widerspricht ferner der Erfahrung: das Menschengeschlecht ist in der neueren Zeit thatsächlich vorwärts gekommen, und wenn man über seine zu: nehmende Entartung klagt, so rührt dieß, nach Kant's feiner Bemerkung, gerade daher, daß mit der wachsenben Moralität auch die sittliche Aufgabe höher gerückt wird, unser Urtheil über uns selbst strenger wird. Da endlich, wie schon gezeigt wurde, die Natur selbst die Menschen zur fortwährenden Berbesserung des Nechtszustandes nöthigt, so widerspricht jene Behauptung auch ben Bedingungen ber menschlichen Entwicklung; die Wirklichkeit gewährt uns, was wir als Vernunftwesen anstreben und verlangen mussen, was wir aber auch als endliche, sinnlich = vernünftige Wesen allein hoffen können, eine fortschreitende Annäherung an das Ziel, dessen wirkliche Erreichung allerbings uns versagt ift.

## 8. Fortsehung: die Eugendlehre und die Religionsphilosophie.

Die Sittlichkeit verhält sich zum Recht, die Tugendlehre zur Rechtslehre, wie das Innere zum Aeußern, wie die Gesinnung zur That. 1) Das Rechtsgesetz forbert, daß unsere äußeren Hand= lungen dem entsprechen, was von allen in Beziehung auf ihr äußeres Handeln verlangt werden muß; das Sittengesetz fordert das gleiche hinsichtlich ber Maxime unseres Hanbelns, unserer Zwecke und Beweggrunde. Jenes verlangt Uebereinstimmung unseres Verhaltens, diese Uebereinstimmung unserer Gesinnung mit den Seboten der Vernunft, jenes Legalität, dieses Moralität oder Tugend. (Bgl. S. 474 f.) Die sittlichen Verpflichtungen sind daher Tugendpflichten, und sie unterscheiben sich als solche von den rechtlichen sowohl durch ihren Gegenstand als durch ihren Beweggrund. Die Nechtspflichten beziehen sich auf bestimmte Handlungen oder Unterlassungen, über die Gesinnung des Hantelnden bestimmen sie nichts; die Tugendpflichten fordern eine bestimmte Gesinnung, in welcher Art aber und in welchem Maße sich diese zu bethätigen hat, müssen sie mehr ober weniger bem eigenen Urtheil des Handelnden überlassen; sie können wohl ge= wisse Handlungen, als schlechthin unverträglich mit einer sittlichen Besinnung, unbedingt verbieten, aber sie können keine bestimmte positive Leistung unbedingt fordern. Das Recht verpflichtet mich 3. B. frembes Eigenthum zu achten, meine Verbindlichkeiten gegen Andere zu erfüllen u. s. w., und es verpflichtet mich dazu unter allen Umständen; das Sittengesetz dagegen verlangt zwar die wohlwollende Gesinnung gegen andere Menschen, welche sich unter anderem auch durch Wohlthätigkeit äußern wird, und es verlangt diese gleichfalls ganz unbebingt; in welcher Weise aber und in welchem Umfang ich Andern Wohlthaten zu erzeigen habe, schreibt

<sup>1)</sup> Die Belege zu der nachfolgenden Darstellung lassen sich in Kant's Tugendlehre und bei Fischer Gesch. d. n. Phil. IV, 241 ff. u. andern leicht finden.

bas Sittengeset nicht vor, sondern dieß muß ich selbst mit Radslicht auf die Umstände und auf meine anderweitigen Verpslichtungen bestimmen. Die Rechtspflichten verlangen also vollkommen bestimmte Leistungen, die Tugendpslichten bestimmen, so weit sie über gewisse Verbote hinausgehen, die Art und das Waß der Leistungen, zu denen sie uns verbinden, nur unvollkommen: jene sind, wie Kant sagt, vollkommene, diese unvollkommene Pflichten. Sbendeshalb aber sind die ersteren Zwangspflichten (vgl. S. 476); ja Kant behauptet (Rechtsl. Einl. S. E.), die Triebseder zu ihrer Ersüllung beruhe darauf, daß ein äußerer Zwang dazu möglich sei. Bei den Tugendpsslichten dagegen verhält es sich anders, denn zu einer Gesinnung, einer Maxime, kann man von niemand gezwungen werden; hier bleibt daher als Beweggrund unseres Hanzbelns nur jener freie Selbstzwang übrig, auf den sich nach Kant's Unsicht im Menschen jede wahre Sittlichkeit gründet (vgl. S. 456s).

Näher zerfallen alle Tugendpflichten in zwei Klassen: die Pflichten gegen uns selbst und gegen andere Menschen. Dieje zwei Arten von Pflichten unterscheiden sich aber nicht blos durch ihren Gegenstand, sondern auch durch ihren Zweck, ihren Inhalt. Wenn sich nämlich alle uns möglichen Zweckbestimmungen überhaupt auf zwei Stücke zurückführen lassen, die Vollkommenheit und die Glückfeligkeit, so kann unsere eigene Glückfeligkeit nie der Zweck unserer pflichtmäßigen Thätigkeit sein: theils weil biese · Thatigkeit baburch verunreinigt, einem ihr fremden Interesse untergeordnet würde (vgl. S. 455); theils weil alle Menschen schou von Natur nach Glückseligkeit streben, das aber, was jeder un vermeidlich schon von selbst will, nicht ohne Widerspruch ihm zur Pflicht gemacht, als "eine Nöthigung zu einem ungern genommenen Zweck" behandelt werden kann. Was umgekehrt andere Menschen betrifft, so kann ihre Vollkommenheit nicht unser Zweck und mithin auch nicht unsere Pflicht sein; benn die Volkommen heit eines Menschen besteht eben darin, daß er selbst im Stand ist, sich seinen Zweck nach seinen eigenen Begriffen von Pflicht

ju sehen, und es wäre eine widersprechende Forderung, daß wir sür den Andern thun sollen, was niemand, als er selbst, thun tann. Die Beförderung fremder Bolltommenheit kann daher ebenssowenig unsere Pflicht sein, als die unserer eigenen Stückseligkeit; Anderen können wir nur zur Beförderung ihrer Slückseligkeit verpslichtet sein, und wenn die Beförderung der Slückseligkeit Pslicht sür uns ist, so kann dieß nur fremde, nicht unsere eigene sein.

Indem Kant die allgemeinen Grundsätze seiner Sittenlehre nach diesen beiden Richtungen ausführt, erhält er die systematische Darstellung aller unserer Pflichten, welche ben Hauptkörper seiner Tugenblehre ausmacht. Das Schema, nach welchem biese Dar= stellung geordnet ist, die Unterabtheilungen, in welche er die beiden Hauptklassen von Pflichten weiter zerlegt, können hier übergangen werben. Als bezeichnend für Kant's Denkweise tritt in seinen Ausführungen besonders Gin Zug hervor: die Strenge, mit welcher darüber gewacht wird, daß weder das Pflichtgebot selbst in seiner Unbedingtheit beschränkt, noch die pflichtmäßige Thätigkeit auf andere Beweggründe, als die Achtung vor dem Geset, gestützt werbe. Als Beispiel bafür können seine Aeuße= rungen über die Pflichten der Wahrhaftigkeit und der Menschen= liebe dienen. Jene wird von ihm so unerbittlich festgehalten, daß er auch nicht die geringste Unwahrheit dulben will, und die Noth= lüge selbst in dem Falle verwirft, wenn durch dieselbe das Leben rines Unschuldigen gerettet werden könnte. Was die Menschen= liebe betrifft, so will Kant zwischen der "Liebe des Wohlgefallens" und dem thätigen Wohlwollen streng unterschieden wissen. Nur das lettere kann Pflicht sein, und nur ihm liegt eine moralische Triebseber zu Grunde; die "pathologische" Liebe bagegen ist uns nicht geboten, "benn Gefühle zu haben, dazu kann es keine Verpflichtung durch Andere geben"; eben deßhalb aber hat diese Liebe als solche auch keine moralische Bedeutung, sie ist kein sitt= liches Motiv. In der gleichen Weise erklärt sich Kant auch über

die Freundschaft, für die er selbst so viel Sinn hatte: sie soll eine moralische sein, Liebe und Achtung sollen sich in ihr das · Gleichgewicht halten, sie soll nicht blos auf Neigung und noch weniger auf Berechnung des Vortheils beruhen. Auch die Pflichten des Menschen gegen sich selbst führt der Philosoph vor allem auf das Gefühl der Selbstachtung, der sittlichen Würde zurück, und eben dieß ist der Grund, weßhalb er die Lüge so unbedingt verurtheilt: sie ist in seinen Augen die größte Verletzung unserer sittlichen Natur, eine "Wegwerfung und gleichsam Bernichtung der Menschenwürde", und die innere Lüge ist dieß in noch höherem Grade, als die äußere, die Wahrhaftigkeit gegen sich selbst noch weniger zu entbehren, als die gegen Andere. Gegen andere Wesen, als Menschen, giebt es, wie Kant aussührt (Tugendl § 17), keine Pflichten; benn die Pflicht gegen irgend ein Subjekt ist die moralische Nöthigung durch bessen Willen; eine solche kann aber auf uns nur von einem solchen Subjekt ausgeübt werden, welches 1) eine Person ist, und 2) uns als Gegenstand der Erfahrung gegeben ist. An der ersten von diesen Bedingungen fehlt es nun in unserem Verhältniß zu den Thieren, an der zweiten in unserem Verhältniß zu der Gottheit und zu höheren Geistern. Wir haben baher gegen diese Wesen keine Berpflich Dieß schließt aber nicht aus, daß wir eine solche in Ans sehung berselben haben. Was man gewöhnlich unsere Pflichten gegen die Thiere nennt, ist in Wahrheit eine Pflicht des Menschen gegen sich selbst, die Pflicht, das Mitgefühl in sich nicht abzustumpfen. Ebenso sind aber auch unsere sogenannten Pflichten gegen die Gottheit vielmehr Pflichten gegen uns selbst. Gott ift uns ja nicht in der Erfahrung gegeben, sondern die Idee Gottet geht aus unserer eigenen Vernunft hervor. Wenn wir zur An: erkennung derselben verpflichtet sind, so kann dieß nur eine Berpflichtung gegen uns selbst sein: der Glaube an Gott kann nur als Bedingung oder als Hülfsmittel unserer Sittlichkeit, nur wegen seiner praktischen Ergebnisse von uns geforbert werten.

In diesem praktischen Glauben an die Gottheit besteht nun die Religion. Die Religion ist, nach einer unserem Philosophen geläufigen Definition, "bie Erkenntniß aller unserer Pflichten . als göttlicher Gebote." Die Moral kann nicht auf die Religion gegründet werden, da sich vielmehr diese auf sie gründet; aber sie führt zur Religion und bedarf ihrer. Denn der Mensch, welcher sich verpflichtet fühlt, das Gute zu thun, kann nicht so zleichgültig gegen den Erfolg seiner Handlungen sein, daß er sich nicht das höchste in der Welt mögliche Gut zum Endzweck setzte, und er kann dieß nicht, ohne ein allvermögendes moralisches Besen als Weltherrscher anzunehmen, weil nur durch ein solches das höchste Gut verwirklicht, das Sittengesetz mit dem Naturgesetz, der sittliche Zweck mit den Naturzwecken in Uebereinstimmung gebracht werden kann. Ebenbeßhalb ist aber auch die Bebeutung der Religion ganz und gar auf ihre sittliche Wirkung beschränkt. Der Beweis für das Dasein Gottes läßt sich nur von der morali= ichen Seite her führen, und die Begriffe, die er uns liefert, lassen sich weber zu einer spekulativen Theologie noch zur Erweiterung und Berichtigung unserer Naturkenntniß, sondern lediglich für unser praktisches Verhalten, und näher für unser sittliches Leben verwenden; wenn wir über das Wesen Gottes spekuliren, wird unsere Theologie zur Theosophie, wenn wir uns dem höchsten Besen durch andere Mittel, als durch eine moralische Gesinnung, wohlgefällig machen wollen, wird unsere Religion zur Idololatrie. 1)

Aus diesem Sesichtspunkt hat Kant in seiner "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft" das Christenthum besprochen. Er untersucht das Verhältniß desselben zu seinem moralischen Vernunftglauben, und er findet, daß beide im wesentslichen übereinstimmen, und daß sich auch jene positiv christlichen

<sup>1)</sup> Bgl. S. 458 f. Rel. innerh. d. Gr. d. bl. Bern. Vorr. z. 1. Aufl. Aritik d. Urtheilskr. z 89. Ebd. 2. Abth. Allg. Anm. zur Teleologie, Bd. VII, 371 Hartenst. (1. Aufl.) u. a. St.

Beller, Geschichte ber beutschen Philosophie.

Lehren, an welchen die Aufklärung der Zeit so großen Auftoß zu nehmen pflegte, ihrem eigentlichen Sinne nach mit der Reli= gion des Philosophen wohl vertragen. Das Christenthum lehrt eine Erbsünde; aber auch die Philosophie nothigt uns, als Grund des thatsächlich vorhaudenen Bösen einen aller That vorhergehenden, und insofern angeborenen, Hang zum Bosen, ein rabitales Böses in der menschlichen Natur zu behaupten, welches nur in einer nicht weiter zu erklärenden intelligibeln That der Freiheit bestehen kann; und wenn wir uns von der ersten Entwicklung der Menschheit Recheuschaft geben wollen 2), muffen wir annehmen, daß in ihrem Fortschritt vom Schlechtern zum Bessern den Individuen der Durchgang durch das Bose nicht erspan blieb, daß bas Erwachen der Vernunft und die Losreisung von der Herrschaft des Instinkts Uebel und Laster herbeiführte, die dem Stande der Unwissenheit noch fremd waren. Das Christen: thum fordert eine Wiedergeburt; auch die Philosophie belehrt und, daß der Unterschied des Guten und Bösen nicht blos unsere einzelnen Handlungen, sondern die ganze Maxime unseres Willens betrifft; daß das Bose in einer grundsätzlichen Verkehrung unserer Triebfebern, der Unterordnung des Sittengesetzes unter die Selbstliebe besteht, und mithin auch die Wiederherstellung unserer ursprünglichen Anlage zum Suten-nur in einer Umanderung unserer Maxime, einer Revolution in unserer ganzen Gestunung, bestehen kann. Das Christenthum verkundigt eine Rechtfertigung bes sundigen Menschen durch den Glauben, wiewohl es zugleich: behauptet, daß derselbe in der Wirklichkeit von der Sunde nie ganz stei Auf das gleiche Ergebniß führt die philosophische Mord, wenn sie einerseits zwar die unverneibliche Unvollkommenheit unseres sittlichen Zustandes zugeben muß, die den Menschen im besten Fall nur zu einem stetigen Fortschritt im Guten, aber nie

<sup>2)</sup> Hierüber vgl. m. die Abhandlung v. J. 1786: Muthmaßlicher Anfang der Menschengeschichte, IV, 339 ff. Hartenst.

zum vollen Sieg über das Bose, zur Heiligkeit kommen läßt; wenn sie aber nichtsbestoweniger benen, in welchen die rechte Ge= finnung ist, die Annahme erlaubt, daß ein Herzenskundiger sie nicht nach ihren einzelnen, immer mangelhaften, Leistungen, son= dern nach ihrem sittlichen Princip, nach ihrer Gesinnung, nach ihrem intelligibeln Charakter beurtheilen werde, daß daher auch sie in ihrer Selbstbeurtheilung den gleichen Masstab anzulegen berechtigt seien. Knüpft dann ferner das Christenthum das Heil des Menschen an die Person und die Geschichte Christi, so kann sich die Philosophie (wie Kant geistreich, aber allerdings nicht ohne Künstelei ausführt) anch dieses, richtig verstanden, gefallen lassen. Das Ideal der moralischen Bollkommenheit, der Gott wohlgefälligen Menschheit, läßt sich als der ewige, eingeborene Sohn Gottes darstellen, durch den alle anderen Dinge gemacht sind, weil es eben nur die Menschheit in ihrer moralischen Voll= kommenheit ist, was eine Welt zum Gegenstand des göttlichen Rathschlusses und zum Zweck der Schöpfnug machen kann. tann von diesem Urbild, welches uns auf eine uns unbegreifliche Beise innewohnt, gesagt werden, daß es vom Himmel zu uns herabgekommen sei und die Menschheit angenommen habe. enblich der Uebergang vom Bösen zum Guten, oder die Sinnes= änderung, von Schmerzen begleitet ist und Opfer auferlegt, welche der neue Mensch um des Guten willen, und somit in der Ge= finnung des Sohnes Gottes übernimmt, während sie doch eigent= lich einem anderen, nämlich dem alten Menschen, als Strafe ge= bührten, so läßt sich, wenn wir jene Gesiunung personificiren, der Sohnt: Gottes als der bezeichnen, welcher für alle, die praktisch an ihn glauben, die Sündenschuld trage, welcher für sie der böchken Gerechtigkeit als Erlöser genugthue und sie als Sach= walter vor dem böchsten Richter vertrete.

Die Idee der moralischen Bollkommenheit hat nun allerdings ihre Realität vollständig in sich selbst. Denn sie liegt in unserer woralisch gesetzgebenden Bernunft. Wir sollen ihr gemäß sein,

und wir mussen es daher auch können. Der Glaube an diese unsere Verpflichtung kann nicht davon abhängig gemacht werden, daß ein unserem Zbeal entsprechender Mensch in der Erfahrung aufgezeigt wird; er kann es schon deßhalb nicht, weil nicht allein die äußere Erfahrung die Gesinnung, auf die es doch hier allein ankommt, nicht aufdeckt, sondern auch die innere Erfahrung eines jeden ihn die Tiefen seines Herzens nicht mit voller Sicherheit durchschauen läßt. Falls aber ein Einzelner das Beispiel eines Gott wohlgefälligen Wenschen in Lehre, Lebenswandel und Leiden wenigstens so weit gegeben hat, als man dief von äußerer Er= fahrung überhaupt verlangen kann, so wird man zwar auch in einem solchen nur einen eigentlichen und natürlich gezeugten Men= schen sehen dürfen; aber er wird doch von sich so reden konnen, als ob das Ibeal des Guten in ihm leibhaftig dargestellt würde, er wird den moralischen Vernunftglauben an jeues Ideal mit dem Geschichtsglauben an seine Person unmittelbar verknüpfen können. Eben dieß ist aber für die Mehrzahl der Menschen, wie Rant glaubt, deßhalb Bedürfniß, weil sich nur auf den Geschichtsglauben eine Kirche gründen läßt. Um nämlich dem Bösen, welches sich vorzugsweise in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft fortpflanzt, mit Erfolg entgegenzuwirken, ist eine Berbindung der Einzelnen zur Förderung des Guten, eine Bereinigung derselben zu einem "ethischen gemeinen Wesen", einem "Bolt Gottes unter Tugendgeseken" nothwendig; man kann diese Bereinigung die allgemeine unsichtbare Kirche nennen. Diese allgemeine Kirche kann sich nun allerdings nur auf den reinen Religionsglauben gründen; denn er allein ist ein Vernunftglaube, von bessen Wahrheit sich jedermann überzeugen kann, jeder Geschichtsglaube dagegen ist auf diejenigen beschränkt, welche die betreffenden Thatsachen kennen gelernt haben. Allein "es ist eine besondere Schwäche der menschlichen Natur daran schuld", daß jener reine Glaube in der Wirklichkeit nicht die Kraft hat, einer Kirche zur Grundlage zu dienen. Die Menschen sind schwer zu überzeugen, daß

ein guter Lebenswandel alles ist, was Gott von ihnen fordert; sie können sich ihre Verpflichtung gegen ihn nur als Verpflich= tung zu irgend einem Dienst benken, den sie Gott zu leisten haben. Was für Dienste aber Gott von uns verlangt, wie er ron uns verehrt sein will, können wir — sofern diese Berehrung über unsere allgemeine sittliche Berbindlichkeit hinausgeht — nur durch eine ausbrückliche Willenserklärung erfahren; und was uns auf diesem Wege mitgetheilt wird, das sind statutarische Gesetze. So tritt an die Stelle des reinen Vernunftglaubens der Kirchen= glaube, an die Stelle der Einen moralischen Gesetzgebung eine Bielheit statutarischer Religionsgesetze; und in der geschichtlichen Entwicklung ber Menschheit geht dieser Kirchenglaube dem reinen Religionsglauben voran. Die Religion wird von einer Offen= barung hergeleitet; d. h. von einer göttlichen Anordnung, beren Röglichkeit sich zwar nicht unbedingt läugnen läßt, deren Wirklichkeit aber in einem gegebenen Fall zu behaupten, Bermessen= heit ober wohl gar absichtliche Usurpation eines höheren Ansehens ift. Ihre Stiftung soll von Wundern begleitet gewesen sein, es sollen burch diesetbe ältere Weiffagungen in Erfüllung gegangen sein, ihre Geschichte selbst soll durch das Wunder einer über= natürlichen Eingebung mitgetheilt sein; so wenig wir uns auch von einem Wunder einen Begriff machen können, und so wenig vernünftige Menschen das Wunder jemals praktisch, in ihren Ge= schäften, gelten lassen, wenn sie ihm auch vielleicht in der Theorie nicht entsagt haben. Der Glaube wird zu einer öffentlichen Ber= pflichtuug, bie Glanbensgesetze werden in heiligen Schriften niedergelegt; es bilbet sich ein Stand von Priestern, als den geweihten Berwaltern frommer Gebräuche; die Lehrer und Häupter der Kirche machen ihren Glauben zum alleingültigen, allgemein ver= bindlichen, zur Orthodoxie, wer von ihm abweicht, wird als Un= gläubiger gehaßt, oder als Ketzer verflucht und verfolgt. )

<sup>1)</sup> Rel. innerh. d. Gr. d. bl. Bern. 3. St. 1. Abth. Nr. 5. 2 St. g. E. (Alfg. Anm.) Streit d. Facultäten 1. Abschn. g. E.

Auch das Christenthum hat ein solches statutarisches Rirchen= wesen und eine statutarische Lehre, in der aber, wie schon gezeigt wurde, nach Kant's Ueberzeugung, der Vernunftglaube reiner und vollständiger, als in irgend einer andern, enthalten ist. Aeußerlich ist es aus dem Judenthum hervorgegangen; aber seinem Charakter nach steht es in keiner wesenklichen Berbindung mit dieser Glaubensform, von der Kant sagt, sie sei mit ihrem blos statutarischen, gegen die moralische Gesinnung gleichgültigen, den Glauben an ein künftiges Leben absichtlich ignorirenden, auf dieses einzige Boll beschränkten Gesetz eigentlich gar keine Religion, son= bern ein blos politisches Institut. Es entstand badurch, daß sein Stifter sich als einen vom Himmel gesandten ankündigte, daß er den Frohnglauben an gottesdienstliche Bekenntnisse und Gebräuche für nichtig, und den moralischen für alleinseligmachend erklärte, daß er endlich an seiner Person durch Lehren und Leiden bis zum Tode ein dem Jbeal der Menschheit entsprechendes Beispiel gab. Was dagegen von seiner Auferstehung und Him= melfahrt erzählt wird, hat so wenig, als der Auferstehungsglaube überhaupt, eine wesentliche Bebeutung; dieser Glaube ist vielmehr durch die Behauptung, daß die Seele nur in ihrem Körper sort= dauern und ihr Dasein in einer Welt nur ein räumliches sein könne, der Vernunft sehr lästig: sie hat weder ein Interesse das bei, einen Körper, den sie selbst im Leben nie recht lieb gewonnen hat, in Ewigkeit mitzuschleppen, noch kann sie es begreislich machen, was diese Kalkerde im Himmel soll; und wenn ein Paulus unser Fortleben nach dem Tobe aus der Auferstehung Spristi beweist, so mussen wir vielmehr anniehmen, daß nur der moralische Glaube an ein kunftiges Leben ihn bestimmte, der Sage von der Auferstehung Christi Glauben beizumessen. 1) Die weitere

<sup>1)</sup> M. vgl. hierüber und zum folgenden außer der Rel. innerh. d. Gr. d. bl. Bern. (von welcher zunächst das 3. Stück, 2. Abth. hieher ge-hört) auch den "Streit der Facultäten" 1. Abschn. Anh.

Geschichte des Christenthums ist langere Zeit dunkel; und von mm Zeitpunkt an, wo dieses Dunkel sich aushellt, gereicht sie ihm, wie Kant ausführt, was die wohlthätige Wirkung betrifft, die man von einer moralischen Religion erwarten kann, keineswegs zur Empfehlung. Er selbst hält seine Zeit für die beste der ganzen Kirchengeschichte, weil in ihr der Keim des wahren Reli= gionsglaubens doch wenigstens gelegt sei und sich nur ungehindert zu entwickeln brauche, um dem moralischen Reich Gottes immer näher zu führen. Doch räumt er ein, daß die erste Absicht bei der Stiftung des Christenthums keine andere, als die Einführung jenes reinen Religionsglaubens gewefen sei; er weist nach, daß die Lehre Christi ihrem wesentlichen Inhalt nach mit diesem Glauben durchaus übereinstimme; er glaubt endlich, daß alle weiteren Zufätze zu demselben bei ihm und seinen ersten Nach= solgern nur den Zweck gehabt haben, die Juden durch ihre eige= nen Borurtheile für die neue Weltreligion zu gewinnen, nur von einer Anbequemung an ben Standpunkt einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Volkes herzuleiten seien. Auch die Lehre, welche von jeher als das tiefste Geheimniß des Christenthums betrachtet worden ist, die Trinitätskehre, drückt nach Kant nur das moralische Verhalten Gottes zum menschlichen Geschlecht aus; ihr eigentlicher Sinn ist bieser: Gott 1) als ben heiligen Gesetz= geber, 2) als den gütigen Erhalter und Regierer, und 3) als den gerechten Richter der Menschen darzustellen. Deßhalb ent= halt aber auch diese Lehre eigentlich kein Geheimniß. Wo es sich andererseits um wirkliche Geheinnisse handelt, wo Fragen vor= liegen, die wir zu beantworten nicht im Staude sind, da können wir überzeugt sein, daß dieselben unser Verhalten und mithin auch unsere Religion, nicht berühren: was wir in praktischer Beziehung brauchen, ist uns hinreichend geoffenbart, und diese Offenbarung ist für jeden Menschen verständlich.

Ist abet in der positiven Religion der moralische Vernunft= glaube das einzige, worauf ihr Werth und ihre Bedeutung beruht,

bas einzige, was in ihr wirklich Religion ist, so folgt unmittel= bar, daß jebe religiöse Ueberzengung und jede Handlung uur in bem Maße berechtigt ist, in dem sie diesem einzigen Zweck aller Religion dient, ein Hulfsmittel der Sittlichkeit ist; sofern ste da= gegen dieß nicht ist, wird sie für die wahre Frömmigkeit nicht etwa nur gleichgültig sein und keinen Zusammenhang mit ihr haben, sondern sie wird ihr positiv im Weg stehen, weil ste and einem falschen Motiv hervorgeht und auf einen verkehrten Weg führt. Kant stellt daher den Grundsatz auf, der, wie er sagt, gar keines Beweises bedarf: "Alles, was außer dem guten Lebenswandel der Mensch noch thun zu können vermeint, um Gott wohlgefällig zu werben, ist bloßer Retigionswahn und Afterdienst Gottes." Aus diesem Gesichtspunkt verurtheilt er nicht blos solche Meinungen und Gebräuche, über deren Verwerslichkeit wenigstens in der protestantischen Kirche die metsten einverstanden waren; soudern er spricht sich auch über Dinge, auf welche der orthodore Protestantismus den höchsten Werth legte, mit einer Offenheit aus, die bei allen Freunden besfelben den hochsten Anstoß erregen mußte, und die ihm auch wirklich von dem reaktionären Ministerium Wöllner einen höchst umgnädigen Erlaß zugezogen hat. Glaubt man einmal, sich die Gnade der Gottheit auf einem anderen Wege verschaffen zu können, als burch morali= sche Gesinnung und Handlungsweise, so macht es, wie Kant sagt, keinen wesentlichen Unterschied, ob vieser, mechanische Gottesdienst in feinerer oder in gröberer Weise betrieben werd. Ob der Andächtler einen Gang zur Kirche ober eine Wallfahrt anstellt, ob er seine Gebetsformel mit den Lippen, oder wie der Tibetaner "burch ein Gebetrad an die himmlische Behörde bringt, ober was für ein Surrogat des moralischen Dienstes Gottes & auch immer sein mag, das ist alles einerlei und von gleichen Werth." Vom tungusischen Schamanen bis zum europäischen Prälaten, vom Fetischbiener bis zum Puritaner "ist zwar ein mächtiger Abstand in der Manier, aber nicht im Princip, zu

glauben." Wer überhaupt Handlungen, die weber an sich selbst moralischen Werth haben, noch Beförderungsmittel der Moralität find, zu Bedingungen des göttlichen Wohlgefallens macht, der steht in dem Wahne, er konne den Beistand der Gottheit herbei= zanbern; er macht aus dem Gottesdienst einen Fetischdienst, aus ber Religion eine Joololatrie. Die Verfassung einer Kirche, in welcher der Fetischdienst regiert, ist "Pfaffenthum." Der Glaube an Bunder, an Geheimnisse, an Gnadenmittel, ist ein Wahn= glaube. Auch "das Beten, als ein innerer förmlicher Gottesvienst, und darum als Gnadenmittel gedacht, ist ein abergläubi= scher Wahn"; denn es ist die bloße Erklärung eines Wunsches gegen ein Wesen, das vieser Erklärung nicht bedarf, eine Handlung, varch die nichts gethan, keine von unsern Pflichten erfüllt wird. Der "Geist des Gebets", das am Gebet, was allein Werth hat, ift die Gestinnung, alle unsere Handlungen so zu betreiben, als ob sie im Dienst Gottes geschehen; biesen Wunsch aber in Worte und Formeln einzukleiden, kann höchstens nur ein Mittel zur Belebung jener Gefinnung für solche, die dieses Mittels be= burfen, aber nicht eine Pflicht für Jedermann sein. Stellung zu dem Positiven in der Religion ist demnach im we= sentlichen: dieselbe, welche wir schon bei Lessing getroffen haben.

Auch barin stimmt er mit Lessing überein, daß er aus seiner Ansicht über das Wesen und die Bedeutung der Religion die Forderung eines allmählichen Fortgangs von der positiven zur reinen Bernunftreligion ableitet. Wag ein Kirchenglaube auch noch so hoch stehen: er hat doch immer zweierlei Bestandtheile, statuturische und moralisch-religiöse. Seine Berechtigung und seine wohlthätige Wirtung beruht darauf, daß die ersten von diesen nichts weiter sein wollen, als ein Hülfsmittel für die zweiten, daß ihnen sein selbständiger Werth beigelegt, das, was nur der moralische Vernunftglaube leisten kann, in keiner Beziehung von ihnen erwartet wird. Damit dieß geschehe, muß die positive Religion, sosern es sich um ihre praktische Anwendung

im Volksunterricht handelt, im Geift der reinen Vernunftreligion ausgelegt, die uns zu Händen gekommene Offenbarung durch= gängig zu einem Sinn gebeutet werben, ber mit ihren praktischen Regeln übereinstimmt. Ob dieß auch ihr eigentlicher Sinu ist, barauf kommt es, wie Kant glaubt, nicht an; wenn jene moralis sche Auslegung nur irgend möglich ist, muß sie einer buchstäb= lichen vorgezogen werben, die für die Moralität nichts enthält, ober ihr gar entgegenwirkt. Nicht die Schriftgelehrsamkeit und was man vermittelft ihrer aus ber Bibel herauszieht, sondern was man mit moralischer Denkungsart in sie hineinträgt, muß dem Vortrag an's Bolk die Leitung geben; was die heiligen Schriftsteller selbst dabei im Sinn gehabt haben möchten, hat man bei dieser Gelegenheit nicht zu untersuchen. Wohldenkende Volkslehrer haben es immer und in allen Religionen so gehalten; daß sich dieß aber thun läßt, ohne eben immer wider den buchstäblichen Sinn des Volksglaubens sehr zu verstoßen, kommt da= her, weil lange vor diesem letteren die Anlage zur moratischen Religion in der menschlichen Vernunft verborgen lag, und auch schon die ersten rohen Aeußerungen derselben in ihre Dichtungen etwas von dem Charakter ihres übersinnlichen Ursprungs, wenn auch unvorsätzlich, gelegt haben. Der Kirchenglaube hat mithinzu seinem höchsten Ausleger ben reinen Religionsglauben, in bem sein eigentlicher Zweck liegt; er soll nichts anderes sein, als ein Behikel für jenen, und nur als solches soll er auch behandelt werden. Je entschiedener dieß aber geschieht, um so mehr werden seine Anhänger über ihn hinauswachsen, um so weniger weiben sie seiner Stützen ferner bedürfen. Jeber Kirchenglaube hat das her, wie Kant ausdrücklich erklärt ), die Bestimmung, sich selbst mit der Zeit enkbehrlich zu machen. Das Leitkand der heiligen Ueberlieferung, — sagt er mit Lessing — welches zu seiner Zeit gute Dienste that, wird nach und nach entbehrlich, ja endlich zur

<sup>1)</sup> Rel. innerh. u. s. w. 4. St. 2. Th. §. 2 Schl.

sessel, wenn der Mensch in das Jünglingsalter eintritt. Unsere physische und moralische Anlage bringt es mit sich, daß die Relission von allen empirischen Bestimmungsgründen, von allen Statuten, welche auf Seschichte beruhen und vermittelst eines Kirchensglaubens die Menschen provisorisch zur Besörderung des Suten vereinigen, allmählich losgemacht werde, daß die reine Vernunftsreligion zuletzt über alle herrsche, damit Gott sei alles in allem. Mit diesem Sieg des Vernunftglaubens wird dann auch der Sessensatz und Streit der Staaten aushören, und jenes Reich des ewigen Friedens beginnen, in welchem das sttlichsreligiöse Ideal unseres Philosophen mit dem rechtlichspolitischen zusammenfällt.

## 9. Per Charakter und die geschichtliche Bedeutung der kantischen Philosophie.

Die Angelpunkte des kantischen Systems liegen in zwei Fragen: der erkenntnistheoretischen und der ethischen. In der Beantwortung bieser Fragen fassen sich die meisten und wichtig= sten von den Bestimmungen zusammen, auf denen seine epoche= machende Wixkung beruht, Durch seine Erkenntnistheorie tritt Kant (wie schon S. 402. 421 f. bemerkt wurde) nicht allein dem wolffischen Dogmatismus entgegen, sondern er geht über= haupt über alle seine Borgänger hinaus, um ihre Ansichten über die Entstehung und die Wahrheit unserer Vorstellungen zu be= richtigen und durch einauber zu ergänzen, jeder von ihnen die Grenzen ihrer Geltung und die Bedingungen ihrer Anwendbar= keit zu bestimmen, sie insgesammt in einem neuen Princip zu verknüpfen, zugleich aber auch durch dasselbe zu widerlegen. Wenn der Empirismus alle Vorstellungen aus der Wahrnehmung, der leibnizische Rationalismus sie alle aus unserem eigenen Geist abgeleitet hatte, so giebt Kant jedem von beiden in einer bestimmten Beziehung, eben deßhalb aber keinem von ihnen ganz Recht. Unsere Vorstellungen nehmen, wie er glaubt, ihren Inhalt aus=

schließlich aus der Empfindung, ihre Form erhalten sie ganz und gar burch unsere eigene, von apriorischen Gesetzen bestimmte Geistesthätigkeit. Sofern nun das letztere der Fall ist, stimmt er Hume's Behauptung zu, daß die Dinge und ihr gegenseitiger Zusammenhang uns nicht in ber Erfahrung gegeben seien, son= bern von uns selbst aus den Empfindungen, dem einzigen, was uns unmittelbar gegeben ist, gebildet werden; ja er führt diese Behauptung noch viel umfassender durch, als jener, indem er nicht allein die apriorischen Denkformen vollständig zu verzeichnen unternimmt, sondern ebenso auch die Wahrnehmung durch apriorische Anschauungsformen bebingt findet, und bemnach die Erfahrung überhaupt auf die aller Erfahrung vorangehenden Gesetze unseres Vorstellens als ihre apriorische Bedingung zurücksührt. Weil er aber boch zugleich neben biefer subjektiven Bebingung der Erfahrung in den Gegenständen, welche unsere Empfindungen hervorrusen, auch eine objektive anerkennt, und weil er unscre Vorstellungen aus diesen ihren Bedingungen nach festen Gesetzen hervorgehen läßt, ist sein Ergebniß nicht ein steptisches, sondern ein kritisches: er behauptet nicht, wir wissen nichts von den Dingen, sondern wir wissen von ihnen, aber nur als Erscheis nungen, nur wiefern sie sich uns unter unsern menschlichen Anschauungs= und Denkformen darstellen, nicht abgesehen von diesen, nach ihrem Ansich; und aus dem gleichen Grunde barf sein Ibealismus auch nicht mit bem eines Berkelen verwechselt werden, welcher das Objekt der sinnlichen Wahrnehmung als folches ganz geläugnet und sie statt dessen von der göttlichen Wirksamkeit hergeleitet hatte. Aber auch Locke und Leibniz stellt sich Kant mit dieser Ansicht ebenso entgegen, wie er andererseits an sie an: knüpft und sie mit einander verknüpft. Er giebt weber bem ersten die Wahrheit der Erfahrung, noch dem andern die der apriorischen Begriffe schlechthin zu; er beschränkt vielmehr bie Wahrheit der Erfahrung auf die Erscheinungen und die Wehrheit ber Begriffe auf das Gebiet einer möglichen Erfahrung: jenes

weil uns die Erfahrung die Dinge nur in unsern Vorstellungs= formen zeigt, dieses, weil unsere Begriffe nichts anderes sind, als eine Zusammenfassung des empirisch Gegebenen zur Einheit des Bewußtseins, und daher nur auf die Erfahrung Anwendung finden und ihren Inhalt nur aus ihr schöpfen können. Was sodann die Erscheinung selbst betrifft, so erkennt er sowohl den lede'schen Sat an, daß die Erfahrung, als den leibnizischen, daß die Begriffe der Masstab der Wahrheit scien; er erkennt sie schon deßhalb beide zugleich an, weil er sich weder eine Erfahrung ohne Begriffe, noch einen Begriff ohne die Erfahrung zu denken weiß, auf die er sich bezieht. Wir sehen so Kant durch= aus bemüht, den Streit der entgegengefetzten philosophischen Standpunkte, des Empirifmus und Nationalismus, des Realismus und Idealismus, des Dogmatismus und der Stepsis, dadurch zu schlichten, daß er jeden der streitenden Theile mit seinen An= sprüchen auf das ihm zukommende Gebiet einschränkt, und in den Principien, welche unbedingt behauptet sich ausschließen, nur den einseitigen Ausdruck der Bedingungen erkennt, die in ihrem Zusammentreffen unsere Vorstellungen hervorbringen.

Diese schiedsrichterliche Stellung kann aber nur der einnehmen, und nur der wird in ihr Aussicht auf Ersolg haben,
welcher selbst über den Partheien steht, zwischen denen er vermitteln will; nur ein höheres und umfassenderes Princip setzt
den Philosophen in den Stand, die engeren und einseitigeren als
solche zu erkennen. Worin liegt nun dieses höhere Princip, weldes Rant's Erkenntnisttheorie vor den früheren voraus hat?
Es liegt darin, daß Raut von der Thatsache unserer Worstellungen auf ihren allgemeinsten Grund zurückgeht, daß er in dem
meuschlichen Geist, oder dem menschlichen Selbstbewußtsein, die Quelle, aus der sie herzuleiten sind, aufsucht. Es genägt ihm
nicht, daß uns die Dinge in bestimmten Verhältnissen des räumlichen Zusammenseins und der zeitlichen Auseinandersolge erscheinen,
sondern er fragt, wie sie uns so erscheinen können. Er bernhigt

sich nicht bei ber Erfahrung, daß gewisse Begriffe, wie die des Dinges und seiner Eigenschaften, der Ursache und der Wirkung u. s. w., gewisse Grundsätze, wie der Satz des Widerspruchs oder des zureichenden Grundes, in unserem Denken vorkommen, sondern er will wissen, wie sie uns entstehen, er will die Be= dingungen kennen lernen, von denen es abhängt, daß wir das Gegebene unter Begriffe fassen und nach Grundsätzen beurtheis len, die uns weder unmittelbar in der Erfahrung, noch auch vor der Erfahrung, als angeborene Ideen, gegeben sind. allgemeinste von diesen Bedingungen findet er nun in unserer geistigen Selbstthätigkeit. Sie ift die tiefste Quelle, der lette Erklärungsgrund unferer Vorstellungen. Die Dinge sind nicht an sich selbst in Raum und Zeit, sondern wir sind es, die sie unter der Form des Raumes und der Zeit zur Einheit der Anschauung zusammenfassen; unsere Begriffe von den Dingen und ihrem Zusammenhang sind uns nicht gegeben und nicht aus bem Gegebenen als solchem abstrahirt, sondern von uns selbst gebildet, in das Gegebene hineingetragen, um es zur Einheit des Gedankens zu verknüpfen. Was sich bem gewöhnsichen Standpunkt als eine Beschaffenheit der Dinge barstellt, die wir durch unsere Wahrnehmung oder unser Denken erkennen, und was sich auch der Philosophie bisher so dargestellt hatte, das stellt sich Kant als eine Form dar, unter der wir in unserem Anschauen und Denken die Dinge betrachten, die wir aber auf die Dinge als solche, die Dinge an sich, zu übertragen kein Recht haben. liegt am Tage, wie tief vie Veränderung unserer ganzen Weltansicht geht, welche hiemit geforbett wird; und auch Kant ist sich ber Tragweite seiner Gebanken vollkommen bewußt. Vorwort zur zweiten Austage der Kritik d. r. B. vergleicht er seine eigene Leistung mit der des Copernicus. Bisber, sagt er, nahm man an, unsere Erkenntniß musse sich nach den Gegen: ständen richten; aber alle Bersuche über sie a priori etwas aus: zumachen, führten unter bieser Voraussezung zu nichts. "Man

versuche es baher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände nüffen sich nach unserem Erkenntnig richten." "Es ist hiemit eben so, als mit den ersten Gedanken des Copernicus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewe= gungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, bas ganze Sternen= heer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er ben Zuschauer sich breben und dagegen die Sterne in Ruhe ließ." Kant's Stellung zu der bisherigen Philosophie läßt sich wirklich nicht treffender bezeichnen. Es ist eine Reform, ebenso durchgreifend, wie die des Copernicus, an der er arbeitet; und das Mittel dazu ist das gleiche, wie dort: wie der Reformator der Astronomie die Erscheinungen, welche man bis dahin aus der Bewegung des Himmels um die Erde erklärt hatte, statt bessen aus der eigenen Bewegung der Erbe erklärte; so erklärt Kant das, was man bis dahin von der Ein= wirkung der Dinge auf unsern Geist hergeleitet hatte, aus der eigenen Thätigkeit unseres Geistes: wenn der Schwerpunkt der Philosophie bisher in der Frage nach der Beschaffenheit des vor= gestellten Objekts lag, so verlegt er ihn in die Frage nach den Gesetzen und Bedingungen des Borstellens, nach der Beschaffen= heit bes vorstellenden Subjekts.

Eben dieß ist nun auch der Punkt, in welchem der innere Zusammenhang zwischen den zwei Haupttheilen des kanttschen Systems, der Erkenntnistheorie und der praktischen Philosophie, liegt. So wie Kant die Sache gewöhnlich darstellt, könnte man glauben, das Verhältniß beider sei lediglich das des Gegensatzes. In unsexem Erkennen haben wir es nur mit der sinnlichen Erscheinung zu thun; in eine Beziehung zur übersinnlichen Welt treten wir erst durch unser sittliches Wollen, und ihm allein haben wir auch zu verdanken, was und von den wichtigsten Sesenständen der früheren Wetaphysik, von Gott, Freiheit und Unssterblichkeit, wenigstens durch einen wohlberechtigten Slauben bes

kannt wird. Aber so gewiß dieser Gegensatz zwischen Kant's theoretischer und praktischer Philosophie vorliegt, so darf man doch nicht übersehen, daß sich berselbe in letzter Beziehung auch Der augenfälligste. Unterschied der kantischen wieder aufhebt. Moral von jeder früheren, bis hinauf zu den Stoikern, liegt in der Strenge, mit welcher der Pflichtbegriff hier durchgeführt ist, in der Unbedingtheit und Unabhängigkeit der sittlichen Anfor-Diese selbst aber hat zu ihrer Voraussetzung die Freiheit, als eine Eigenschaft unseres überfinnlichen Wesens, die Autonomie der praktischen Bernunft, vermöge deren sie die Gesetze ihrer Thätigkeit in sich selbst trägt, und durch keine außer ihr liegenden Gründe, keine flunkichen Triebfedern, bestimmt wird. Diese freie Selbstbestimmung ist das gleiche auf dem Gebiete bes Handelns, was die selbstthätige Erzeugung von Vorstellungen auf dem des Erkennens ist; und auch darin treffen beide zusammen, daß die eine wie die andere sich auf eine formale Bearbeitung des Gegebenen besthränkt; benn wie die apriorischen Gesetze unseres Vorstellens nur die Formen bestimmen, in welche wir den gegebenen Vorstellungsstoff fassen, so bezieht sich auch das apriorische Geseh unseres Handelns nur auf die Form, nicht auf die Maierie bes Willens. Es ift also überhaupt die schöpferische Kraft des menschlichen Geistes, welche bei Kant nach inneren Sesen aus den gegebenen Stoffen die Erscheinungswelt bildet und sie aus ihrem überfinnlichen Wesen heraus in vernunftmäßigem Bandeln bestimmt. Kant selbst hat sein System, zunächst aus Anlah seiner Ansicht über Raum und Zeit, bas System bes transcendentalen Idealismus genannt (vgl. G. 439); als Idealismus ist es aber auch ganz allgemein und in allen seinen Thellen zu bezeichnen, weil es sowohl ben Grund der Erscheinungen als die Norm des Handelus in dem menschlichen Geiste und feinen ans geborenen, von der Erfahrung unabhängigen Gesetzen sucht.

Dieser Ivealismus geht nun allerdings bei Kant noch nicht so weit, daß er den menschlichen Geist oder das Ich für das sinzige ursprünglich Wirkliche erklärte. Er beweist ausbrücklich, daß unsern äußeren Anschauungen reale von uns selbst verschies dene Dinge entsprechen, die wir aber freilich, sosern es sich um das handelt, was sie an sich sind, für raumerfüllende Segenstände, für Körper zu erklären, kein Recht haben (vgl. S. 435 f.); er zeigt ebenso, daß wir in der Sottheit eine von uns verschies dene unendliche Ursache unseres und alles Seins annehmen müssen (vgl. S. 458 f.). Der Mensch hat, wie er nicht bez zweiselt, eine Außenwelt neben sich und eine Gottheit über sich. Durch beibe ist sein eigenes Sein bedingt; aber beibe sind für ihn nur ein Ding-an-sich, etwas, dessen Dasein wir nicht läugnen tönnen, dessen Wesen uns aber durchaus unbekannt ist.

So anerkennenswerth aber auch die Vorsicht ist, mit der Kant es vermied, die äußersten Consequenzen seines Idealismus zu ziehen, so läßt sich boch nicht verkennen, daß er gerade da= durch sich in erhebliche Schwierigkeiten verwickelte. Nicht allein wenn man den allgemeinen Voraussetzungen seines Systems widersprach, sondern auch wenn man sie zugab, konnte man in demselben manche tief eingreifende Frage unbeantworket, manches Bedenken ungelöst sinden. Es gilt dieß vor allem von Kant's Bestimmungen über das Ding-an-sich. Einerseits nämlich konnte man fragen, oh der Beweis wirklich geführt sei, daß die Dinge ihrem Wefen nach durchaus unerkennbar für uns sein müssen, wenn die unmittelbare Erfahrung dieselben nur in den Formen unseres Anschauens und Denkens, nur als Erscheinungen dar= stellt, ob wir keine Mittel besitzen, um durch die Beobachtung und Bergleichung der Erscheinungen das Wesen der Dinge zu bestimmen. Sab man andererseits dem Philosophen die völlige Unerkennbarkeit des Dings-an-sich zu, so erhob sich die Frage, woher wir denn auch nur von seinem Dasein etwas wissen können? Wenn ich von einem Gegenstand schlechterdings nicht weiß, was er ist, so kann ich auch nicht wissen, ob er ist und daß er ist; benn jede Aussage über das Dasein eines Dings Beller, Geschichte ber beutschen Philosophie.

set boch irgend einen, wenn auch noch so unvollständigen Begriff von dem voraus, dessen Dasein behauptet wird. Wenn Kant das Dasein von Dingen außer uns darzuthun suchte, so verstand er unter benselben doch jedenfalls ein von uns selbst verschiedenes Reales, das unsere Empfindungen veranlasse; wenn er ben Glauben an eine Gottheit verlangte, so verstand er unter der Gottheit die von uns selbst verschiedene Ursache der Welt. Wenn er andererseits behauptete, von dem Ding-an-sich können wir absolut nichts wissen, es sei ein unbekanntes X, ein blos problematischer oder Grenzbegriff, so hätte er ce folgerichtig völlig dahingestellt sein lassen müssen, ob es überhaupt ein von uns selbst verschiedenes Reales gebe; wenn er den Begriff der Ursache für eine Kategorie unseres Verstandes erklärte, die als solche nur auf Erscheinungen anwendbar sei, so hätte er sie auf das Ding-an-sich nicht anwenden, dieses Ding als Ursache der Borstellungen nicht voraussetzen dürfen; ja er hätte noch weiter gehen und geradehin sagen mussen, daß wir zur Annahme besselben keinen Grund haben, da es für die Erklärung der Erscheinungen boch nichts leiste, sondern nur die Grenze unserer Thätigkeit bezeichne, die an sich ebensogut in uns als außer uns liegen kann. Diese Folgerung ist auch wirklich in ber kantischen Schule bald genug gezogen worden, und sie lag hier um so ucher, je unläugbarer es ist, daß Kant's Widerlegung des Jdealismus und sein moralischer Beweis für das Dasein Gottes von der Bündigkeit einer strengen Beweisführung weit entsernt sind. Ghe wir aber diese neue, für den ganzen weiteren Berlanf der deutschen Philosophie entscheidende Wendung des kantischen Ivealismus in's Auge fassen, ist es nöthig, die Aufnahme, welche er in seiner ursprünglichen Gestalt fand, den Widerspruch, den er erfuhr, und die Schule, die seine bedeutendste Gegnerin in jener Zeit-war, etwas näher kennen zu kernen.

#### II.

# Fant's Ankänger und Gegner. Die Glaubensphilosophie.

#### 1. Die kantische Schule, ihre Ausbreitung und Bestreitung.

Rant's tiefgehende Untersuchungen fanden anfangs nicht die Beachtung, auf die sie Anspruch machen konnten. Daß seine Inauguraldissertation von den wenigsten gelesen und von noch wenigeren in ihrer Bedeutung erkannt wurde 1), kann nicht so sehr auffallen; aber auch die Kritik der reinen Vernunft branchte acht Jahre, bis sie es zur zweiten Auflage gebracht hatte; und die Urtheile, welche die Wortführer der Aufklärungsphilosophie, ein Garve, Feber u. s. w. über diese Schrift fällten, ließen die Brunblichkeit und die Denkschärfe, welche zur Würdigung eines solchen Wertes erforberlich waren, in hohem Grade vermissen, und begründeten die Zurechtweisung nur zu sehr, welche Kant ihnen im Vorwort zu ben Prolegomenen angebeihen ließ. Aber nach einigen Jahren änderte sich dieß allmählich. Durch Kant's Prolegomenen, durch die "Erläuterungen", welche der Königs= berger Hofprediger Johann Schulze (ober Schulz; 1739— 1805) i. J. 1784, die "Briefe über die Kantische Philosophie", welche Reinhold 1786 f. erscheinen ließ, wurde die neue Lehre dem allgemeinen Verständniß näher gebracht; seit 1785 hatte sie an der weugegründeten Jenaer Allgemeinen Literaturzeitung ein Organ, in dem ihre Sache sehr eifrig und mit großem Erfolge geflihrt wurde. Die ersten Herausgeber dieser gelehrten Zeit= schrift, der Philolog E. G. Schüt (1747—1832) und der Jurift G. Hufeland (1760-1817), der Verfasser eines geschätzten Naturvechts, waren ausgesprochene Kantianer; noch eifriger

<sup>1)</sup> Eine Ausnahme macht Tetens; vgl. S. 819. Noch früher hatte sich Kant's Opponent, der ausgezeichnete jüdische Arzt Warcus Herz, in seinen "Betrachtungen aus der speculativen Weltweisheit" (1771) zu dem Standpunkt der kantischen Dissertation bekannt.

widmete sich der fruchtbare philosophische Schriftsteller Ehrhard Schmid (1761—1812) in Jena der Darstellung und Erläuterung des kantischen Systems, und auf verselben Universität hatte dieses seit 1787 an Iteinhold (auf den ich später nach ausführlicher zurückommen werbe) seinen gefeiertsten und einfluß reichsten akabemischen Vertreter. In Halle trug Jakob (1759 —1827), in der Folge auch S. Beck (f. u.) und Tiestruuk (1759 - 1837), unentschiedener Hoffbauer (1766 - 1827), in Vorlesungen und Schriften kantische Philosophie vor. Im letzten Jahrzehend des 18. Jahrhunderts fand die mene Schule allmählich auf allen beutschen Univerpitäten Gingang, während ste gleichzeitig auch durch eine ausgebreitete schriftstellerische Aftigkeit immer mehr Boben gewann. Ans der großen Zahl ihrer Anhänger wenne ich; neben den so eben erwähnten und einigen tiefer unten noch zu berührenben Männern (wie Sak. Maimon, Fichte und Schiller): J. Gottfr. Karl Chr. Kiesewetter (1766—1819) und Laz. Bendavid: (1**764**—1882) im Berlin (der lettere auch in Wien); K. H. Hondonreich (1764—1801) in Leipzig; G. S. A. Melstin (1755-41825); ben steißigen Erläuterer Kant's, in Magbeburg; Seb. Mutichelle. (1749— 1800) in München; H. L. Pörschife in Minigsberg; Sottl. Benj. Jasaber fich aber später Jacobi und Fries nährte. in Dorpat; die beiden Geschichtschreiber dermPhilosophie: M. Gottl. Tennemann (1761—1819): in Jena und Marburg. und J. Gottl. Buble in Göttingen: Auch With. Trang Krug in Leipzig: (1770--1842), geht heit seinem: "itramsendentalen Synthetismus" im wesentlichen von Kant aus, mit duß er von Anfang an', mehr in die Breite als: in die Tiefe axbeitend, vorkantische Popularphilosophien mit dem Krikicismus vermischt Abicht in Erlangen, längere Zeit gleichfalls erkläcter Kin: tianer, gieng später in theilweisem Anschluß. an Reinhold auf eine Verbesserung des Systems aus, mit der et aber keinen großen Erfolg hatte. Kraus in Königsberg (1758-1807), mit Kant

personlich befreundet, und mit den Grundlagen seiner Lehre einsverstanden, neigte sich doch mehr, als jener, zum Skepticismus; indessen traten seine Arbeiten erst nach seinem Tode an die Oefsentlichkeit. Auf dem Boden der kantischen Lehre steht auch Bolzano in Prag (1781–1848), nur daß er dieselbe, ähnlich wie Krug, der Philosophie des gesunden Menschenverstands näher zu bringen sucht; die Beränderungen, die er mit ihr vornimmt, deziehen sich namentlich auf die Logik und die Erkenntnistheorie; seine rationalistische Behandlung der katholischen Dogmatik kostete Bolzano-sein Lehramt, wiewohl er dieselbe ihrem übernatürlichen Ursprung wie ihrem Inhalt nach vor der Bernunft zu rechtsertigen sich bemühre.

Von besonderer Wichtigkeit für die Verbreitung der kantischen Philosophie war die Aufnahme, welche sie bei den Vertretern der übrigen Wissenschaften fand; und biese war im ganzen eine sehr Die Naturwissenschaft und die Medicin wußten aller= vings von Kant's Undersuchungen für ihre Zwecke zunächst keinen großen Gedrauch zu machen; erst später und mehr nur mittelbar gewannen sie auch für-diese Wiffenschaften ihre Bebeutung; und es war nicht blos die kantische Construction der Materie und die Joee der inneren Zweckthätigkeit, welche bei vielen Natur= forschern, hauptsächlich durch Bermittlung der schellingischen Natur= philosophie, Eingang fand, sondern noch wichtiger war ohne Zweifelsber: Einfluß, welchen ber Kriticismus durch sein ganzes Berfahren, burch bie Genauigkeit der psychologischen Beobachtung, die scharke Unterscheidung zwischen den subjektiven und den ob= jektiven Bestandtheilen unserer Vorstellungen, auch auf die Natur= sorschung ausgeübt hat. Weit eingreifender aber wirkte diese Philosophie immerhin auf die Rechts- und Staatslehre, die Geschläfte publie Eheologie und die Aesthetik. Kant's und Fichte's Rechtslehmenwar die Grundfage, von der P. J. Anselm Feuer= back (1773—1839) bei seinen naturrechtlichen und strafrecht= lichen Arbeiten ausgleng; an sie hielten sich Hufeland (f. o.),

Schmalz, Gros und andere angesehene Bearbeiter bes Natur= rechts; das gleiche gilt von A. W. Rehberg (1757—1836), ber sich als Staatsmann und Publicist einen geachteten Ramen gemacht hat, trot ber Anerkennung, die er Spinoza zollte; auch bei Karl Salomo Zachariä (1769—1843) ist es zunächst die kantische Rechts- und Staatsansicht, wolche er durch eine umfassenbe Betrachtung der verschiedenen Staatsformen und Staatseinrichtungen, ihrer realen Bedingungen und ihrer Wirkungen ergänzen will, ohne boch den Standpunkt berselben im ganzen zu verlassen. Den kantischen Grundsätzen folgt R. H. L. Polit (1772—1838) in der Staatswiffenschaft wie in der Geschichte; ebenso hat Karl v. Rotteck (1775-1840), der bekannte Bertreter des damaligen süddeutschen Liberalismus, die leitenden Gesichtspunkte seiner historischen, staatsrechtlichen und politischen Werke vorzugsweise von Kant, neben ihm allerhings auch von Rousseau entlehnt. Weniger eng und unmittelbar ist Friedr. Christoph Schlosser's (1776—1861), des trefflichen deutschen Geschichtschreibers, Zusammenhang mit der kantischen Philosophie. War sie ihm auch ohne Zweifel nicht fremb geblieben, so war doch seine Geistesart überhaupt von der Spekulation und Systematik abgewendet. Aber der Geist der kantischen Moral, welcher sich seit der Mitte der achtziger Jahre in immer breiterer Strömung durch die ganze deutsche Bildung ergoß, und welchen selbst an der politischen Wiedergeburt Deutschlands ein so bedeutender Antheil zukommt, spricht sich in Schlossers Geschichts werken so entschieben aus, daß wir kein Bebenken tragen dursen, auch ste unter den Urkunden aufzuführen, welche von der Macht dieses Geistes wenigstens mittelbax zeugen. Für die Aesthetik wußte Schiller (wie später gezeigt werden wirb) Kant's & danken in der fruchtbarsten Weise zu benützen, während er zugleich für die freie Entwicklung des individuellen Lebens mehr Raum zu gewinnen suchte, ohne doch darum der Strenge des Pflickbegriffs etwas zu vergeben.

Keine andere Wissenschaft erfuhr aber den Einfluß der kanti= schen Philosophie in höherem Grade, als die Theologie. Hier gerade fant Kunt ben Boben für seine Grundsätze auf's beste vorbereitet; dabei brachte er aber ber bisherigen Denkweise eine Vertiefung und Verbesferung zu, deren sie in hohem Grade be= durfte. Wenn er die Religion von der Dogmatik auf die Moral zurückführte, wenn er bem Mauben an eine übernatürliche Offen= barung, mit ihren Wundern und Geheimnissen, jeden Werth absprack, wenn er die positive Meligion nur als Behikel des reinen Vernunftglanbens gelten lassen wollte, und von ihr verlangte, daß fie sich in fortgesetzter Bervollkommnung immer mehr in jenen aussisse, so sprach er damit nur aus, was die Aufklärung nud der theologische Rationalismus seit Jahrzehenden behauptet und verlangt hatten. Wenn er anbererseits bem herrschenden Eudämonifmus mit der unerbittlichen Strenge seiner Sittensehre entgegentrat, wenn er dem Handeln und Streben des Menschen statt der Glüttsekigkeit die Pflichterfüllung zum Ziel setzte, und auch in der Religion die Bebeutung der Glaubensvorstellungen unbisottesbienstlichen Uebungen nur nach ihrem Berhältniß zu vieser allein unberingten Aufgabe beurtheilte, so gab er der Ver= nunftreligion einen Inhalt, dem Bernunftglauben einen Ernst, den er bis buhin bei keinem von den Wortführern der Aufklä= rung, außer Lessing, gehabt hatte. Kant's Religionsansicht kam dahet dem stillichen und dem intellektuellen Bedürfniß der Zeit gleichstehr entgegen; sie empfahl sich den Aufgeklärten durch ihre Bernunftenäßigkeit, ihre Unabhängigkeit vom Positiven, ihre rein profisse Richtutig; den Religiösen durch ihre sittliche Strenge und "thre wüttbigen Vorstellungen über das Chriftenthum und seinen Stiftet. Wie sich deutsche Theologie vorher auf den Bodett ver leibniz-wolffischen Philosophie gestellt hatte, so stellte ste sich jetzt auf den der kantischen; und wenn auch die letztere mit ihren erkenntnistheoretischen Untersuchungen für die Mehr= zahl der Theologen zu tief gieng, so erhielt doch die historische

und dogmatische Kritik der theologischen Ueberlieferungen duch die Geistesrichtung, welche Kant in die Philosophic eingeführt hatte, einen nachhaltigen Anstoß, seine Moraltheologie vollends wurde nach wenigen Jahren die Grundlage, auf welcher die protestautische Theologie in Deutschland fast ohne Ausnahme, sethst die kakholis sche großentheils sich bewegte, und auf welcher die zwei keindlichen Brüder, der Supranaturalismus und der Rationalismus, ihre, Kämpfe aussochten. Der letztere war aber hiebei gegen den ersteren sehon deßhalb entschieden im Wortheil, weil er nicht alleiu den Borgang des Meisters, sondern auch die Folgerichtigkeit seines Standpunkts für sich hatte... Wer alle: Ueberlieferungen und Meinungen mit den Augen der Kritik betrachten gesernt hatte, wer sich durch Kank bon der Zulänglichkeit des reinen Bernunftglaubens, der Werthlofigkeit alles blos statutarischen in der Religion hatte überzeugen lassen, auf den konnte es keinen großen Eindruck machen, wenn Süskind (1767—1829) in Tübingen auseinandersetzte, daß dem Menschen übervernünftige: Wahrseiten geoffenbark werden können, weil auch sie unter Umskänden ein Hülfsmittel zur Beförderung der Movalität seien, ober wenn Ammon (1765—1849) die kantische Unterscheidung ver sinns lichen und übersinnlichen Welt für seinen "schwankenden rationalen Supranaturalismus" zu verwerthen suchte, ober wenn Tieftrunk, im übrigen an Kant's moralische Deutung der christlichen Dog: men sich auschließend; nicht blos die Möglichkeit, sondern auch die hohe Wahrscheinlichkeit einer übernatürlichen Offenbarung behauptete, aber den Glauben baran schließlich doch nur auf das praktische Bedürfniß zu gründen wagte. Die comsegnenderen Kantianer waren jedenfalls diejenigen, welthe dan dieser Aunahme ganz absahen, und das Christenthum nehst seinem Stifter, bei aller Anerkennung ihres sittlicheneligissen Werthes, boch als rein natürliche, geschichtlich erklärbare Erscheinungen behandelten; welche daher weber in der Geschichte dieser Religion übernatür liche Thatsachen, noch in dem Glauben derselben übernatürliche

Lehren duschen wollten, und nur durch die Ausmerzung dieser frembartigen Zuthaten den Wernunftglauben, so wie Kant es verlangt hatte, in feiner Reinheit herstellen zu können überzeugt waren. Diese kantischen Rationalisten, ein Joh. Wilh. Schmib und Chr. Chrh. Schmid, ein Jacob, Krug, Rohr (1777 -1848), Begicheiber (1771-1849), Gefenius (1785 -1842), Paulus (1761-1851), Dav. Schulz (1779-1854) und viele andere, bleiben zwar sammt und sonders hinter Raut's geistreicher Behandlung der christlichen Lehren zurück; sie machen ferner dem Dogmatismus der älteren natürlichen Theologie in der Regel größere Zugeständnisse, als jener, ohne boch die Ainseitigkeit der Mogen Moralreligion durch einen tieferen Religious begriff zu verbessern; sie erlauben sich endlich fast durchaus, die biblischen, namentlich die neutestamentlichen Erzählungen und Lehren, unter Berkennung ihrer geschichtlichen Gigenthum= lichkeit, burch jene natürlichen Wundererklärungen, deren klassi= scher Repräsentant Paulus ist, und durch andere künstliche Mittel, der heutigen Bildung: geriecht zu machen. Aber trop dieser Män= gel: haben, sie "sich um die theologische Wiffenschaft, die sittliche Erziehung und die religisse Auftlärung unseres Bolkes die größ= ten Berdienste erworben; und die kantische Philosophie hat da= durch; daß die Mehrzahl der beutschen Theologen fast ein halbes Jahchundert lang von ihr ausgieng, einen höchst nachhaltigen und deritgreifenben Einfluß auf die allgemeine Bildung ausgeübt. .... Diese beherrichente Stellung errang fie sich nun allerdinge, wie sich bieß zum voraus nicht anders erwarten ließ, nur nach lebhaftem Kampf mit den Schulen und Partheien, welche bisher in der beutschen. Phisosophie den Ton anzugeben gewohnt waren. Unter ihren strengeren Wolffianern waten es besonders Eberhard in Holle (vgl. S. 296) und J. C. Schwab in Stuttgart, welche die Sache ihrer Schule gegen Kant's kritische Neue= rung führken. Der erstere gründete hiefür eine eigene Zeitschrift,

ju beren eifrigsten Mitarbeitern außer Schwab damals auch J.

G. E. Maaß in Halle (1766—1823) gehörte; Schwab bewies in einer von der Berliner Atademie gekrönten Preisschrift, 15 Jahre nach dem ersten Erscheinen der Kritik d. r. B., daß die Metaphysik seit Wolff weber einen Fortschritt gemacht habe, wch in ihrer Geltung irgendwie erschüttert worden sei. Micht anders urtheilten aber auch die Männer ber eklektischen Aufklärungsphilosophie über Kant. Tiedem ann fand ihn zu dogmatisch, Mendelssohn und J. A. Reimarus") zu steptisch; seine Haupigegner auf bieser Seite waren aber Meiners und Feder, welche ihm gleichfalls eine eigene Zeitschrift entgegenstellten (vgl. S. 325). Un Feber schloß sich Abam Weishaupt (1748— 1830), der bekannte Stifter des Muminatenordens, in der Bestreitung Kant's an. Mit großem Esfer wurde ferner ber Standpunkt des gemeinen Menschenverstandes in Nicolai's Allg. Deutscher Bibliothek, und von ihm selbst auch in platten satyris schen Nomanen, gegen Kant's und später gegen Fichte's Idealis mus verfochten; was dem täppischen Manne von beiden (wie schon S. 329 etwähnt ist) eine berbe Züchtigung eintrug. Weniger unbedingt ist der Widerspruch, welcher von Ulrich in Jena (1746-1818), von den zwei schwäbischen Philosophen Abel (1751 —1829) und Brastberger (1754—1813), und von Bornträger gegen Kant erhoben wird; alle diese Männer eignen sich bald in höherem bald in geringerem Maße Bestimmungen seines Systems an, ohne daß sie sich doch entschließen könnten, ganz zu ihm überzutreten. Biele Verhandlungen wurden besoinders durch die theologischen und religionsphisosphischen Ansichten des königsberger Philosophen hervorgerufent. Die Freunde der wolffischen Meiaphysik vertheidigten gegen ihn ihre spekulative Theologie, und namentlich ihre Beweise für das Dasein Gottes, wie dieß in Betreff des ontologischen schon Mendelssohn in den "Morgenstunden" gethan hat; Kant's Aeußerungen über das Christenthum vollends

<sup>1)</sup> Der Sohn bes S. 296 ff. besprochenen Bolffianers.

erschienen den einen zu freigeisterisch, den andern zu mystisch. Supranaturalistische Theologen, wie Storr und J. F. Flatt in Tübingen, Reinhard in Dresben, Kleuker in Kiel, hatten gegen seinen Rationalismus von ihrem Standpunkt aus nicht mit Unrecht viele Bedenken; einzelne Faugtiker unter Katholiken und Protestanten forberten selbst die Regierungen zu Maßregeln gegen die neue antichristliche Philosophie auf; und diese Hetzereien hatten nicht blos in einigen Keineren beutschen Staaten einen vorübergehenden Erfolg, sondern auch Kant selbst zog seine "Re= ligion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft" von dem Nachfolger Friedrichs d. Gr. einen höchst ungnädigen Erlaß zu. Die Aufgeklärten bagegen wußten sich nicht barein zu finden, daß den Dogmen, welche sie längst abgethan glaubten, von dem Philosophen ein vernünftiger Sinn unterlegt wurde. Es gieng Kant in dieser Beziehung nicht anders, als es Lessing vor ihm gegangen war. Aber der siegreichen Ausbreitung seiner Lehre vermochte der Widerstand der älteren Schulen auf dem theologi= schen so wenig, wie auf dem philpsophischen Gebiet, Einhalt zu thun; und die Berhandlungen, zu denen es zwischen ihnen und den Anhängern Kaut's kam, haben auch nur eine niäßige wis= senschaftliche Bedeutung, da in deuselben, der Katur der Sache nach, wohl diese oder jene Schwäche der kantischen Beweisfüh= rungen, diese oder jene Lücke des Systems aufgedeckt, aber der kantischen Kritik weder neue Gesichtspunkte entgegengehalten, noch zur Fortbisoung ihrer Ergebnisse, ein erheblicher Anstoß gegeben werben konnte.

Ein tieferes Interesse kuldet sich an den Widerspruch, welcher von Seiten der Glaubensphilosophie gegen Kant, erhoben wurde.

## 2. Die Glaubensphilosophie: Hamann und Herder.

Late Block in the

Die Denkweise, der man nach ihrem eigenen Vorgang diesen Namen gegeben hat, ist einerseits dem Kriticismus, andererseits

Mit jenem theilt sie die der Aufklärungsphilosophie verwandt. Abneigung gegen die wolffische Metaphysik und alle Begriffsphilosophie überhaupt; mit dieser geht sie von dem vermittelten Erkennen, von der Demonstration, auf ein unmittetbares Wissen zurück. Aber dieses unmittelbare Wiffens hat in ihr nicht den Charakter des "gesunden Menschenverstandes": "es soll nicht der Berstand, fondern eine höhere Art der Ueberzengung sein, durch welche die wichtigsten Wahrheiten uns kund werden; sie sollen sich und im Gefühl, in der inneren Auschauung offendaren; und im Zusammenhang damit sollen sie auch nicht allem gleichsehr zugänglich sein und von jedem, den keine Vorurtheile verbienden, ohne Mühe gefunden werden, sondern es ift schließlich doch nur eine kleine Gemeinde von Ruserwählten, eine Aristokratie von schonen Seclen und feinfinnigen Geistern, welche bie volle Empfänglichkeit für sie besitzt. Die Wahrheit soll wicht auf der Oberstäche des menschlichen. 11Bewußtseins iliegen. 11 sondern nur durch eine Bertiefung des Gelstes, ein Purlitgeben in sein in neres Wesen entbeckt werden z wir sollen zuns ihrer nicht in Begriffen, bei beneu sich alle dasselbe denken, sondern hur in subjektiven Gefühlen und Anschauungen bemächtigen: und sie soll ebendeßhalb in jedem Einzelnen vine eigenthämliche invivibuelle Geftalt annehmenges der Aufklärung zu die sallon: Menschen Eine Berstaubesform aufbrücken will, wied ebenst lebhaft widersprochen, wie der kantischen Moral, wolche allen dieselbe sittliche. Aufgabe stellt, und benselben Masstab ber Weurtheilung an sie anlegt.

Die nanchaftesten Bertroter dieses Standpunkts sind der Bergeistwolke Männer, die unter einander in waher persönklicher Berbindung ständen: Handnu, Herder und Jacobi. Seine philosophische Darstellung und Begründung haben wir aber worzugsweise bei Jacobi zu suchen. In haum Gergröndung haben wir aber worzugsweise bei Jacobi zu suchen. In haum Gergröndung haben wir aber worzugsweise bei Jacobi zu suchen. In haum Gergröndung haben ungelvöhnlich bedeutender

<sup>1)</sup> Wo er das untergeordnete und ziemlich geschäftstose Amt eines Pachofverwalters bekleibete.

Mensch; so übertrieben auch die Bewunderung ist, die man dem "Magus im Norden" (wie er selbst sich genannt hat) nicht selten um so bereitwikliger: entgegenbrachte; je: weniger man seine Orakel verstand. Eine kräftige Sinnlichkeit, eine berber Recklismus, ein leideuschaftlich erregbarcs Gemüth, eine äußerst bewegliche Phantafie, ceine. eindringende Besbachtung seiner selbst and anderer Menschen, ein scharfes. Auge für fremde Mänget verband sich in seiner originellen Natur mit einom entschiebenen., aber burchaus positiven, Glaubensbebürfniß, mit einem festen Gatevertrauen, mit einem warmen Schühl für Freundschaft, mit einer lebhaften Empfänglichkeit für alles Ede, aber auch mit einer auspruchsvollen Selbstäberschätzung; einer tranthaften Empfindlichkeit, einem rück= ichtslofen Egoifmus, mit hypochonbrischer Selbstandlerei, weibi= scher Lamenhaftigkeite, weichlicher Rachgiebigkeite gegent fich selbst, wit willkührlichen Einfäckent und Wunderlichkeiten jeder Art zu einem höchste eigenthümlichen Ganzen. Gine solche Persönlichkeit fountemark die verschieden artigstow. Menschen wins. Fearte: Anziehungskräfterausüben, steuchtende Geistesfunden aussprühen, viele vereinzelte:Annegungen, goben- Alber und eine nachhaltige wissens schaftliche Wirkung nuchgrundben, max Hankanur's Wesen zu unstet, sein Denken wie seiner Schreibart zur zuchtlosze Wo klave Wegriffe neihihätentzendeten in Hiereglyphen bierihme felbste oft ebenso unverständlich find, wie dem Lefer; wo nur eine methobische Unterfuchungszum Zielsfichren skönnie; reihtsfeine Phantasie aus dem i**fehans** iherisStoffe, welche eine undandige Geselustuihm geliefert hat, im seltsweet underethenbaren Sprütigen die entlegensten Dielge moi vinander: Artischat seiner innersten Natur nach einen. tiefena Widerwillen gegens alles abstratte Donton: existraust sich nicht schos gegen die Anderhungsver Glemente, ubie in ver Erfahrutg und Empfindung verknüpft find, sondern auch gegen vie Unterschoidung: deifelben; ohne welche keine wisseuschaftliche Er= Närung der Erscheinungen möglich ist. Sein Lieblingsgedanke ist der Sat Bruno's vom Zusammenfallen aller Gegensätze, wogegen

er den Principien des verständigen Denkens, dem Satz des Wi= derspruchs und dem des zureichenden Grundes, wie Jacobi sagt, von Jugend auf von Herzen gram war 1); wie aber frei= lich jener Satz eigentlich zu verstehen sei, darüber hat er sich nicht allein nirgends erklärt, sondern er bekennt auch geradezu, daß er selbst es nicht wisse. Die Philosophen, findet er (IV, 45), ha= ben von jeher der Wahrheit dadurch einen Scheidebrief gegeben, daß sie dasjenige schieben, was die Ratur zusammengefügt habe. Er hat daher von Hause aus ein unüberwindliches Vorurtheil gegen alles methodische Philosophiren; alle Philosophen sind, wie er sagt, Schwärmer, alles philosophische Misverständniß ist bloßer Wortstreit, und die gründlichsten Untersuchungen, eines Kant, Leibniz, Spinoza, werben hochmuthig und wegwerfend als "fcolastisches Geschwätz", "Schulfüchserei und leerer Wortkram" abgethan. \*) Statt der Begriffe halt er' sich lieber an die Anschan= ungen, statt ber Beweise an die Erfahrung, die Ueberlieferung, den Sprachgebrauch und das, was allen diesen Arten der Ueberzeugung gemein ist, ben Glauben. Unfere Denkungsart gründet sich auf sinnliche Eindrücke und Empfindungen (II, 124); nichts ist in unserem Verstande, ohne vorher in unsern Sinnen gewesen zu sein; die Grundbestandtheile unserer Vernunft bestehen baber in Offenbarungen und Aebersteferungen (IV, 44). Aus bieser Quelle entspringt zunächst die Sprache, welche Hamann, in theilweisem Widerspruch gegen Herber, seiner empiristischen Voraus setzung getreu, für etwas von den Menschen auf nakürlichem Weg erlernses erklärt; 3) und mit ihrer Entwicklung fällt, wie

<sup>1)</sup> M. vgl. hierüber: Hamman's Werke hermisg. v. Reth VI, 188. 301. IV, 146, VII, 414. Jacobi's Werke III, 503 f. Auf die genannte Ausgabe von Hamann's Werken beziehen sich im folgenden die Citate im Text.

<sup>2) 28. 28.</sup> VI; 228. VII, 860. VI, 188. VII, 6 f. 248. 314 f. III, 824 f. I, 488. 491.

<sup>3)</sup> IV, 47 f. 88 f. VI, 143. II, 124 f. Zu ganz klaren Bestimmungen kommt es aber auch hier nicht.

er glaubt, auch die der Vernunft unmittelbar zusammen. "Alles Geschwätz über Vernunft (schreibt er VI, 365 an Herber) ist reiner Wind; Sprache ihr Organon und Criterion! Ueberliefe= rung das zweite Element." "Das ganze Bermögen zu benken beruht auf Sprache" (VII, 9). Die Wörter, sagt er (VII, 13), gehören der Sinnlichkeit und dem Berstand zugleich an, sie seien sowohl reine und empirische Anschauungen, als reine und empi= rische Begriffe; auch Kant's reine Anschanungen, Raum und Zeit, versucht er (VII, 9 f.) von der Laut- und Zeichensprache herzuleiten; diese Abseitung selbst freilich ist nicht blos an sich völlig verfehlt, sondern sie zeigt auch, daß er für die Grundfrage der kantischen transcendentalen Aesthetik gar kein Organ hat. Fragen wir aber, worauf die Gewißheit der Erfahrung selbst sich gründet, aus der alles unfer Denken herstammen soll, so verweift uns Hamann auf den Glauben oder die Empfindung. Die Unwissenheit des Sokrates, welche dem vermeintlichen Wissen der Philosophen als das höhere gegenübergestellt wird, war, wie er sagt (II, 35), "Empfindung", lebendiges Gefühl dessen, wovon die Lehrsätze, nur das todte Gerippe enthalten. Das gleiche bezeichnet er aber auch als Glaube, wenn er beifügt: "Unser eigen Dasein und die Existenz aller Dinge außer uns muß geglaubt, und kann auf keine andere Art ausgemacht werden." "Was man glaubt, hat daher nicht nöthig, bewiesen zu werden, und ein Sat kann noch so unumstößlich bewiesen sein, ohne dekwegen kklaubt zu werden." - Daß er den Glauben wieder zu Ehren gebracht habe, macht, wie er meint, auch das Hamptverdienst Das vid Hume's aus, den er deßhalb Kant weit vorzieht (I, 405. VI, 187). Das entscheidende Merkmal der Wahrheit soll demnach nicht für den sachlich nachweisbaren Gründen, sondern in der Le= benbigkeit und Festigkeit der subjektiven Ueberzeugung liegen. Diese kanne aber bei Ueberzeugungen jeder Art und jedes Inhalts gleich sehr vorhanden sein; und so stellt denn auch Hamann nicht allein metaphysische Sätze mit der sinnlichen Erfahrung auf

Eine Linie, wenn er z. B. von ber Unsterblichkeit erklärt (VII, 419 f.), er brauche dafür keine weit hergeholten Beweise, sie sei ihm res facti; sondern die gleiche unmittelbare Gewißheit nimmt er auch für die positiven Dogmen in Anspruch, die sein realisti= sches, überall auf bas greifbare und anschauliche gerichtetes Deuten um so weniger zu entbehren weiß, je mehr er bei ber vielfachen Bedrängniß, in der er sich sein Leben lang, nicht ohne eigene Verschuldung, befand, dieses Rūckhalts auch für sein Gemüthsleben bedurfte. 1) Die Offenbarung Gottes in der Schrift steht ihm gerade ebenso fest, wie die in der Natur, und die Ber nunft barf gegen jene so wenig etwas einwenden, wie gegen diese. Das höchste Wesen ist, wie er sagt, im eigentlichsten Berstande ein Individuum, das nach keinem andern Masstabe, als den es selbst giebt, und nicht nach willkührlichen Voraussehungen unseres Vorwißes und unserer naseweisen Unwissenheit gedacht werben kann. Die Vernunft ist uns nicht gegeben, uns weiße zu machen, sondern uns von unserer Unvernunft zu überführen, unsere Irrthümer zu vermehren. Es ist daher ganz natürlich, daß die geoffenbarte Wahrheit der Vernunft sauer eingeht. Die gen und Romane, meint Hamann, mussen wahrscheinlich sein, Hypothesen und Fabeln; aber nicht die Wahrheiten und Grundlehren unseres Glaubens." 2) So positiv dies aber auch lauta, und so aufrichtig Hamann's Wiberwille gegen die Aufklärung und ihren Theismus ist,3) so kann es voch einem so subjektiven, so

<sup>1)</sup> Als er bei seinem Ansenthalt in London (1767 f.) durch seine unordentliche Lebensweise und durch seine unverantwortliche Bernach-lässigung der geschäftlichen Angelegenheiten, die seine Freunde ihm and vertraut hatten, in die äußerste Noth gerathen war, wurde (wie er selbst in den merkwürdigen "Gedanken über meinen Lebenslauf" I, 149 st. erzählt) die Bibel sein Trost, und von da an klammerte er sich an die positive Religion an, ohne doch deshalb seinen saunenhaften Reigungen Zwang anzuthun.

<sup>2)</sup> VII. 418. 43. I, 55. 405. 425. II, 101.

<sup>8)</sup> Bgl. VII, 191. IV, 283 f. VI, 143 u. a. St.

ganz auf sein Gefühl, seine individuellen Eingebungen und Einsälle gestellten Menschen mit den Dogmen, welche gerade dazu dienen sollten, das individuelle Belieben in der Religion auszusschlieben, unmöglich ein rechter Ernst sein; und wirklich sagt er auch (VII, 58): Dogmatik und Kirchenrecht gehören lediglich zu den öffentlichen Erziehungs- und Berwaltungsanstalten; diese sichtbaren Anstalten seien aber weder Religion noch Weisheit, die von öben herabkömmt, sondern (nach Jak. 3, 15) irdisch, menschlich und teuslisch; und Jacobi bezeugt von ihm (W. W. III, 505): der wahre Slaube sei ihm Hypostasis, alles andere nenne er "delligen Kosh des großen Lama"; jeder Versuch, andern die Wahrheit einzutrichtern, scheine ihm eitel, und deshalb sei ihm auch Kavater's Durst nach Wundern ein bitteres Aergerniß. Auch in der Religion soll daher doch alles individuell sein, die Wahrsbeit soll sich nicht beweisen, sondern nur empfinden lassen.

Daß nun ein so gearteter Mann einer so streng methobi= ichen, die schärffte Begriffszergliederung fordernden Untersuchung, wie Kant's Krifft b. r. B., keinen Geschmack abgewinnen konnte, ift leicht zu begreifen. In seinen Aeußerungen über dieses Werk!) tritt dis der beveutenoste sachliche Einwurf gegen dasselbe die Bemerkung herbor: wenn Sinnlichkeit und Verstand als zwei Stämme ber menschlichen Erkenntniß aus einer gemeinschaftlichen Burzel entspringen, so sei die kantische Trennung verselben ge= waltsan und unnatürlich. Diese Bemerkung trifft wirklich einen Punkt, an welchem auch mehrere von Kant's Schükern eine wesentliche Erganzung seiner Bestimmungen nothig gefunden haben. Nür übersteht Hamann, daß für die wissenschaftliche Unterjuchung des Erkenntnisvermögens zunächst jedenfalls die schaffe :Unterscheidung und gesonderte Betrachtung der Wahr= nehmungs= und Benkthätigkeit geboten war, und daß man in eigen laurenbatten Beit

<sup>1)</sup> V1, 45 ff. VII, 1 ff.; weitere Rachweisungen giebt Roth VIII, a, 330. b, 259.

Beller, Gefcichte ber beutschen Philosophie.

derselben immerhin zu höchst wichtigen Ergebnissen kommen konnte, wenn es auch nicht gelang, die gemeinsame Wurzel der Sinnslichkeit und des Verstandes genauer zu bestimmen; er selbst ohnes dem hat zu dieser Bestimmung keinen Versuch gemacht.

Aehnlich geht es ihm mit seinen Einwürsen gegen Mendelssohn, welcher in seinem "Jerusalem" die Trennung der Kirche
vom Staat und die Unabhängigkeit der bürgerlichen Rechte vom
religiösen Bekenntniß verlangt und sich hiefür auf naturrechtliche Erörterungen gestützt hatte, in denen er sich im wesentlichen an
Wolff anschloß. Hamann bestreitet i) die Abtrennung der Handlung von der Gesinnung, des Staats von der Kirche; er bestreitet
aber auch die wohlbegründete Unterscheidung des Rechts und der
Moral, des dürgerlichen und des religiösen Lebens, die Toleranz
des Aufklärungssahrhunderts und seines großen Königs. Er
sträubt sich nicht blos gegen das oberstächliche und übereilte,
sondern auch gegen das wahre und berechtigte in der herrschenden
Denkart, er verwirft nicht blos die Verstandesabstraktionen, sonbern mit ihnen nur zu oft auch die verständige Betrachtung der
Dinge überhaupt.

Ein weit geordneterer Ropf und ein viel gediegenerer Denker war Johann Gottfried Herder (1744—1803). Er war nicht umsonst zu Kant's Füßen gesessen,<sup>2</sup>) er war von ihm nicht allein in die leibniz=wolfsische Philosophie, sondern auch in die Lehren eines Kepler und Newton, eines Hume und Roussean eingeführt worden; und er hatte an ihm das unerreichte Ruster

<sup>1)</sup> In seinem "Golgatha und Scheblimini" (VII, 19 ff.). Ueber den wunderlichen Titel dieser Schrift s. m. VII, 94. 125 ff. VIII, 4, 850. 353.

<sup>2)</sup> Er hörte Kant in den Jahren 1762—65, und er hat den außer, ordentlichen Eindruck, den seine anziehenden und belehrenden, nach allen Seiten zum Selbstdenken auffordernden Vorträge auf ihn machten, noch nach dreißig und mehr Jahren (in den Briefen z. Bef. d. Humanität 49. Br. und der Vorrede zur Kalligone; W. B. z. Phil. u. Gesch. Xl, 189. XV, XIX) mit lebhaften Farben geschildert.

eines scharfen, methobischen, unabhängigen Denkers vor Augen Aber so wenig sich auch die Schule, die er hier durch= laufen hatte, in seinen Arbeiten verläugnet, so war doch der Sinn und die Anlage zur Philosophie bei ihm nicht so rein und so traftig, daß gerade auf diesem Gebiete eine hervorragende Lei= ftung von ihm zu erwarten gewesen wäre. Herber war ein un= gemein reicher und vielseitig gebildeter Geist; sein Ideal ist die humanitat, die harmonische Entwicklung und Bethätigung aller Kräfte, die in der menschlichen Natur liegen; was immer für den Menschen ein Interesse besitzt und auf sein Wohl Be= ziehung hat, das erweckt seine lebenbige Theilnahme, regt seine Bißbegierde, sein Nachbenken, seine schriftstellerische und dichterische Thatigkeit an. Aber indem er zu vieles zugleich sein will, Philo= soph und Dichter, Theolog und Geschichtsforscher, Prediger und Literat, ist er keines von allem so, wie er es an sich sein könnte. Er hat auf den verschiedensten Gebieten bedeutendes geleistet, nach allen Seiten hin Anregungen gegeben, fruchtbare Gedanken ausgestreut; aber er hat nicht allein auf keinem Gebiete ein höchstes erreicht, sondern er hat auch fast keines rein gehalten, und durch viese Vermischung verschiedenartiger Aufgaben dem Werth und der Wirkung seiner Schriften nicht wenig geschadet. Und dabei ist er sich bieses Mangels so wenig bewußt, daß er vielmehr ge= rade deßhalb sich über andere erheben zu dürfen meint, weil sie ganz find, was er nur halb ist. Er sieht auf Göthe herab, weil er blos Dichter, und auf Kant, weil er blos Philosoph sein will; der eine ist ihm zu abstrakt, der andere zu leichtfertig; daß sie weniger wären, wenn sie mehr sein wollten, hat er sich nicht klar gemacht. In ihm selbst läßt sich allerdings neben seinen sonstigen Anlagen auch eine philosophische Aber nicht verkennen. Er will nicht bei der Oberfläche der Dinge stehen bleiben, er hat das Bedürfniß, die Erscheinungen aus ihren Ursachen zu er= Naren, und er ist in seinem Denken selbständig genug, um sich nicht bei Schulformeln zu beruhigen, sich nicht mit Worten, denen

keine bestimmte Vorstellung, mit Begriffen, benen keine Anschauung entspricht, abspeisen zu lassen. So ausgebreitet sein Wissen ist, so vielseitig ist auch das Interesse seines Denkens; seine Schriften sind voll von treffenden Wahrnehmungen und anregenden Bemerkungen, und bei solchen Gegenständen, die seiner Geistesart zusagen, wie die Philosophie der Geschichte und die Untersuchung über den Ursprung der Sprache, wird man ihm bas Verdienst nicht streitig machen können, daß ihm die Erforschung derselben eine wesentliche Förderung zu verdanken hat. Aber zum Philosophen als solchem fehlte es ihm zu sehr an Strenge der Methode und an Gründlichkeit der Forschung. Er weiß jedt Frage von verschiebenen Seiten zu beleuchten; er ist fruchtbar an Combinationen, für die sein reiches Wissen und seine lebhaste Phantaste ihm die Mittel darbietet, und es gelingt ihm dadurch nicht selten, seinem Gegenstand neue, oft überraschende Gesichtspunkte abzugewinnen. Aber er hat nicht die Geduld, eine Untersuchung schrittweise zu führen, eine Beweisführung unverdwssen durch alle ihre Mittelglieber zu verfolgen und in ihren Einzelheiten genau zu prüfen; nicht die Selbstverläugnung, sich auf Punkte, beren Erörterung ihm zunächst obliegt, zu beschränken und die anderweitigen von allen Seiten herbeiströmenben Gebanken fernzuhalten. Er hat Sinn und Berständniß für die konkreten Erscheinungen und die geschichtlichen Borgänge; allein die Kraft der Abstraktion hält bei ihm mit der Lebendigkeit der Anschauung nicht gleichen Schritt: die Zergliederung des Gegebenen, durch die jede wissenschaftliche Erkenntniß desselben bedingt ist, die Auflösung des Zusammengesetzten in seine Eler mente ist nicht seine Sache, und wenn andere sie vornehmen. beschwert er sich, daß sie metaphysische Dichtungen an die Stelle der Wirklichkeit setzen. Er giebt uns auf specielleren Gebieten manche eindringende und geiftvolle Auseinandersetzung; aber bei den philosophischen Principienfragen stoßen wir sofort auf die Schranke seiner geistigen Begabung, und um die Bestimmungen,

welche sich ihm von verschiedenen Punkten aus ergeben haben, in durchgängige Uebereinstimmung mit einander zu setzen, ist er zu wenig systematischer Denker. Wir sinden so bei ihm allers dings philosophisches Bedürsniß und philosophische Ansichten; aber wir sinden keine Philosophie aus Einem Gusse, keinen klar und bestimmt durchgeführten Standpunkt. In dieser Bezichung steht. Herder nicht allein hinter einem Kant oder Fichte, sondern auch hinter Jacobi, den er an Bielseitigkeit allerdings übertrifft, uns verkenndar zurück.

Herder hatte seine erste philosophische Bilbung, wie bemerkt, in der leibnizischen Schule erhalten, der sein Lehrer Kant da= mals noch angehörte; er hatte sich aber schon frühe auch mit den englischen Philosophen, namentlich Baco und Shaftesbury, mit Hume und Rouffeau bekannt gemacht; in der Folge (aber doch erst seit 1783) kam er in nahe Berbindung mit Jacobi, und studirte auch das System Spinoza's, auf welches dieser die Aufmerksamkeit wieder gelenkt hatte, mit lebhafter Theilnahme, während er sich von dem kantischen Kriticismus durchaus abge= stoßen fand, und demselben noch in seinen und Kant's letten Lebensjahren, mit einer burch perfonliche Empfindlichkeit gesteiger= ten Gereiztheit, in einem nicht selten hochmüthig wegwerfenden und geradezu hämischen Tone entgegentrat. Für seinen eigenen Standpunkt ist zunächst die Ansicht über die Natur und die Be= dingungen des Erkennens bezeichnend, welche er auch früher schon aussprach, und dann in seiner "Metakritik" (1799) gegen Kant eingehend vertheidigte. Eine in sich einstimmige und auf festen Principien ruhende Erkenntnißtheorie dürfen wir freilich von ihm nicht erwarten. Zunächst bekennt er sich zum philosophi= schen Empirismus. Er sagt, die Vernunft sei dem Menschen nicht angeboren, sondern müsse von ihm gelernt werden, sie sei "nichts als etwas vernommenes, eine gelerute Proportion und Richtung der Ideen und Kräfte, zu welcher der Mensch nach seiner Organisation und Lebensweise gebildet worden;" die Ber=

nunftwissenschaft, die Metaphysik, sei nur "ein Namenregister hinter Beobachtungen der Erfahrung." Er behauptet gegen Kant, es gebe keine apriorischen, von der Erfahrung unabhängigen Be= griffe; die Funktion des Verstandes sei nur: anerkennen, was da ist. Er hält alle jene Vorstellungen, beren apriorischen Ursprung Kant zu erweisen versucht hatte, die Vorstellungen des Raumes, ber Zeit, der Ursache und Wirkung, für Erfahrungsbegriffe. Er nimmt Anstoß baran, daß Kant die Receptivität und die Spontaneität, die Anschauung und die Begriffe, als zwei Stämme der menschlichen Erkenntniß neben einander stelle, ohne sie auf ihre gemeinschaftliche Wurzel zurückzuführen; und er berührt das mit eine unläugbare Lücke in Kant's System (vgl. S. 529). Aber was er selbst gethan hat, um diesem Mangel abzuhelfen, ist sehr ungenügend. Unsere Natur, sagt er 2), so viele Kräfte wir ihr auch mit Recht zuschreiben, kenne doch nur Eine Hauptkraft des Innewerdens, unter dem großen Gesetz: "Eins in Bielem." Jedes Empfinden sei Empfangen, Aneignen eines Einen aus Nicht anders verhalte es sich auch mit dem Denken: benkend erschaffe sich die Seele fortgesetzt ein Eins aus Vielem, wie der innere Sinn solches in der Empfindung erfaßte; es sei dieselbe Naturkraft, die sich hier dunkler, dort heller und thätiger, jest in einzelner jetzt in zusammenhängenber Wirksamkeit zeige. Damit erfahren wir doch gar nichts genaueres über die Entstehung un= serer Borstellungen. In der gleichen Unbestimmtheit bewegen Herders erkenntniß theoretische Auseinandersetzungen Rant's tiefbringende Untersuchungen über die Grund: formen des Verstandesgebrauchs nennt er (a. a. D. 166) "öde Wüsten voll leerer Hirngeburten im anmaßendsten Wortnebel"; aber seiner eigenen Darstellung der "Grundbegriffe und Grund:

<sup>1)</sup> Joeen z. Phil. d. Gsch. W. B. z. Phil. u. Gesch. (Karler. 1820) III, 171. IV, 199.

<sup>2)</sup> Metakritik (28. 28. 3. Ph. u. G. XIV) 97 ff. n. a. St.

sätze bes anerkennenden Verstandes" sehlt es an jeder strengeren wissenschaftlichen Haltung, und als ihr allgemeinstes Princip stellt er den nichtssagenden Sat hin: "der menschliche Verstand erkennet, was ihm erkennbar, in der Weise, wie es ihm, seiner Ratur und seinen Organen nach, erkennbar ist." Als sein Grundgebanke tritt die Behauptung auf, in der er sich ausbrück= lich an Jacobi anschließt'): ber Zweck unserer Gebanken burfe nur ber sein, Dasein zu enthüllen; wie wir es aber anzufangen haben, um diesen Zweck zu erreichen, darüber weiß er uns haupt= sächlich deßhalb nichts befriedigendes zu sagen, weil er jeder schärferen Analyse der Geistesthätigkeiten aus dem Wege geht, und sich von berselben immer wieder auf die unbestimmten Be= griffe der Empfindung, des Innewerdens u. s. w. zurückzieht. Statt der inneren Vorgänge, durch die unsere Vorstellungen sich bilden, hält er sich mit Vorliebe an den äußeren Ausbruck der= selben in der Sprache; und der Versuch, die Entstehung der Sprache ohne Herbeiziehung höherer Mächte auf natürlichem Wege zu erklären, wie er ihn schon in seiner Preisschrift v. J. 17702) angestellt hat, ist reich an fruchtbaren Bemerkungen, und verdient um so höhere Anerkennung, wenn wir den damaligen Zustand der Sprachwissenschaft und die Beschränktheit des ihm selbst zugänglichen Sprachgebiets in Betracht ziehen. Aber von der philosophischen Untersuchung der Vorstellungs= und Denk= thätigkeit wird er badurch eher abgelenkt, als darin gefördert. Fragen wir ferner nach der Wahrheit unserer Vorstellungen, so kommt es auch hier zu keinem befriedigenden Ergebniß. Einer= seits behauptet Herber: da die Sprache nicht Sachen ausbrücke, sondern nur Namen, so erkenne auch die menschliche Vernunft teine Sachen, sondern sie habe nur gewisse Merkmale von ihnen, und diese selbst werden wieder in willkührliche Laute gefaßt, mit

<sup>1)</sup> Bgl. "Gott" (B. B. z. Ph. u. G. VIII) S. 215.

<sup>2)</sup> B. B. z. Phil. u. Gefc. Bb. 2.

benen wir rechnen; wir wissen daher nichts von dem Innern der Dinge, dem Wesen der Kräfte, dem Zusammenhaug zwischen Ursache und Wirkung u. s. w. 1) Andererseits schreibt er dem Berstand die Besugniß zu, durch sein kurzes Machtwort Ist das Dasein, die Eigenschaften, den Zusammenhang der Dinge anzuserkennen; und unmittelbar mit dem Dasein, glaubt er, sei auch das Ursein, der Urgrund, die Urkraft, das Urmaß, mit Einem Wort also die Gottheit gegeben 2); so daß demnach die Skepsis, deren sich auch sein Empirismus nicht ganz erwehren kanu, schließlich doch wieder in einen unmittelbaren Vernunstglauben umschlägt.

Noch weiter geht Herber in seinen theologischen und metaphysischen Ansichten über den Standpunkt des Empirismus hinaus. Die Gespräche über Spinoza<sup>3</sup>) sind der Ausdruck einer Weltsansicht, deren Hauptquelle unverkennbar in dem leibnizischen Spstem liegt; nur daß Herber einerseits die prästabilirte Harmonie aller Wesen mit einer realen Wechselwirkung derselben vertauscht hat, wie dieß ja auch andere Leibnizianer, und namentlich sein Lehrer Kant (s. o. S. 409. 413), gethan hatten; und daß er andererseits aus der leibnizischen Metaphysik vorzugsweise die Bestimmungen sesthält, in denen sie dem Spinozismus näher tritt. Die Gottheit ist nach dieser Darstellung die Eine ewige Urkraft, welche nach den ewigen Gesetzen ihres Wesens das Bollskommenste denkt, wirkt und ist. Diese Urkraft, in der Macht, Weisheit und Süte vereinigt sind, ist nicht außer der Welt und war nicht vor der Welt, da die ewig wirkende Kraft nie müßig

<sup>1)</sup> Jbeen z. Phil. d. Gesch. IV, 199 f. "Gott" 224.

<sup>2)</sup> Metakritik 194 ff. 312 f. Bgl. "Gott" (28. 28. VIII, 219), wo das Dasein Gottes mit dem Schlusse bewiesen wird: "es giebt eine Bernunft, eine Berknüpfung des Deukbaren in der Welt nach unwandelbaren Regeln, mithin muß es einen wesentlichen Grund dieser Berknüpfung geben."

<sup>3)</sup> Gott. Einige Gespräche über Spinoza's Spstem. (1. Aufl. 1787). 28.28. z. Phil. u. Gesch. VIII, 93 ff.

sein konnte. Sie offenbart sich in unendlichen Kräften auf un= endliche Weise; was sie hervorbringt, ist ihr lebendiger Abdruck, die ganze Natur ist ein Reich lebendiger Kräfte, in dem nichts alleinsteht, nichts ohne Ursache, nichts ohne Wirkung, nichts ohne Organisation ist; es ist in ihr kein Tod, sondern nur Verwand= lung, keine Ruhe, kein Stillstand, kein Boses; auch die Schran= ten und Fehler der Geschöpfe dienen der Vollkommenheit des Ganzen und dem Fortschritt aller Kräfte. Diese Gegenwart Sottes in der Welt soll aber seinem selbstbewußten Denken und Wirken keinen Eintrag thun; Herber findet wohl ben Begriff der Persönlichkeit für Gott unangemessen, aber daß er das höchste Selbst, die höchste Weisheit, Güte und Liebe sei, sagt er auf's bestimmteste; und wenn er diejenigen tadelt, die nach den ein= zelnen Absichten Gottes bei der Schöpfung fragen, statt die in= nere Natur der Sache nach unwandelbar ewigen Gesetzen zu er= forschen, so tritt er doch der theologischen Naturansicht selbst so wenig entgegen, daß die zwecksende göttliche Weisheit vielmehr eine von den Grundlagen seiner ganzen Natur= und Geschichts= betrachtung bilbet. 1) Ebensoweit entfernt er sich von Spinoza, so wenig er dieß auch Wort haben will, burch die Bebeutung, welche er der Individualität beilegt. Es ist einer seiner Lieb= lingsfätze, daß jedes Geschöpf seine eigene Welt habe, und nur sich felbst gleich sei, daß dieses Princip der Individuation zwar nicht bei allen Wesen in gleichem Grad wirksam sei, daß aber jedes um so mehr Individuum sei, je mehr Leben und Wirklichkeit es habe; daß baher gerade beim Menschen der tiefste Grund des Daseins individuell sei, er gerade am wenigsten als leere Tafel zur Welt komme, sondern vielmehr alles, was er wird, schon als Kind im Keim in sich trage. 2) Diese Bedeu=

<sup>1)</sup> M. vgl. hierkber einerseits: Gott 184 f., andererseits Joeen z. Phil. d. Gesch. III, 51. 77. 230. IV, 188 f. 254 u. a. St.

<sup>2)</sup> Bom Erkennen und Empfinden (W. W. z. Phil. VIII) 54. 80. Gott 277 ff. Ibeen z. Phil. d. G. III, 95 f.

tung des Einzeldaseins spricht sich auch in dem Werth aus, welschen Herber neben dem Fortwirken jedes Menschen in der Sesschichte auch der persönlichen Fortdauer nach dem Tode beilegt. Den Glauben an dieselbe erklärt er einmal für etwas, was sich nicht demonstriren lasse; an anderen Stellen jedoch beweist er ihn theils metaphysisch aus dem Sape, daß keine Kraft untergehe, theils teleologisch aus der Nothwendigkeit einer dereinstigen Vollendung der menschlichen Geistesentwicklung. Da aber jede Kraft ihr Organ hat, soll auch die menschliche Seele nach dem Tode eine Reihe neuer Leiber und Wohnsitze durchwandern. Derber schließt sich hierin, wie in seinem Gottesbegriff und seiner Naturansicht, am unmittelbarsten an Lessing und seine Auffassung der leibnizischen Philosophie an.

In dem gleichen Geiste behandelt er auch die Philosophie der Geschichte, mit der sein wissenschaftlich bedeutenbstes Wert?) sich beschäftigt. Die leitenden Gedanken seiner Geschichtsbetracktung liegen in seinen Ausseinandersehungen über die Gesetmäßigzkeit, die Eigenartigkeit und den Fortschritt der geschichtlichen Entwicklung. Im Gegensatz zu denen, welche in der Geschichte nur willkührliche Handlungen der Menschen, und daneden vielleicht noch eine edenso willkührliche Leitung derselben durch die Gottheit zu sehen wissen, zeigt Herder, daß sie sich, wie alles, aus gezwissen nach unwandelbaren Gesetzen ergebe; er verfolgt diese Bedingungen nach unwandelbaren Gesetzen ergebe; er verfolgt diese Bedingungen dis zu den kosmischen Berzhältnissen und den geologischen Bildungen unseres Planeten; er sindet einen Hauptgrund für den Borzug des Menschen vor den Thieren in der Beschaffenheit seines Organismus und vor allem

<sup>1)</sup> Bom Erk. u. Empf. 91. Ideen III, 203 ff. 196 f. 210. 229. 12 f. Gott 244. 252. "Ueber die menschl. Unsterblichkeit" W. F. Phil. VII, 79 ff.

<sup>2)</sup> Die 20 Bücher der "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" (W. W. z. &. Ph. u. G. Bd. III—VI) vgl. die Abhandlung: "Auch eine Philosophie d. Gesch." a. a. D. II, 219 ff. n. die "Blide in die Zukunft für die Menschheit" ebb. VII, 105 ff.

in seiner aufrechten Stellung, ben stärksten und unentbehrlichsten Hebel aller Bernunftentwicklung und Kultur in der Sprache, die ihrerseits gleichfalls in erster Reihe von dem Bau der Sprach= werkzeuge abhänge. In seinen Annahmen über die Entstehung und die erste Entwicklung unseres Geschlechts schließt er sich an die Erzählung der Genefis an, die er für die älteste Urkunde des Menschengeschlechts hält, die er aber natürlich sehr willkührlich umdeuten muß, um aus dem Mythus, welchen er selbst als solchen anerkennt, die Grundzüge einer, wie er meint, geschicht= lichen Ueberlieferung herauszuschälen. — Gerade deßhalb aber, weil die Entwicklung der Menschheit eine durchaus natürliche ist, ist sie auch eine durchaus individuelle. Es ist, wie Herber sagt 1), das Hauptgesetz der Geschichte, "daß allenthalben auf unserer Erbe werbe, was auf ihr werden kann, theils nach Lage und Be= bürfniß des Orts, theils nach Umständen und Gelegenheiten der Zeit, theils nach dem angebornen oder sich erzeugenden Charakter der Bölker;" und keinen andern Satz schärft er seinen Lesern eindringlicher ein, als den, daß jedes Bolk und jedes Zeitalter in seiner Eigenthümlichkeit verstanden sein wolle, jedes in seiner Art gut sei und den Zweck seines Daseins in sich selbst trage. Mit diesem Satze tritt er jener Gleichmacherei ber Aufklärung, die an alle geschichtlichen Erscheinungen nur den Masstab ihrer eigenen Bilbung anzulegen wußte, im Geift eines Leibniz und Lessing entgegen. — In ihrem letten Ergebniß strebt jedoch, wie dieß Herber gerade mit besonderem Nachdruck hervorhebt, die ganze Mannigfaltigkeit menschlicher Geistesentwicklung Einem und demselben Ziel zu. Die Bilbung zur Humanität ift die große Auf= gabe jedes menschlichen Lebens, die gemeinsame natürliche Be= stimmung unseres Geschlechts. Auf diesen Zweck ist unsere ganze Natur, die leibliche, wie die geistige, angelegt; zu seiner Errei= dung find uns alle Hülfsmittel gegeben; die Menschheit durch=

<sup>1)</sup> Jbeen 12. B. 6 Kap. (V, 111).

wandert daher nicht blos verschiedene Kulturstusen in mancherlei Beränderungen, sondern sie kommt auch, als Ganzes betrachtet, trot aller theilweisen Rückschritte und Umwege, auf ihrem Gange vorwärts, und wie aller Zusammenhang der Kräste und Formen in der Welt Fortschritt ist, so muß auch unter den Menschen nach inneren Gesetzen ihrer Natur mit der Zeitensolge die Bernunft und Billigkeit mehr Platz gewinnen und eine dauernde Humanität befördern. Selbst der Widerstreit unserer Kräste, selbst unsere Fehler müssen dazu beitragen, die zunehmende Herzschaft der Humanität herbeizusühren, und Herder kann sich so wenig, als Lessing und Kant, der Hossung entschlagen, daß die Menscheit in irgend einem Zeitpunkt dieses Ziel auch erreichen, die Magnetnadel unserer Bestrebungen nach allen Irrungen und Schwankungen ihren Pol sinden werde.

Mit der Humanität fällt für Herber die Religion ihrem Wesen nach zusammen. Die Religion ist die höchste Humanität des Menschen, sie ist es aber auch, die den Völkern die erste Rultur und Wissenschaft brachte; das religiöse Gefühl unsicht= barer Kräfte ist die Bedingung jedes höheren Vernunftgebrauchs. Alle Religion pflanzt sich aber ursprünglich durch Tradition, und daher durch Symbole fort; wenn die Priester den Sinn der Symbole verloren, wurden sie die Diener des Aberglaubens. Für die erste Entstehung der Religion verweist uns Herder neben der ursprünglichen Anlage bes Menschen auf eine göttliche Erziehung, von der er uns aber freilich nicht fagt, wie wir sie uns näher zu denken haben. Je höher eine Religion steht, um so ausschließlicher geht sie in ber Humanität auf: die Religion Christi war nach Herber, welcher sich hierin ganz an Lessing anschließt, nichts anderes und wollte nichts anderes sein, als die ächteste Humanität; wenn sie auch im Lauf der Zeit größtentheils zu einer "Religion an Chriftus", einer "gedankenlosen Anbetung seiner Person und seines Kreuzes", geworden ist. Diese auf jene zurudzuführen, von der positiven Religion auf die Religion, von dem

Besonderen auf das allgemein Menschliche, von dem Dogma auf die Sittlichkeit zurückzugehen, ist die Aufgabe, welche Herber auch in seinen theologischen Arbeiten mit allen Kräften verfolgt hat. 1) Wenn er aber hiebei der christlichen Vorzeit nicht immer gerecht wird, und dem Srundsatz, sede Erscheinung in ihrer Eigenthümslichkeit zu würdigen, dei ihr nicht treu bleibt, wenn er das dibliziehe Christenthum durch Umdeutung modernisirt und für das mitztelalterliche kein rechtes Verständniß hat, so kann uns dieß um so weniger überraschen, da er hierin theils nur der allgemeinen Deukweise seiner Zeit folgt, theils auch als Theolog doch nicht sein genug ist, um zu einer durchaus undefangenen Auffassung der positiven Religion zu gelangen.

Eine eigene aussührliche Untersuchung hat Herber in seiner "Kalligone" (1800) der Betrachtung des Schönen gewidmet. Er tritt in dieser Schrift Kant's Kritik der Urtheilskraft in ähn= licher Weise entgegen, wie in seiner "Wetakritik" der Kritik der reinen Bernunft. Ich kann jedoch hier auf diese Erörterungen um so weniger eingehen, da der Grundmangel des Herder'schen Philosophirens, daß die Ergebuisse durch kein strenges wissenschaftliches Verfahren gewonnen, die einzelnen, ost ganz treffenden Beobachtungen und Gedanken durch keine sesten Principien verskunft zu sein pslegen, in ihnen besonders störend hervortritt.

### 3. Fortsetzung. Bacobi.

Während in Herder's vielseitiger Thätigkeit die philosophische Forschung nur die zweite oder dritte Stelle einnimmt, bildet sie sur Friedrich Heinrich Jacobi den Mittelpunkt, um den sein ganzes Denken sich bewegt. Ein Schulphilosoph ist freilich auch er nicht, und schon sein Bildungsgang und seine Lebens=

<sup>1)</sup> M. vgl. hiezu: Ideen 4. B. 6. Kap. 9. B. 5. Kap. 10. B. 6. Kap. g. E. 17. B. Einl. u. oben S. 875 ff.

stellung waren ganz bazu angethan, ihn an eine freiere Behandlung der wissenschaftlichen Fragen zu gewöhnen. In Düsseldorf geboren (25. Jan. 1743), ber Sohn eines Kaufmanns, hatte er sich gleichfalls bem Handlungsstand-gewidmet; seine philosophischen Studien machte er während eines mehrjährigen Aufenthalts in Genf, übernahm dann das Geschäft seines Baters, und hierauf eine Rathsstelle in der Hofkammer. Erst in seinen späteren Jahren trat er in eine gelehrte Korporation ein, indem er 1804 nach München gieng und Präsident der Akademie wurde; hier starb er den 10. März 1819. Die Beschäftigung mit der Wissenschaft war für ihn Sache der freien Reigung, und in diesem Sinn hat er sie auch burchaus behandelt. Er sucht eine Ueberzeugung, die seinen persönlichen Bedürfnissen Befriedigung gewährt, eine Weltansicht, die der angemessene Ausbruck seiner Individualität ist. Er philosophirt zunächst für sich und seine Freunde, die Wirksamkeit des Lehrers und des Schriftstellers bleibt dabei außer Nechnung; er kann es sich daher auch ersparen, zu der Zeitphilosophie von Anfang an eine bestimmte Stellung zu nehmen, zu einer ihrer Schulen in das Verhältniß eines aus: gesprochenen Anhängers ober eines ausgesprochenen Gegners zu Aber doch nennt er selbst sich (B. B. III, 312) einen Philosophen bergestalt von Profession, daß er im Grunde nie eine andere weder recht getrieben noch verstanden habe. Det Trieb nach philosophischer Erkenntniß war in ihm schon frühe sehr entschieden und lebendig. Schon als Knabe hatte er über die Fragen, welche ihm auch in der Folge vor allem am Herzen lagen, mit angestrengtem Nachbenken und tiefer innerlicher Erregung gegrübelt; namentlich das Problem der Unsterblichkeit hatte ihn beschäftigt, und er hatte weber ben Gebanken ber Bernichtung, noch den der Ewigkeit und der endlosen Fortbauer er tragen können. In Genf lernte er ben französischen Sensualifmus und Materialismus, den ersteren besonders durch Bonnet (s. o. S. 305), näher kennen; und so entschieden diese Ansichten

seinem innersten Wesen widerstrebten, so scheint er sich doch schon damals überzeugt zu haben, daß sie sich auf dem Wege der wis= senschaftlichen Beweisführung nicht widerlegen lassen. In zwei tantischen Schriften, 1) die einen großen Eindruck auf ihn mach= ten, fand er weitere Aufschlüsse barüber, weßhalb die wichtigsten Bahrheiten sich strenggenommen nicht erweisen lassen; und das Studium Spinoza's vollendete seine Ansicht von dem unausbleibs lichen Ergebniß aller Begriffsphilosophie. Er selbst ist bei seinem Philosophiren durchaus von dem Interesse geleitet, die Ueberzeu= gungen zu retten, die ein Herzensbedürfniß für ihn sind. Gines rein logischen Enthusiasmus, erklärt er, sei er nicht fähig; alles sein Dichten und Trachten sei von Anfang an dahin gegangen, die höhere Liebe zu rechtfertigen, die er in sich trug, über die ihm eingeborene Andacht zu einem unbekannten Gott zu Ber= stande zu kommen, hinsichtlich der besseren Erwartungen des Menschen zur Gewißheit zu gelangen. Dieses Interesse mußte sich sowohl durch ben Spinozismus als durch den Materialismus auf's tiefste verletzt finden; aber auch die deutsche Philosophie jener Zeit gewährte ihm keine Befriedigung: nicht blos weil er in ihren Beweisen bebenkliche Lücken wahrnahm, sondern auch weil ihr ganzes Verfahren seiner Natur widerstrebte. Sie operirte mit abstrakten Begriffen, er verlangte lebendige Anschauung; er konnte sich, wie er selbst sagt, mit keinem Begriff behelfen, dessen Gegenstand ihm nicht anschaulich wurde burch Empfindung ober durch Gefühl. So sehr ihm daher auch die Ergebnisse der Aufklärungsphilosophie im ganzen zusagten, so wenig wußte er sich doch mit der Art zu befreunden, wie sie gewonnen waren und behauptet wurden. Was die Aufklärung unwiderleglich bewiesen zu haben meinte, das hält er für unbeweisbar; was sie durch Deutlichkeit der Begriffe erreichen wollte, das war ihm eine Sache

<sup>1)</sup> Die S. 413 u. 415 besprochenen: "über die Evidenz" und "einzig möglicher Beweisgrund."

des unmittelbaren Gefühls, der inneren Erfahrung; wenn sie die gefunde Vernunft für sich allein in Anspruch nahm, alles Denken und Handeln ber Menschen in Eine und dieselbe Form bringen wollte, so hielt er diesem Despotismus das Recht der eigenen Ueberzeugung, der individuellen Freiheit entgegen. 1) Selbst einem Lessing stand er lange nicht so nahe, als es nach manchen Berührungspunkten scheinen könnte; und der tiefste Gegensatz zwischen beiden lag weniger in dem, worauf Jacobi selbst das größte Gewicht legte, in Lessing's "Spinozismus" (s. o. S. 366 f.), als in der ganzen Geistesart und Bildungsform der beiden Männer. Lessing ist es durchaus um scharfe und bestimmte Begriffe zu thun, er hat noch das volle Vertrauen zum Denken, und er ist darin der ächte Wortführer der deutschen Aufklärung; Jacobi appellirt vom Denken an das Gefühl, er versicht das Recht des Herzens gegen ben Verstand, die Selbstherrlichkeit des Indivis buums gegen das Herkommen und die herrschenden sittlichen Begriffe; was ihn über die Durchschnittsbildung der Aufklärung und die Flachheit des "gesunden Menschenverstandes" hinausführen soll, ist nicht eine tiefere wissenschaftliche Forschung, sondern der Adel der schönen Seele, die ursprüngliche Begabung der ibealen, zu einem höheren Geistesleben bestimmten Naturen. 34cobi kann insofern als der philosophische Vertreter der Sturm= und Drangperiode und als ein Vorläufer der romantischen Schule betrachtet werden; von dieser selbst unterscheidet ihn allerdings schon seine maßhaltende Besonnenheit, sein Widerwille gegen alle pantheistischen Anschauungen und die Reinheit und Strenge seiner sittlichen Grundsätze zur Genüge.

Der Mittelpunkt, um den sich Jacobi's ganze Philosophie dreht, liegt in dem Gegensatz des mittelbaren und des unmittel-

<sup>1)</sup> M. vgl. zu dem vorstehenden: Jacobi's Werte I, XI. II, 178 sf. III, 14. IV, a, XVI. 48 f. b, 67. II, 491. V, 90 f. I, 73. Für Jacobi's Berhältniß zu Lessing ist das bekannte Gespräch W. B. IV, a, 50 ff. namentlich S. 71, sehr bezeichnend.

baren Wiffens. Das vermittelte Wissen, das Erkennen burch Begriff und Beweisführung, ist, wie er glaubt, nur auf einem bestimmten und beschränkten Gebiet zulässig; sobald es dagegen weiter ausgedehnt wird, führt es zur Verkennung der wichtigsten und unentbehrlichsten Wahrheiten, zum Atheismus, zum Materialismus, zum Spinozismus, zum Jbealismus. Wir begreifen eine Sache, wenn wir ihre unmittelbaren Bedingungen der Reihe nach einsehen; wir beweiser etwas, wenn wir es aus seinen Be= dingungen ableiten. Begreifen können wir daher nur dasjenige, was wir zu construiren, was wir in unsern Gebanken und unter Umständen auch in der Wirklichkeit hervorzubringen im Stande sind; beweisen nur dasjenige, was sich aus seinen Bedingungen ableiten läßt; das Unbedingte dagegen und dasjenige, dessen Be= bingungen uns unbekannt sind, können wir weber begreifen noch beweisen. Sobald man daher den Versuch macht, alles zu be= greifen und zu beweisen, so muß man alles zu einem bebingten, aus gewissen Ursachen mit Nothwendigkeit hervorgehenden machen; man muß die ganze Welt in einen Naturmechanismus verwan= beln, jedes Unbedingte über und in ber Welt, Gott und die Freis heit läugnen; und wenn man unter der Wissenschaft eine voll= stänbige Erklärung der Dinge aus ihren Ursachen versteht, so ist nach Jacobi zu sagen: es sei das Interesse der Wissenschaft, daß kein Gott sei. — Den augenscheinlichsten Beweis für biesen Sachverhalt glaubte Jacobi in der Lehre Spinoza's zu finden, welche er seiner Zeit nach langer Vernachlässigung zuerst wieder in's Gedächtniß zurückgerufen, und welche trot mancher erheb= lichen Mißgriffe, an denen auch seine Auffassung leidet, doch unter den damaligen Gelehrten keiner, außer Lessing, so ge= nau gekannt und so richtig verstanden hat. 1) Spinoza's Sy= stem war ihm das Musterbild einer folgerichtigen Verstandes= philosophie; beim Spinozismus langt, wie er glaubt, alle De=

<sup>1)</sup> **Bgl.** hierüber auch S. 366. 345.

Beller, Gefdichte ber beutschen Philosophie.

monstration an, sobald sie auf ihrem Wege unbeirrt fortgeht, benn erst in ihm hat man ein aus Einem Princip abgeleitetes, in sich vollendetes, alles Erkennbare umfassendes System; auch die leibnizische Philosophie mit ihrem Determinismus führt am Ende zum Spinozismus zurück. Der Spinozismus ist aber, trot ber persönlichen Frömmigkeit und der philosophischen Größe seines Urhebers, Atheismus; benn er läugnet die personliche außerwelt= liche Gottheit, sein Gott ist die Substanz der Welt selbst, und sonst nichts. Der Spinozismus ist Materialismus; bas ausgebehnte Wesen ist ihm das eigentlich Reale, das benkende Wesen bagegen hat trop seiner angeblichen Unabhängigkeit von bem ausgebehnten nur an ihm den Gegenstand feines Borftelleus; insoferne bezeichnet Jacobi auch wohl statt bes Spinozismus ben Materialismus als das lette Ergebniß der Verstandesphilosophie. Ihm erscheint der Unterschied dieser Systeme ganz unerheblich; geht man einmal überhaupt barauf aus, die letzten Gründe ber Dinge zu begreifen und zu beweisen, so kann man, wie er glaubt, nie über das Bedingte, über einen blinden Naturmechanismus, eine fatalistische Nothwendigkeit hinauskommen, und nur Inconsequenz ist es, wenn man vor dem unvermeidlichen Abschluß dieses Systems, vor dem Materialismus und Atheismus stehen bleibt. 1)

Ist aber dieses das Ergebniß aller Begriffsphilosophie, so ist ebendamit, nach Jacobi, unwidersprechlich bewiesen, daß es neben dem Denken noch eine andere ursprünglichere Art der Ueberzeugung geben muß, daß allem vermittelten Wissen das unmittelbare als seine Norm und Bedingung vorangeht. Der Zweck aller Forschung ist Erkenntniß des Wirklichen, sie soll "Dasein enthüllen und offenbaren." Das Wirkliche erkennen wir aber nur indem wir es als ein thatsächlich vorhandenes vor

<sup>1)</sup> Werte II, 19 f. III, 20 f. 351. 884. 11. 45 f. 431. IV, a, 216. 69. b, 148 f. 225. 245. u. a. St.

finden und in uns aufnehmen, nur durch Receptivität, nicht durch Spontaneität. In unserer geistigen Spontaneität, unserer Berstanbesthätigkeit, unserem mittelbaren Erkennen, kommen wir uie über die Zergliederung und Berknüpfung eines gegebenen Borstellungsinhalts hinaus; sein höchstes Gesetz ist der Satz der Iventität, sein Berfahren die Erklärung eines Begriffs durch andere gleichbedeutende; in den ersten Besitz jenes Juhalts setzen wir und nur durch ein unmittelbares Erkennen. Jacobi bedient für dieses unmittelbare Wiffen verschiebener Bezeichnungen: er nennt es Glaube, Sinn, Anschaunng, Gefühl, Ahnung, Empfindung, auch wohl Eingebung; und er behauptet demgemäß, daß man nie mehr Berstand als Sinn habe, daß uns nicht allein-über alle ewige Wahrheiten, über bas Dasein Gottes, die Freiheit, die Unsterblichkeit, sondern auch über unseren eigenen Körper und über die Existenz anderer Körper und denkenber Wesen außer uns nur der Glaube unterrichte. In der Folge nahm er die kantische Unterscheidung des Berstandes und der Bernunft au, welche er in seinen früheren Schriften als gleich= bedeutend behandelt: hatte, verstand unter der Vernunft das Glaubenevermögen, wiefern es sich auf geistige und göttliche Dinge bezieht, das Bermögen einer unmittelbaren Erkenntniß des Un= bedingten, und machte nun scinerseits Kant den Borwurf, daß er die: Bernunft mit dem Berstand: verwechselt habe. Jest faßt enibaher seine Ansicht in dem Sape zusammen: Sinn und Vernunft feien die zwei einzigen eigentlichen Erkenntnißquellen; keine von ihnen laffe sich aus der anderen ableiten; aber beide stehen zu dem Werstande in dem gleichen Berhältniß. Der sinnlichen Anschauung entgegen gelte keine Demonstration, da jedes Demon= striren nur ein Zurückführen des Begriffs auf die ihn bewährenderAbuschauung set; und ebenso gelte auch keine Demonstration wider die Vernunftanschauung, welche uns die Wirklichkeit und Wahrheit des Uehernatürlichen gewiß mache. Die Wirkung des Gegenstandes auf unsere Anschauung, durch die er uns sein Da= sein zu erkennen giebt, nennt er Offenbarung; er benkt aber hiebei nicht blos nicht an eine positive Offenbarung von Glauzbenssätzen, sondern er beschränkt diesen Begriff auch überhaupt nicht auf die Mittheilung höherer Wahrheiten: wenn wir glauzben, daß wir einen Körper haben und daß es Körper außer uns giebt, so ist dieß nach Jacobi gleichfalls "eine wahrhafte, wunders dare Offenbarung." Alles reale Wissen erhalten wir, wie er glaubt, nur dadurch, daß wir ein Sein als solches anerkennen, es als Thatsache auf uns wirken lassen; unser Verstand kann wohl den Inhalt, den wir so gewonnen haben, in eine andere Form gießen, aber er kann uns für sich allein keinen neuen Vorstellungsinhalt verschaffen.

Mit diesen Ansichten trat nun Jacobi nicht allein dem wolffischen Dogmatismus und der auf ihm beruhenden Austlätrungsphilosophie entgegen, während er doch zugleich durch den Grundsatz des unmittelbaren Wissens mit der letzteren und ihrem "gesunden Menschenverstand" sich berührte; sondern er nahm auch Kant gegenüber eine eigenthümliche Stellung ein. Es war ganz nach seinem Sinn, wenn Kant die Wissenschaft auf die Erfahrung beschränkte, wenn er zeigte, daß unser Denken allen seinen Inhalt der Wahrnehmung verdanke und über das, was die Erfahrung überschreitet, schlechterdings nichts aussagen könne; er rühmt ihn als einen Hertules unter den Denkern, als den großen Reformator der Philosophie, welcher den Traum des Rationalismus zerstört und auf das dündigste bewiesen habe, daß ein nur Begriffe bildendes, nur über die Sinnenwelt und sich selbst resteltirendes Vermögen, der Verstand, wenn er über das

<sup>1)</sup> Jacobi sett diese Ansichten, welche den Kern seiner philosophischen Ueberzeugungen enthalten, an vielen Stellen auseinander, sonamentlich in der Einleitung zu "Idealismus und Realismus" B. B. II, 1 ff. z. B. S. 11 f. 19 f. 55. 58 f. 105. Weiter vgl. m. II, 226. 270. 283 f. 485. III, 82. 220 f. 294. 316 f. 411. 453. IV, a, 72. 210 f. b, 155.

Gebiet der Sinnlichkeit hinausgreife, blos in's Leere, nach seinem eigenen Schatten greifen könne. Er selbst hat die Ueberzeugung von dem Unzureichenden aller bloßen Begriffsphilosophie, die er im allgemeinen auch schon vor Kant's epochemachendem Auftreten gewonnen hatte, doch unverkennbar erst unter seinem Einfluß zu seiner späteren Theorie entwickelt. Auch in Kant's Vernunft= glauben erkennt er die Berwandtschaft mit seiner eigenen Denkweise: er findet denselben ebenso wahr als erhaben, und rechnet es Kant zum größten Verdienst an, daß er durch Aufhebung des Wissens im Felbe bes Ueberfinnlichen einem unantastbaren Glau= ben Platz gemacht habe. Aber mit dem kantischen Kriticismus als solchem konnte er sich tropbem boch unmöglich befreunden. Wenn Kant die Außenwelt zu einem bloßen Ding-an-sich machte, so erkannte Zacobi hierin schon frühe die Confequenz des Ibealismus, und er rühmte beßhalb in der Folge Fichte als den Bollender der kantischen Philosophie, der uns von der Unwissenheit und Anmaßung der Metaphysik erst von Grund aus befreit habe; und da nun von den zwei möglichen Formen der Begriffsphilo= sophie, Waterialismus und Idealismus, der letztere überhaupt die consequentere und diejenige sei, in welche der Materialismus spließlich übergehe, so erklärte er: eine reine, durchaus immanente Philosophie, eine Philosophie aus Einem Stuck sei auf die fichte= sche Weise allein möglich; wogegen er in Schelling's "Ibeal-Materialismus" nur einen Rückfall in Spinoza's pantheistischen Raturalismus zu sehen wußte. Aber gerade in dieser Consequenz des kantischen Kriticismus kommt, wie er glaubt, sein Grundirrthum zum Borschein. Der Jdealismus ist Nihilismus; er verstüchtigt jede objektive Realität in einen subjektiven Schein, jeden Inhalt in leere Vorstellungsformen, er zerstört alle Wahrheit und verwandelt alles unser Erkennen in ein zielloses Spiel des Ich mit sich selbst. Für dieses negative Ergebniß, in welches die Kritik der reinen Vernunft ausläuft, sollen uns nun die praktischen Vernunftideen, — Gott, Freiheit und Unsterblichkeit —

einen Ersat bieten. Aber wie ist es möglich, fragt Jacobi, an die Realität dieser Ideen zu glauben, wenn wir uns erft vom Kriticismus haben überzeugen lassen, daß dieselben von uns selbst gebildet sind, daß wir sie uns nur weißmachen, ja daß sie geradezu undenkbar sind? Wie ist selbst die Grundlage aller praktischen Philosophie, die Moralität, möglich ohne die Freiheit, von welcher doch Kant gleichfalls behauptet, daß nicht einmal ihre Möglichkeit bewiesen werden könne? Auch Kant's praktische Phi= losophie ist Nihilismus, "eine unmögliche Hypothese, ein undenkbares, chimärisches, lediglich subjektives Objekt"; und Jacobi hat gegen ste eine so tiefe Abneigung und redet sich in einen so ki= denschaftlichen Eifer gegen sie hinein, daß er sie sogar von Seiten ihrer moralischen Wirkungen auf's bitterste angreift, und sie ein Sift nennt, bas ben Unverständigen berausche, den Berständigen zum Hasser ber Wahrheit mache, bas dem Menschen in das Tieffte und Beste seiner geistigen Natur Tod und Berwesung bringe, das ihn ausdörre zu einer kalten Mumie ohne Lust und Leben. !) Er selbst steht freilich tropbem, wie wir sinden werden, vem Königsberger Philosophen viel näher, als man dieß nach solchen Aeußerungen erwarten sollte.

Seinem Juhalt nach geht der Glaube, welchen Jacobi der Verstandesphilosophie entgegenstellt, auf drei Gegenstände: die Natur, die Gottheit, und den menschlichen Geist, und den setzeteren betreffend im besondern auf seine Freiheit, seine Unsterdlichteit und seine sittliche Verpflichtung.

Kant hatte die Außenwelt als solche für eine bloße Erscheis nung, das Reale, auf welches unsere Sinneswahrnehmungen sich beziehen, für vollkommen unerkennbar erklärt. Jacobi behauptet

<sup>1)</sup> **23. 23.** III, 1 ff. (Brief an Fichte) III, 59 ff. (über das Untwehmen des Kriticismus, die Vernunft zu Verstande zu bringen) vgl. namentlich S. 102. 111 f. 125, 175, 179 ff. Ferner III, 229 f. 350 ff. II, 14 f. 21. 29 f. 44. 216. 299 ff. IV, d, 259.

gegen ihn mit großer Entschiebenheit, daß die Wahrheit und Birklichkeit der Wahrnehmung, "obgleich ein unbegreifliches Wun= ber", bennoch schlechthin angenommen werben musse, daß wir burch unsere Sinne nicht blos Borstellungen erhalten, welche die wirkliche Beschaffenheit der Gegenstände nicht wiedergeben, daß in der Wahrnehmung etwas sei, was in den bloßen Vorstellungen nicht ift, die Wirklichkeit; und er beruft sich für diese Ueberzeugung auf den Sat, es sei für uns ohne Aeußeres kein Inneres, ohne Du kein Ich möglich. 1) Er sucht ferner gegen Kant in einer Beweisführung, mit welcher er es sich ziemlich leicht gemacht hat, die Realität des Raumes und der Zeit darzuthun (II, 208 ff.). Aber damit ist auch sein Interesse an der Außenwelt erschöpft. Die Natur, sagt er (III, 325. 424), verberge Gott, nur das Uebernatürliche im Menschen offenbare ihn. Während Kant die Körperwelt zwar für bloße Erscheinung hält, aber ihre Gesetze mit naturwissenschaftlichem Sinn untersucht, ist es Jacobi aus= schließlich um das menschliche Geistesleben zu thun; die Natur= forschung als solche hat keinen Werth für ihn, wenn nur ber Mensch dagegen gesichert ist, durch Zweifel an der Wahrheit seiner Wahrnehmungen beunruhigt zu werden. Sein Stand= punkt ist in dieser Beziehung berselbe, welchen wir schon bei Mendelssohn und andern Vertretern der Aufklärungsphilosophie getroffen haben.

Roch wichtiger ist unserem Philosophen der Glaube an die Gottheit. Auch dieser Glaube ist für den Menschen, wie er dieß an unzähligen Stellen ausführt, eine unmittelbare Nothewendigkeit seiner Natur. "Das Sein des vernünftigen endlichen Wesens ist bedingt durch ein doppeltes Außer-ihm: eine Natur unter und einen Sott über ihm." "Der Mensch sindet Gott, weil er sich selbst nur zugleich mit Gott sinden kann." Dieser Slaube ist dem Wenschen angeboren, er ist in und mit seinem

<sup>1)</sup> II, 84. 175 f. 208. 231 f. III, 235. 274. 292. IV, a, 211.

eigenen geistigen Wesen, seiner Vernunft und Freiheit, unmittelbar gegeben, er ist ein Instinkt seiner Ratur. Er läßt sich auch vollständig rechtfertigen: denn einerseits nöthigt uns unsere Bernunft und unser Leben, eine Urquelle der Vernunft und des Lebens vorauszuseten, andererseits bringt uns das Bewußtsein unserer Endlichkeit und Unvollkommenheit die Ueberzeugung auf, daß wir diese selbständige Vernunft, diese Fülle des Wahren und Guten nicht sind, daß daher ein höheres Wesen ist, in dem wir unsern Ursprung haben. Auch die Betrachtung der Welt läßt uns nur die Wahl: alles aus Einem, oder alles aus nichts herzuleiten, und da können wir nicht im Zweifel sein, wie wir uns zu entscheiben haben. Aber tropbem behauptet Jacobi, das Dasein Gottes lasse sich nicht beweisen; denn für einen Beweis im strengen Sinn soll, wie wir bereits gehört haben, nur ber gelten, welcher ben Gegenstand aus seinen Bedingungen ableitet, und dieß ist bei dem Unbedingten selbstverständlich unmöglich Ebenso unmöglich ist es aber, wie er sagt, mit Sicherheit barzuthun, daß die Natur nicht ihr eigener Schöpfer und das alleinige Wesen sei, denn "der Schluß aus der Unergründlichkeit der Ratur auf eine Ursache außer ihr, welche sie hervorgebracht und angefangen haben musse, war, ist und bleibt ein fehlerhafter, philosophisch nicht zu rechtfertigender Schluß"; so daß demnach der kosmologische Beweis, dem Jacobi selbst nahe genug kommt, schließlich doch gleichfalls verworfen wird. Der Glaube an die Sottheit ist für ihn ein personliches Bedürfniß, nicht das Ergebniß eines Beweises; "ich bin nicht, sagt er, und ich mag nicht fein, wenn er nicht ist."

Wie Gott unbeweisbar ist, so ist er nach Jacobi auch und begreislich. Denn begreisen läßt sich ja, wie er glaubt, nur das Bedingte. "Ein Gott, der gewußt werden könnte, sagt er, wäre gar kein Gott"; ja er nennt die Gottheit nicht blos unbegreiselich, sondern sogar "im Begriff unmöglich"; er. behauptet, der Schöpfer müsse dem Geschöpf als ein unmögliches Wesen erscheinen.

Gott ift unserem Geist, unserem Herzeu, unserem Gewissen unmittelbar gegenwärtig, aber wir können nichts über ihn aus= sagen; er ift Gegenstand unseres Gefühls, nicht unseres Denkens; wir sind seiner schlechthin gewiß, wir sind von ihm erfüllt, von einer unwiderstehlichen natürlichen Liebe zu ihm hingezogen; aber wir haben keinen Begriff, der hinter dem unendlichen Inhalt unserer Gefühle nicht unendlich weit zurückbliebe; unser Verstand hat von ihm nur ein "nichtwiffendes Wiffen." Nur Eine Bestimmung des Gottesbegriffs hat Jacobi von Anfang an nicht allein sehr bestimmt festgehalten, sondern auch mit einer wahren Leidenschaftlichkeit verfochten: die Persönlichkeit Gottes. Denn so wenig er auch bestreiten will, daß man unseren Ver= stand und Willen der Gottheit nicht beilegen könne, so wenig weiß er sie sich doch ohne die Eigenschaften zu denken, deren wir bedürfen, wenn sie der Gegenstand unserer Liebe sein soll, wenn wir in ein persönliches Gefühlsverhältniß zu ihr treten sollen. Die Bernunft, sagt er, könne nur in einer Person sein; Gott ware nicht, ware das Richtseiende im höchsten Sinne, wenn er nicht ein Geift wäre; und er wäre kein Geift, wenn ihm die Grundeigenschaft des Geistes, das Selbstbewußtsein und die Per= sönlichkeit, mangelte. Er bezeichnet daher die Gottheit ausbrücklich als ein übernatürliches, außer= und überweltliches Wesen; er findet in Betreff ihrer den Anthropomorphismus durchaus nothwendig, wenn man nicht in Atheismus oder Fetischismus verfallen wolle; er hat trop dem Zugeständniß (I, 134. II, 37), daß alles Leben und Dasein eine Art des Lebens und Daseins des höchsten Wesens selbst sei, doch einen so tiefen Widerwillen gezen allen Pantheismus, daß er ihn dem Atheismus einfach gleichsetzt: er behauptet, Gott könne nur Wunder thun und die Natur habe aus ihm nur auf übernatürliche Weise hervorgehen können. Ebenbeßhalb unterläßt er es durchaus, über das Wirken und Sein Gottes irgend eine genauere Bestimmung aufzustellen: wo wir so ganz und ausschließlich auf den Glauben beschränkt

sind, ist jeder Versuch einer wissenschaftlichen Erkenntniß zum voraus abgeschnitten. 1)

Dem Glauben an eine positive Offenbarung steht aber unser Philosoph tropbem sehr frei gegenüber. Der Glaube, den er verlangt, ist der Vernunftglaube, das Uebernatürliche, von dem er rebet, ist der Geist, die Offenbarung der Gottheit, auf die er uns verweist, ist nur die innere und allgemeine in der Vernunft und im Geiste des Menschen. Eine äußere Offenbarung das gegen könnte sich zu bieser inneren und ursprünglichen, wie er sagt, höchstens nur verhalten, wie sich Sprache zur Vernunft verhält; benn wir besitzen von höherer Erkenntniß immer nur soviel, als unser Geift lebendig erzeugt; äußere Mittel und Zeichen, welcher Art sie auch seien, können an diese geistige Selbstthätigkeit zwar erinnern, aber sie nicht ersetzen; "Gott muß im Menschen selbst geboren werden, wenn der Mensch einen lebendis gen Gott, nicht blos einen Götzen, haben soll." Eine äußen Offenbarung der Gottheit erscheint daher unserem Philosophen geradezu als ein Widerspruch: "so wenig ein falscher Gott außer der menschlichen Seele für sich dasein kann, so wenig kann ber wahre außer ihr erscheinen." Von diesem Satz macht auch die christliche Offenbarung keine Ausnahme. Auch am Christenthum ist das wesentliche und göttliche ausschließlich die Gesinnung, die es hervorruft. Diese hängt aber so wenig von einer geschicht: lichen Offenbarung ab, daß vielmehr jede Erscheinung, in der eine solche gesucht wird, ihre Bebeutung nur der frommen Gesinnung zu verbanken hat, welche ihr eigenes Joeal in sie hinein: legt. Christus als Gottmensch ist nach Jacobi nicht der Urheber, sondern das Erzeugniß des christlichen Glaubens; und er selbst hat unverkennbar im wesentlichen seine eigene Meinung aus:

<sup>1)</sup> Jacobi's Hauptschrift hierüber ist die "Bon den göttlichen Dirgen und ihrer Offenbarung" (1811) W. W. III, 245 sf.; vgl. besonders S. 274. 325. 400. 403. 418. 422. 425. 458. Ferner III, 7. 35, 194. 203. 217. 224 sf. II, 45. 94. 121. 274. IV, b, 155 f.

gesprochen, wenn er seinem Freund Claudius sagen läßt: leuchtet uns ein, redlicher Mann, wie sich Dir alles, was vom Renschen Göttliches kann angeschaut werden, unter dem Bilbe und mit dem Namen Christus darstellt. Das allein in ihm ver= ehrend, was göttlich ist an sich, erhält sich Deine Seele aufgerichtet, erniedrigeft Du nicht Vernunft und Sittlichkeit in Dir durch Götzendienst. Was Christus außer Dir, für sich gewesen, ja ob nur in der Wirklichkeit je vorhanden, ist in Absicht der wesentlichen Wahrheit Deiner Vorstellung und der Eigenschaft der baraus entspringenden Gesinnungen gleichgültig. Was er in Dir ift, barauf allein kömmt es an; und in Dir ist er ein wahrhaft göttliches Wesen; Du ersiehst durch ihn die Gottheit, so weit Du sie ersehen kannst; indem Du Dich zu den höchsten Jeen mit ihm emporschwingst, und, unschädlich irrend, wähnest, Dich nur an ihm bazu emporzuschwingen." 1) Jacobi hat bie Bebeutung dieser Worte zwar in der Folge wieder abzuschwächen versucht; aber als seine eigentliche Meinung ergiebt sich aus allen seinen Erklärungen boch immer nur dieses, daß der Glaube an die Person Christi zwar freilich keine bloße Dichtung, daß aber der eigentliche Gegenstand dieses Glaubens doch nur das in jener Person angeschaute sittlich=religiöse Ideal sei; daß das Gristenthum seinem reinen Wesen nach nichts anderes sei, als der Glaube an den im Geiste des Menschen sich offenbarenden Sein Berhältniß zur positiven Religion ist baher grund= säklich bas gleiche, wie das eines Kant ober Lessing, wenn er auch die nahellegenden Folgerungen aus diesen Grundsätzen nicht ebenso bestimmt, wie sie, gezogen, und über das Verhältniß bes geschichtlichen Christus zu dem Christus des Glaubens nicht blos seinen Lesern, sondern wahrscheinlich auch sich selbst, keine genauere Rechenschaft abgelegt hat.

<sup>1)</sup> B. d. göttl. Dingen III, 285. vgl. 229 f. Das weitere ebb. 276 f. 306 f. 424 ff. BgL auch V, 101.

Mit dem Glauben an die Gottheit steht für Jacobi der Glaube des Menschen an seine eigene höhere Natur im engfien Zusammenhang. Nur in seinem eigenen Geiste soll ihm ja die Gottheit sich offenbaren, nur der Geist in ihm von Gott zeugen, nur seine Freiheit ihn über die Natur und die Naturnothwendig= keit zu dem Schöpfer erheben. Jene höhere Natur des Menschen, das, was ihn allein zum Menschen macht, findet er nur in seiner Vernunft und seiner Freiheit. Von der einen wie von der anderen sagt er, sie sei der Geift selbst des Menschen; er betrachtet sie ihrem Wesen nach als Ein und dasselbe. Die Vernunft besteht ja ihm zufolge in der Fähigkeit des Geistes, sich von dem Bedingten zum Unbedingten, von dem Naturzusammenhang und seiner Nothwendigkeit zu dem schöpferischen Urheber der Natur zu erheben. Dieselbe Fähigkeit, praktisch geweubet, macht bas Wesen der Freiheit aus; der Mensch nennt sich frei, insoweit er sich, den Geist und nicht die Natur, als den Schöpfer seines intellektuellen und moralischen Charakters ansieht. Daß et sich hierin nicht täusche, beweist Jacobi, ähnlich wie Kant, aus der Thatsache des sittlichen Bewußtseins: ohne Freiheit, erklärt er, wäre keine wahre Achtung, Bewunderung, Dankbarkeit und Liebe möglich, wäre alles, was den Menschen adelt und erhebt, das Wahre, Schöne und Gute, nur Täuschung, Betrug und Lige. Die Freiheit sei die Wurzel und die Frucht der Tugend. Und auch schon metaphysisch genommen scheint es ihm undenkbar, daß wir in unserem Sein und Handeln blos von anderem abhängig, blos passiv sein sollten, weil das, was nicht schon etwas sei, auch nicht bestimmt werben könne, jede Passivität eine reine Selbständigkeit vorausseze. Aber eine genauere Untersuchung über bas Besen der Freiheit suchen wir nicht allein bei ihm selbst vergeblich, sondern sie erscheint ihm auch überhaupt unthunlich, weil nur das Vermittelte sich deutlich erkennen lasse, die absolute Selbst thätigkeit aber jede Vermittlung ausschließe. Ja er nennt die Freiheit geradezu "ein Vermögen, das auf keine begreistich mögWeise wirke." Er selbst hat sich die Frage, um die es sich bei der Untersuchung über die Freiheit handelt, nicht sehr klar ge= macht, wenn er sagt, sie bestehe nicht in der unseligen Fähigkeit, das Böse wie das Sute zu wollen, sondern in der Unabhängig= keit des Willens von der Begierde: denn die Freiheit in diesem Sinn hat weder Spinoza noch Leibniz, die er doch beide wegen ihres Determinismus so scharf angreift, jemals geläugnet.")

In und mit der Freiheit sind wir uns nach Jacobi (III, 194 u. d.) auch der Unsterblichkeit unmittelbar bewußt: "wir fühlen sie in unserem freien Handeln und Wirken"; aus der Freiheit geht nach seiner Ansicht, welche hierin mit der kantischen zusammentrifft, die Sittlickkeit unmittelbar hervor. Während aber Kant die sittliche Anforderung durchaus als Gesetz gefaßt, und den unterscheibenden Charatter dieses Gesetzes in seiner Allgemein= gültigkeit, seiner ausnahmslosen Gleichheit für alle, gesucht hatte, stellt ste Jacobi, im Anschluß an die englischen Moralisten, unter den Sesichtspunkt eines natürlichen Triebes, und er verlangt im Zusammenhang damit, daß sich das sittliche Leben in jedem Ein= Minen eigenthümlich gestalte, und daß diese Freiheit der indivis duellen Entwicklung und Lebensauffassung in ihrer vollen Be= rechtigung anerkannt werbe. Die Tugenb, sagt er, sei ber eigen= thumliche besondere Instinkt des Menschen, der Grundtrieb seiner Ratur; alle Tugenden seien eine freie Gabe des Schöpfers; un= mittelbare Triebe, ursprüngliche Eigenschaften der menschlichen Ratur, nur verschieden gestaltet nach den verschiedenen Formen und Justanven der Gesellschaft. Oder wie er dieß etwas näher ausführt: Es giebt unmittelbar gewisse, positive Wahrheiten, die sich ohne Beweise im Semüth als die höchsten geltend machen. Eine solche positive Wahrheit entdeckt sich uns in und mit dem Gefühl eines über alles sinnliche und wandelbare Interesse sich

<sup>1) 23. 23.</sup> II, 311 ff. III, 273. 324. IV, a, 25 f. V, 843. 447.

erhebenden Triebes, welcher sich als der Grundtrieb der meuschlichen Natur unwiderstehlich ankundigt. Der Gegenstand dieses Triebes sind die göttlichen Dinge, das Wahre, Gute und Schöne; seine ersten Wirkungen sind tugendhafte Empfindungen, Reigungen, Gesinnungen und Handlungen. Als die Haupt= und Grundtugenden gehen aus ihm die Weisheit, Gute und Willenstraft, und aus diesen dann weiter alle die Eigenschaften hervor, deren Bereinigung den tugendhaften Charakter ausmacht. Diese Gigenschaften sind um ihrer selbst willen wünschenswürdig, und sie sind in ihrem Ursprung eben so unabhängig von dem Begriffe der Pflicht, als von der Begierde nach Glückseligkeit. Jenes, weil der Pflichtbegriff das Gefühl des unbedingt Achtungswürdigen als seine Grundlagen schon voranssetzt; dieses, weil die Glückseligkeit nicht ein äußerer Zustand, sondern eine Beschaffen heit des Gemüths, eine Eigenschaft der Person ist; weil daher nur der selig genannt werden kann, welcher gut ist, und weil auch die Gottheit die Tugend nicht belohnen könnte, wenn sie nicht an sich gut und wünschenswürdig wäre. 1) Zacobi tritt daher dem Eudämonismus der Aufklärungsperiode, wie er namentlich in der Lehre des Helvetius seinen Ausdruck gefunden hatte (vgl. S. 397), lebhaft entgegen, und er rühmt Kant's Moral, indem er sie mit seinen eigenen Grundsätzen ganz übereinstimment findet.") Aber so stark ihn diese Moral durch ihre Reinheit und Uneigennützigkeit anzieht, so entschieden fühlt er sich boch wich einer anderen Seite von ihr abgestoßen. Sie ist ihm zu kalt, zu abstrakt, sie geht auf die individuellen Bedürfnisse zu wenig ein, wendet sich zu ausschließlich an die Bernunft und zu wenig an die Neigung. Er erklärt, daß er das an sich Gute nich kenne, daß es ihn empöre, wenn man ihm den Willen, ber nichts wolle, diese hohle Nuß der Selbständigkeit und Freiheit un

<sup>1)</sup> V, 79. 81. 182. I, XIV. 71. II, 352. III, 316 ff.

<sup>2)</sup> V, 99. 178 ff. IV, b, 245. I, 86 f. 297 ff.

Unbestimmten bafür aufdringen wolle. Man müßte dumpf und erstorben sein, sagt er, wenn man sich seine Reigungen aus lauter Moral bilden wollte; da die reine Vernunft des Menschen in allen Eine und dieselbe sei, könne sie nicht die Grundlage eines besondern Lebens ausmachen und der wirklichen Person ihren eigenthümkichen individuellen Werth ertheilen. Der Mensch könne sich nicht weise, nicht tugendhaft, nicht gottesfürchtig vernünfteln: er müsse da hinauf bewegt werden und sich bewegen, organisirt sein und sich organisiren. Die Vernunft solle die Leidenschaften beherrschen, aber Empfindungen, Begierben und Leidenschaften müssen da sein, wenn sich menschliche Bernunft hervorthun jolle. Dem Gesetz, blos als Gesetz, gehorche man niemals, son= dern immer nur dem Nachdruck, den ihm Trieb, Reigung und Gewohnheit geben. Die Freiheit sei vie reine Liebe des Guten und die AUmacht dieser Liebe. Das Gesetz sei um des Menschen willen gemacht, nicht der Mensch um des Gesetzes willen, und ts gebe Fälle genug, in denen der reine Buchstabe des absolnt allgemeinen Bernunfigesetzes verletzt werden bürfe und müsse, und das Begnadigungsrecht für solche Verbrechen sei das eigent= liche Majestätsrecht des Menschen, das Sigel seiner Würde, seiner göttlichen Natur. 1) Die moralische Subjektivität lehnt sich in Jacobi gegen bie Alleinherrschaft eines allgemeinen Gesetzes, das individuelle Gefühl und Bedürfniß gegen den Despotismus der Bernunft auf. Die wahre Tugend, erklärt er (V, 432 u.d.), entspringe aus Liebe, und diese könne die Vernunft (ober nach seinem späteren Sprachgebrauch: ber Verstand) nicht schaffen. Daß aber freilich mit diesen Grundsätzen der Willführ und der Selbstäuschung ein gefährlicher Spielraum eröffnet ist, und die sittlichen Grundsätze in ein höchst bedenkliches Schwanken zu ge= rathen brohen, kann er selbst sich nicht verbergen. Seine beiden

<sup>1)</sup> I, 69. 79. 236. IV, a, 232 b, 163 f. III, 37. V, 193. 115. 447.

philosophischen Romane 1) drehen sich ihrem Hauptinhalt nach um dieses Thema: um die Frage nach der Berechtigung und den Grenzen der individuellen Freiheit in sittlichen Dingen, um den Konflikt der moralischen Genialität, welche ihr Gesetz in sich selbst zu tragen sich bewußt ist, mit dem Herkommen und der all: gemeinen Regel; ben gleichen Konflitt auf bem rein sittlichen Bebiete, wie er in der ersten Entstehungszeit jener Werke auf dem moralisch=ästhetischen die neu aufstrebende deutsche Dichtung bewegte.2) Aber zu einer befriedigenden Entscheidung kommt & bei ihm nicht, und kann es nicht kommen. "Wer sich auf sein Herz verläßt, ist ein Thor." Dennoch aber "vertrauet der Liebe. Sie nimmt alles; aber sie giebt alles." Ueber diese unbestimmte und schwankende Entscheidung, mit welcher der Woldemar alschließt, list Jacobi überhaupt nicht hinausgekommen. es seiner Moral an wissenschaftlicher Schärfe und Bestimmtheit fehlt, so fehlt es ihr auch, trot der Reinheit ihrer Grundsätze, an jener männlichen Kraft, welche die kantische in so hohem Grad auszeichnet. In Jacobi's Haus und Freundeskreis stand der Kultus der schönen Seele mit allen seinen Vorzügen und seinen Schwächen in der höchsten Blüthe. Eine feine Seistesbildung, eine edle Humanität, eine warme Begeisterung für alles Gute und Schöne lagen hier so hart neben der Weichlichkeit eines einscitig entwickelten, an keinen großen wissenschaftlichen ober praktischen Aufgaben gestählten Gefühlslebens, die selbstgefällige Er hebung über die Masse der Menschen, die gegenseitige Vergötterung und Verhätschelung, wie sie einer solchen Gesellschaft von Auserwählten eigen zu sein pflegt, und als unvermeibliche Rudseit

<sup>1)</sup> Allwill's Briefsammlung u. Woldemar. Jene erschien bruchsich weise seit 1775, dieser seit 1777; vollendet und neu bearbeitet kam Mo will 1792, Woldemar 1794 heraus. Der erstere bildet den ersten, der zweite den fünften Band der gesammelten Werke.

<sup>1)</sup> Der Wolbemar ist auch wirklich unter Göthe's unmittelbaten Einfluß entstanden.

davon fortwährende Empfindlichkeiten und Wißverständnisse unter den Freunden, treten in den Briefen und Ueberlieferungen des Jacobischen Kreises so stark hervor, daß wir von demselben boch nie einen ganz befriedigenden Einbruck erhalten. Den gleichen Charafter tragen auch die Romane, in denen der Philosoph seine sittlichen und gesellschaftlichen Ideale barstellt. Ihre Helden und Heldinnen sind lauter ungemein edle und vortreffliche Menschen; aber ihr Leben und Treiben hat keinen rechten sachlichen Inhalt; sie beschäftigen sich immer nur mit sich selbst, sie sind Virtuosen in der Beobachtung und Zergliederung ihrer Gefühle, aber sie treiben diese Kunft zur Selbstbespiegelung und Selbstqualerei, sie bewundern und entzweien sich über Kleinigkeiten, sind bald unglück= lich bald entzückt, man sieht nicht recht, warum; man stößt weder auf kräftige Leidenschaften noch auf große Charaktere. Das ganze Interesse ber Moral, ja fast kann man sagen, der Philo= sophie, zieht sich hier auf bas Innere bes Gemüthslebens zurück.

Dieser individualistischen Richtung entspricht es, wenn für Jacobi von den mancherlei Formen des menschlichen Gemein=
lebens nur diesenige eine höhere Bedeutung gewann, welche ganz dem persönlichen Bedürsniß dient und auf der freien persönlichen Reigung ruht, die Freundschaft. Sie bildet einen Angelpunkt seiner Romane, wie seines Brieswechsels, ohne daß er sich doch zu einer wissenschaftlichen Untersuchung dieses Gegenstandes veran=
laßt gefunden hätte. Doch hat er bei Gelegenheit auch seine Ansicht vom Staatsleben ausgesprochen. Die volle Freiheit des Individuums ist auch hier sein Wahlspruch. Die Staatsgesell=
ichast erscheint ihm als ein Nechanismus, eine Zwangsanstalt, welche nur dem Verbrechen gegenüber berechtigt ist, nur die Sicherung der Staatsbürger sich zum Zweck sehen darf; die Tugend

<sup>1)</sup> In der Schrift v. J. 1783: Etwas, das Lessing gesagt hat. B. B. V, 325 ff. Bgl. besonders S. 346. 367. 373. 377 f. 387. Ebd. S. 427, 434.

und Glückseligkeit können nicht durch Gesetze erzwungen werden, sondern sie müssen aus ihrer eigenen Quelle, dem lebendigen Willen des Volkes, stammen; eine Staatsversassung soll auf Tugend und Religion weder gegründet sein, noch dieselben sich zum Ziel setzen. Die Hauptsache ist daher für Jacobi die Freiheit der Einzelnen gegen den Despotismus der Staatsgewalt; wie diese selbst gebildet wird, welche Versassung der Staat hat, gilt ihm für eine untergeordnete Frage; er selbst zieht sedoch die republikanische jeder andern vor, weil in ihr, wie er glaubt, die Freiheit und Wohlsahrt der Einzelnen am besten geschützt ist, und die stärksten Antriede zur Ausbildung des Seistes und des Charakters geseben sind.

Die methodische Ausführung seiner Grundsätze zu einem vollständigen System lag nicht in Jacobi's Absicht und ließ sich von ihm nicht erwarten: gerade bas, was allein ein höheres Interesse für ihn hat, soll ja über alle Begriffe und Beweisführungen hinausliegen. Aber seinen Einfluß auf die Philosophie seiner Zeit dürfen wir darum doch nicht zu gering anschlagen. Es waren beren nicht wenige, die sich von Kant, Fichte und Schelling zu seinem Gefühlsglauben flüchteten, ober sich burch benselben über die trockene Berständigkeit der Aufklärung erheben ließen; und auf dem Gebiete der praktischen Philosophie hat Jacobi bei aller Unsicherheit und Unbestimmtheit seines eigenen Standpunkts, indem er gegen Kant das Recht der Individualität geltend machte, eine Wahrheit ausgesprochen, die auch für die Folgezeit nicht verloren war. Aber die Subjektivität des kantischen Idealismus ist durch ihn nicht blos nicht widerlegt, sondern in mancher Beziehung sogar gesteigert worden. Wenn Kant das äußere Objekt wenigstens als Ding=an=sich hatte stehen lassen, so wies ihm Zacobi nach, daß er bazu auf seinem Standpunkt kein Recht habe; aber zur wissenschaftlichen Berichtigung dieses Standpunktes hat er nichts, was irgend in's Gewicht siele, gethan; wenn sich baber

die einen durch ihn bei den Voraussetzungen des gewöhnlichen Bewußtseins festhalten ließen, konnten andere mit größerem wis= senschaftlichem Recht aus seinen Einwürfen gegen Kant den Schluß ziehen, man musse wirklich vom Kriticismus zum reinen Ibealis= mus fortgehen. Nicht anders verhält es sich mit der anderen Seite von Jacobi's Vernunftglauben. Kant hatte Gott, Freiheit und Unfterblichkeit zwar zu praktischen Postulaten gemacht, aber er hatte diese Postulate doch wenigstens zu beweisen versucht. Jacobi fand seine Beweise mit Recht ungenügend; aber war die= sem Mangel damit abgeholfen, daß er nun jeden Beweis jener Bahrheiten überhaupt für unmöglich erklärte und sie ausschließ= lich auf die unmittelbare Ueberzeugung, auf das Gefühl jedes Einzelnen gründen wollte? Damit wurden sie ja etwas noch viel subjektiveres. Wenn wir endlich in Jacobi's Sittenlehre eine wirkliche Ergänzung der kantischen sehen mußten, so besteht doch auch diese nicht darin, daß die objektiven Bedingungen des sitt= lichen Handelns, das Verhältniß des Menschen zur Natur und zur menschlichen Gesellschaft, vollständiger gewürdigt werden, son= dern vielmehr darin, daß der freien Selbstbestimmung und dem personlichen Bedürfniß ber Einzelnen ein größerer Spielraum ge= währt wird. Es begreift sich, wenn diese Philosophie dem kanti= schen Ibealismus nicht Einhalt thun konnte; wie es sich anderer= seits aus der inneren Verwandtschaft beider Standpunkte erklärt, daß von mehr als Einer Seite her der Versuch gemacht wurde, sie mit einander zu verknüpfen und Jacobi's Vernunftglauben mit kantischem Kriticismus zu unterbauen.

## 4. Anhänger Bacobi's; Perbindung jacobi'scher und kantischer Philosophie; B. F. Fries.

Der erste, welcher öffentlich, noch während des Streits mit Mendelssohn, für Jacobi Parthei nahm, war sein junger, bald nachher gestorbener Freund Thomas Wizemann (1759—1787).

Dieser talentvolle Mann steht jedoch Hamann noch näher als Jacobi, da der Vernunftglaube des letzteren bei ihm sofort Weit in den Glauben an eine positive Offenbarung umschlägt. strenger halt sich Friedrich Köppen (1775—1858; Professor in Landshut, bann in Erlangen) an Jacobi, dem er sich, von Kant's moralischer Religion nicht befriedigt, schon frühe zugewandt hatte. Er kann als der treueste Bertreter der jacobi'schen Schule betrachtet werden; neben ihm sind als Anhänger derselben die zwei fruchtbaren Schriftsteller Cajetan v. Weiller (1762—1826) und Jakob Salat zu nennen; jener war Secretär der Münchener Adademie, dieser Professor in München, dann in Landshut. Auch der bekannte preußische Minister Friedrich Ancillon (1767-1837) geht in seinen philosophischen und politischen Arbeiten von den Grundsätzen der Glaubens: philosophie aus. Demselben System warf sich der göttinger Professor Friedrich Bouterwek (1766—1828) in seiner späteren Zeit mit zunehmender Entschiedenheit in die Arme, nachdem er zuerst Kantianer gewesen war und bann eine Zeitlang (in seiner Apodiktik v. J. 1799) eine mittlere Stellung zwischen Kant und Jacobi, doch diesem näher als jenem, einzunehmen versucht Nachbem er nämlich hier zuerst ausgeführt hat, daß sich auf dem logischen Wege der Demonstration keine apodiktische Gewißheit gewinnen lasse, erkennt er eine solche zunächst in der Idee der absoluten Realität oder des Absoluten, die von allem Denken und allem Gefühl vorausgesetzt, und durch das beiden zu Grunde liegende "absolute Erkenntnißvermögen" apodiktisch gefunden werde; und er sucht im Anschluß an Kant und Reinhold in einer vollständigen Theorie des Vorstellungsvermögens nachzuweisen, wie sich uns dieses Reale theils in unserer Sinnlichkeit, theils in unserer Intelligenz darstelle. Was wir aber in ihm haben, ist nur bas Eine Sein des Spinozismus (Rant's Ding-an-sich noch ganz unbestimmt, und daher als einheitliches Objekt gebacht); erst unser Wille zeigt uns, zunächst in uns

selbst, eine lebendige Kraft und mit ihr die Individualität, ohne die keine Selbstthätigkeit möglich ist; er nothigt uns eben damit, den Widerstand, den uns die Außenwelt leistet, gleichfalls auf lebendige Kräfte zurückzuführen, und baher auch die absolute Realität als absolute Birtualität, als Inbegriff aller Kräfte zu fassen, und uns selbst zu ihr in ein praktisches, auf unserer Freiheit ruhendes, in der Moralität gipfelndes Verhältniß zu setzen. Ueber alle Wissenschaft aber, alle theoretische und praktische Ueberzeugung, soll die idealische, oder der Glaube, hinausgehen, welcher das Unendliche, die Einheit des Ideal= und Realprincips, die zeistig-absolute Realität ober die Gottheit, und weiterhin auch den Glauben an die ewige Bestimmung bes Menschen und an tie beste Welt zum Inhalt hat. In der Folge trat der Glaube bei Bouterwek immer mehr in den Vordergrund; er betrachtete mit Jacobi die Realität der Außenwelt wie das Dasein Gottes und die Vernunftideen überhaupt als Sache des Glaubens, und gründete alle Theile seines Systems, die Metaphysik, die Reli= gionsphilosophie und die praktische Philosophie, auf das unmittel= bare Bewußtsein. Auf dasselbe geht er auch in der Aesthetik zurück, durch deren Bearbeitung er sich vorzugsweise bekannt ge= macht hat.

Sine ähnliche Verbindung des Kriticismus mit der Glaubensphilosophie sinden wir bei Johaun Neeb in Bonn (1767—
1843), wenn er einerseits mit Reinhold auf den "Sat des Bewußtseins", d. h. auf die Thatsache des Bewußtseins, ein "Spstem der kritischen Philosophie" gründen will, für das er neben
Reinhold auch die von ihm sehr hoch gestellten Untersuchungen
von Tetens benützt hat; andererseits mit Jacobi behauptet, das
objektive Dasein könne nicht erwiesen, sondern nur unmittelbar
gewußt werden. Den gleichen Charakter trägt aber auch das
System eines Mannes, welcher alle disher besprochenen Philosophen aus Kant's und Jacobi's Schule an wissenschaftlicher
Bedeutung und geschichtlichem Einfluß übertrifft: Jakob Fried-

rich Fries. Als Mitglied der Brüdergemeinde geboren (23. Aug. 1773) hatte Fries seine Bilbung in ihren Anstalten zu Barbn Niesky erhalten; er war aber schon damals neben der Mathematik auch mit der Philosophie, mit den Schriften und Ansichten Kant's, Reinhold's, Jacobi's, und mit Fichte's ersten Werken bekannt geworden; und unter dem Einfluß dieser Studien, welcher durch den der gleichzeitigen schönen Literatur ver= stärkt wurde, hatte er sich nicht allein der herrnhutischen Glaubens= weise, sondern der positiven Dogmatik überhaupt, innerlich so entfrembet, und war zu einem so entschiebenen Rationalismus gekommen, daß sein Verhältniß zur Brübergemeinbe sich naturgemäß löste. Nach zweijährigem Studium in Leipzig und Jena brachte er erst drei Jahre als Hauslehrer in Zofingen in der Schweiz zu, habilitirte sich bann (1801) in Jena, und nahm 1805 eine Professur der Philosophie in Heidelberg an, zu der später auch die der Physik hinzukam. 1816 kehrte er als Lehrer der Philosophie nach Jena zurück; aber schon 1819 gab seine, immerhin unvorsichtige, aber schließlich boch sehr harmlose Theilnahme am Wartburgfest Anlaß, daß er auf das Andringen der österreichischen und preußischen Regierung einige Jahre suspenbirt, und auch nachher mit seiner öffentlichen Lehrthätigkeit auf Mathematik und Physik beschränkt wurde. Er starb den 10. August 1843; seine schriftstellerischen Arbeiten, beren Zahl sehr groß ist, hatte er unermüdlich bis in seine letzte Zeit fortgesetzt. 1)

In seiner Philosophie schließt sich Fries zunächst an Kant an. Er ist mit Kant überzeugt, daß alle wahre Philosophie Kriticismus, daß die Untersuchung des Erkenntnisvermögens die einzige lösbare Aufgabe der menschlichen Spekulation sei; er rühmt es an ihm, daß er den empirischen wie den rationalistischen Dogmatismus durch die Kritik der Vernunft widerlegt habe; er erkennt die Ergebnisse der letztern fast durchaus an. Aber er

<sup>1)</sup> Bgl. Ernft Bente, J. Fr. Fries. 1867.

vermißt an ihr zweierlei. Für's erste nämlich hat Kant, wie er glaubt, sein wissenschaftliches Verfahren nicht folgerichtig genug durchgeführt. Er verwirft die Metaphysik als ein apriorisches Erkennen der Dinge, um sich statt dessen auf die Untersuchung der apriorischen Bedingungen der Erfahrung zu beschränken; aber er behandelt die lettere wieder als eine Erkenntniß a priori, er verkennt, daß sie in Wahrheit nur ein empirisches Erkennen ist und sein kann, nur bas thatsächliche Borhandensein gewisser Ueberzeugungen und Erkenntnißgesetze in unserem Geiste festzustellen hat, daß die philosophischen Grundsätze sich weder beweisen, d. h. aus höherem ableiten, noch wie mathematische Wahrheiten bemon= striren, d. h. auf Anschauungen zurückführen, sondern nur de= duciren, d. h. als gegeben in unserer Bernunft nachweisen lassen. Um seinerseits diesen Fehler zu vermeiden, will Fries die Kritik des Erkenntnißvermögens ganz auf die psychische Anthropologie, auf die Selbstbeobachtung, gründen und streng auf sie beschrän= ken; und er sieht eben hierin, in dieser rein psychologischen Fas= sung seiner Aufgabe, die wichtigste und nothwendigste Verbesserung des kantischen Kriticismus. Auf diesem Wege kommt uns aber, wie er bemerkt, nur solches zum Bewußtsein, was vorher schon in unserer Bernunft liegt, sei es als Anschauungs= und Denk= form, sei es als Joee. Wiewohl baher die Selbstbeobachtung, ober die Resterion, die einzige Form des philosophischen Erkennens ift, sett boch sie selbst ein unmittelbares Vorhandensein ber Er= kenntnisse in unserem Geiste voraus, und daß sich Kant dieses nicht klar genug gemacht hat, ist sein zweiter Grundschler. Hier schließt sich mithin Fries ganz an Jacobi an; nur daß er eine methodischere Untersuchung dieser Gegenstände und eine schär= fere Bestimmung der Begriffe verlangt, als sie bei jenem zu finden ift. Sein System ist seinen Grundzügen nach eine Ver= bindung der kantischen Bestimmungen über die Bedingungen des erfahrungsmäßigen Erkennens und der Lehre Jacobi's vom un= mittelbaren Wissen; das eigenthümlichste in demselben sind die

psychologischen Untersuchungen, durch welche Fries die Annahmen seiner Vorgänger genauer zu begründen und ihr Verhältniß näher zu bestimmen versucht hat. 1) Hatte aber schon bei Kant der prattische Vernunftglaube mit ber Beschränkung unseres Erkennens auf die Erfahrung, und bei Jacobi das unmittelbare Wiffen mit dem vermittelten sich nicht recht vertragen wollen, so wird hierin baburch, daß beide Systeme verknüpft werden, natürlich nichts geändert. Der Gegensatz des Verstandes und der Vernunft, des Wissens und des Glaubens, der empirischen und der idealen An= sicht ber Dinge zieht sich unversöhnt von Anfang bis zu Ende burch Fries' Philosophie; auf der einen Seite steht die Erscheinungswelt, in der wir alles mechanisch aus seinen Bedingungen erklären sollen, die aber als bloße Erscheinung das Wefen der Dinge nicht darstellt, auf der andern die ideale Welt, an die wir glauben, von der wir aber schlechterdings nichts wissen können, und von der einen zur andern führt keine Brucke, als schwankende Ahnungen und Gefühle, die sich jeder schärferen Bestimmung entziehen.

Was nun zunächst die Erscheinungswelt und ihre Erkenntniß betrifft, so hält sich Fries hier in der Hauptsache ganz an Kant. Er will zwar mit Reinhold und anderen seine "zwei Stämme der menschlichen Erkenntniß" auf eine gemeinsame Wurzel zurücksühren: die Vernunft besteht ihm zusolge in der Selbstthätigkeit, der Sinn in der Empfänglichkeit des Erkenntnißvermögens. Er glaubt ferner, wir kommen zur Wahrnehmung
des Objekts nicht erst durch einen Schluß von unserer Empsindung auf ihre Ursache, sondern es sei uns bald als etwas außer
uns, bald als eine Thätigkeit in uns in der Empfindung unmittelbar gegeben. Sonst hat er aber alle wesentlichen Bestimmungen

<sup>1)</sup> Ich halte mich im folgenden vorzugsweise an Fries' Hauptwerk, die Neue Kritik der Bernunft (3 Bde. 1. Aust. 1807; 2. 1828—31). Nähere Nachweisungen, auch aus seinen übrigen Schriften, giebt Erbmann Gesch. d. m. Phil. III, a, 382 ff.

ter kantischen Theorie beibehalten. Wir fassen das Mannig= faltige, was uns in den Empfindungen des äußeren und des in= neren Sinnes gegeben wird, durch unsere produktive Einbildungsfraft unter den apriorischen Formen des Raumes und der Zeit in vereinigender Anschauung zusammen. Wir verknüpfen nach dem Schema der kantischen Kategoriecn die Anschauungen unter der Bestimmung der Einheit und Nothwendigkeit, welche als Grundvorstellung unmittelbar in unserer Bernunft liegt, beren wir uns aber nur in den Formen des Verstandes, des logischen, discursiven, restettirenden Denkens bewußt werden. Wir erkennen daher zwar jeden einzelnen Gegenstand nur durch die sinnlich veranlaßte Anschauung aus der Empfindung, aber die allgemeine Form unseres Erkennens, auf der alle Nothwendigkeit desselben beruht, muß a priori in unserem Geist liegen, mag sie uns auch immerhin nur an den einzelnen Erkenntnissen zum Bewußt= sein kommen und von ihnen abstrahirt werden. Hieraus folgt nun, daß unsere sinnliche Erkenntniß und die mit ihr gegebene Weltansicht uns nur eine menschliche Ansicht von den Dingen gewährt; sie ist eine subjektiv bedingte Erkenntnisweise, sie zeigt uns die Dinge nicht wie sie an sich sind, sondern nur in ihrer Erscheinung. Aber sie zeigt uns doch eine Erscheinung der Dinge, nicht einen leeren Schein; benn wo Erscheinung ist, muß auch etwas sein, das erscheint, und wenn wir auch nicht erkennen, was es ist, erkennen wir doch, daß es ist; wollten wir bagegen unserer sinnlichen Erkenntniß alle Wahrheit absprechen, so hätten wir überhaupt keine Wahrheit und Gewißheit in uns, da wir keine andere Erkenntniß haben, als die Erfah= rung, und über sie hinaus nichts besitzen, als die Form der Nothwendigkeit und Einheit, welche ohne den erfahrungsmäßigen Inhalt leer und bebeutungslos ware. Fries hat diese Sate in eigenthümlicher Weise ausgeführt und begründet; und so weit= schweifig und undurchsichtig seine Darstellung oft ist, so fehlt & ihr doch nicht an treffenden psychologischen Beobachtungen und 570 Fries.

anregenden Gedanken. Aber in seinem Gesammtergebniß kommt er, so weit wir dis jest sind, nicht über Kant's Standpunkt hinaus. Weiter entfernt er sich von demselben in dem, was er über die ideale Ansicht der Dinge sagt; um so enger halt er sich dafür hier an Jacobi, dessen Sätze er aber allerdings durch genauere Bestimmung und schärfere Unterscheidung der Begriffe in ihrer wissenschaftlichen Fassung erheblich verbessert hat.

Den Mittelpunkt aller seiner Ueberzeugungen bildet Jacobi's Unterscheidung zwischen dem Wissen und dem Glauben, dem mittelbaren und bem unmittelbaren Erkennen. Alles Wissen ist ein vermitteltes Erkennen; jedes vermittelte Erkennen setzt aber ein unmittelbares voraus, und das Unmittelbare, auf welches das Wissen sich bezieht, ist die sinnliche Anschauung; diese ist aber ihrer Natur nach immer unvollendet, die einzelnen Anschauungen treffen zufällig zusammen, ihre Verknüpfung ist nur die mathematische in Raum und Zeit; und daß auf diesem Wege sich keine vollendete Reihe herstellen läßt, beweisen schon Kant's Antinomieen (s. o. S. 444 ff.). Und auch abgesehen davon zeigt uns ja die Sinnlichkeit, wie wir so eben gehört haben, die Dinge nicht, wie sie an sich sind, sondern nur, wie sie uns Menschen erscheinen. Mit dem Unvollendeten unseres Wissens ist uns aber unmittelbar die Ibee des Vollendeten, mit der Zufälligkeit desselben die eines unbedingt Nothwendigen gegeben: unser vermitteltes Erkennen weist uns durch seine eigene Unvolkommenheit auf das unmittelbare, unser Wissen auf den Glauben.

Den Inhalt dieses Glaubens bildet im allgemeinen das Ewige, Unbedingte, Bollenbete, "die Realität schlechthin". Da wir uns aber dieses Inhalts nur durch die Restexion bewust werden können, so ist er uns nicht unmittelbar, sondern nur in den Begriffen gegeben, die wir erhalten, wenn wir die Schranken unseres sinnlich-verständigen Erkennens verneinen. Diese Bezgriffe sind die Ideen; die Reihe derselben entspricht, ührem Ur:

sprung gemäß, ben Verstanbestategorieen (f. o. S. 430), burch beren Entschränkung sie uns entstehen. Wenn wir die Kategorie der Qualität von jeder Beschränkung befreien, bekommen wir die Idee des Unbeschränkten oder Absoluten; ebenso aus den Kategorieen der Quantität die der Einfachheit, der Unermeßlichkeit, der Bollständigkeit ober Totalität; aus den Kategorieen der Re= lation die Ideen der Unabhängigkeit, der Freiheit, welche näher den Begriff der Seele als des unbedingten Subjekts, der Welt als des vollendeten Ganzen, der Gottheit als der einigen Welt= ursache enthalten; aus den Kategorieen der Modalität die Idee des schlechthin nothwendigen Wesens. Aus diesen Ideen, zunächst aus denen der britten Klasse, ergeben sich die drei Glaubenssätze: der Grundsatz des ewigen Lebens, oder der Unvergänglichkeit der Seele; ber Grundsatz ber Unabhängigkeit des Geistes, ober der Freiheit des menschlichen Willens, der Grundsatz des Glaubens an einen lebendigen Gott. Es sind also im wesentlichen die drei kantischen Glaubensartikel, auf die sich auch bei Fries der Bernunftglaube bezieht; nur in Betreff des ersten weicht er sowohl von Kant als von Jacobi ab, indem er die Beharrlichkeit unseres Geistes in der Zeit, oder die Unsterblichkeit, aufgiebt, und statt derselben nur die an keine zeitliche Erscheinungsform gebundenc Ewigkeit unseres Wesens festhalten will (N. Krit. § 136 f.). Dagegen knüpft er an eine Andeutung Kant's (oben S. 436) an, wenn er das Verhältniß der Seele und des Leibes, unter ausdrücklicher Verwerfung des physischen Einflusses wie der prä= stabilirten Harmonie, dahin bestimmt, daß beide Eins und das= selbe, Eine und dieselbe Person seien, welche bald innerlich als Geist, bald äußerlich als Körper erscheine (ebb. § 137 f.); und ähnlich beantwortet er (§ 144) die Frage über die Willensfrei= heit mit dem kantischen Sate (oben S. 457): unser empirischer Charakter sei nur die Erscheinung des intelligibeln, alle unsere einzelnen Handlungen seien burch das Grundgesetz unseres Wil= lens bestimmt, aber dieses selbst sei das frei angenommene Princip unseres Charakters und ebenbamit der ganze Zusammenhang unserer Handlungen ein Werk der Freiheit.

Diese spekulativen Ideen sind indessen für sich genommen, wie Fries fagt, nur Verneinungen der in den Naturbegriffen enthaltenen Beschränkungen, und nur durch diese Berneinung weisen sie auf die ewige Wahrheit hin; einen positiven Inhalt erhalten sie erst baburch, daß wir sie auf das empirisch gegebene anwenden, das Endliche als Erscheinung des Ewigen anschauen. Diese Subsumtion bes Gegebenen unter die Idee sou uns nun nicht in Begriffen und in logisch entwickelten Urtheilen möglich sein, sondern nur in der ästhetischen Beurtheilung der Dinge, dem unmittelbaren Urtheil des Gefühls; das Gefühl ist nämlich nach Fries nichts anderes, als die unmittelbar wirkende Urtheilstraft, "die willkührliche Resserion in ihrer dem vermittelten Schließen entgegengesetzten unmittelbaren Thätigkeit." Diese An des Erkennens nennt er Ahnung, und er sagt beshalb: wn den Erscheinungen wissen wir, an das wahre Wesen der Dinge glauben wir, die Ahnung lasse uns dieses in jenen erkennen.

Näher ist es unsere sittliche Natur, welche uns diese Anwendung des Vernunftglaubens auf die Erscheinung möglich macht.
"Sollen uns die spekulativen Ideen lebendige Bedeutung gewinnen, sagt Fries (Metaphysik § 96), so muß uns zu ihnen hinzu
ein nothwendiges Geset von ewiger Wahrheit gegeben sein, nach
dem wir die Erscheinung der Dinge selbst zu beurtheilen vermögen. Dieß erhalten wir in dem sittlichen Schematismus oder
der praktischen Bestimmung dieser Ideen." Die geistige Welt ist
die Welt der Wechselwirkung der Personen durch den Willen.
Die Gesetz dieser Welt sind also die der willkührlichen Hätigkeit, die, welche den Werth und Zwecksesch, d. h. durch das
Psischtgebot oder Sittengeset wird uns die Anwendung der Ideen
gegeben." In dem Glauben an die persönliche Würde, diesem
Grundgedausen unserer sittlichen Ueberzeugung, wird die Ideen

eines nothwendigen Werthes auf unser eigenes Leben angewendet, und es entsteht uns zunächst die Erkenntniß der menschlichen Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt von Necht und Berbindlich= teit, die Ethik als Zwecklehre für die Menschen. Dehnen wir dieselbe Betrachtungsweise weiter aus, fassen wir alles Wirkliche unter praktischen Ibeen zusammen, so erhalten wir eine Welt= zwecklehre, eine objektive Teleologie, die religiös-ästhetische Ausicht der Dinge. Die Grundzüge aller Religion sind in den Lehren von der ewigen Bestimmung des Menschen, vom Guten und Bosen, und von der göttlichen Weltregierung enthalten; ihnen entsprechen die drei religiösen Grundgefühle, die Gefühle der Begeisterung, der Demuth und Resignation, und der Andacht. Die gleichen Stimmungen sind es aber nach Fries auch, von denen das Schönheitsgefühl beherrscht wird. Die im engeren Sinn so zu nennende ästhetische Betrachtung der Dinge ist ihm zufolge nichts anderes, als die Ahnung von der ewigen Bedeutung der Erscheinungen, welche uns entsteht, wenn wir sie vom religiösen Standpunkt aus beurtheilen, "die Unterordnung der Natur unter die religiösen Joeen"; und es theilen sich deßhalb alle ästhetischen Ibeen, wie er sagt, in die epischen der Begeisterung, die dra= matischen der -Resignation und die lyrischen der Andacht. Seine ästhetischen Ausführungen sind aber mager und zeigen kein sehr tiefes und lebendiges Kunstverständniß.

Die gesammte Philosophie zerfällt so für Fries in zwei Theile: die Betrachtung der Erscheinungswelt und die Betrachtung der idealen Welt. Beide unterscheiden sich theils durch ihren Gegenstand, theils durch unser Berhalten zu demselben. Den Gegenstand der ersten bildet die Natur, sowohl die äußere als die innere, den der zweiten das Gebiet der Freiheit: jene ist Naturphilosophie und psychische Anthropologie, also überhaupt theoretische Philosophie, diese ist Ethit, Religionsphilosophie und Alesthetit, also praktische Philosophie. Jene gewährt uns ein Wissen, diese ist Sache des Glaubens und der Ahnung; was der

Glaube und die Ahnung uns verkünden, kann die Wissenschaft wohl als Aussage unserer Vernunft nachweisen, aber sie kann keine Erkenntniß bes Gegenstandes darauf gründen, sie kann & zwar beduciren, aber nicht beweisen und nicht bemonstriren. Es sind daher zwei durchaus entgegengesetzte Betrachtungsweisen, zwischen denen unser Denken sich bewegen soll. In der Natur= philosophie verlangt Fries ein streng mathematisches Verfahren (auf bas er aber freilich in ihrem psychologischen Theil selbst verzichten muß), er will die Erscheinungen rein mechanisch erklären; und er wendet diese Erklärung auch auf die organische Ratur an, indem er der Teleologie Kant's, an den er sich sonst auch in der Naturphilosophie meistens anschließt, eine unbefugte Einmischung von Iden in die Naturwissenschaft vorwirft. In der praktischen Philosophie bagegen wird, wie wir bereits wissen, alles auf unmittelbare, ber Wissenschaft unauflösliche Gefühle und Glaubensüberzeugungen gegründet. Wie aber Fries beibe Stand: punkte im einzelnen burchgeführt hat, kann hier nicht auseinander: gesetzt werden.

Da es in der Hauptsache doch nur die Lehre Jacobi's war, die Fries genauer bestimmte und systematischer aussührte, und da er auch in dem, was er zu ihr hinzusügte, sich im wesentlichen an Kant anschloß, konnte seine Philosophie zwar nicht die Anziehungskraft ausüben, welche eingreisende neue Entdeckungen und Aussichten verleihen; aber dafür fand sie bei vielen unter den Zeitgenossen einen wohlvordereiteten Boden, und ihre Mittelstelung zwischen Kant und Jacobi mußte sie allen denen empsehlen, bei welchen das Glaubensbedürsniß stärker war, als bei dem ersten, und der Sinn für methodische Untersuchung und wissenschaftliche Genauigkeit ausgebildeter, als bei dem zweiten von diesen Philosophen. Einer der ersten und bedeutendsten von den Männern, die sich an Fries anschlossen, war de Weite (1780—1849), dieser milde und freisinnige Theolog, dessen bleibendskes Berdienst zwar ohne Zweisel auf dem Gebiet der biblischen Exes

gese und Geschichtskritik liegt, der aber auch als Dogmatiker in Ansehen stand. Durch ihn wurde Fries' Religionsphilosophie in die positive Theologie eingeführt und zur Grundlage einer Dog= matik gemacht. Mit ihm ist Karl Hase in Jena (geb. 1800), der gelehrte und geistreiche Bearbeiter der historischen und dogs matischen Theologie, seinem ganzen Standpunkt nach verwandt. Zu Fries' Schule gehört ferner der vieljährige Lehrer der Philo= sophie in Bonn, Friedr. van Calker (1790—1870), und unter ben Jüngeren Apelt (1812—1859), Mirbt, ber aus= gezeichnete Botaniker Schleiben (geb. 1804) und andere. Auch Christian Weiß steht Fries nahe: mit bem Glauben Jacobi's verknüpft er gleichfalls ben kantischen Kriticismus, und er will diesen, wie Fries, auf die Psychologie zurückführen. In der Psychologie liegt auch seine philosophische Hauptleistung. 1) Wie Kant und Schelling die Materie aus der Anziehungs= und Aus= dehnungskraft construirt hatten, so betrachtet Weiß als die Grund= träfte der Seele den Sinn und den Trieb; aus den verschiedenen möglichen Berbindungen dieser zwei Elemente leitet er die brei Seelenvermögen ab; und indem er damit den Unterschied der drei Entwicklungsstufen: Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft, verbindet, erhält er das Schema, in das sich ihm alle Geistes= thätigkeiten einordnen. Neben biesen Männern mag hier noch der bekannte katholische Theolog Georg Hermes (1775—1831) in Bonn genannt werben. Auch er will sich bem Verstand gegenüber auf einen theoretischen und praktischen Vernunftglau= ben stützen und baburch die von Kant verworfene Metaphysik auf neuer Grundlage wiederherstellen. Aber in der näheren Fassung dieses Vernunftglaubens mischt sich ihm die wolffische Metaphysik mit Kant's praktischen Postulaten, und für die Theo-

<sup>1)</sup> Seine "Untersuchungen über das Wesen und Wirken der mensch= lichen Seele", denen verschiedene andere Schriften vorangiengen und nachfolgten, erschienen 1812.

logie wurde er zur Begründung eines rationalen Supranaturalismus verwendet, welcher die katholische Dogmatik zwar mit der Bernunft in Uebereinstimmung bringen wollte, aber keinen ihrer Sätze direkt angriff. Der ultramontanen Parthei gieng freilich schon dieser bescheidene Vernunftgebrauch viel zu weit, und auf ihren Betrieb wurde die hermesianische Lehre bald nach dem Tod ihres Stifters von Rom aus verdammt und die Anhänger derselben aus den theologischen Lehrämtern verdrängt.

## III. Die Fortbildung der kantischen Philosophie zum subjektiven Idealismus. I. G. Fichte.

## 1. Reinhold, Schulze, Maimon, Beck.

Wenn die disher besprochenen Philosophen dem kantischen Kriticismus den Grundsatz des unmittelbaren Wissens theils entgegenstellten theils ihn durch denselben ergänzen wollten, so unternahmen es andere, die Fortbildung der kantischen Lehre, die auch ihnen nothwendig zu sein schien, innerhalb ihres eigenen Standpunkts zu bewirken, sie in und durch sich selbst zu solgerichtigerer Entwicklung und höherer Vollendung zu bringen. Hiebei hatten es aber die einen nur auf eine Vervollskändigung ihrer wissenschaftlichen Begründung abgesehen, während andere der Ansicht waren, daß auch ihre Ergebnisse einer mehr oder weniger durch greisenden Verbesserung unterzogen werden wüssen. Jenes gilt von Reinhold, dieses von Waimon, Beck, Fichte, und für gewisse Seiten des Systems auch von Schiller und Humboldt.

Karl Leonhard Reinhold aus Wien (geb. 1758) war in dem dortigen Barnabitencollegium zum katholischen Theologen ausgebildet worden, und war auch bereits an dieser Anstalt als Lehrer der Philosophie thätig gewesen, als er sein Baters land verließ, in Leipzig bei Platner seine Studien sortseste, dann in Weimar mit Wieland in Verbindung trat und Mit:

arbeiter seines beutschen Merkur (später auch sein Schwiegersohn) Die Kritik der reinen Vernunft gewann ihn für Kant's Lehre, als deren Apostel er sofort auftrat (vgl. S. 516). Seit 1787 lehrte er als Professor der Philosophie mit glänzendem Er= folge in Jena, gieng jedoch schon 1794 nach Kiel, wo er 1823 gestorben ist. Bei einem lebhaften philosophischen Trieb und Bedürfniß wußte er sich mit seltener Leichtigkeit in fremde An= sichten hineinzubenken, sie folgerichtig auszuführen und klar bar= zustellen; und er war dadurch in hohem Grade geeignet, seinen Zeitgenossen das Verständniß eines so schwierigen Systems, wie das kantische, zu vermitteln. Aber im ganzen war er doch ein überwiegend formales Talent; seine Empfänglichkeit war größer, als seine schöpferische Kraft, der Beweglichkeit seines Denkens tam die Gründlichkeit desselben nicht gleich; und wenn die Un= partheilichkeit zu loben ist, mit der er abweichende Standpunkte beurtheilte und jedem seinen Antheil an der Wahrheit zugestand, so war er dafür seines eigenen so wenig sicher, daß er in raschem Wechsel eine ganze Reihe philosophischer Schulen durchlief, ohne bei einer berselben auf die Dauer zu beharren. In die Geschichte der Philosophie hat er fast ausschließlich nur durch die Arbeiten seiner Jenenser Zeit eingegriffen, mit denen er eine Berbesserung und Vervollständigung des kantischen Kriticismus beabsichtigte.

Reinhold war Kant's entschiedenster Anhänger und Bewunzberer. Er war zu ihm in erster Linie durch sein sittliches und religiöses Bedürsniß hingeführt worden; er fand dieses Interesse am besten gewahrt, wenn der Slaube und die Moral von der Metaphysik unabhängig gemacht wurden. Aber er war zu sehr Philosoph, um sich damit zu begnügen. Er verlangte wissenschaftliche Sicherheit der Ueberzeugung; und auch diese gewährte ihm Kant, wie kein anderer. In seinem System sah er die wahre Philosophie, welche alle Zweisel gelöst, aus allen andern Standpunkten, dem Empirismus, dem Waterialismus, dem Rationalismus und Skepticismus, das berechtigte in sich ausgenommen, aber zugleich auch

sie alle durch die Nachweisung ihrer Jrrthümer, die Ergänzung ihrer Einseitigkeit widerlegt habe. Er war überzeugt, daß seine Ergebnisse für immer feststehen. Aber die Begründung dieser Ergebnisse hat, wie er glaubt, eine Lūcke, deren Ausfüllung er selbst unternimmt. Kant hatte dieselben durch eine vollständige Zergliederung des Erkenntnisvermögens, der Sinnlichkeit, des Verstandes und der Vernunft, gewonnen; er hatte die Möglichkeit der Erkenntniß, die Möglichkeit der Metaphysik untersucht, und die apriorischen Formen und Bedingungen des Erkennens nachgewiesen. Aber er hatte es, wie R. bemerkt, unterlassen, die Formen des Vorstellens für sich und ohne Rücksicht auf die Erkenntniß der Objekte zu betrachten, den Charakter der Vorstellung als solcher festzustellen, und in ihm den letten Grund für die Unerkennbarkeit des Dings-an-sich aufzuzeigen. Eben dieß ist nun ihm zufolge das nächste und bringenoste Bedürfniß: die Wissenschaft des Erkenntnisvermögens muß auf eine Wissenschaft bes Vorstellungsvermögens als solchen gestützt, es muß ber kantischen Philosophie das Fundament, das ihr noch fehlt, unterbaut, sie muß durch eine "Elementarphilosophie" ergänzt werben. Der Lösung dieser Aufgabe unterzieht sich Reinhold in seiner "Neuen Theorie des Vorstellungsvermögens" v. J. 1789 und einigen weiteren Schriften.

Um ihr nun zu genügen, soll vor allem ein Grundsatz aufgesucht werben, der einerseits allgemein anerkannt ist, und aus dem sich andererseits alle Eigenschaften unseres Borstellens absleiten lassen. Dieser Grundsatz wird aber kein anderer sein können, als der Satz, welcher die Thatsache unseres Vorstellens ausdrückt, der "Satz des Bewußtseins." Daß wir Vorstellungen haben, ist unbestreitbar und wird von sedem eingeräumt. Ebenso unbestreitbar ist aber auch, daß in seder Vorstellung dreierlei enthalten ist: das Vorstellende, das Vorgestellte und die Vorstellung, und eben dieses ist die Grundthatsache, von der wir aussgehen müssen: der Satz des Bewußtseins heißt: "die Vorstellung

wird im Bewußtsein vom Vorgestellten und Vorstellenden unter= schieben und auf beibe bezogen." Das Vorstellende ist bas Sub= jekt, das Vorgestellte das Objekt der Vorstellung; dasjenige in der Vorstellung, was dem Objekt entspricht und wodurch sie sich auf das Objekt bezieht, ist ihr Stoff, dasjenige, wodurch sie sich auf das Subjekt bezieht, ihre Form. Die Form muß daher dem Vorstellenden angehören, wiefern es sich als vorstellend, als die Ursache der Vorstellung verhält, sie muß von ihm hervor= gebracht sein; der Stoff dagegen kann dieß nicht sein, er muß ihm gegeben sein. Damit es den Stoff empfangen könne, muß dem Vorstellungsvermögen Receptivität, damit es die Form hervorbringe, muß ihm Spontaneität zukommen. Da ferner das Subjekt sich im Bewußtsein als das durch die Vorstellung unterscheibende verhält, das Objekt als das zu unterscheibende, so muß der Stoff etwas zu unterscheidendes, ein mannigfaltiges sein, die Form der Vorstellung dagegen Einheit des Mannigfaltigen. Die Form der Receptivität besteht daher in der durch die Natur des Vorstellungsvermögens bestimmten Mannigfaltigkeit des Stoffes, die der Spontaneität in der durch dieselbe bestimmten Art und Weise der Verbindung des Mannigfaltigen. Beide müssen vor jeder wirklichen Vorstellung in dem vorstellenden Subjekt vor= handen sein: einerseits in Raum und Zeit, als den Formen des äußeren und inneren Sinns, ben apriorischen Anschauungsformen, andererseits in den Kategorieen, den apriorischen Formen des Verstandes. Aber von diesen apriorischen Formen des Vorstellens mussen wir die Vorstellung dieser Formen unterscheiden. Jene gehen aller empirischen Vorstellung als Bedingung berselben voran, diese sind erst aus den empirischen Vorstellungen abstrahirt; eine Unterscheidung, die zwar ganz in Kant's Sinn ist (vgl. S. 426), durch die aber doch ein Misverständniß beseitigt wird, welches nicht ohne Kant's Schuld der richtigen Auffassung seiner Ans sicht bis auf den heutigen Tag vielfach geschadet hat. Daß je= boch der Inhalt unserer Vorstellungen aus diesen Vorstellungs= formen allein sich nicht erklären lasse, daß vielmehr zur Wirklichkeit der Vorstellung ein von ihnen verschiedener, dem Subjekt nicht im Vorstellungsvermögen, sondern von außen her gegebener Stoff gehöre, nimmt auch Reinhold an, wenn er schon seinen Beweis dieses Satzes später wieder ausgeben mußte. Da aber der Stoff als Vorstellungsstoff nur in den Vorstellungssormen gegeben sein kann, betrachtet auch er es als selbstverskändlich, daß kein Gegenstand als Ding an sich vorstellbar sei.

In der weiteren Ausführung dieser Gedanken hält sich Rein= hold in allen wesentlichen Beziehungen an Kant. Er bemüht sich wohl, den einen und anderen Punkt schärfer zu bestimmen und zu begründen. So versucht er namentlich eine strengere Ableitung der Kategorieen und der ihnen zu Grunde liegenden Urtheilsformen. Er unterscheidet gegen das Ende seiner kantischen Periode zwischen dem Ding-an-sich, demjenigen, was dem Stoffe ber sinnlichen Erscheinung entspricht, und bem Noumenon, dem von der Vernunft vorausgesetzten, wenn auch nie wirklich zu erkennenden, Unbedingten. Er faßt in der "Theorie des Begehrungsvermögens", deren Grundlinien er gleichfalls, aber nur sehr flüchtig, entworfen hat, ben kantischen Gegensatz von Bernunft und Sinnlichkeit als Gegensatz zweier Triebe, von denen der eine aus der Spontaneität, der andere aus der Receptivität entspringe, der eine sich auf die Form, der andere auf den Stoff richte, des rein=vernünftigen und des empirischen, des uneigen= nützigen und des eigennützigen Triebs, und definirt die Sittlich keit als die um ihrer selbst willen beabsichtigte Realisirung der Handlungsweise der reinen Vernunft. In der Sache stimmt er aber fast durchaus mit Kant überein, und auch die formalen Abweichungen von der Darstellung des letztern haben nicht sehr viel auf sich.

Reinhold kam später von dieser Theorie wieder ab, und warf sich zuerst Fichte in die Arme, in dessen Wissenschaftslehre er nicht ohne Grund die folgerichtige Vollendung des kantischen

Idealismus erkannte. Nachdem er sich sodann erst Jacobi ge= nähert hatte, schloß er sich für ein Jahrzehend an Bardili in Stuttgart (1761—1808) an, welcher seit bem Anfang des gegen= wärtigen Jahrhunderts Kant und seinen Nachfolgern unter dem Namen des "rationalen Realismus" ein System entgegenstellte, das sich in seinem Ausgangspunkt mit der sichte'schen Wissen= schaftslehre, in seinem weiteren Verlaufe mit der gleichzeitigen schellingischen Naturphilosophie berührt. Es will nämlich aus der logischen Analyse des Denkens eine Metaphysik ableiten, deren höchster Begriff die absolute Identität ist; sie ist das schlechthin Erste, das Wesen der Wesen; ihre immer deutlichere Manifestation am Stoffe bestimmt die Stufenreihe der Naturdinge. Bardili trug dieses System, zu dem ihm doch ohne Zweifel Schelling's erste Schriften den entscheibenden Anstoß gegeben hatten, in einer höchst abstrusen und ungenießbaren Darstellung vor, welche durch die mathematischen Formeln noch unverständlicher wurde, beren er sich, selbst Schelling noch überbietend, statt klarer philosophi= scher Begriffe bediente. Reinhold wußte seine Gedanken, so weit dieß die Dunkelheit und Verworrenheit derselben überhaupt zu= ließ, unter Benützung seiner früheren Theorie des Erkennens, mit dem ihm eigenthümlichen Geschick der Welt zu dollmetschen, und er war auch jetzt wieder, wie in den früheren Phasen seiner wissenschaftlichen Laufbahn, überzeugt, daß er nun endlich die wahre Philosophie, "die Philosophie ohne Beinamen" gefunden habe. Indessen blieb er mit dieser Ueberzeugung fast allein, und schließlich kam auch er selbst wieder von ihr ab und versuchte in seiner "Synonymik" durch Unterscheidung der Begriffe und Aus= drucke einen neuen festeren Grund für die Philosophie zu ge= Auch mit diesem Versuch machte er aber kein Glück. winnen. Eine nennenswerthe Förberung hat die beutsche Philosophie durch ihn überhaupt nur damals erfahren, als er sich die Erläuterung und Vervollkommnung des kantischen Systems zur Aufgabe machte. Die erstere gelang ihm mit solchem Erfolge, daß das Verständniß

Kant's der deutschen Wissenschaft einige Jahre lang durch ihn vorzugsweise vermittelt worden ist, und sowohl die Anhänger als die Gegner des Kriticismus denselben fast durchaus in der Gestalt auffaßten, die er durch Reinhold erhalten hatte. Aber auch in der zweiten Beziehung dürfen wir sein Berdienst nicht zu gering anschlagen. So epochemachend war seine Elementarphilosophie allerdings nicht, wie der sonst so bescheidene Mann auf dem Höhepunkt seines Ruhmes selbst wohl geglaubt hat. Aber eine erhebliche philosophische Leistung war es doch immer, daß sie in einem Zeitpunkt, wo es noch den meisten selbst an dem einfachen Verständniß des kantischen Systems fehlte, von den zwei hervortretendsten Mängeln besselben dem einen direkt abzuhelfen unternahm, die Erkenntniß des andern wenigstens mittelbar vorbereitete. Der erste ist der formale, daß Kant bei der Sinnlichkeit und dem Verstande, als den zwei Stämmen unserer Erkenntniß, stehen bleibt, ohne sie selbst auf ihre einheitliche Wurzel zurückzuführen und ihre gemeinsamen Gigenthumlichkeiten aus berselben zu erklären. Diesen Mangel will Reinhold durch die Theorie des Vorstellungsvermögens ergänzen, und der kantischen Philosophie dadurch ihren sustematischen Abschluß verschaffen (vgl. S. 578); und es läßt sich nicht verkennen, daß er damit eine auf dem Standpunkt des Kriticismus nicht zu umgehende Untersuchung zuerst in Angriff genommen hat. Indem sich nun aber bei dieser Untersuchung herausstellte, daß die Beziehung unserer Vorstellungen auf ein Objekt schon in der Natur bes Vorstellens als solcher begründet sei und sich aus ihr erkläre, wurde die Frage nur um so dringender, in beren ungenügender Beantwortung wir schon früher (S. 513) die schwächste Seite der kantischen Erkenntnistheorie finden mußten: die Frage, ob nach den Ergebnissen des Kriticismus überhaupt eine gegenständ: liche Welt außer unserer Vorstellung angenommen werben könne, ob das Ding-an-sich etwas anderes sein könne, als die von uns selbst gesetzte Schranke unserer Vorstellungsthätigkeit. In der

Beantwortung die ser Frage war Reinhold von Kant nicht absgewichen; er selbst hat jedoch späterhin anerkannt, daß er dazu kein Recht gehabt habe, daß Fichte gerade aus seiner Fassung und Fortbildung der kantischen Philosophie die richtige Consequenz gezogen habe. Zur deutlicheren und allgemeineren Erkenntniß dieses Sachverhalts haben aber namentlich zwei Männer beisgetragen, welche kritisch und polenisch gegen Kant und Reinhold auftraten: Schulze und Maimon.

Der erste derselben, Gottlob Ernst Schulze (1761— 1833), war Professor in Helmstädt, später in Göttingen. In die Geschichte der deutschen Philosophie griff er hauptsächlich durch ein Werk ein, den im Jahr 1792 anonym erschienenen "Aene= sidemus." Der Zweck dieser Schrift ist die Prüfung, oder ge= nauer: die Bestreitung von Reinholds Elementarphilosophie. Der Standpunkt aber, von dem Schulze hiebei ausgeht, ist der des Stepticismus. Er will den Beweis führen, daß es dem kantischen Kriticismus in der ihm von Reinhold gegebenen so wenig, als in seiner ursprünglichen Fassung, gelungen sei, Hume's Zweifel zu widerlegen, "daß in der Philosophie weder über das Dasein und Nichtsein der Dinge an sich und ihrer Eigenschaften, noch auch über die Grenzen der menschlichen Erkenntnißkräfte etwas nach unbestreitbar gewissen und allgemein gültigen Grundsätzen ausgemacht worden sei." Diese seine nächste Absicht ist ihm nun auch wirklich in der Hauptsache gelungen. Er weist Reinhold nicht blos in untergeordneteren Punkten manche Ungenauigkeit in seinen Bestimmungen und manche Lücke in seiner Beweisführung nach, sondern er zeigt auch bei der entscheidenden Frage nach der Realität des Dings-an-sich nicht ohne Schärfe, daß sich Kant und Reinhold durch seine Annahme in Widersprücke verwickeln. Das Ding-an-sich, sagt er, soll eine unerläßliche Bedingung ber Erfahrung, aber es soll uns zugleich völlig unbekannt sein. Allein wenn es dieß ist, so können wir auch nicht wissen, ob

Dinge-an-sich wirklich existiren und Ursachen von etwas sein können, wir haben mithin kein Recht, sie für Bedingungen der Erfahrung zu halten. Wenn man ferner mit Kant annimmt, daß die Kategoricen der Ursache und Wirkung nur auf Erfahrungsgegenstände angewandt werden dürfen, so kann man nicht behaupten, daß die Wirkung von Dingen, die außer unserer Borstellung existiren, den Inhalt der Vorstellungen hervorbringe. Wollen wir endlich auch zugeben, daß wir uns einen bestimmten Grund unserer Erfahrungserkenntnisse denken mussen, so ware doch immer erst zu erweisen, daß dieser Grund außer uns selbst liege, daß unser Gemüth nicht die alleinige Ursache unserer Borstellungen sein könne; ein Beweis, den weder Kant noch Reinhold in irgend genügender Weise geliefert hat. Nicht besser steht es aber auch mit dem Vernunftglauben, den Kant aus den Anforberungen unseres sittlichen Bewußtseins ableitet. Er beweift die Unsterblichkeit daraus, daß das Sittengesetz eine moralische Vollkommenheit von uns fordere, die wir in keinem Zeitpunkt unseres Lebens wirklich erreichen, der wir uns mithin nur in unendlichem Fortgang annähern können; das Dasein Gottes baraus, daß es eine Uebereinstimmung der Würdigkeit und Glückseligkeit fore dre, die nur unter der Bedingung, daß es einen Gott gebe, möglich sei. Allein ob das Sittengesetz die wirklich forbert, bemerkt Schulze, bas können wir nicht wissen, so lange wir nicht wissen, ob uns die Bedingungen zur Erfüllung seiner angeblichen Forderungen gegeben sind. Nur wenn mir etwas zu leisten möglich ist, kann ich annehmen, daß es die Bernunft mir befehle: zu unmöglichem ist niemand verpflichtet. Das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit lassen sich somit aus dem Sittens gesetz nicht ableiten; wenn sie vielmehr wirklich Bedingungen sind, ohne die dem Sittengesetz nicht entsprochen werden kann, so müßte dieses aus ihnen mit abgeleitet werden. Ob er selbst sie für solche Bedingungen hält, sagt der Steptiker nicht; nach der Consequenz der kantischen Ethik sind sie dieß nicht, und so hat

denn Fichte zugleich mit dem Ding-an-sich auch diese zwei Glaubensartikel beseitigt.

So treffend aber diese Einwürfe gegen Kant und Reinhold sind, so viel läßt bei Schulze die allgemeine Begründung und Fassung seines Skepticismus zu wünschen übrig. Es fehlt dieser Denkweise bei ihm an jeder festen Haltung. Er will nicht be= haupten, daß überhaupt kein Wissen möglich sei, sondern nur, daß der Zusammenhang unserer Vorstellungen mit Dingen außer uns bis jetzt nicht erwiesen sei. Dagegen sollen nicht allein die Thatsachen unsers Bewußtseins als solche so wenig, wie die Gesetze der Logik, bestritten werden, sondern auch die sittlichen Berpflichtungen werben für etwas erklärt, bessen Bestreitung dem Steptiker nicht in den Sinn komme, weil die Gesetze der praktischen Vernunft, auf benen sie beruhen, so fest stehen, als irgend cine andere Thatsache in unserem Gemüth. Es ist also kein sehr folgerichtiger Zweifel, um den es sich hier handelt. Und mit der Begründung dieses Zweifels hat es sich Schulze gar zu leicht gemacht. Sein Hauptgrund ist die immer wiederkehrende, bis zum Ueberbruß wieberholte Behauptung, daß man von unseren Begriffen nicht auf die Dinge schließen könne, daß man nicht sagen könne, weil etwas so ober so gedacht werden musse, so müsse es auch so ober so sein. Schulze will uns beßhalb sogar verbieten, aus dem Dasein der Borstellungen die Existenz eines Borftellungsvermögens und eines vorstellenden Wesens zu folgern. Eine folche Beweisführung für den Zweifel ist nicht blos sehr ungründlich, sondern sie ist auch der unmittelbare Widerspruch: wenn man bezweifelt, ob etwas so sei, wie wir es uns, nicht etwa blos sinnlich vorzustellen, sondern zu denken genöthigt sind, so heißt dieß mit andern Worten: man zweiselt, ob wir es uns so benten mussen, wie wir es uns benten mussen. Es giebt ja kein anderes Merkmal der Möglichkeit, als die Denkbarkeit, und kein anderes Merkmal der Wirklichkeit, als die Nothwendig= keit, uns die Sache als wirklich zu denken. Einer Theorie, welche

dieses Merkmal nicht anerkennt, ließ sich kein großer Erfolg versprechen, und ihr Urheber selbst vermochte sie auf die Dauer nicht festzuhalten. Er trug sie zwar in seiner "Kritik der theoretischen Philosophie" (1801) noch einmal in aller Ausführlichteit vor; in der Folge kam er aber mehr und mehr von ihr ab und neigte sich zu Jacobi und Bouterwek hin. Indessen hat von seinen späteren Schriften keine mehr eine Wirkung gehabt, welde ber des Aenesidemus zu vergleichen wäre. Schulze's Bedeutung besteht darin, daß er den reinen Jbealismus als die Consequenz des kantischen Kriticismus nachwies; und er hat dadurch namentlich auf Fichte, wie uns dieser selbst sagt 1), sehr bedeutend ein= gewirkt. Nachbem Fichte diese Consequenz gezogen, und der Wissenschaft ebenbamit eine neue Aufgabe gestellt hatte, war die Rolle einer Stepsis, die nur in der Bestreitung des inconsequenten kantisch=reinholdischen Idealismus ihre Stärke gehabt hatte, zu Ende.

Gleichzeitig mit Schulze führte Salomo Maimon (1754—1800) die Sache der Stepsis gegen Kant's Kriticismus; ein Jude aus Litthauen, der sich durch eine seltene Begadung und eine eiserne Willenskraft unter den ungünstigsten Verhältnissen vom polnischen Talmudisten zum deutschen Philosophen emporgearbeitet hatte; der sich Jahre lang als Vagadund in Nordbeutschland herumtried und namentlich in Verlin Ledte, dis ihm endlich Graf Kaltreuth auf seinen Gütern eine Zustucht gewährte; der aber trotz der Zerfahrenheit und zeitweisen Verdammenheit seines Ledens durch eine Reihe geistvoller und scharssinniger Schriften in die philosophische Bewegung eingriff und von Kant selbst als der bedeutendste und verständnisvollste unter allen seinen Gegnern anerkannt wurde. Was ihn dazu machte, das war einerseits allerdings ein ungewöhnliches philosophisches Talent, dem es nur an der ruhigen Sammlung und methodischen Ausdem

<sup>1)</sup> In dem Brief an Stephani, J. G. Fichte's Leben II, 393 (511).

bildung fehlte; andererseits aber wesentlich der Umstand, daß er eben nicht blos der Gegner, sondern weit mehr noch der Schüler des großen Königsberger Philosophen war. Während Schulze den Kriticismus von außenher angegriffen und ihm nur zum Zwecke der Widerlegung seine eigenen Folgesätze vorzehalten hatte, sehen wir diese Sätze bei Maimon sich von innen, aus den von ihm selbst getheilten Voraussetzungen des kantischen Standpunkts, entwickeln; und wenn er auch eine zu skeptische Natur war, um positive Vorschläge zur Umbildung desselben zu machen, wenn er mit seiner zersetzenden Verstandesschärfe zwar einen ausgezeich= neten Kritiker, aber keinen Systematiker, mit seiner ungelenken und schwerverständlichen Darstellung zwar einen durch Reichthum und Selbständigkeit der Gebanken sehr anregenden Schriftsteller, aber nicht den Begründer einer philosophischen Schule abgab, so hat er doch der weiteren Entwicklung des transcendentalen Idealis= mus viel unmittelbarer vorgearbeitet als dieß durch Angriffe ge= schehen konnte, welche diesem System als Ganzem jede Geltung absprachen, während sie selbst doch nichts haltbares dafür zu bieten hatten.

Was nun Maimon an Kant tabelt, ist zunächst schon ber sormale Mangel, auf bessen Berbesserung es bereits Reinhold bei seiner Elementarphilosophie abgesehen hatte: daß Kant von zwei Stämmen der menschlichen Erkenntniß ausgeht, statt diese selbst aus ihrer gemeinschaftlichen Wurzel herzuleiten. Er seinerseits erkennt diese mit Reinhold in dem Bewußtsein als solchem; aber wenn der letztere das Bewußtsein sosort als vorstellendes Bewußtssein gefaßt, und den Akt des Vorstellend für seine Grundthatssache gehalten hatte, so ist dieß, wie Maimon glaubt, versehlt. Die Vorstellung ist nur eine bestimmte Art des Bewußtseins; das gemeinsame, unter das alle Arten desselben fallen, kann nur das Bewußtsein überhaupt, oder das Denken in der weitesten Bedeustung des Wortes sein, und dieses besteht in der Verbindung eines Mannigsaltigen zur obsettiven Einheit. Das Bewußtsein

Wannigfaltigen außer der Berbindung durch's Denken ist Anschauung; das Bewußtsein seiner einzelnen Bestandtheile als der Bestandtheile dieses zu verbindenden Mannigsaltigen ist Borstellung des letztern; das Bewußtsein eines jeden Bestandtheile als eines Bestandtheils nicht nur dieses, sondern mehrerer zu verbindenden Mannigsaltigen, ist Begriff dieses Mannigsaltigen<sup>1</sup>); so daß demnach in dem Bewußtsein als solchem alle die verschiedenen Arten desselben als seine Elemente enthalten sind.

Es ist aber nicht blos die Form unserer Vorstellungen, die wir aus dem Bewußtsein herzuleiten haben, sondern auch für ben Stoff berselben sind wir, wie Maimon glaubt, nicht berech= tigt eine andere Quelle vorauszusetzen. Wenn Kant und Reinhold Dinge außer uns annahmen, auf welche die Empfindungen sich beziehen sollten, so findet Maimon mit Schulze, solche Dinge lassen sich nicht blos nicht beweisen, sondern man könne sich auch von ihnen keinen Begriff machen. Das Ding außer unserem Bewußtsein, das Ding an sich, wäre etwas schlechthin unerkennbares, ein Gegenstand, der durch gar kein Merkmal gedacht werben müßte; eine imaginäre Größe, ein Unding. Eines Swse bedürfen wir freilich für unser Denken, denn das Denken ift Beziehung einer Form auf eine Materie; und dieser Stoff muß uns, als das allem bewußten Denken vorangehende, gegeben sein. Damit ift aber nicht gesagt, daß er von Dingen außer uns herrühren musse; dieß ist vielmehr eine widersinnige Annahme, denn wie kann bas, was außer uns ist, als Stoff unserer Borstellungen in uns sein? Sondern ein gegebenes ist das, dessen Ursprung uns unbekannt ist, das, was wir nicht in Gebanken auflösen können, das Jrrationale: das Noumenon bezeichnet nur die Grenze unseres Erkennens.

Das Gegebene in diesem Sinn ist nun ein doppeltes.

<sup>1)</sup> Neue Logik 2. Abschn. II. III. Die weiteren Rachweise and Maimon's Schriften findet man bei Erdmann Gesch. d. n. Ph. III, a. 515 ff. R. Fischer Gesch. d. n. Ph. V, 135 ff.

A posteriori sind uns die Empfindungen, als ein Mannigssaltiges ohne verknüpfende Einheit, gegeben; a priori die Bezingungen, unter denen uns jenes Mannigsaltige allein gegeben werden kann, Raum und Zeit, als die bestimmten Arten, das Mannigsaltige zur Einheit des Bewußtseins zusammenzusassen. Das Bermögen, diese gegebenen Erkenntnisse zu haben, ist die Sinnlichkeit. Sie liesert uns die Objekte als solche, deren Entsstehungsart uns unbekannt ist, als Produkte unseres Denkens; werden wir uns der Regeln dewußt, nach denen wir dieselben hervordringen, so wird die Anschauung zum Begriff, die Sinnslichkeit zum Verstand. Verstand und Sinnlichkeit verhalten sich daher zu einander nicht wie zwei ganz verschiedene Kräste, sons dern nur wie zwei verschiedene Entwicklungsstusen einer und ders selben Krast: die Sinnlichkeit ist nichts anderes, als unvollstäns diger Verstand.

Das Grundgesetz alles realen Denkens ist nach Maimon der "Satz der Bestimmbarkeit" oder der Satz: daß zwei Glieder des Mannigfaltigen durch's Denken verbunden werden können, wenn das eine berselben ein bestimmtes, das andere ein von diesem bestimmbares, und daher als Denkobjekt von ihm abhängig ist; (ber Sache nach nur ein anderer Ausbruck und eine be= stimmte Anwendung des Gesetzes, welches in der Logik als "Satz des Grundes" aufgeführt zu werden pflegt, und welches besagt, daß jeber Fortgang und jede Verknüpfung unserer Gedanken durch den Zusammenhang von Grund und Folge bestimmt wird.) Die Berbindung eines Mannigfaltigen nach dem Grundsatz ber Bestimmbarkeit ist ein Urtheil; das Bestimmte, von welchem ein Bestimmbares bestimmt wird, ist das Subjekt, das Bestimmbare, welches von jenem bestimmt wird, das Prädikat des Urtheils. Ist hiebei das Bestimmte gegeben und das Bestimmbare wird gesucht und aus ihm herausgewickelt, so ist das Urtheil ein ana= lytisches, ist das Bestimmbare gegeben und seine Bestimmung wird gesucht, so ist es ein synthetisches. Auf die Urtheile führt Maimon, nach Kant's Vorgang (vgl. S. 414. 429), alle Dentoperationen zurück; die verschiedenen Arten der Urtheile leitet er, unter einer weitgehenden Vereinfachung der gewöhnlichen Logik, aus seinen ebenbesprochenen grundlegenden Bestimmungen ab. Auf dieselben geht er auch für die Ableitung der Kategorieen!) zurück: sie alle sind, wie er sagt, nur nähere Bestimmungen bes Sates ber Bestimmbarkeit, sie drücken die apriorischen Bedingungen aus, unter benen reelle Objekte gebacht werden können, das an sich unbestimmte im Verhältniß zum Bewußtsein bestimmt werden kann. In seiner Kategorieentafel stimmt Maimon mit Rant überein, nur daß er unter den Kategorieen der Relation die der Causalität wegläßt, weil sie von blos empirischem Gebrauch sei; und eben diese Kategorie ist es auch, hinsichtlich beren er bei der Frage nach der Anwendbarkeit der Kategorieen am entschiebensten von Kant abweicht. Denn wenn er sie auch auf denkbare Objekte überhaupt, und daher auch auf die sinnlichen aber nicht empirischen Objekte der Mathematik anwendbar findet, so bestreitet er doch nicht blos mit Kant ihre Anwendbarkeit auf die Dinge an sich, weil diese überhaupt unerkennbar sind, sondern auch mit Hume, aber gegen Kant, ihre Unwendbarkeit auf Erscheinungen. Denn um zwei Erscheinungen in das Verhältniß ber Urfache und Wirkung setzen zu können, sagt er, müßte man wissen, was man nie wissen kann: daß dieselben nicht blos bis her immer in einer bestimmten Ordnung aufeinandergefolgt sind, sondern daß sie überhaupt immer in dieser Ordnung auf: einanderfolgen; so lange man dieß nicht weiß, gründen sich unsere Causalitätsschlüsse nur auf Gewöhnung, sie haben blos subjektiv Gewißheit, bloße Wahrscheinlichkeit. Wenn wir ihnen objektive Wahrheit zuschreiben, so verwechseln wir die Verknüpfung unserer Ibeen mit einem realen Zusammenhang, wir halten für eine

<sup>1)</sup> Maimon selbst, des Griechischen unkundig, schreibt beharrlich: Kathegorien; ebenso: Methaphisik, empyrisch u. dgl.

Thatsache der Erfahrung, was nur ein Erzeugniß unserer Einsbildungskraft ist.

Auf die Einbildungskraft führt Maimon auch diejenigen Vorstellungen zurück, welche Kant von der Vernunft hergeleitet hatte, die Ideen. Eine Idee ist nach Kant der Begriff von einem Unbedingten. Allein die Vernunft, entgegnet ihm Mai= mon, verlangt von uns zwar Aufsteigen vom Bedingten zu seiner Bedingung und von jeder Bedingung zu einer höheren; aber zu einer letten Bedingung wird sie uns nur dann führen, wenn die Reihe der Bedingungen endlich ist. Eine unendliche Reihe dagegen hat als solche kein letztes Glied; denken wir uns daher doch ein solches, so kann diese Vorstellung nur in der Natur der Einbildungskraft gegründet sein. Nun ist aber das Unbedingte nichts anderes, als das lette Glied einer unendlichen Reihe; benn eine endliche ist als Ganzes und daher auch in ihrem letzten Glied bedingt. Unsere Vernunft kann uns daher die Vorstellung eines Unbedingten nicht liefern, und wenn wir uns mit dieser Vorstellung in Widersprüche verwickeln, so ist dieß (wie Maimon des näheren nachweist) nicht ein Widerstreit der Vernunft mit sich selbst, sondern ein Streit derselben mit der Einbildungskraft.

Diese Differenz hätte inbessen am Ende boch nicht so viel auf sich; mag man die Ibeen der Vernunft oder der Phantasie auf Rechnung schreiben: in dem Ergebniß, daß ihre Annahme auf einer Täuschung beruhe, stimmt Kant mit seinem Kritiker überein. Der letztere behauptet nun aber das gleiche auch von denjenigen Ueberzeugungen, in denen Kant's praktischer Vernunstsglaube bestand. Die Idee eines vollkommensten Wesens hat, wie er glaubt, auch als praktische Idee nur subjektive Bedeutung. Sie fordert uns auf, nicht blos für bedingte Zwecke, sondern auch für den höchsten Zweck, den einer höchsten Ursache, die Wittel zu suchen; d. h. sie besiehlt uns das Streben nach der höchsten Vollkommenheit. In diesem Streben besteht die allgemeine, für jedes Vernunstwesen gültige Religion. Versuchen wir

es dagegen, der Idee des allervollkommensten Wesens ein bestimmtes Objekt zu unterlegen, uns ein solches Wesen als wirklich vorzustellen, so gerathen wir unvermeiblich in den Widerspruch, uns dasselbe nach der Analogie eines empirischen Objekts benken zu mussen, weil es kein anderes Objekt für uns giebt. Wir legen ihm Willen und Verstand bei, während doch ein Wille nur da sein kann, wo das Streben ist, ein Objekt hervorzubringen, welches bem Wollenden fehlt, und ein Verstand nur ba, wo Anschauungen nach apriorischen Regeln bestimmt werben, und Anschauungen ihrerseits nur unter der endlichen Bestimmung der Zeit möglich sind: unsere Gottesidee wird anthropomorphis stisch, sie widerspricht sich selbst, die Vernunftreligion wird zu einer besoberen Religion, die als solche keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat. 1) Fichte hat in ber Folge diese Bedenken wieber aufgenommen. Wenn aber Maimon tropbem die Annahme einer Weltseele vertheibigt (a. a. D. 179 ff.), die doch auch nur eine besondere dogmatische Vorstellung über die lette Ursache ist, und wenn er im Zusammenhang damit behauptet (ebb. 63), die höheren Seelenkräfte seien bei allen Vernunftwesen dieselben, alle Verschiedenheit unter ihnen habe ihren Sitz nur in der körperlichen Organisation und den niederen Seelenkräften, so geht dieß über das, was ihm sein kritischer Standpunkt erlaubte, weit hinaus.

Auch mit dem kantischen Moralprincip ist Maimon nicht einverstanden, weil die Realikät der Autonomie des Willens sich nicht beweisen lasse, und somit die auf sie gegründete Forderung eines Handelns, welches durch die allgemeine Vernunstsorm der Idealikät bestimmt werde, eine gegenstandslose Idee sei. Er selbst sindet das Motiv des sittlichen Handelns in dem angenehmen Gefühl der eigenen Würde, den wesentlichsten Bestandstheil desselben (mit Aristoteles) in dem Erkennen. Indessen hat

<sup>1)</sup> Philos. Wörterb. S. 97 ff. 10 ff.

er sich auch hier im wesentlichen auf die Kritik beschränkt, ohne die positive Umbildung des kantischen Systems zu versuchen.

Um so entschiedener unternahm dieß sein Zeitgenosse Jakob Sigismund Beck (1761-1842), ein personlicher Schüler von Kant, der erst in Halle Philosophie lehrte und seit 1799 Professor in Rostock war. Der britte Band seines "erläuternden Auszugs aus den kritischen Schriften des Herrn Prof. Kant" (1793—1796) führt den bezeichnenden Titel: "Einzig=möglicher Standpunkt, aus welchem die kritische Philosophie beurtheilt werden muß." Dieser einzig-mögliche Standpunkt besteht aber seiner Ueberzeugung nach barin, daß von dem Ding an sich ganz ab= strahirt wird, und die Erscheinungen nicht aus dem Ding und den Borftellungsgesetzen, sondern aus diesen allein erklärt werden. Bon Gegenständen außer uns können wir nichts wissen, auch nicht einmal von der Existenz solcher Gegenstände können wir wissen; benn wie uns Beck unermublich einschärft: wir sind niemals in der Lage, unsere Vorstellung mit ihrem angeblichen Ge= genstand vergleichen und dadurch das Dasein des letztern confta= tiren zu können. Bei dem Ding-an-sich, welches dem Stoff unserer Vorstellungen entsprechen soll, kann man sich schlechter= dings nichts benken: wenn man von unseren Vorstellungen alles das absondert, was unserer Sinnlichkeit und überhaupt der subjektiven Vorstellungsform angehört, so bleibt gar nichts positives übrig; eine Vorstellung aber, die ihr Objekt nur durch Negationen bestimmt, stellt nichts vor, es fehlt bei ihr an allem und jedem, was sie mit ihrem Gegenstand verbinden könnte. Wenn daher Reinhold und die große Mehrzahl der Kantianer unter den Dingen an sich Gegenstände versteht, welche dem Stoff unserer Borstellungen entsprechen, so ist dieß nach Becks Ansicht ein Rückfall in den baren Dogmatismus. In Wahrheit ist das, was unsere Empfindungen zur Einheit verknüpft, nicht der Gegenstand außer uns, sondern unsere Vorstellungsthätigkeit selbst. Was wir aber burch unser Vorstellen hervorbringen, ist Erscheinung. Der Unterschied von Ding-an-sich und Erscheinung ist somit uns haltbar: es ist nichts in unsern Vorstellungen, was wir nicht ganz und ausschließlich selbst erzeugt hätten, und wenn die Philossophie unsere Vorstellungen erklären will, darf sic hiefür nur auf die ursprünglichen Gesche unseres Vorstellens, oder was dasselbe, auf das "ursprüngliche Vorstellen" zurückgehen, welches die Grundthatsache unseres Bewußtseins, eine von jedem zu verlangende Ersahrung, ein allgemeines Postulat, und als solches der höchste Grundsatz und der einzige richtige Ansang der Philosophie ist.

Das ursprüngliche Vorstellen ist der Akt, durch den unser Verstand, wie Beck sagt, die ursprünglich-synthetische objektive Einheit erzeugt, ein verbundenes Mannigfaltiges setzt. Auch das Mannigfaltige selbst erhalten wir aber nur in dieser Verbindung: weber Raum und Zeit noch das Reale der Dinge sind uns vor der ursprünglichen Synthesis gegeben, sondern erst in ihr entsteht uns der Stoff, wie die Form, unter der wir ihn anschauen. Zu dieser ursprünglichen Erzeugung des verbundenen Mannigfaltigen muß jedoch ein zweiter Akt hinzukommen, durch den wir das in jenem hervorgebrachte uns als Gegenstand gegenüberstellen, es als Objekt fixiren. Beck nennt diesen zweiten Alt die ursprüng-Durch die ursprüngliche Synthesis sollen liche Anerkennung. die Kategorieen, durch das ursprüngliche Anerkennen der Schematismus der Kategorieen (vgl. S. 431 f.), durch jene der Raum und das Raumerfüllende, durch diese die Zeit erzeugt werden; wobei es aber freilich begreiflicherweise sehr unklar bleibt, wie sich Beck diesen Hergang eigentlich benkt. In beiben zusammen, der Synthese und der Anerkennung, besteht das ursprüngliche Vorstellen; und erst burch bieses erhalten wir den ursprünglichen Begriff von einem Segenstande, die Vorstellung eines Realen: "Wirklichkeit ist das ursprüngliche Vorstellen selbst, worauf der Begriff vom Objekte allererst folgt." 1) Beck führt daher auch

<sup>1)</sup> Einz. mögl. Standp. 166. Beitere Belege geben Erdmann und Fischer.

alle naturwissenschaftlichen Begriffe auf das ursprüngliche Vorstellen zurück; er zeigt z. B., daß sich die Raumerfüllung als die Wirkung einer bewegenden Kraft darstellen musse, weil uns die Empfindung des Widerstandes, den wir bei dem Versuch, in einen Raum einzubringen, erfahren, nur durch das ursprüngliche Setzen eines Etwas, worauf diese Empfindung folgen mußte, einer bewegenden Kraft, entstehen könne (a. a. O. 212 f.), u. s. w. Rur Eines läßt sich aus dem ursprünglichen Vorstellen nicht her= leiten: das sittliche Wollen. Das Sittliche besteht nämlich, wie Beck sagt (a. a. D. 281 ff.), in bem ursprünglichen Setzen einer burch einen bloßen Begriff vorgestellten Handlung, welcher Be= griff selbst auf das ursprüngliche Vorstellen nicht zurückgeführt werden kann, in einem ursprünglichen Sollen; sie beruht auf einer Causalität, die von aller Zeitbedingung und allem Natur= zusammenhang unabhängig ist, deren Begriff aber ebendeßhalb nie verständlich gemacht werden kann. Der Zweck, auf den bieses Sollen sich bezieht, kann nur die Menschheit, überhaupt das der Zwecke fähige Wesen sein. Der Inhalt bes Sittengesetzes besteht demnach in der Forderung, die Menschheit als Zweck, nie als bloßes Mittel zu betrachten. In der Verwirklichung dieser For= derung besteht die Hervorbringung des höchsten Guts. Mittel, um sich die Erreichbarkeit des höchsten Guts zu denken, ift der Glaube an die Unsterblichkeit und an Gott; aber diese nach Naturanalogieen gebildeten Restexionsbegriffe gewähren keine Erkenntniß und lassen sich nicht zur theoretischen Ueberzeugung erheben.

Beck hat selbst später diesen Standpunkt wieder verlassen, nachdem er ihn noch eine Zeit lang in Schriften vertreten hatte. Aber auch schon bei seinem ersten Auftreten sand er damit nicht die Beachtung, welche ihm der Sehalt und die Bedeutung seiner Sedanken unter anderen Umständen wohl verschafft haben würde. Denn bereits zwei Jahre vor dem "Einzig möglichen Standpunkt" war Fichte's Grundlage der Wissenschaftslehre erschienen, in wel-

cher bas, was Beck wollte, weit schärfer, klarer und burchgreifenber ausgeführt war. So richtig auch jener die idealistischen Folge: sate des kantischen Kriticismus erkannt hatte, so war doch seine Darstellung berselben noch unvollständig: er hatte zwar alle Borstellungen nach Inhalt und Form auf das ursprüngliche Borstellen zurückgeführt, aber nach der Quelle dieses ursprünglichen Vorstellens hatte er nicht weiter gefragt, er hatte es nicht, wie Fichte, aus dem Ich und seiner unendlichen Thätigkeit abgeleitet; hatte aber ebendeßhalb auch kein Mittel, den kantischen Gegensat der theoretischen und der praktischen Vernunft zu beseitigen, und in beiben die sich gegenseitig bedingenden Formen jener unendlichen Thätigkeit des Ich zu erkennen. Im Zusammenhang damit schlug Beck seine Abweichung von Kant zu gering an: er behauptete fortwährend, daß sein System nicht allein die Conse quenz, sondern auch die eigentliche Meinung der kantischen Kritik sei, und daß diese nur im Ausbruck sich der herrschenden Vorstellungsweise anbequemt habe; und er erschwerte es sich baburch, seinen Standpunkt mit voller Freiheit, unabhängig wn Kant's Bestimmungen, auszuführen. Nehmen wir dazu die Schwerfälligkeit seiner Darstellung, so werben wir es ganz begreiflich sinden, daß seine scharssunigen Untersuchungen, so schr sie auch seiner philosophischen Einsicht Ehre machen, doch nicht den Erfolg haben konnten, welchen Fichte mit seiner kühnen Ausführung und Vollenbung bes transcendentalen Ibealismus gehabt hat.

## 2. Die Missenschaftslehre. Fichte's Leben und Personlickeit und die Principien seines Bystems.

Johann Gottlieb Fichte war den 19. Mai 1762 zu Ramenau in der Oberlausitz geboren. Sein Vater, ein Leiner weber, lebte in sehr beschränkten Verhältnissen. Fremder Unters stützung hatte es der Knabe zu verdanken, daß er eine gelehrte Bildung erhielt; unter großen Entbehrungen, nicht selten mit

bitterer Noth kämpfend, studirte er (1780—1784) in Jena und Leipzig Theologie, und nachdem ihn seine Armuth genöthigt hatte, die Universität zu verlassen, mußte er neun Jahre lang in dem mühseligen Beruf eines Hauslehrers an verschiedenen Orten sein Brod suchen, ehe er zu einer selbständigen Stellung und Wirksamkeit gelangte. Aber gerade diese Zeit der Bedrängniß sollte für sein inneres und sein äußeres Leben von entscheibender Wich= tigkeit werden. Eine Hauslehrerstelle führte ihn 1788 nach Zürich, wo er seine nachmalige Gattin, eine Nichte Klopstocks, kennen Der Unterricht, den er (1790) in Leipzig einem Stubenten ertheilte, veranlaßte ihn zum Studium der kantischen Philosophie, während er bis bahin einer deterministischen Welt= ansicht gehuldigt hatte;1) und er fand in derselben nicht allein für sein Denken, sondern auch für sein sittliches Bedürfniß eine so volle Befriedigung, daß er sich ihr rückhaltslos in die Arme warf. Auf der Rückreise von Warschau, wohin er gleichfalls als Hauslehrer gegangen war, suchte er 1791 Kant in Königsberg auf; um sich bei dem Meister würdig einzuführen, schrieb er seine "Kritik aller Offenbarung", worin er ben Standpunkt des Kriticismus mit solcher Schärfe und so ganz in Kant's Geist auf die Frage über die Möglichkeit, die Erkennbarkeit und die Bebeutung einer übernatürlichen Offenbarung anwandte, daß die Schrift bei ihrem ersten, gegen seine Absicht anonymen, Erscheinen (1792) allgemein für ein Werk des Königsberger Philosophen gehalten wurde. So war er mit Einem Male berühmt geworden; und nachdem es ihm schon 1793 eine günstige Wendung in den Bermögensverhältnissen seiner Braut möglich gemacht hatte, sich mit ihr in Zürich zu verheirathen, wurde er 1794 an Reinhold's Stelle nach Jena berufen. Die Zeit seiner bortigen Wirksamkeit

<sup>1)</sup> Die einzige authentische, aber sehr unvollständige Urkunde dieses früheren Standpunkts sind die Aphorismen in Fichte's Werken, V, 1 f., welche merklich an Lessing anklingen; bei der Bildung desselben hat neben Leibniz und Lessing doch wohl Spinoza auch direkt eingewirkt.

war die glänzendste Periode dieser Universität; aber ein unerwarteter Schlag machte ihr plötzlich ein Ende. Eine Abhand= lung in Fichte's und Niethammer's Journal, in der man Atheis= mus fand, veranlaßte die kursächsische Regierung zu einer Klage gegen den Philosophen, der ohnedem, noch von seinen ersten politischen Schriften aus dem Jahre 1793 her, im Geruche des Revolutionärs stand; und er selbst verdarb durch seine Unklugheit und sein schroffes Auftreten seine Sache bei ber weimarischen Regierung so gründlich, daß sie schließlich, statt die Freiheit der Wissenschaft in ihm zu schützen, sein angebrohtes Entlassungsgesuch als ein wirklich eingereichtes behandelte und ihn von seiner Lehrstelle entfernte (1799). Er gieng nach Berlin, trat hier mit Fr. Schlegel, Schleiermacher und andern Gelehrten in Berbindung, und begann bald auch Vorlesungen zu halten; daneben übernahm er 1805 eine Professur in Erlangen, wo er aber nur im Sommer lesen sollte. Nach der Niederlage von Jena und dem Frieden von Tilsit war er einer der ersten von den Männern, welche den Kampf für die Wiederherstellung Preußens und Deutschlands zunächst mit ben Waffen des Wortes und des Geistes ungebeugt aufnahmen. Mitten unter bem Lärm ber feindlichen Truppen hielt er in Berlin, keiner persönlichen Gefahr achtend, im Winter 1807/8 jeue begeisterungsvollen "Reben an die deutsche Nation", die als ein erster kühner Aufruf zur Erhebung aus tiefer Erniedrigung überall eine zündende Wirkung hervorbrachten. Was er hier verlangte, war die Wicdergeburt Deutschlands burch eine sittliche und wissenschaftliche Erziehung bes Volkes. Als einen vielversprechenden Schritt zu diesem Ziele begrüßte und förderte er die Stiftung der Berliner Universität, beren zweiter Rektor er war. Er sollte jedoch nur wenige Jahn an ihr wirken. Noch in dem Befreiungstriege erkrankte seine Frau an dem Typhus, welchen sie sich bei der Pflege Verwundeter zugezogen hatte; Fichte erbte von ihr die Krankheit, und während sie wieder genas, erlag er derselben am 27. Januar 1814.

Fichte zeichnet sich vor allen andern deutschen Philosophen daburch aus, daß die Kraft und Schärfe seines Denkens mit einer ebenso seltenen Größe bes Charakters in ber innigsten Berbindung stand und jede von diesen Eigenschaften in ihrer näheren Bestimmtheit durch die andere bedingt war; nur Schleiermacher läßt sich ihm, bei allen sonstigen Verschiedenheiten, in dieser Be= ziehung vergleichen. Sein starker, in der Schule der Noth ge= stählter Wille stellte sich unbedingt und uneigennützig in den Dienst der Joee; sein reiner, auf's Große gerichteter Sinn ließ sich durch keine Rücksicht auf die Meinungen und Urtheile der Menschen, auf Neigungen und Interessen, in seinem Gang auf= halten. Die logische Strenge seines Denkens wurde durch kein stärker hervortretendes gemüthliches oder ästhetisches Bedürfniß von ihrem Wege abgelenkt; den Grazien hat er nie geopfert, und bem Gefühl ein Einspruchsrecht gegen die Entscheidungen der Bernunft niemals eingeräumt; wenn ihm einmal eine Annahme begründet erschien, so zog er aus derselben, unbekümmert, was daraus werde, alle die Folgerungen, die sein klarer unerbittlicher Verstand als nothwendig erkannte. Er war so ganz ber Mann, um in die philosophische Bewegung des Jahrhunderts mit über= legener Kraft einzugreifen; er war, wie wenige, befähigt, in einer Zeit der öffentlichen Noth und der Erniedrigung durch männliche Uncrschrockenheit, rücksichtslose Entschlossenheit, feurige Hingebung an die vaterländische Sache, durch den Adel seiner Gesinnung, die Großartigkeit seiner Ziele, die sittliche Höhe seiner Anforde= rungen, ein größtes zu leisten, seine Zuhörer und seine Leser über sich selbst und ihre Gegenwart hinauszuheben. hatte auch alle die Fehler, von welchen so groß angelegte und durchgreifende Naturen selten ganz frei sind: die Gewaltsamkeit des Joealisten, den Eigensinn des Doctrinars, die Ueberhebung eines Mannes, welcher dem eigenen Urtheil und den eigenen Ge= danken unerschütterlich zu vertrauen, von fremden Ansichten und thatsächlichen Verhältnissen sich nicht stören zu lassen gewohnt ist.

Er kannte nicht blos keine Vorsicht und keine Rücksichten, sonbern es fehlte ihm auch in hohem Grabe an der wissenschaftlichen Umsicht. Die Paradorie einer Behauptung war ihm kein Anlaß, an ihr zu zweifeln, die Unausführbarkeit eines Borschlags kein Grund, ihn zurückzunehmen. Was er für wahr ansah, da= ran hielt er fest, mochte die Erfahrung und das natürliche Bewußtsein sich noch so laut dagegen aussehnen; was er als sittlich nothwendig erkannt zu haben glaubte, das forberte er, wie es auch immer mit seiner Möglichkeit bestellt sein mochte. Er war mit Einem Wort der geborene Idealist; aber dieser Idealismus ruhte durchaus auf philosophischer Forschung: das, was ihn bescelte, war neben der sittlichen Begeisterung für praktische Aufgaben zugleich jener "logische Fanatismus", der auch für das Handeln von der wissenschaftlichen Erkenntniß alles Heil erwartet, der aber freilich nur allzu geneigt ist, seine subjektiven Voraussetzungen der Wirklichkeit aufzudrängen, nach unvollständiger Beobachtung voreilig abzuschließen, und wenn die Erfahrung mit der Ansicht des Philosophen nicht stimmt, der logischen Consequenz vor den Thatsachen den Vorzug zu geben. Von einem solchen Philosophen ließ sich allerdings nicht erwarten, daß ihm die Aufstellung eines haltbaren, allen berechtigten Anforderungen Rechnung tragenden Systems gelingen werde; um so mehr aber, daß er einen gegebenen Standpunkt mit vollendeter Folgerichtigkeit, nicht rechis noch links blickend, zu seinen äußersten Consequenzen entwickeln, daß er ebendadurch seine principielle Würdigung in hohem Grad fördern, daß er übersehene Aufgaben ergreifen und ihre Wichtigkeit an's Licht stellen, daß er selbst durch seine Jrrthumer sur die Auffindung der richtigen Lösungen mehr leisten werde, als andere durch die Wahrheiten, welche sie aussprechen, ohne sich der Schwierigkeiten, die darin liegen, jemals deutlich bewußt zu werben.

Das System, von dem Fichte ausgieng, war das kantische. Ihm hatte er sich beim Beginn seines Mannesalters mit der ganzen Entschiebenheit seines Wesens angeschlossen, und er hat sich nie förmlich von ihm getrennt. Er hat stets behauptet, seine eigene Philosophie sei nichts anderes, als der richtig verstandene Kriticismus, und noch in seinem letzten Lebensjahre hören wir ihn die Weissagung von dem Geiste, welcher die Christen in alle Wahrheit leiten soll, auf den königsberger Philosophen deuten, mit dem diese Spoche erst angebrochen sei. der glaubt, nur dann richtig gefaßt, wenn man das Ding-an-sich ganz ausgiebt, und alle unsere Borstellungen, den ganzen Inhalt unseres Bewußtsseins, allein und ausschließlich aus dem vorstellenden Ich ableitet. Räher setzt er dieß in den Schriften, in welchen er seit 1794 sein eigenes System darlegte, so auseinander.

Fichte ist zunächst mit Reinhold, welcher sich in dieser Beziehung ein bleibendes Berbienst erworben habe, barüber einig, daß die Philosophie als solche von einem einzigen Grundsatz aus= zugehen, und ihren ganzen Inhalt aus diesem ihrem Princip streng systematisch abzuleiten habe. Den Gegenstand der Philo= sophie bildet, wie schon Leibniz und Wolff gelehrt hatten, nur bas Nothwendige, oder genauer, nach Fichte, nur die nothwen= digen Thathandlungen des Geistes; wogegen die besonderen Wissen= schaften die freien ober willkührlichen Handlungen und das durch sie gesetzte zu ihrem eigenthümlichen Inhalt haben. Indem die Philosophie diese nothwendigen Handlungen untersucht, legt sie den Grund für alle besonderen Wissenschaften, macht diese als Wissenschaften erst möglich; und sie wird deßhalb von Fichte, theils überhaupt, theils namentlich in seiner eigenen Fassung, als Wissenschaftslehre bezeichnet. Was aber nothwendig ist, das muß sich als solches durch seinen Zusammenhang mit anderem

<sup>1)</sup> J. G. Fichte's sämmtl. Werke herausg. v. J. H. Fichte (8 Bbe.) IV, 570. Auf diese Ausgabe beziehen sich im folgenden alle Berweisungen ohne nähere Bezeichnung. Eine Ergänzung derselben bilden die früher erschienenen "Nachgelassenen Werke" (3 Bbe.).

gleichfalls nothwendigem nachweisen und alle nothwendigen Sate mussen sich schließlich auf Einen Satz, von dem sie alle abhängen, Ein oberstes Princip zurückführen lassen.

Näher kann dieses Princip auf zwei Seiten gesucht werden: im Denken ober im Sein, in dem Ich ober in dem Ding. Die Philosophie soll den Grund aller Erfahrung angeben; ihr Objekt liegt somit nothwendig außer aller Erfahrung. Aber boch enthält für das endliche Vernunftwesen die Erfahrung den ganzen Stoff seines Denkens. Wollen wir uns über die Erfahrung erheben, so ist dieß nur dadurch möglich, daß wir abstrahiren, daß wir im Denken trennen, was in der Erfahrung verbunden ist. Diese Abstraktion bezieht sich nun entweder auf das Ding ober auf die Intelligenz; denn diese beiben in ihrer Verbindung bilben bie Erfahrung. Abstrahiren wir von dem Dinge, so behalten wir das Ich=an=sich und unser System ist Ibealismus; abstrahiren wir von der Intelligenz, so behalten wir das Ding-an-sich, und unser System ist Dogmatismus; jeder folgerichtige Dogmatismus aber ist (wie dieß nach Jacobi jede Verstandesphilosophie überhaupt ist) Fatalismus. Diese beiden Systeme schließen sich aus; es giebt daher zwischen ihnen kein Drittes, keine Vermittlung: wir können nur zwischen diesen zwei wählen. Nun kann freilich, wie Fichte sagt, keines von ihnen das andere direkt widerlegen, weil jedes das Princip des andern längnet; und es sind deßhalb in letter Beziehung nicht wissenschaftliche Gründe, sondern Charaktereigenschaften, welche über bas System eines jeden entscheiden "Zum Philosophen muß man geboren sein, bazu erzogen werben und sich selbst dazu erziehen: aber man kann burch keine menschliche Kunst bazu gemacht werben." "Was für eine Philosophie man wähle, hängt davon ab, was man für ein Mensch ist: benn ein philosophisches System ist nicht ein tobter Hausrath, sondern es ist beseelt burch die Seele des Menschen, der es hat." Wer sich noch nicht zum vollen Gefühl seiner Freiheit erhoben hat, der kann die Dinge nicht entbehren, weil er sich selbst nur im

Borstellen der Dinge findet, er ist Dogmatiker. Wer dagegen seiner Unabhängigkeit von allem Aeußeren sich bewußt wird, der bedarf der Dinge nicht zur Stütze seines Selbst und kann sie nicht brauchen, er ist Ibealist. Aber doch ist, wie unser Philo= soph glaubt, die wissenschaftliche Widerlegung des Dogmatismus darum nicht unmöglich, nur muß sie auf indirektem Wege ge= führt werden. Der Dogmatismus ist gänzlich unfähig, die Er= fahrung zu erklären. Er will bie Vorstellungen von den Dingen, das Bewußtsein von dem Sein herleiten. Aber von diesem zu jenem giebt es keine Brucke. Wenn die Intelligenz sich selbst erscheint, sich selbst zusieht, so ist in diesem Zusehen ihr Sein schon enthalten; ein Sein dagegen kann immer nur ein Sein, aber niemals eine Intelligenz hervorbringen. Erklärt man vol= lends das Objekt mit den Kantianern für ein Ding-an-sich, so verwickelt man sich in den doppelten Widerspruch, daß man die Erscheinungen auf das Ding=an=sich als ihre Ursache bezieht, und somit die Kategorie der Causalität, welche doch nur auf Erschei= nungen anwendbar sein soll, auf das Ansichseiende anwendet; und daß man das Ding=an=sich, das Noumenon, das von uns zur Erscheinung hinzugebachte, als ein unabhängig von unserem Denken für sich bestehendes Wesen behandelt, das, was nur durch unsere Empfindung begründet wird, zum Erklärungsgrund der Empfindung macht. Diese Widersprüche sind nach Fichte's Un= sicht so schreiend, daß er geradezu erklärt: diese abenteuerliche Busammensetzung bes gröbsten Dogmatismus und bes entschieden= sten Joealismus könne er Kant unmöglich zutrauen, und wenn er sie ihm zutrauen müßte, so würde er die Kritik d. r. B. eher für das Werk des sonderbarsten Zufalls halten, als für das eines Ropfes. 1) Diese Vorstellungsweise muß daher unbedingt auf= gegeben, die Einheit des philosophischen Systems muß dadurch hergestellt werden, daß das Ding-an-sich beseitigt und das Ich

<sup>1)</sup> I, 424 ff. 482 ff. vgl. 119 f.

als bas alleinige Princip der Philosophie, der alleinige Erklärungsgrund aller Erscheinungen festgehalten wird.

Sofern nun das Ich aus diesem Gesichtspunkt betrachtet wird, ist es das reine ober das absolute Ich: das Ich, welches noch kein Objekt außer sich, und sich selbst nicht im Gegensatzu einem Objekt hat, sondern dem Gegensatz von Subjekt und Objekt als der einheitliche Grund beider vorangeht, "Subjekt und Objekt zugleich ist." Dieses reine Ich ist, wie Fichte ausdrücklich erklärt,") kein Individuum, nicht eine Person neben andern, nicht "das Ich des wirklichen Bewußtseins"; sondern "die Icheheit überhaupt", die bloße Form des Ich, oder was dasselbe: "die Identikät des Bewußtseienden und Bewußten"; denn eben darin, in dem Sichselbstienden, in dem Zusammenfallen des Denkenden und Gedachten, besteht nach Fichte der wesentliche Charakter des Ich.

Soll aber das Ich dieses absolute, diese Identität von Subjett und Objett sein, so darf es nicht selbst wieder unter der Form des Objetts, als ein Sein, ein Ding, gedacht werden; es darf nicht als ein gegebenes, sondern nur als ein sich selbst setzenbes, nicht als eine Thatsache, sondern als eine "Thathandlung" gefaßt werden. Es kann ebendeßhalb auch nicht in der Weise des gegenständlichen Denkens, in Begriffen, sondern nur dadurch, daß wir uns unseres inneren Wesens in seiner Freiheit und Selbstthätigkeit bewußt werden, nur in einer intellektuellen Anschauung erkannt werden.

Die absolute Thätigkeit des Ich ist demnach der Punkt, von dem wir für jede Erklärung des Gegebenen auszugehen haben; in ihr liegt das Princip des philosophischen Systems. "Das Ich setz ursprünglich schlechthin sein eigenes Sein", dieß ist der erste, nach Form und Inhalt unbedingte Grundsatz der Wissenschaftslehre. In der ersten Darstellung derselben (1794) hat es Fichte

<sup>1)</sup> I, 502 f. 515 f. 528 f. II, 382ju. 5.

unternommen, biefen Grundfat aus einer allgemein anerkannten Thatfache zu beduciren. Er wählt bazu bie Thatfache bes Dentens, wie biefelbe in bem Sat ber Ibentitat, A = A, ausgebrückt werbe. Bas biefer Sat aussage, bemerkt er, sei nicht bas Sein bon A, sondern nur bieg, bag A ift, wenn es ift, nur ber Busammenhang zwischen bem Borberfat: wenn es ift, und bem Rachfat: fo ift es; biefer Zusammenhang sei aber schlechthin, ohne jeden weiteren Grund, gewiß, er werbe ichlechthin gesetht; bas Ich schreibe fich mithin bas Bermogen zu, etwas schlechthin ju feten; und ba nun (ich ziehe feine Darftellung etwas ju= fammen) biefes schlechthin Gefette nur im 3ch und burch bas Ich gefett fei, so setze es ebenbamit fich felbst schlechthin, und eben nur barin, bag es fich felbft fete, bestebe fein Gein: "ich bin schlechthin, weil ich bin, und bin schlechthin, was ich bin, beibes fur bas 3ch." Es beburfte inbeffen biefer Debuttion taum, und noch weniger ber logisch-algebraischen Formeln, mit benen fie Fichte a. a. D. mehr verbunkelt als erlautert bat, um bas, was er wollte, barguthun. Wenn man Rant's Ding-an-fich beseitigt, bleibt ja überhaupt nur bas 3ch ober bas Selbstbewußtsein als Grund ber Erscheinungen übrig, und ba bas Ich biese alle ohne Ausnahme hervorbringen foll, tann es felbstverftanblich nur die unbedingte Produktivität, die absolute Thatigkeit sein ein Busammenhang, welcher in einigen anberen fichte'schen Darftellungen beutlicher, als in ber obenerwähnten, hervortritt.

So gewiß aber alles, was uns als Inhalt unseres Bewußtsseins gegeben ist, nur aus dem Ich entspringen kann, so unentsbehrlich ist diesem, als Bedingung seines Borstellens, (wenn auch natürlich als eine von ihm selbst gesetzte Bedingung) das Nichtich. Die Wissenschaftslehre stellt daher ihrem so eben besprockenen ersten Grundsatztehre stellt daher ihrem so eben besprockenen ersten Grundsatztehre stellt daher ihrem so eben besprockenen ersten Grundsatztehre sin Nichtich." Dieser zweite Grundsatzteh, wie Fichte in der ersten Darstellung seines Systems aus dem ersten nicht ableiten; er deducirt ihn daher gleit

aus einem empirischen Datum, baraus, daß unter den Thatsachen des Bewußtseins der Satz des Widerspruchs, — non — A ift nicht A, — und mithin unter den Handlungen des Ich ein Entgegensetzen vorkomme; welches letztere, da außer dem Ich ursprünglich nichts gesetzt ist, nur in einem Setzen des Nicht-ich bestehen könne. Anderswo (im Naturrecht und der Sittenlehre) zeigt er, daß das Ich als sclbstbewußtes und wollendes sich nicht setzen könne, ohne sich das Objekt oder die Natur vorauszusetzen. Aber so richtig dieses auch ist, so wenig ist es doch eine Absleitung des Nichtich aus dem reinen oder absoluten Ich; wir stoßen vielmehr gleich hier am Eingang des Systems auf einen Punkt, wo selbst Fichte die von ihm so nachdrücklich geforderte Einheit seines Princips nicht ganz sessthalten, nicht alles streng logisch aus diesem Einen Princip ableiten kann.

Auch das Nichtich ist jedoch im Ich, denn außer ihm ist überhaupt nichts; es sind sich mithin im Ich Ich und Richtich entgegengesetzt. Dieses seinerseits ist nur möglich, wenn beide sich gegenseitig einschränken, d. h. sich theilweise ausheben, und dieß nur, wenn sowohl das Ich als das Nichtich theilbar gesetzt werden. Aus der Entgegensetzung des Ich und Nichtich ergiebt sich so ein dritter Grundsatz, der ihre Bereinigung ausdrückt: "Ich setzt im Ich dem theilbaren Ich ein theilbares Nichtich entgegen." Der These des ersten Grundsatzes tritt im zweiten ihre Antithese zur Seite, und aus beiden geht im dritten eine Spnthese hervor.

Aus diesen Grundsähen entwickelt sich nun mittelst derselben Methode, welche auch bei ihrer Ableitung selbst schon beobachtet worden ist, durch logische Analyse und Synthese, die ganze Wissenschaftslehre. Die erste Synthesis, die des Ich und des Nichtich, wird analysirt; es werden neue Entgegengesetzte in ihr gefunden und durch einen neuen Beziehungsgrund verbunden, und dieses Versahren wird so lange fortgesetzt, die man auf Entgegengesetzt kommt, die sich nicht mehr vollkommen verbinden lassen, deren

annäherungsweise Verbindung daher nur praktische Aufgabe sein kann. Bis zu diesem Punkt erstreckt sich das Sediet der theorestischen, mit ihm beginnt das der praktischen Philosophie. Zene analysirt von den zwei Sähen, welche in dem dritten Grundsah (der Synthese des Ich und Nichtich) verbunden sind, den ersten: "das Ich setzt sich selbst als beschränkt (oder bestimmt) durch das Nichtich"; diese den andern: "Das Ich setzt das Nichtich als beschränkt durch das Ich, und mithin sich selbst als bestimmend das Nichtich.

## 3. Per theoretische Theil der Wissenschaftslehre.

In dem theoretischen Theil seines Systems fragt Fichte zu= erft, was für allgemeine Bestimmungen in dem Sate: "Das Ich setzt sich als bestimmt burch bas Nichtich" enthalten sind, unter welchen Bebingungen es sich überhaupt so setzen kann. Sofern das Ich sich als bestimmt sett, ist es leidend, sofern es sich so sett, also sich selbst bestimmt, ist es thätig; und wenn die Einheit des Bewußtseins nicht aufgegeben werden soll, darf dieses beides sich nicht aufheben, sondern es muß als Eines und basselbe gebacht werden: in berselben Rücksicht, in welcher das Ich bestimmt wird, in welcher Realität in ihm aufgehoben wird, muß es sich selbst bestimmen, Realität in sich setzen, und umgekehrt. Es muß mit Einem Wort nur eine theilweise Reali= tät in sich setzen, und ebendamit alle die Realität, welche es nicht in sich setzt, in das Nichtich, und sich selbst und das Nichtich gegenseitig durch einander bestimmt seten. Die Wechselbestim= mung bes Ich und bes Nichtich ist die erste von den Bedingun= gen, unter benen das Ich sich als bestimmt durch das Nichtich schen kann.

Sofern nun das Ich bestimmt wird, oder leidet, kommt dem Nichtich Thätigkeit, Wirksamkeit, Nealität zu, d. h. es wird solche in ihm gesetzt; sie wird dieß aber eben nur durch das Leiden des Ich: das Nichtich erscheint als die Ursache dieses Leidens, und wir erhalten so die Kategorie der Causalität. Sofern anderersseits das Leiden des Ich nur durch die Selbstbeschränkung seiner Thätigkeit möglich ist, setzt es voraus, daß im Ich und seiner Thätigkeit alle Realität enthalten sei; und als dieser Indegriss aller Realität ist das Ich Substanz; wiesern es dagegen in eine besondere Sphäre dieses Umkreises gesetzt wird (wiesern es sich auf eine theilweise Realität oder Thätigkeit einschränkt) ist es accidentell, oder es ist in ihm ein Accidens.

Wie lassen sich nun aber biese beiben Bestimmungen vereinigen? Wie ist es möglich, daß das Leiben bes Ich von ber Causalität bes Nichtich herrührt, wenn doch das Ich als Substanz die Quelle aller Thätigkeit ist, und somit auch die Thätigkeit des Nichtich und das Leiden des Ich durch die eigene Thätigkeit des Ich gesetzt wird? Auf diese Frage gewinnt Fichte mit= telst einer unnöthig verwickelten und höchst undurchsichtigen Auseinandersetzung die Antwort: die Wechselbestimmung des Leidens im Ich und der Thätigkeit im Nichtich, die gegenseitige Bedingtheit beiber durch einander, setze eine "unabhängige Thätigkeit" im Ich 1) voraus, deren Wesen eben darin bestehe, jenen Wechsel hervorzubringen, die an sich unenbliche Thätigkeit des Ich durch den äußeren Anstoß, das Nichtich, das Objekt, zu beschränken, sich eines Theils dieser Thätigkeit zu entäußern und sie auf das Nichtich zu übertragen. Diese unabhängige, schöpferische Thatigkeit des Ich ist die produktive Einbildungskraft. Sie ist es, welche in ihrem bewußtlosen Wirken das Objekt (oder genauer: die Vorstellung bes Objekts), hervorbringt, und uns dasselbe, eben weil sie es bewußtlos erzeugt hat, als ein Ding außer uns erscheinen läßt; welche aber ebendadurch das Selbst bewußtsein, die Unterscheidung des Subjekts vom Objekt, erft möglich macht.

<sup>1)</sup> F. redet zwar anfangs seltsamer Weise von einer unabhängigen Thätigkeit im Ich und Nichtich; in der Folge zeigt es sich aber, daß es sich nur um eine solche Thätigkeit im Ich handeln kann.

Die Grenze, welche sich das Ich am Objekt setzt, ist nun aber nicht eine feste, sondern eine "unendliche Grenze", nicht eine solche, durch welche sich die unendliche Thätigkeit des Ich ein für allemal beschränkt, sondern eine Grenze, die von derselben immer wieder aufgehoben und in veränderter Gestalt auf's neue gesetzt wird. Das Ich begrenzt seine in's unendliche gehende Thatigkeit; in demselben Augenblick, in dem ce aus sich heraus= geht, nimmt es dieselbe "in einer und ebenderselben ungetheilten und unzuunterscheibenben Handlung" auch wieder in sich auf; es geht von einem bestimmten Punkt seiner Thatigkeit in sich zurück, restektirt sie in sich selbst, versucht sie sich zuzuschreiben. Aber thate es dieß wirklich in abschließender Weise, so ware seine Thätigkeit nicht mehr unendlich. Es kann baher nicht in ber Begrenzung beharren: die Einbildungskraft wird nach jeder Re= sterion wieder in's unendliche zurückgetrieben; es wird eine neue Begrenzung versucht, aber in demfelben Moment auch wieder über dieselbe hinausgegangen und so fort (II, 214 f.). In die= sem Wechsel von Begrenzung, Hinausstreben über die Grenze, neuer Begrenzung, neuem Hinausgehen u. s. w. besteht die Entwicklung der Vorstellungsthätigkeit. Jede neue Produktion und Resterion liefert ein neues Erzeugniß, eine neue Klasse von Vor= stellungen; kommt die schöpferische Thätigkeit des Ich schließlich an einen Punkt, auf dem sie in keinem Objekt mehr zur An= schauung gebracht werden kann, wo ihre Darstellung als unend= liche Aufgabe erkannt wird, so tritt an die Stelle des Seins das Sollen, die theoretische Philosophie geht in die praktische über.

Das erste Erzeugniß dieses Processes ist die Empfindung. Das Ich begrenzt seine an sich unendliche Thätigkeit, wendet sie von dem Begrenzungspunkte gegen sich selbst zurück, und sindet sich in Folge davon leidend, durch etwas in sich vorgefundenes fremdartiges beschränkt und bestimmt. Indem es auf seine Empsindung restektirt, sich als begrenzt setzt, setzt es sich ebendamit ein Begrenzendes entgegen, es producirt dasselbe, schaut es als

ein von ihm selbst unterschiebenes, jenseits ber Grenze seiner eiges nen Thätigkeit liegendes an: aus der Empfindung geht als der nächste Schritt in der Entwicklung des vorstellenden Bewußtseins die Anschauung hervor. Wird auf die Anschauung wieder restektirt, und das Angeschaute als Produkt des Ich erkannt, so stellt sich dasselbe als Bild dar. Jedes Bild ist aber Bild eines Dinges, mit dem es übereinstimmt. Sofern baber bas Angeschaute als Bild gesetzt wird, wird zugleich von diesem Bild bas wirkliche Ding unterschieden, und die Uebereinstimmung des Bildes mit dem Dinge vorausgesetzt. Die Merkmale des Bildes werben bem Ding als seine Eigenschaften beigelegt: es erscheint als die Substanz, der sie als Accidentien zukommen; das Dasein des Bildes wird auf die Wirksamkeit des Dinges, auf die Causalität besselben, zurückgeführt; und es zeigt sich so bie Einbil= dungskraft als die eigentliche Quelle der Kategorieen, welche Kant aus dem Denken abgeleitet hatte. Aus derfelben Quelle entspringen die Anschauungen des Raumes und der Zeit, deren Ableitung (II, 391 ff.) aber freilich etwas sehr gezwungenes hat und sich von Lücken und unbewiesenen Boraussetzungen keineswegs frei hält. Damit aber das Angeschaute ein realer Gegen: stand für uns werde, muß unsere anschauende Thätigkeit burch eine weitere Resterion in dem Punkte, wohin wir das Objett verlegen, zum Stehen gebracht, und es muß baburch ihr Produkt als die Ursache, deren Wirkung unsere Anschauung ist, sixin werben, und darin besteht die eigenthümliche Thätigkeit des Ber-Diese selbst setzt ihrerseits voraus, daß wir durch Selbstbestimmung uns ein bestimmtes Objekt geben oder davon absehen können; d. h. sie setzt eine Thätigkeit voraus, deren Ratur in dem Vermögen besteht, auf einen Gegenstand frei zu reslektiren ober von ihm zu abstrahiren: die Urtheilskraft; und diese hinwiederum kann nur in einem absoluten Abstraktions vermögen, in der Fähigkeit, von jedem Objekt überhaupt zu abstrahiren, begründet sein. Dieses absolute Abstraktionsvermögen

ist die Vernunft. Durch sie vollzieht sich die Unterscheidung zwischen dem, wovon abstrahirt werden kann, und dem, was nach jeder noch so weit gehenden Abstraktion noch übrig bleibt, wovon nicht abstrahirt werden kann, zwischen dem Objekt und dem Ich: durch sie kommen wir zum reinen Selbstbewußtsein. Im reinen Selbstbewußtsein ergreift das Ich sich selbst als den Grund alles objektiven Seins; wenn es sich disher als bestimmt durch das Nichtich gesett hatte, so erkennt es jetzt, daß dieses sein Bestimmtz werden aus ihm selbst hervorgeht, es "setz sich selbst als bestimz mend das Nichtich": das theoretische Verhalten geht in's praktische, die theoretische Philosophie in die praktische über.

Diese ganze Darstellung leibet nun freilich an einer Einseitigkeit, die in der Folge, wie wir finden werden, nicht blos andere, sondern auch ihren Urheber selbst, über den Standpunkt der Wissenschaftslehre hinausführte. Fichte macht hier den Ver= such, aus dem Ich allein zu erklären, was sich nur aus seinem Bechselverkehr mit einer ihm gegebenen und von seinem Vor= stellen unabhängigen Welt erklären läßt. Die Vorstellungsthätigs teit, welche in Wirklichkeit nur durch die äußeren Eindrücke her= vorgerufen wird, soll ohne Beihülfe berselben begriffen, es sollen nicht blos die Formen und Gesetze des Vorstellens, sondern es soll auch der Inhalt unserer Vorstellungen ausschließlich aus dem vorstellenden Geiste abgeleitet, und ebendamit die ganze Außen= welt zu einer bloßen Abspiegelung unseres Innern, einem bloßen Erzeugniß unseres Bewußtseins gemacht werben. Dieser Bersuch konnte der Natur der Sache nach nicht gelingen, er konnte nicht ohne vielfache Gewaltsamkeit, Künstelei und Unklarheit unternommen und durchgeführt werden. Aber tropdem war es vom höchsten Werthe, daß er überhaupt einmal gemacht wurde. Denn sur's erste nothigte er gerade burch seine Einseitigkeit zur schärf= sten Beobachtung und Zergliederung aller der Thätigkeiten, durch die unser Vorstellen von der subjektiven Seite bedingt ist; und in dieser Beziehung wird man wirklich Fichte's gezwungenen De=

duktionen fortwährend manche treffende Wahrnehmung, nament= lich über die Bedeutung der Phantasie und des Verstandes für die Bildung der sinnlichen Anschauungen, entnehmen können. Sobann aber — und dieß ist in philosophischer Beziehung noch wichtiger — wurde durch Fichte die thatsächliche Probe über die Haltbarkeit einer Voraussetzung gemacht, welche durch den ganzen bisherigen Gang der erkenntnißtheoretischen Untersuchungen seit Berkeley und Hume, namentlich aber durch Kant's Kriticismus nahe gelegt war. Alle diese Untersuchungen hatten in zunehmendem Maße zu der Frage hingedrängt, ob wir überhaupt zur Annahme einer Außenwelt, zur Annahme von Dingen, die nicht blos in unserer Vorstellung existiren, ein Recht haben. Kant hatte diese Frage bejaht; aber schon ein Jacobi, Schulze und Maimon hatten ihm die Befugniß bazu abgesprochen; und wenn man einmal mit ihm die Dinge-an-sich für schlechthin unerkennbar hielt, so ließ sich allerdings für das Dasein dieser Dinge und ihre Einwirkung auf bas vorstellenbe Wesen kein Beweis führen (vgl. S. 513 f.). Indem Fichte das, was Kant bejaht hatte, entschlossen verneinte, und das vorstellende Bewußtsein ohne die Voraussetzung einer objektiven Welt zu erklären den Versuch machte, mußte es sich zeigen, ob der transcendentale Idealismus, nicht allein in seiner sichte'schen, sondern auch schon in seiner kantischen Gestalt, sich durchführen lasse; und wenn er sich bei jenem Versuch in unlösbare Schwierigkeiten verwickelte, so war ebendamit der philosophischen Forschung die Aufgabe gestellt, den Grund dieses Mißlingens aufzusuchen und die Ergebnisse wie die Grundlagen des Systems, durch welches Kant Epoche gemacht hatte, auf's neue zu prüfen

## 4. Die praktische Philosophie.

Um vieles geringer sind die Veränderungen, welche Fichte in dem praktischen Theile seines Systems mit der kantischen Lehre vorgenommen hat; so wenig er immer auch hier die Selbständigkeit seines Denkens und die Rücksichtslosigkeit seines Idealismus verläugnet. Er selbst fand sich zwar durch die Betrachtung des Rechts und des sittlichen Lebens unverkennbar weit mehr angezogen, er war mehr für sie gemacht und hat sie aussührlicher behandelt, als die rein theoretischen Fragen; er sprach es selbst aus, daß das eigentliche Ziel seiner Philosophie hier liege, und er hat wirklich auf diesem Sebiete, so unaussührbar seine Borschläge auch oft waren, doch im ganzen dauernderes geschaffen, als auf dem spekulativen. Aber für die Sesammtrichtung der philossophischen Entwicklung waren die grundlegenden Untersuchungen, welche uns im disherigen beschäftigt haben, doch von größerer Wichtigkeit, und sie sind es, an welche dieselbe in Schelling und Hegel zunächst angeknüpft hat.

Sehen wir vorerst, wie Fichte das praktische Princip im allgemeinen bestimmt.

Sofern das Ich vorstellend ober Intelligenz ist, sagt er (II, 246 ff.), hat es das Nichtich außer sich und es selbst wird durch das Nichtich bestimmt; dieses erscheint ihm als etwas ihm schlechthin, ohne sein eigenes Zuthun, gegebenes, von dem es in seinem Vorstellen abhängig ist. Sofern andererseits das Ich das absolute, sich selbst setzende ist, muß diese Abhängigkeit aufgehoben, das Nichtich durch das Ich bestimmt werden. In der ersteren Eigenschaft setzt das Ich sich selbst Schranken, und erzeugt durch diese Beschränkung seiner eigenen Thätigkeit das Objekt; in der zweiten zeigt es sich unendlich, es setzt nur sich selbst, seine Thä= tigkeit geht in sich selbst zurück: diese Thätigkeit ist dort die ob= jektive, hier die reine. Das Ich ist demnach zugleich abhängig und unabhängig, zugleich endlich und unendlich, zugleich von dem Objekt bestimmt und das Bestimmende des Objekts. Wie lassen sich diese beiden Bestimmungen vereinigen, wie läßt sich ihr Wider= spruch lösen? Nicht badurch, antwortet unser Philosoph, daß das Objekt ganz beseitigt wird; benn als Intelligenz ist das Ich nothwendig beschränkt, es bedarf des äußeren Anstoßes, mit welchem das Objekt gesetzt ist. Es bleibt daher nur, daß das Ich zwar immer eine Schranke, ein Objekt außer sich hat, daß es aber durch kein Objekt schlechthin beschränkt ist, sondern über jedes hinauszugehen, jede gegebene Schranke weiter hinauszurücken fähig Sofern nun das Objekt nie ganz verschwindet, und daher die reine Thätigkeit des Ich fortwährend einen Widerstand findet, ist diese Thätigkeit ein bloßes Streben; und eben hierauf, auf bem Gefühl bes Widerstands, mit dem unser Streben zu kampfen hat, beruht der Glaube an die Realität des Objekts; dieser Glaube wäre nicht möglich, wenn nicht unser Streben, indem es über den äußeren Anstoß hinausgeht, uns denselben als Schranke erscheinen ließe. Weil aber dieser Widerstand auf keinem Punkt ein absoluter ist, weil er unsere Thätigkeit nie schlechthin hemmt, so ist jenes Streben ein unendliches, nach jeder Hemmung sich neu erzeugendes, ein Trieb. Der Gegenstand dieses Triebes ist im allgemeinen die Uebereinstimmung des Objekts mit dem Ich, die Aufhebung bes Widerstands, ben es der reinen Thatigkeit des Ich leistet, und eben bamit die Vollendung des Ich in sich selbst Da diese aber in der Wirklichkeit nie schlechthin zu erreichen ist, geht es nicht auf die wirkliche, von einer Thätigkeit des Richtich abhängende Welt, sondern auf eine Welt, wie sie sein wurde, wenn durch das Ich schlechthin alle Realität gesetzt wäre, eine ibeale Welt, auf bas Jbeal und das Handeln nach Idealen. Inbem sich das Ich in diesem seinem Streben begrenzt fühlt, ent= steht ihm ein Sehnen; wenn sein Handeln seinem Sehnen entspricht, erzeugt sich ein Gefühl des Beifalls, der Zufriedenheit, andernfalls ein Gefühl bes Mißfallens, ber Unzufriedenheit, der Entzweiung des Subjekts mit sich selbst. Da aber jene Zufriedenheit nicht von der Hervorbringung eines bestimmten Objekte, sondern nur von der Uebereinstimmung des Ich mit sich selbst abhängt, hat der ideale Trieb seinen Zweck in sich selbst, er ist ein absoluter Trieb, ein Trieb um des Triebes willen, oder wenn wir ihn als Gesetz fassen, ein absolutes Gesetz, ein Gesetz um des Gesetzes willen, ein kategorischer Imperativ.

In der weiteren Ausführung seiner praktischen Philosophie unterscheidet Fichte mit Kant die Rechtslehre und die Sittenlehre; den Unterschied beider hat er, wie wir sinden werden, noch schärfer und bestimmter sestgestellt, als jener. Zu diesen zwei Haupttheilen der praktischen Philosophie kommen dann als drittes auch bei ihm die Bestimmungen über die Religion, welche er auf dem urssprünglichen Standpunkt seines Systems gleichfalls noch aussschließlicher, als selbst Kant, auf die Moral zurücksührt.

Fichte's "Grundlage des Naturrechts" (1796), der Zeit nach früher, als Kant's Rechtslehre, aber später, als einige andere Schriften verwandten Inhalts (vgl. S. 420), knüpft unmittelbar an die bisher besprochenen Untersuchungen an. Wenn Fichte in diesen das sittliche Handeln überhaupt deducirt hatte, so beducirt er in den ersten Whschnitten des Naturrechts das rechtliche Han= beln und seine Gesetze. Er führt hier zuerst ben für uns höchst überflüssigen, für ihn höchst bezeichnenben Beweis, daß ein end= liches vernünftiges Wesen sich selbst nicht setzen könne, ohne sich eine freie Wirksamkeit zuzuschreiben, daher auch nicht, ohne eine Sinnenwelt außer sich zu setzen, und ohne andere endliche Ver= nunftwesen außer sich anzunehmen; und nachdem er das Ver= hältniß dieser Vernunftwesen als Rechtsverhältniß bestimmt hat zeigt er mittelst einer äußerst erzwungenen Debuktion, daß das Bernunftwesen sich nicht als wirksames Individuum setzen könne, ohne sich einen materiellen Leib zuzuschreiben, daß es einen gleichartigen Leib auch allen andern Vernunftwesen zuschreiben musse, daß dieser Leib ein organischer sein müsse, daß er aus einer zähen haltbaren Materie bestehen, bewegliche Theile haben, mit Sinn und Empfindung begabt sein musse u. s. w.; daß also mit Einem Wort der menschliche Organismus die unerläßliche Bedingung der Anwendbarkeit des Rechtsbegriffs sei. Ein rechts= philosophisches Interesse haben aber von allen biesen Erörterungen nur diejenigen, welche die Ableitung und Bestimmung des Rechtsbegriffs als solchen betreffen. Das Vernunftwesen, sagt Fichte

in dieser Beziehung, kann von andern nicht verlangen, als vernünftiges Wesen anerkannt zu werden, wenn es sie nicht gleichfalls als solche behandelt; es muß dieß aber verlangen, weil es nur im Verhältniß zu andern Vernunftwesen sich als Individuum setzen kann; es ist mithin verbunden, die freien Wesen außer sich in allen Fällen als solche anzuerkennen und zu behandeln, d. h. seine Freiheit durch den Begriff der Möglichkeit der ihrigen zu beschränken. In diesem Berhältniß besteht nun das Rechtsverhältniß, in dieser Formel der Nechtssatz, das allgemeinste Rechts= gesetz. Dieses Gesetz gilt daher nur in Beziehung auf Vernunftwesen, und zwar nur auf solche, mit denen wir in einem wirtlichen Verhältniß stehen: weder zu Sachen, noch zu solchen Personen, beren Wirkungssphäre von der unsrigen gänzlich geschieden ist, (wie etwa zu Verstorbenen) ist ein Rechtsverhältniß möglich. Es gilt ferner nur für die Handlungen der Bernunftwesen, für die Aeußerungen ihrer Freiheit in der Sinnenwelt, dem nur durch diese kommen sie in Wechselwirkung: auf den Willen als solchen läßt sich das Rechtsgesetz nicht ein, es hat, wie Fichte ausbrücklich erklärt, mit dem Sittengesetz nichts zu thun, und läßt sich nicht aus ihm ableiten. Es gilt endlich nur unter der Bedin= gung der Gegenseitigkeit, und giebt deßhalb dem gegenüber, der & nicht einhält, wie Fichte schief sagt (III, 90), das Recht, ihn willkührlich zu behandeln, d. h. das Recht, seine Einhaltung zu erzwingen.

Aus der genaueren Entwicklung des allgemeinen Rechtsgesetzes ergeben sich die "Urrechte", von denen übrigens Fichte ausdrücklich bemerkt, sie seien niemals bestehendes Recht gewesen, sondern seien eine "Fiktion", aber eine wissenschaftlich nothwendige Fiktion. Diese Urrechte sühren sich nun alle auf zwei zurück: die Unantastbarkeit und Freiheit unseres Leibes, und die Unverletzlichkeit unseres Eigensthums. Was die letztere im besonderen betrifft, so bestreitet Fichte schon in einer seiner ersten Schriften (VI, 121) die Meinung, als ob alle Menschen ein ursprüngliches Eigenthumsrecht auf den ganzen

Erbboben hätten, und die mit ihr zusammenhängende Forderung einer gleichen Eigenthumsvertheilung mit der Bemerkung: es gebe kein natürliches Eigenthumsrecht, sondern nur ein natürliches Zueig= nungsrecht; der Mensch mache eine Sache erst durch seine Arbeit zu seinem Eigenthum, wer daher mehr arbeite, dürfe auch mehr besitzen, und wer nicht arbeite, besitze rechtlich gar nichts.

Das Urrecht als solches kann indessen nicht genügen. Denn einmal bestimmt es zwar, daß das Eigenthumsrecht geachtet wer= den muffe; aber wie weit dieses Necht gehe, was als das Eigen= thum eines jeden zu betrachten sei, was und unter welchen Be= dingungen es als herrenloses Gut in Besitz genommen werden dürfe, läßt das Urrecht als solches unentschieden; dieß läßt sich nur durch Vertrag feststellen. Sobann ist aber auch der Rechts= zustand, so lange er sich nur auf die Urrechte stützt, durchaus unsicher, da jeder das Recht des andern nur dann zu achten ver= bunden ist, wenn dieser das seinige achtet; ob dies aber der Fall sein wird, dafür hat er keine Bürgschaft, und auch das Zwangs= recht, welches dem Verletzten zusteht, nützt wenig, so lange nicht dafix gesorgt ist, daß dieser Zwang einestheils wirklich eintritt, und andererseits die Grenzen des Rechts nicht überschreitet; d. h. so lange nicht eine Macht da ist, welche jede Rechtsverletzung durch Zwang verhindert, ohne daß doch hiebei von ihr selbst eine neue Richtsverletzung zu befürchten wäre. Im Besitz tieser Macht ist aber nicht ber Einzelne, sondern nur die Gesammtheit, und sie allein gewährt auch die Bürgschaft für die richtige Anwendung derselben: die Sicherung wie die nähere Bestimmung der Rechte kann in keine andere Hand, als in die des Gemeinwesens, des Staates, gelegt werben.

Der Staat entsteht durch den übereinstimmenden Willen aller seiner Mitglieder, sich zur Sicherung ihrer Nechte zu ver= einigen, durch den "Staatsbürgervertrag"; seine Entstehung setzt daher Einstimmigkeit aller Betheiligten vorauß: wer sich jenem Bertrag nicht unterwirft, der bleibt vom Staat ausgeschlossen.

Die Quelle aller öffentlichen Gewalt liegt somit in ber Gesammt= heit der Staatsbürger, im Volke: der Grundsatz der Volkssouveränetät wird von Fichte auf's entschiedenste festgehalten. Gerabe beßhalb darf aber, wie er glaubt, diese Gewalt nicht unmittelbar vom Bolk ausgeübt werden; die unmittelbare Demokratie ist viel= mehr nicht allein die unzweckmäßigste, sondern eine schlechthin rechtswidrige Berfassung. Denn jede mit der Bollziehung der Gesetze beauftragte Behörde, auch die ganze Gemeinde, kann die Gesetze verletzen ober ihre Anwendung unterlassen, sie kann dem ursprünglichen Willen bes Volkes, wie dieser in dem Grundgeset des Staats ausgebrückt ist, zuwiderhandeln. Gegen diese Gefahr kann sich das Gemeinwesen nur durch die Verantwortlichkeit der Staatsgewalt sichern; die Personen, benen sie anvertraut ist. muffen einen Richter über sich haben. Nur unter bieser Bedingung ist ein Rechtsstaat möglich: "eine Verfassung, Verwalter der öffentlichen Macht keine Verantwortlichkeit haben, ist eine Despotie." Die Gesammtgemeinde hat aber keinen Richter über sich: sie wäre, wenn sie die Staatsgewalt selbst ausübte, zugleich Richter und Parthei. Sie barf bemnach biese Gewalt nicht in Händen behalten, sie muß dieselbe durch Repräsensanten ausüben lassen. Diese Repräsentanten jedoch durch die Theilung der drei Gewalten, oder auch nur durch die Trennung der gesetzgebenden Gewalt von der vollziehenden zu beschränken, halt Fichte (hierin mit Rousseau und den Männern des Convents einver: standen) für unthunlich. Das einzige wirksame Gegenmittel gezen den Despotismus soll vielmehr in der Errichtung eines "Ephorais" liegen, einer Behörde, die ohne alle eigene Gesetzebungs= ober Vollziehungsgewalt die Verwalter der letteren überwachen und fie, falls sie sich eine Gesetwidrigkeit erlauben, unter sofortiger Suspension aller ihrer Amtsbefugnisse vor den Richterstuhl der Gemeinde ziehen soll; ein so eminent unpraktischer Borschlag, bak Fichte selbst später') auf seine Ausführbarkeit verzichtete. Da

<sup>1)</sup> In dem System der Rechtslehre v. 1812, Rachg. 28. 28. 11, 632,

er aber von der Theilung der Sewalten fortwährend nichts hören wollte, nahm er jetzt seine Zuslucht zu der Hoffnung, es werde ja einmal eine Zeit kommen, wo die Regierung keiner Ueberswachung bedürfe, weil sie in die Hände der Besten gelegt sei.

Die Aufgabe des Staats setzt Fichte im allgemeinen in die Sicherung des Rechts; nur hierauf sollte ja seine Nothwendigkeit Dazu dient nun theils die Strafrechtspflege, theils die Polizei, und so werden denn beide eingehend besprochen. Der Polizei räumt Fichte, seinen absolutistischen Neigungen entsprechend, ein weit gehendes Recht zur Beaufsichtigung der Einzelnen ein. Das Strafrecht des Staats will er auf einen "Abbüßungsvertrag" gründen, durch welchen der Staatsbürger das Recht erhalte, statt ber Ausschließung vom Staate, die ihn sonst für jede Gesetzes= verletzung treffen müßte, die ihn aber vogelfrei machen würde, sich einem anderen, kleineren Uebel zu unterwerfen; das Interesse des Staats bei diesem Vertrage liegt in der Sicherung gegen Rechtsverletzungen, und für diesen Zweck sollen die Strafen theils auf die Besserung des Verbrechers, theils auf Abschreckung vom Verbrechen berechnet sein; nur bei vorbebachtem Mord soll ber Berbrecher unbedingt vom Staat ausgeschlossen und in Folge bessen, zur Beseitigung einer öffentlichen Gefahr, von der Polizei getödtet werben. Aber neben dem Rechtsschutz wird dem Staate von Fichte schon in seinem Naturrecht v. J. 1796 noch eine zweite, thatsächlich über ben Begriff einer bloßen Rechtsanstalt weit hinausgehende Aufgabe gestellt. Der Staatsbürgervertrag soll neben dem Schutvertrag auch einen Eigenthumsvertrag (und als britten Hauptbestandtheil, zur Sicherung jener beiben, einen Bereinigungsvertrag) in sich schließen; und dieser Eigenthums= vertrag soll nicht blos die Verletzung fremder Eigenthumsrechte verbieten, sondern er soll auch jedem für sich selbst das Recht gewähren, ben Zweck alles Eigenthums erreichen, von seiner Ar= beit leben zu können; er soll mithin den Staat verpflichten, dafür zu sorgen, daß bieß jedem seiner Bürger ohne Ausnahme möglich

Für diesen Zweck verlangt nun Fichte schon hier eine Organisation der Arbeit durch den Staat, welche halb an die ältere Zunftverfassung, halb an neuere socialistische Systeme erinnert. Noch viel weiter geht er aber in seinem "geschlossenen Handels= staat" v. J. 1800. Hier forbert er, daß der Staat allen die gleiche Gelegenheit zur Eigenthumserwerbung, die gleiche Möglich= keit gewähre, sich durch Arbeit Lebensgüter zu verschaffen; und um dieß zu erreichen, soll berselbe, wie er vorschlägt, nach außen sich vollständig abschließen und den ganzen auswärtigen Handel ausschließlich in seine eigene Hand nehmen, im Innern nicht allein die Preise aller landwirthschaftlichen und gewerblichen Erzeugnisse, sondern auch die Zahl derer, welche sich jedem Erwerbszweig widmen dürfen, von sich aus bestimmen. Fichte hat diese socialistische Theorie noch in seinen letzten Lebensjahren wieder= holt; als die Hauptaufgabe des Staatslebens tritt aber bei ihm jett, zuerst in den Reden an die deutsche Nation, die ideale der Volkserziehung hervor, und gleichzeitig gewinnt auch die Nationalität für ihn einen Werth, den sie bis dahin in seinen Augen nicht gehabt hatte. Beibes steht im engsten Zusammenhang: denn so lange man die höheren Interessen bes geistigen Lebens von der Aufgabe des Staats ausschließt, kann auch der Nativnalität, die sich im Staat verkörpert, nur eine untergeordnete Bebeutung beigelegt werden, und umgekehrt; und beibe Beranderungen in seiner politischen Ansicht ergaben sich Fichte zunächst aus den Erfahrungen, welche Preußen und Deutschland in dem Unglücksjahr der Schlacht von Jena gemacht hatten. Während er sich noch unmittelbar zuvor in der Weise des damaligen deutschen Kosmopolitismus wegwerfend genug über die "Erdgeborenen" geäußert hatte, die sich von der Scholle eines gesunkenen Staats wesens nicht zu trennen wissen, gieng ihm jetzt über bem Ungluck und der Erniedrigung des eigenen Landes das volle Berständniß für die Bedeutung eines Vaterlands auf. Während er bis bahin behauptet hatte, mit der Sittlichkeit und Bildung habe

sich der Staat, als bloße Rechtsanstalt, gar nicht zu befassen, de= trachtete er jetzt als ben wichtigsten von allen Staatszwecken die sittliche Erziehung des Volkes auf dem Grunde der wahren Wis= senschaft, bei welcher letteren er natürlich zunächst an seine eigene Philosophie bachte; und er verfolgte diesen Gebanken nach seiner Art so rucksichtslos und so einseitig, daß er die Staatsleitung mit Plato in die Hand des Lehrstandes gelegt wissen wollte. Beide Gesichtspunkte verknüpften sich ihm aber in der Ueberzeugung, daß Deutschland nicht untergehen könne, weil die Deut= schen das einzige wahrhafte Kulturvolk seien, und beßhalb die Erhaltung der menschlichen Geistesbildung an die Erhaltung des deutschen Volkes geknüpft sei. Wir sehen so Fichte von den drei Aufgaben, welche dem Staatsleben gestellt sind: der Rechtsschut, die Sorge für das Volkswohl, und die Volksbildung, anfangs die erste ganz überwiegend hervorheben; mit ihr verbindet sich dann die zweite in zunehmender Bedeutung, und schließlich wird in der britten ber Zweck erkannt, dem alle andern zu dienen haben. 1)

In einem Anhang zu seinem Naturrecht bespricht Fichte bas Familienrecht, bas Völkerrecht und bas Weltbürgerrecht. Hinsichtslich ber beiden letztern schließt er sich durchweg an Kant an; dagegen unterscheidet er sich von ihm in sehr vortheilhafter Weise durch seine Behandlung des Familienrechts und namentlich durch seine Ausführungen über die She, welche zwar auch an manchen Schiesheiten und Einseitigkeiten leiden, und solches, was nur aus der Persönlichkeit und der persönlichen Ersahrung des Philosophen hervorgieng, mit Unrecht zur allgemeinen Regel erheben, welche aber doch nicht blos Kant's äußerlicher Auffassung, sondern der ganzen disherigen Darstellung dieses Verhältnisses gegenüber einen bedeutenden Fortschritt bezeichnen.

Zu der Rechtslehre stellt nun Fichte die Sittenlehre im

<sup>1)</sup> Ausführlicher habe ich "Fichte als Politiker" in meinen "Borträgen und Abhandlungen" S. 140 ff. besprochen.

wesentlichen in dasselbe Verhältniß, wie Kant. Wenn sich jene auf die Handlungen bezog, bezieht sich diese auf den Willen; wenn jene die Gesetze für das äußere Verhalten der Menschen gegen einander feststellte, bestimmt diese die Gesetze für ihr inneres Verhalten zu sich selbst. Das Princip dieser Gesetzgebung (von welchem der kantische Sat, die Maxime unseres Willens musse Princip einer allgemeinen Gesetzgebung sein können, nur eine Folgerung ausspricht IV, 234), ergiebt sich aus der Betrachtung der menschlichen Natur. Das Wesen des Ich besteht in seiner absoluten Selbstthätigkeit, seiner Freiheit. Indem es sich in diesem seinem Wesen ergreift, entsteht ihm der Trieb und die Forberung durchaus freier Selbstbestimmung, der "reine Trieb", welcher die Wurzel aller Sittlichkeit ist. Aber dieser selbst könnte sich nicht verwirklichen, das Ich sich nicht als selbstbewußtes setzen, wenn es nicht am Objekt einen Stoff hatte, der seiner Thatigkeit Widerstand leistet, und wenn es diesen Widerstand nicht in sich selbst als seine eigene Bestimmtheit, seinen natürlichen Trieb vorfande. Es sind so in ihm zwei Triebe: ber reine und ber sinn: liche ober Naturtrieb. Aber beide sind in ihm, sie sind nur die zwei Seiten seiner Natur, bilben nur zusammen ihren "Urtrieb". Sie müssen daher in Uebereinstimmung gebracht werben, bas Ich muß sich durch ihre Vereinigung als das Sanze bethätigen, welches sie beibe umfaßt. Diese Vereinigung kann aber nur barin bestehen, daß der sinnliche Trieb schlechthin durch den reinen bestimmt wird; denn die Selbstbestimmung, die absolute Selbstthätigkeit, bilbet das Wesen des Ich, und nur als eine Bedinaung dieser seiner Selbstthätigkeit hat es das Objekt und mit ihm die sinnliche Seite seiner Natur gesetzt. Eben hierin besteht nun die Sittlichkeit. Der reine Trieb geht auf völlige Unabhängigkeit beim Hanbeln, auf völlige Befreiung von der Natur, die Handlung ist ihm angemessen, ist sittlich, wenn sie gleichfalls darauf ausgeht; weil aber das Objekt und der Naturtrieb fort: während vorhanden ist, kann dieses Ziel nie wirklich erreicht

werben, sondern es ist eine unendliche Aufgabe, die sich immer nur annäherungsweise lösen läßt. Wir müssen uns für jebe einzelne Handlung ein bestimmtes Ziel stecken; aber wir sollen dieses so bestimmen, daß die Handlung "in einer Reihe liegt, burch beren Fortsetzung das Ich unabhängig werden müßte." Der moralische Endzweck jedes vernünftigen Wesens ist Selbständigkeit der Bernunft überhaupt; in der Gesammtheit der Handlungen, durch welche unsere stetige Annäherung an die voll= tommen freie Selbstbestimmung bewirkt wird, besteht unsere sitt= liche Bestimmung; und Fichte drückt beshalb sein Moralprincip in dem Satz aus: "Erfülle jedesmal beine Bestimmung." Das Gefühl bessen, was unserer Bestimmung gemäß ist, ist das Ge= wissen: wir sind im Gewissen befriedigt, unserer sittlichen Ueberzeugung gewiß, wenn unser jeweiliges Bewußtsein mit unserem ursprünglichen Ich, unser empirisches Ich mit dem reinen über= einstimmt.

Diese Uebereinstimmung ist jedoch in dem Menschen nicht von Anfang an vorhanden; sie ift in seiner Natur angelegt und burch dieselbe geforbert, aber was in seinem ursprünglichen Wesen enthalten ist, muß von dem Einzelnen als empirischem Zeitwesen erst in sein Bewußtsein erhoben und mit Freiheit verwirklicht Dieß kann aber nur allmählich geschehen. Zuerst wird der Mensch sich blos des Naturtriebs bewußt und von ihm beherrscht. Er reißt sich sobann vom Naturtrieb los und kommt zum Bewußtsein seiner Freiheit; aber diese Freiheit ist erst die formale, zwischen verschiedenen Naturtrieben zu wählen; seine Maxime ift die der eigenen Glückseligkeit, er wählt, was ihm die größte Luft verspricht. Eine dritte, höhere Stufe ist es, wenn der Trieb zur wirklichen Selbständigkeit, zur Unabhängigkeit von allem Gegebenen, im Menschen zur Herrschaft gelangt. Aber so lange er hiebei nur bem blinden Drang folgt, seinen Willen zur unbeschränkten Geltung zu bringen, und sich dadurch das Gefühl seines Werthes zu geben, bleibt er hinter der sittlichen Anforde=

rung boch selbst bann weit zurück, wenn er seine Zwecke mit der größten Ausopserung sinnlicher Senüsse verfolgt: seine Denkart ist vielleicht heroisch, aber nicht moralisch. Dieß wird sie erst bann, wenn der Trieb nach absoluter Selbskändigkeit in ihm zum gedietenden Sesetz wird, wenn er es sich zur Maxime macht, in jedem Falle zu thun, was die Pflicht fordert, darum, weil sie es sorbert. Weil aber die Krast der Trägheit, welche dem Menschen, als endlichem Wesen, natürlich ist, jeden länger oder kürzer aus einer der niedrigeren Stusen setschat der Freiheit die Entwickslichen Ursachen nicht zu erklärende That der Freiheit die Entwickslung des moralischen Sinnes bewirken kann, bleibt die Erfahrung des Bösen keinem erspart, und dieß ist das radikale Böse, von dem Kant geredet hat (vgl. S. 498).

In der weiteren Ausführung seiner Sittenlehre, deren wissenschaftliche Glieberung hier nicht genauer verfolgt werben kann, tritt bei Fichte vor allem das Bestreben hersor, kein Gebiet des menschlichen Lebens und der menschlichen Thätigkeit übrig zu lassen, welches nicht von der sittlichen Idee durchdrungen, von dem Gedanken der Pflicht erfüllt und bestimmt wäre, nichts sittlich gleichgültiges, keinen Spielraum für die Willkühr und die Neigung des Einzelnen; ebendeßhalb aber auch für jedes menschliche Lebensverhältniß den in ihm liegenden sittlichen Schalt auszumitteln und hienach seine eigenthümliche Aufgabe zu bestimmen. Er verlangt, daß der ganze sinnliche, empirisch bestimmte Mensch Werkzeug und Behikel des Sittengesetzes sei (IV, 231); und er set bamit nicht allein die beiden Seiten der menschlichen Natur, die Sinnlichkeit und die Vernunft, in ein viel positiveres Berhältniß, als dieß Kant gelungen war, sondern er gewinnt auch in die sittliche Bedeutung der menschlichen Gemeinschaft eine tiefere Einsicht, als jener. Denn wenn sich ber Mensch bie Selbständigkeit der Vernunft zum Zweck setzt, diese aber nur in den Individuen und durch sie dargestellt werden kann, so muß, wie Fichte (a. a. D.) ausführt, jeder wollen, daß alle sittlich handeln,

er muß daher auch die Wechselwirkung aller mit allen zur Hervorbringung gemeinschaftlicher praktischer Ueberzeugungen, die sitt= liche Gemeinschaft aller Menschen wollen.

Dieses ethische Gemeinwesen nennt nun Fichte nach Kant's Borgang eine Kirche, und er giebt schon baburch zu verstehen, daß die Religion auch für ihn ihrem Wesen nach mit der Sittlichkeit zusammenfällt. Ja es ist dieß bei ihm in noch höhe= rem Grade der Fall, als bei jenem. In dem kantischen System war der Glaube an einen moralischen Weltregenten die unerläß= liche Bedingung des Glaubens an eine moralische Weltordnung, da das Ich hier eine Natur außer sich hatte, deren Gesetze die Bürgschaft ihrer Uebereinstimmung mit den Gesetzen seines eigenen Wesens nicht in sich selbst trugen. In dem System der Wissen= schaftslehre dagegen ist es das Ich selbst, aus dessen unendlichem Wesen die Gesetze der Natur, wie die der sittlichen Welt, hervor= Hier ist baher die Uebereinstimmung dieser beiden, die sittliche Weltordnung, an keine weitere Bedingung geknüpft, als an die Uebereinstimmung des Ich mit sich selbst, und das Sy= stem giebt weber ein Recht, noch läßt es die Möglichkeit offen, von der sittlichen Weltordnung auf eine über dem Ich stehende Ursache derselben zurückzugehen. Fichte that daher nur, was er auf seinem Standpunkt thun mußte, wenn er in seiner Abhand= lung "über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Welt= regierung" 1) den Begriff der Gottheit auf den der moralischen Weltordnung zurückführte. An die letztere mussen wir auch seiner Ansicht nach glauben, benn mit ber Gesinnung, welche sich den Ameck der Moralität unbedingt vorsetzt, ist nothwendig die Ueber= zeugung verbunden, daß vermöge eines höheren Gesetzes die sitt= liche That unfehlbar gelinge und die unsittliche mißlinge. Die Welt ist ja "nichts weiter, als die nach Vernunstgesetzen versinn= lichte Ansicht unseres eigenen inneren Handelus", "bas verfinn=

<sup>1) 28. 28.</sup> V, 175 ff. Bgl. oben S. 598.

Beller, Geschichte ber beutschen Philosophie.

lichte Materiale unserer Pflicht"; wie könnten ihre Gesche mit den Pflichtgeboten irgendwie im Widerspruch stehen? Nur darauf aber geht der wahre Glaube; "diese moralische Ordnung ist das Göttliche, das wir annehmen." Sie ist selbst Gott; eines an= deren Gottes bedürfen wir nicht und können keinen fassen. wenn jene Ordnung etwas zufälliges ware, hatten wir einen Grund, sie aus einer von ihr selbst verschiedenen Ursache abzuleiten; da sie dieß nicht ist, da sie das absolut erste aller objektiven Erkenntniß, absolut durch sich gewiß ist, bedarf sie keines Dritten zu ihrer Begründung. "Dieses ist baher das einzig mögliche Glaubensbekenntniß: fröhlich und unbefangen vollbringen, was jedesmal die Pflicht gebeut." Der wahre Atheismus das gegen liegt in dem Mangel an einer lauteren sittlichen Gesin= nung, in dem moralischen Empirismus, dem Eudamonismus. Er besteht barin, daß man über die Folgen seiner Handlungen Augelt, daß man der Stimme des Gewissens nicht eher gehorchen will, bis man den guten Erfolg vorherzusehen glaubt, oder daß man gar die Pflicht dem Genusse, die Tugend der Glückseit Gben dieß thut aber, wie ihm Fichte nicht ohne Grund vorrückt, der gewöhnliche Theismus, so wie dieser besonders von der deutschen Aufklärung gefaßt worden war. Sein Gott ist der "Geber der Glückseligkeit", die Personisikation des Schick= sals, des Unbekannten, von dem der Genuß abhängt; und der Philosoph erklärt beghalb (V, 217 f.) seinen Gegnern geradezu, sie seien die eigentlichen Atheisten, ihr System sei ein System der Abgötterei und des Götzendienstes; denn dieser sei überall, wo von einem übermächtigen Wesen Glückseligkeit erwartet werte, und ob dieses Wesen eine Vogelfeber ober ein allmächtiger Schöpfer Himmels und der Erden sei: wenn Glückseligkeit von ihm erwartet werbe, sei es ein Götze. Doch ist es nicht blos biese Unreinheit seiner Motive, sondern auch die Unhaltbarkeit seiner Begriffe, gegen die Fichte's Angriffe auf den Theismus sich richten. Jene Einwendungen gegen die Personlichkeit Gottes, welche Spinoza

feiner Zeit erhoben hatte, werben von Fichte, ber ja auch mit Spinoza wohl bekannt war, wieder aufgenommen. So unbestreitbar seiner Ansicht nach das Dasein einer moralischen Weltordnung ist, so unmöglich und widersprechend erscheint ihm der Begriff von Gott als einer besonderu Substanz. "Was nennt ihr denn, fragt er, Personlichkeit und Bewußtsein? Doch wohl dasjenige, was ihr in euch selbst gefunden habt. Daß ihr aber dieses ohne Beschrän= tung und Endlichkeit schlechterbings nicht benkt noch beuten könnt, euch die geringste Aufmerksamkeit auf eure Construction Begriffs lehren. Ihr macht sonach dieses Wesen burch die Beilegung jenes Praditats zu einem endlichen, zu einem We= sen euresgleichen, und ihr habt nicht, wie ihr wolltet, Gott ge= dacht, sondern nur euch selbst im Denken vervielfältigt." behauptet, wenn man Gott als eine besondere Substanz denke, so musse man ihn sich körperlich denken, denn die Substanz bedeute nothwendig ein in Raum und Zeit sinnlich existirendes Wesen.1) Das ursprüngliche ift nach Fichte nur das Ich in seiner reinen Thätigkeit; mit dem absoluten Ich fällt die Gottheit der Sache nach zusammen; sie ist baber so wenig, wie jenes, ein Ding, ein Sein, ein Geschtes, sondern nur "ein reines Handeln."

Ist nun hienach die Religion nichts anderes, als der praktische Glaube an eine moralische Weltordnung, die auf sich selbst vertrauende Sittlichkeit, so kann auch die positive Resigion unter keinen anderen Gesichtspunkt gestellt werden. Daß die Religion übershaupt zur positiven wird, dieß hatte Fichte schon in seiner Kritik aller Offenbarung (oben S. 597) von der menschlichen Unsfähigkeit hergeleitet, wenn er hier die Mözlichkeit einer Offensbarung für den Fall, aber auch nur für den Fall einräumt, daß ein Theil der Menschheit in einen zu tiesen moralischen Berfall gerathen sei, um anders, als durch die Religion, zur Moralität, und anders, als durch die Sinne, zur Religion gesbracht werden zu können. Setzen wir sür "Ossenbarung" das,

<sup>1)</sup> V, 186 f. 216 f. 258 ff. und schon I, 253.

was Fichte auf dem Standpunkt der Wissenschaftslehre dafür setzen mußte: "Offenbarungsglaube", so erhalten wir die Ansicht, welche er in der Sittenlehre (IV, 204 f.) ausspricht. tive Religion ist nach dieser Darstellung nichts anderes, als eine Reihe von "Veranstaltungen, die vorzügliche Menschen getroffen haben, um auf andere zur Entwicklung des moralischen Sinnes zu wirken." Solche Veranstaltungen können noch mit einer besonderen Auktorität verschen sein; es können diejenigen selbst, aus deren Junerem sich durch ein Wunder der Freiheit jener moralische Sinn zuerst entwickelte, bieses Wunder sich so gebeutet haben, daß es durch ein geistiges Wesen außer ihnen bewirkt sei: das Wesen der Religion wird dadurch nicht berührt. Die Reli= gion ist Sittlichkeit, die Kirche ist ein ethisches Gemeinwesen, die Symbole sind die Zusammenfassung der Ueberzeugungen, benen alle Mitglieder jenes Gemeinwesens übereinstimmen. Auf diesen Grund hat sich der Geistliche als "moralischer Bolkslehrer" zu stellen, aber zugleich an der Erhebung aller, der Fortbildung der gemeinsamen Ueberzeugungen, und daher auch an der Fortbildung der Symbole, zu arbeiten. Dieß kann er aber nur, wenn er zugleich Gelehrter, Theolog ist; und wenn er als Boltslehrer die Pflicht hat, dem gemeinsamen Glauben nicht zu wider= sprechen, so barf ihm als Gelehrten und Schriftsteller bas Recht der vollkommen freien Forschung nicht verkümmert werden (IV, 236. 348 f.).

## 5. Die spätere Gestalt der fichte'schen Philosophie.

Das System, bessen Grundzüge ich bisher dargestellt habe, wurde von Fichte dis um den Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts in Vorlesungen und Schriften vorgetragen. Ihm hat
er seine Bedeutung für die Geschichte der Philosophie vorzugsweise zu verdanken, wenn auch in den außerphilosophischen Kreisen
die politischen, moralischen und religionsphilosophischen Werke der
folgenden Jahre durch ihre populärere Haltung, und zum Theil

auch durch ihre Beziehung auf die brennendsten Zeitfragen, eine größere Wirkung hervorbrachten. Indessen vollzog sich nicht lange nach Fichte's Abgang von Jena ein allmählicher Um= schwung in seinen Ansichten, welcher schließlich zu einer sehr erheblichen Aenberung seines ganzen Standpunkts hinführte. Das System ber Wissenschaftslehre litt schon in seiner ersten Grund= lage an einer widerspruchsvollen Unklarheit. Dieses System wollte den gesammten Inhalt unseres Bewußtseins aus dem Ich ableiten, die ganze objektive Welt nur als Schöpfung und Er= scheinung des Ich betrachtet wissen. Der Einwurf lag nahe: wie denn das Ich, der einzelne Mensch, der nicht blos andere Menschen, sondern auch eine Natur neben sich hat, und ber nach Fichte selbst nur unter dieser Bedingung als Einzelner ba= sein kann, zugleich die schöpferische Ursache aller dieser Menschen und Dinge sein könne; und dieser Einwurf trat auch schon Fichte, nicht selten recht plump und mit wenig Verständniß, ent= gegen. Um ihn zu entkräften, unterschied Fichte mit zunehmender Bestimmtheit zwischen bem empirischen und dem reinen oder ab= soluten Ich. Jenes ist die selbstbewußte Einzelpersönlichkeit, das Subjekt, welches die Objekte, und unter ihnen auch wieder selbst= bewußte Persönlichkeiten, außer sich hat, und welches eben durch seinen Gegensatz zu ihnen sich als Subjekt bestimmt; dieses ist das gemeinsame Wesen aller selbstbewußten Persönlichkeiten, das Subjekt-Objekt, welches mit den Subjekten auch die Objekte, als Bedingung ihres Selbstbewußtseins, erzeugt. 1) Allein mit welchem Recht konnte bas lettere, wenn sein Begriff so bestimmt war, noch Ich genannt werden? Ich ist eben nur das selbst= bewußte Wesen, das Subjekt, welches andere Dinge als Objekte von sich unterscheibet; das unendliche Wesen dagegen, der einheit=

<sup>1)</sup> In den Schriften von 1794 und 1795 (Grundlage der Wissenschaftslehre u. s. w.) und selbst im Naturrecht (1796) wird diese Untersscheidung noch nicht ausdrücklich gemacht, wohl aber in den Schriften seit 1797, denen die Citate S. 604 entnommen sind.

liche Grund des Subjekts und Objekts, ist weder dieses noch jencs, es ist nicht Ich, sondern das, was über dem Ich und dem Nichtich steht. Der Begriff des absoluten Ich bricht so in der Mitte entzwei: auf die eine Scite tritt das Ich ober das Subjekt, und neben ihm das Objekt, auf die andere das Absolute ober die absolute Identität als der Grund, aus dem wir das Subjekt wic das Objekt herzuleiten haben. Diese Folgerung hat zuerst Schelling aus den Voraussetzungen der Wissenschafts= lehre gezogen; aber auch Fichte kann sich ihr nicht entziehen, und eine Vergleichung ber beiberseitigen Lehren macht es wahr= scheinlich, daß er hiebei von dem Einfluß seines Schülers doch nicht so unabhängig war, wie er selbst bieß geglaubt und behauptet hat. Die Hauptsache ist aber allerdings die innere Con= sequenz des Systems; unter den äußeren Beranlassungen, welche dem Philosophen diese Consequenz näher legten, ist namentlich der Atheismusstreit zu beachten, sofern er durch diesen genöthigt wurde, die Frage nach dem gemeinsamen, über die Ginzelperson= lichkeit übergreifenden Grund alles Einzeldaseins eingehender zu erörtern. Er konnte benselben, wie wir geschen haben, zunächst nur in dem absoluten Ich und ber inneren Gesetzmäßigkeit seines Wesens suchen, die sich in der moralischen Weltordnung offenbart. Aber je bestimmter er es aussprach, daß diese moralische Welt= ordnung das wahrhaft Göttliche und der Grund aller Realität, der Einzelne bagegen nur als Glied in ihr begriffen sei, um so entschiedener wurde sie ihm, wie sehr er sich auch zunächst noch gegen die Substanz Spinoza's sträuben mochte, doch thatsächlich das ursprünglich Wirkliche und Substantielle, das ursprüngliche Sein, um so unvermeidlicher verwandelte sie sich mit der Zeit aus einer bloßen Weltordnung in die Ursache und das Wesen der Welt.

Der Anfang dieser Umwandlung bezegnet uns schon in einer Schrift vom Jahr 1800. 1) Fichte bezeichnet hier (II,

<sup>1)</sup> Der "Bestimmung des Menschen". Genaueres bei Fischer Gesch.
d. n. Phil. V, 851 f. 838 f., auf dessen sorgfältige Analyse der Schriften

294 f.) das Gesetz, unter dem der Wille aller endlichen Wesen steht, also dasselbe, was er sonst die moralische Welterdnung nennt, als einen ewigen und unveränderlichen Willen, als das geistige Band der Vernunftwelt, das einige Lebensprincip der gei= stigen Welt, den Urquell von ihr und von uns, als das einzige Wahre und Unvergängliche, nach welchem hin unsere Seele aus ihrer innersten Tiefe sich bewege, alles andere dagegen erklärt er für bloße Erscheinung; während er zugleich fast mit Jacobi's Worten behauptet (II, 248 ff.), der Glaube allein sei es, durch den wir nicht allein dieses Ewigen, sondern aller Realität über= haupt gewiß werben. Denkt er auch bei diesem Glauben zunächst noch in Kant's Sinn an den moralischen Glauben, der mit dem Gewissen und der Gesinnung zusammenfällt, so bedurfte es doch nur eines kleinen Schrittes, um ihn in den religiösen Glauben, und ebendamit jenen "ewigen Willen", ber hier noch unklar zwischen dem absoluten Ich und einem vom Ich verschiedenen Absoluten in der Mitte schwebt, in das letztere, in den Willen der Gottheit zu verwandeln.

Noch weiter geht die Darstellung der Wissenschaftslehre vom Jahr 1801 mit der Behauptung (II, 63): der Ursprung des Wissens müsse in dem Nichtwissen liegen, in der Grenze und dem Nichtsein des Wissens, also in dem Sein, und näher in dem absoluten Sein, weil das Wissen absolut sei. Hier haben wir dereits das, was der Philosoph früher für durchaus undenkbar und für das eigentliche Princip des Dogmatismus erklärt hatte (vgl. S. 602), das Sein als Grund des Bewußtseins, das Absolute in der Form des Seins, nicht in der des Erkennens. Mit voller Entschiedenheit hat aber Fichte diesen Standpunkt erst etwas später, seit 1805, in einer Reihe von Schriften entwickelt, unter denen die "Anweisung zum seligen Leben" (1806) und der Abris der Wissenschaftslehre von 1810 für uns die wichtigsten sind.

aus Fichte's späterer Periode ich hier überhaupt ein für allemale verweisen will.

Alles Wissen, sagt er jest (II, 696 f. V, 438 f. u. a. St.), ist nur ein Bild (ein Schema) des Seins. Das eigentliche und wahre Sein aber wird nicht, entsteht nicht, geht nicht hervor aus bem Nichtsein, benn allem Werben muß man ein Sein, und schließlich ein solches Sein voraussetzen, das nicht geworden und somit schlechthin durch sich selbst ist. Jit es aber schlechthin durch sich selbst, so ist es auch alles, was es sein kann, von Anfang an ganz und ungetheilt; es kann daher nichts in ihm werben ober sich verändern, es kann nur als eine in sich vollendete absolut unveränderliche Einerleiheit gedacht werden, und eben diese ist das, was wir Gott nennen. Außer diesem absoluten Sein ist kein inneres auf sich beruhendes Sein, benn dieß ist es allein; was außer ihm sein soll, kann nur sein Bild, sein Dasein ober wie Fichte auch sagt (V, 509 ff.), seine Form sein. Mit dieser muß sein Wesen durch sich selbst unabtrennlich verbunden, sie muß in der inneren Bestimmtheit des göttlichen Wesens gegründet sein. Das Bild des Seins ist aber das Wissen; das Dasein ist nur im Bewußtsein, im Wissen, in der Vorstellung des Seins gegeben, diese ist die einzige mögliche Form und Weise des Da= seins. Was daher außer Gott da ist, existirt nur im Wissen als Bild des göttlichen Seins. In diesem Bilde erscheint das an sich einheitliche Sein als ein mannigfaltiges; das Wissen wird in seiner Selbstanschauung zum Ich, ebendamit zerfällt ce aber in eine Welt von Ichen, die eine für sie alle gleiche und gemeinsame Sinnenwelt außer sich haben. Bon dieser Mannigfaltigkeit zur Einheit, von der Erscheinung zum Sein zurückzugehen, ist die Aufgabe und die Scligkeit des Menschen. Die höhere Sittlichkeit besteht barin, daß man die Menschheit, in sich und in andern, zur Offenbarung des göttlichen Wesens macht, das Heilige, Gute und Schöne in ihr darstellt; die Religion darin, daß man Gott allein als wirklich, alles andere als nicht= seiend erkennt, daß man nur das Leben der Gottheit lebt und eben will; die Wissenschaft barin, daß man alles Mannigfaltige

auf die Einheit zurückzuführen und aus der Einheit geordnet ab= zuleiten vermag (V, 468 f. u. a.). Rein anderer ist nach Fichte auch der Standpunkt des Christenthums, wie dieses im Johannes= evangelium, und namentlich im Prolog dieses Evangeliums, am reinsten dargestellt sein soll. Zu seinen geschichtlichen Bestandtheilen verhält sich jedoch der Philosoph auch jetzt noch nicht anders, als früher. Er giebt zu, daß die Erkenntniß von der absoluten Identität der Menschheit mit der Gottheit dem Stifter unserer Religion zuerst, und zwar in ursprünglicher Weise, als eine Aussage seines Sclbstbewußtseins, als etwas in seiner Per= sonlichkeit, in seiner Weise, da zu sein, unmittelbar gegebenes, aufgegangen sei; aber er behauptet bennoch, auf den Glauben an diese Person komme es nicht an, nur das Metaphysische, nicht das Historische, mache selig (V, 482 f. 567 f.); und in seiner Schrift über die Berliner Universität (VIII, 130. 136 f.) erklärt er: der Wille Gottes könne ohne alle besondere Offenbarung erkannt werden, die heiligen Bücher seien durchaus nicht Erkennt= nifiquelle, sondern nur Behikel des Bolksunterrichts, und mussen bei diesem, ganz unabhängig von dem, was die Verfasser etwa wirklich gesagt haben, so erklärt werden, wie sie hätten sagen sollen. — Die Stadien, welche ber Einzelne und die Mensch= heit auf dem Wege zu ihrem Ziele durchläuft, hat Fichte wieder= holt in einer Weise besprochen, welche sich durch die geistvolle Charakteristik der verschiedenen Standpunkte, durch die philosophische Debuktion ber geschichtlichen Erscheinungen, und burch bie Zu= sammenfassung berselben zu einer stufenweisen Entwicklung, mit hegel'schen Phanomenologie und Geschichtsphilosophic nahe Wenn er aber freilich diese Entwicklung von einem berührt. Normalvolk ausgehen läßt, welches durch seinen Vernunftinstinkt ber Träger aller Bildung und der Erzieher der übrigen, wilden und kulturlosen Bölker geworden sei (VII, 132 f.), so kommt in diesem seltsamen, von Fichte noch in seinem letten Lebensjahr (IV, 469 f.)

wieberholten Einfall zugleich der ganze Unterschied seines Berfahrens von dem seines Nachfolgers zum Vorschein.

Fichte selbst hat nun allerdings niemals eingeräumt, daß er den ursprünglichen Standpunkt der Wissenschaftslehre später ver-Allein wenn er selbst sich auch dieser Aenderung lassen habe. seines Standpunktes nicht bewußt war, so thut dieß bem Thatbestand, welcher offen genug vorliegt, keinen Eintrag. Während er früher das Sein aus dem Bewußtsein abgeleitet hatte, leitet er jett bas Bewußtsein aus dem Sein ab; während ihm früher das Ich als solches das Absolute gewesen war, ist es ihm jetzt nur das Bild des Absoluten; während er auf dem Standpunkt der Wissen= schaftslehre die moralische Weltordnung für die einzige Gottheit erklärt hatte, deren wir bedürfen und die wir uns denken können, kennt er jetzt einen Gott, welcher nicht blos das Gesetz und die Ordnung, sondern das Wesen der Welt, die einzige ursprüngliche Wirklichkeit, das einzige Sein in der Mannigfaltigkeit und dem Wechsel der Erscheinung ist. Hat sich die Weite dieses Gegen= satzes seinem eigenen Bewußtsein verborgen, so können wir uns dieß daraus erklären, daß seine späteren Annahmen sich aus den früheren allmählich entwickelten, ohne an einem bestimmten Punkt abzubrechen, und daß diese Entwicklung aus den Voraussetzungen der Wissenschaftslehre sich folgerichtig ergab. Nur dürfen wir darum die Veränderung, welche in seinen Ansichten vorgieng, Die Entwicklung, die sie erfuhren, war keine nicht unterschätzen. gerablinige, sondern sie wurden durch dieselbe in wesentlichen Beziehungen in ihr Gegentheil umgebogen; sie war eine folgerichtige, aber durch die Folgerungen wurden die Voraussehungen widerlegt. Weil aber der Philosoph selbst sich dieß nicht klar machte, konnte er seinen neuen Standpunkt nicht mehr rein auffassen und durchführen. Er war von dem Ich auf die Gottheit, als das höhere und ursprünglichere, zurückgegangen. Aber um die Erscheinungen aus diesem Princip abzuleiten, bediente er sich des gleichen Mittels, bessen er sich zu ihrer Ableitung aus dem

Ich bedient hatte. Die Welt und die menschliche Persönlichkeit jollten durch den Proces des Wissens, die Entwicklung des Be= wußtseins, entstehen. Aber das Subjekt dieser Entwicklung blieb vollständig im Dunkeln, die Frage uach dem Sein, an dem sie sich vollziehe, unbeantwortet. Die Gottheit konnte dieses Gub= jekt nicht sein, benn sie sollte das Ewige, Unveränderliche, in sich Bollendete sein, das keiner Entwicklung unterworfen sein konnte; und Fichte erklärte auch ausbrücklich (II, 696), das Wissen sei "Gott sclbst, aber außer ihm selber, Gottes Sein außer seinem Sein," "nicht er selbst, sondern sein Schema" (sein Bild). Eben= sowenig konnte aber der Mensch, oder das Ich überhaupt, als das Subjekt betrachtet werben, welches sich durch den Proces des Wissens zum Selbstbewußtsein entwickelt, benn das Ich entsteht erst durch diese Entwicklung und kann ihr nicht als ihr Substrat vorangehen. Was endlich allein noch übrig bliebe, die Natur sich zum Selbstbewußtsein entwickeln zu lassen, bas mußte Fichte am entschiedensten von sich weisen, wie er dieß ja auch in seiner bitteren Bestreitung der schellingischen Lehre gethan hat. Denn die Natur bleibt für ihn nach wie vor nur die Schranke des Bewußtseins, nur eine an sich selbst nichtige und wesenlose Er= scheinung, deren ganzes Dasein in unserem Borstellen, unserem Glauben an ihre Realität besteht und mit diesem Glauben ver= schwinden würde. Das Princip des endlichen Daseins schwebt daher unfaßbar zwischen dem absoluten Sein und dem Bewußtsein, der Gottheit und dem Ich, und das ganze System bewegt sich in einer widerspruchsvollen Unklarheit, deren letzten Grund wir gerade darin zu suchen haben, daß Fichte seinen früheren Stand= puntt nicht grundsätzlich fortzubilden wußte, sondern innerhalb desselben einen Fortschritt machen wollte, der nur über ihn hinaus gemacht werden konnte, daß er auf dem Boden und mit den Mitteln der Wissenschaftslehre die Aufgaben lösen wollte, durch welche sich Schelling genöthigt geschen hatte, diesen Boben zu ver= Deßhalb ließ sich aber auch nicht erwarten, daß dieser lassen.

Bersuch einen bedeutenden Erfolg haben werde. Fichte blieb mit seinem umgebildeten System fast ganz vereinzelt, so bedeutend auch der Eindruck der moralischen und politischen Aussührungen war, die er mit demselben wissenschaftlich zu verknüpfen sich bemühte, die aber ihre Wirkung anderen, von dem philosophischen System unabhängigen Eigenschaften zu danken hatten. Rur Schelling gelang es, die Wissenschaftslehre grundsählich zu einem neuen System fortzubilden, das für längere Zeit eine beherrschende Stellung in der deutschen Philosophie einnahm.

## 6. Schiller und W. v. Humboldt.

Gleichzeitig mit Fichte war Schiller von der kantischen Phiwsophie ergriffen worden, und er hatte sich mehrere Jahre ernst: lich und eingehend mit ihr beschäftigt. Aber so bedeutend der Einbruck war, ben Kant's moralische und ästhetische Ansichten auf ihn machten, und so entschieden er ihnen von Anfang an zustimmte, so fand er sie boch mit der Zeit der Erganzung bedürftig. Nur hatte er es dabei nicht, wie Fichte, auf das Ganze des Systems abgesehen. Die erkenntnißtheoretischen Untersuchungen, die seinen wissenschaftlichen Mittelpunkt bilden, lagen ihm ferne; er wandte sich an die Philosophie, um sich mit ihrer Beihülfe theils über die sittlichen Aufgaben des Menschen, theils und hauptsächlich über die künstlerischen des Dichters klar zu werden; und eben diese Fragen sind es auch, auf die seine eigenen philosophischen Arbeiten sich ausschließlich beziehen. Er will sich über das Wesen des Schönen, über die Ziele und das Verfahren der Kunst Rechenschaft ablegen; er geht hiebei zunächst von dem Standpunkte der kantischen Aesthetik aus; aber seine Untersuchung selbst führt ihn bei mehreren nicht unwichtigen Fragen über diesen hinaus und nöthigt ihn weiterhin auch mit Kant's Moral die gleiche Beränderung vorzunehmen, wie mit seiner Aesthetik. In demselben Maß aber, wie er sich von Kant entfernt, nähert er sich der romantischen Schule und Schelling, und er vermittelt so

gleichfalls in seinem Theile, wenn auch auf anderem Wege und in beschränkterer Sphäre, als Fichte, den Uebergang von jenem zu diesen.<sup>1</sup>)

An Kant (oben S. 462 f.) schließt sich Schiller zunächst in seinen für ihn als Dramatiker so wichtigen Bestimmungen über das Erhabene und über die Aufgabe der tragischen Poesie Der Eindruck des Schönen beruht auch nach seiner Ansicht im wesentlichen barauf, daß es uns unsere eigene sittliche Natur zum Bewußtsein bringt. In seiner Erörterung "über, das Pa= thetische" (XI, 412 f.) erklärt er ganz in Kant's Sinn die Wirkung des Erhabenen daraus, daß das Gemüth, indem es durch einen überwältigenden und furchtbaren äußeren Eindruck nach außen Grenzen sinde, sich nur desto mehr nach innen er= weitere, daß wir uns von allem, was dem Sinnenwesen Schut verschaffen kann, in die unbezwingliche Burg unserer moralischen Freiheit zurückgeworfen sinden, ebendadurch aber eine absolute Sicherheit gewinnen. Der Gegenstand des Erhabenen ist "die Zelbständigkeit des Geistes im Zustand des Leidens," mag sich nun diese Selbständigkeit negativ, durch Fassung im Unglück, ober positiv, durch Handlung, bewähren. Ober wie er auberswo (XI, 434) sagt: bas Gefühl bes Erhabenen besteht einerseits ans dem Gefühl unserer Unmacht, einen Gegenstand zu umfassen, andererseits aus dem Gefühl unserer Uebermacht, welche dasjenige sich geistig unterwirft, dem unsere sinnlichen Kräfte unterliegen. Jenes gewährt Lust, dieses Unlust. "Ein erhabener Gegenstand ist also eben baburch, daß er ber Sinnlichkeit widerstreitet, zweckmäßig für die Vernunft, und ergött durch das höhere Vermögen, indem er durch das niedrige schmerzt." In dieser gemischten Empfindung besteht die Rührung. Die tragische Rührung im

<sup>1)</sup> Zum folgenden vgl. m. R. Fischer, Schiller als Philosoph. 1858. Die Citate aus Schillers Werken beziehen sich auf die Duodezausgabe von 1838.

besondern beruht auf dem Mitleid, und die sympathetische Luft, die sie erzeugt, beruht darauf, daß das sinnliche Leiden die Krast der Vernunft, die sittliche Selbstthätigkeit aufregt (XI, 452 s.), und eben hieraus sucht Schiller in der Abhandlung "über die tragische Kunst" die Gesetze der letzteren abzuleiten.

Aber wie er selbst sich als Dichter durch diese, doch immer noch einseitigen Bestimmungen nicht binden ließ, so sehen wir ihn auch in der gleichen Zeit, in der er sie aufstellte, bereits über sie hinausgehen. Wenn er in der Auffassung des Erhabenen mit Kant übereinstimmt, so weicht er dagegen in der des Schönen nicht unerheblich von ihm ab. In der berühmten Abhandlung "über Anmuth und Würde" führt er aus: da weder die über die Sinnlichkeit herrschende Bernunft, noch die über die Bernunft herrschende Sinnlichkeit sich mit Schönheit des Ausbrucks vertrage, so sei derjenige Zustand des Gemüths, wo Bernunft und Sinnlichkeit, Pslicht und Neigung zusammenstimmen, die Bedingung derselben; die Schönheit stehe in der Witte zwischen der Würde, als dem Ausbruck des herrschenden Seistes, und der Wollust, als dem Ausbruck des herrschenden Triebes (XI, 362).

Es wird hier also zunächst im asthetischen Interesse verlangt, was Kant von seinem moralischen Standpunkt aus für unzulässig erklärt hatte, eine Betheiligung der Neigung an der Pflichterfüllung, eine Uebereinstimmung derselben mit der Vernunft. Was aber das schönere ist, muß nothwendig auch das bessere sein, und so wird Schiller durch die ästhetische Betrachtung der Dinge genöthigt, Kant's moralische Grundsätze gleichfalls zu prüfen und ihren Rigorismus durch den Gedanken der sittlichen Schönheit zu Die Pflichtmäßigkeit einer Handlung, findet a milbern. (a. a D. 363 f.), sei allerdings von dem Antheil der Reigung daran unabhängig; aber die sittliche Vollkommenheit des Menschen könne nur aus diesem Antheil erhellen. Die Tugend sei ja nichts anderes, als eine Neigung zur Pflicht; der Mensch solle seiner Vernunft mit Freuden gehorchen. Er solle nicht

trennen, was die Natur in ihm verbunden habe, die Bernunft und die Sinnlichkeit, die sinnliche Natur nicht blos unterdrücken, sondern sie zur Mitwirkung herbeiziehen. Die sittliche Denkart sei dann erst geborgen, wenn sie aus seiner gesammten Mensch= heit als die vereinigte Wirkung beider Principien hervorquelle, wenn sie ihm zur Natur geworden sei; so lange der sittliche Geift noch Gewalt anwende, musse der Naturtrieb ihm noch Macht entgegenzusetzen haben. Das höhere gegen ben bloßen pflicht= mäßigen Willen ist ihm baher die schone Seele, berjenige innere Zustand, in welchem das sittliche Gefühl sich aller Em= pfindungen des Menschen so vollständig versichert hat, daß es dem Affekt die Leitung des Willens ohne Scheu überlassen darf, wo man nicht mehr nöthig hat, die Stimme des Triebes erst vor dem Grundsatz der Moral abzuhören, wo nicht die einzelnen Handlungen sittlich sind, sondern der ganze Charakter, wo jede sittliche Leistung sich als eine freiwillige Wirkung des Triebs darstellt, und der Menschheit peinlichste Pflichten mit der Leichtig= keit des Instinkts geübt werden. Noch eingehender hat Schiller diesen Standpunkt etwas später in den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen ausgeführt. Wenn die Wahrheit den Sieg erhalten solle, sagt er (XII, 29), so musse sie erft zur Kraft werden und zu ihrem Sachführer einen Trieb aufstellen, benn Triebe seien die einzigen bewegenden Kräfte in der empfin= denden Welt. Näher unterscheidet er (43 ff.), wie Reinhold und Fichte (s. o. S. 580. 622), zwei Triebe, den sinnlichen und den Formtrieb. Jener geht darauf aus, den Menschen in die Schranken ber Zeit zu setzen und zur Materie zu machen; bieser ist bestrebt, ihn in Freiheit zu setzen, bei allem Wechsel des Au= standes seine Person zu behaupten, in dem Zeitleben ein Ewiges, in der Mannigfaltigkeit der einzelnen Fälle ein allgemeines und nothwendiges Gesetz durchzuführen. Jener hat seine Norm an der Empfindung, dieser an der Vernunft, an dem Denken; auf jenem beruht unsere Empfänglichkeit, auf diesem unsere Selb=

ständigkeit. Aber beibe sind die Grundtriebe Einer und berselben Natur, beibe mussen baher miteinander vereinigt werben. Der Mensch soll alles zur Welt machen, was blos Form ist, alle seine Anlagen zur Erscheinung bringen; und er soll alles in sich vertilgen, was blos Welt ist, und Uebereinstimmung in alle seine Beränderungen bringen. Er soll alles Innere veräußern und alles Aeußere formen, das Nothwendige in uns zur Wirklichkeit bringen und das Wirkliche außer uns dem Gesetz der Nothwendigkeit unterwerfen. Die Aufgabe der Kultur ist es, beides zu leisten, und nicht blos den vernünftigen Trieb gegen ben sinn= lichen, sondern auch diesen gegen jenen zu behaupten. In dieser Aufgabe liegt die Idee der Menscheit, der Humanität; wo dem Menschen eine Lösung berselben gegeben ist, wo er sich zugleich als Materie fühlt und als Seist kennen lernt, da erhält er eine vollständige Anschauung seiner Menschheit, ein Symbol seiner ausgeführten Bestimmung. Eben dieses nun ist es, was die Kunst leistet. In dem Spiel mit der Schönheit verschwindet sowohl der Zwang der Empfindung, als der Zwang der Vernunst, beide kommen in Einklang, der Mensch ist ganz Mensch, und erlangt die Freiheit der ästhetischen Stimmung, in welcher Sinn: lichkeit und Vernunft zugleich thätig sind, ebendeßhalb aber ihre bestimmenbe Gewalt gegenseitig aufheben, so daß wir in ber reinen Bestimmbarkeit zugleich die Unabhängigkeit von jedem gegebenen Zustand und die Fähigkeit zu jeder Thätigkeit gewinnen. Hierauf beruht die erziehende, bildende Wirkung der Kunst: durch sie erst wird der Mensch ganz, was er nicht blos im sinnlichen Begehren, sondern auch im sittlichen Wollen nur halb ist, durch sie erst wird der Widerstreit seiner Tricbe, der Kampf der Pflicht mit ber Neigung gelöst.

So sucht Schiller die Schroffheit der kantischen Moral durch eine ästhetische Weltansicht zu überwinden; er hat als Philosoph mit Kant angefangen, aber er tritt von Kant mehr und mehr zu Göthe und zu den Männern hinüber, deren Wissenschaft der Weltanschauung dieses Dichters näher kam.

Mit Schiller läßt sich in dieser Beziehung sein Freund Wilhelm v. Humboldt') (1767—1835 zusammenstellen. Auch er war durch Kant zu einer gründlicheren Philosophie und einer strengeren Moral hingeführt worden, als sie ihm ein Engel und die übrigen Berliner Aufklärungsphilosophen, die ersten Lehrer seiner Jugend, geboten hatten, und er hat diese Grundlage seiner Lebensansicht und seines wissenschaftlichen Denkens nie verläugnet. Aber mit ihr verband sich bei ihm von Anfang an der ausge= sprochenste Individualismus, der Trieb nach eigenartiger Bilbung, nach Lebensgenuß und nach freier, bem perfönlichen Bedürfniß entsprechender, von allen äußeren Einflüssen unabhängiger Lebensgestaltung; die Ueberzeugung, daß der Zweck alles Daseins in der Thatigkeit und bem Wohlsein der Einzelnen liege, die Bereit= willigkeit, jeden Menschen und jede geschichtliche Erscheinung in ihrer eigenthümlichen Weise anzuerkennen und gewähren zu lassen. Auch dieser Zug lag ja im Geist jener Zeit, und er konnte bei Humboldt, aus dessen eigenster Natur er entsprungen war, durch seine Berbindung mit einem F. H. Jakobi und G. Forster nur genährt werden. In seiner Jugenbschrift vom Jahr 1792, ben "Joeen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen", streitet Humboldt gleichzeitig für das Recht der Individualität und für den kantischen Rechtsstaat. Er faßt hier den Staat als bloße Sicherheitsanstalt, beschränkt seine Auf= gabe auf die Vertheibigung der Freiheit gegen wiberrechtliche Störungen, und tritt dem damaligen absolutistischen Polizeistaat und seiner Neigung, alles zu leiten und zu bevormunden, mit der Behauptung entgegen: der Staat habe weder für die Wohlfahrt noch für die Sittlichkeit ober die Frömmigkeit ber Bürger zu sorgen; er solle ihre selbständige Thätigkeit schützen, aber sich

<sup>1)</sup> Das nähere über ihn bei R. Hanm, W. v. Humboldt; 1856 Beller, Geschichte ber beutschen Philosophie.

jeder positiven Einwirkung auf dieselbe enthalten. Selbst in den Fällen, wo gemeinsame Zwecke bas Zusammenwirken mehrerer forbern, zieht er bie freien Bereine bem Eingreifen bes Staats vor. Ihre tiefere Ausgleichung finden aber die beiden Elemente, welche sich hier zur Lösung einer bestimmten Aufgabe vereinigt haben, in dem ästhetischen Humanismus, welcher in Humboldt durch das Studium des griechischen Alterthums genährt, durch Schiller und Göthe befestigt, während eines sechsjährigen, mehr von der Kunst, als von den diplomatischen Geschäften ausgefüllten Die harmonische Ent: Aufenthalts in Rom vollends ausreifte. wicklung aller Triebe und Kräfte, die in der menschlichen Natur angelegt sind, ist sein Ideal, die Harmonie alles Seins, die Uebereinstimmung bes Geistes und ber Natur, ist die allgemeinste Grundlage seiner Weltanschauung. Er verlangt mit Schiller Versöhnung des Triebes und des Gesetzes, Herrschaft des Willens nicht über eine widerstrebende, sondern über eine mit ihm übereinstimmende Natur, eine Gemüthsstimmung, in welcher das Gebot der Vernunft als der freie Wunsch der Neigung und die Stimme des Affekts als der Ausbruck des vernünftigen Willens erscheine. Er erkennt es mit ihm als die Aufgabe der Kunst, die Wirklichkeit im Sinn bieses Ibeals umzubilben, die Natur zu ibealisten. Er hat auch in der politischen Thätigkeit und den politischen Arbeiten seiner reiferen Mannesjahre biesen Standpunkt nicht verlassen, und wenn er manche Ginseitigkeit seiner anfänglichen Urtheile über das Staatsleben verbesserte, und demselben jett weit positivere Aufgaben stellte, als früher, so erschien ihm doch, wie einem Schiller und Fichte, als die wichtigste von diesen Aufgaben, daß das Volk durch Erzichung und Bildung zur Selbst: regierung befähigt werbe. In biesem Gebanken verknüpfte er jett die ibeale Staatsansicht der Alten mit dem liberalen Individualismus der Neuzeit; in diesem Sinne leitete und betrieb er die Stiftung ter Berliner Universität, des werthvollsten Denkmals seiner staatsmännischen Wirksamkeit; ans diesem Gesichtepuntt

arbeitete er in den Zeiten der beginnenden Reaktion an der Erringung einer landstänbischen Verfassung für Preußen; er wollte bem Staate in der sittlichen Kraft der Nation und ihrem leben= bigen Antheil an den öffentlichen Angelegenheiten eine Bürgschaft seiner Erhaltung und Entwicklung verschaffen. Die ästhetische Richtung seines Denkens verräth sich auch in seinen Untersuchungen über die Sprache, mit beren Wesen und Werten seine wissenschaftlich bedeutenbsten Arbeiten sich beschäftigen. Er erklärte sie nach Analogie der Kunst aus der Arbeit des Geistes, den arti= tulirten Laut zum Ausbruck bes Gebankens fähig zu machen; er analysirte im Geist ber kantischen Erkenntnißtheorie die Bedin= gungen, unter welchen, und die Vorgänge, durch welche sie sich bildet; er führte die Mannigfaltigkeit der thatsächlich vorhandenen Sprachen auf gewisse einfache Grundformen zurück, und bemühte sich, jede einzelne Sprache als ein organisches Ganzes zu begreifen; er verfolgte die geschichtliche Entwicklung der Sprache und erkaunte in ihr, wie in der Geschichte überhaupt, die Offenbarung der in der Menschheit liegenden Kräfte, wie sich diese im Zusammenwirken der Naturnothwendigkeit mit der Freiheit vollzieht. Aber selbst auf dem Gebiete der Sprachwissenschaft hat er die Fülle seiner Getanken nicht in die strengere Systemsform gebracht. Roch ferner lag ihm der Versuch, die philosophischen Systeme seiner Zeit durch ein neues zu vermehren ober auch nur den Grund für ein solches zu legen. Wenn er ihn aber auch ge= macht hätte, würde er damit schwerlich eine durchschlagende Wir= kung erreicht haben. Gerade jenes Gleichzewicht der geistigen Kräfte, welches bei ihm nicht allein Sache ber Naturanlage, son= dern auch bewußtes Ziel der Lebenskunst war, ließ das philoso= phische Denken nicht zu der Entschiedenheit und der Alleinherr= schaft kommen, deren es bedarf, um einen neuen Weg zu eröffnen, und die Zeit auf ihm mit sich fortzureißen. Ein reicher, frei= sinniger, in seltener Vielseitigkeit harmonisch gebisdeter Geist war er auch von der philosophischen Bewegung seiner Zeit auf's tiefste

berührt worden; ihre Führung zu übernehmen, hatte er nicht den Beruf und betrachtete er selbst nicht als seine Aufgabe-

## IV. Schelling.

So groß auch das Aufsehen war, welches der Jdealismus der Wissenschaftslehre erregte, und so viele Zuhörer Fichte in Jena um sich versammelte, so klein war doch die Zahl derer, welche sich seinem System wirklich auschlossen, wie sich dieß auch bei bem ganzen Charakter besselben kaum anders erwarten ließ. Die Kantianer erhoben sich balb fast einmuthig gegen eine Ansicht, welche sich mit ihrer Auffassung Kant's so wenig vertrug; dieser Philosoph selbst lehnte die Consequenzen, die Fichte aus seiner Lehre gezogen hatte, ausbrücklich ab; Kant's Gegner ohnedem waren selbstverständlich auch die seines kühnen Schülers, und wenn sich Jacobi eine Zeit lang von dem letteren lebhaft angezogen fand, so lag der Grund dieser Anerkennung doch haupt= sächlich nur barin, daß er in Fichte's rücksichtslosem Ibealismus die Selbstwiderlegung des behutsameren kantischen sah (vgl. E. Außer Reinhold, welcher in seiner wechselnden philo= sophischen Entwicklung auch durch Fichte's Schule hindurchgieng (s. S. 580), traten Forberg (1770-1848) und Rieth= hammer (1766—1848), bamals beide neben Fichte in Jena, von Kant zu ihm über; noch entschiedener bekannte sich Joh. Bapt. Schab (Professor in Charkow, früher und später gleich= falls in Jena) zu seinen Ansichten, in der Folge näherte er sich jedoch der Identitätsphilosophie. Der erste und weit der bedeu= tendste Anhänger der Wissenschaftslehre war jedoch Schelling; er war es aber auch, welcher zuerst mit voller Klarheit erkannte, daß Fichte's subjektiver Idealismus durch sich selbst zu einem andern und umfassenderen Standpunkt forttreibe.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling wurde den 27. Januar 1775 zu Leonberg in Würtemberg geboren. Schon

als Knabe erweckte er durch seine seltene Begabung und durch die frühe, allen Altersgenossen weit voraneilende Reife seines Geistes die größten Hoffnungen. Er hatte das sechszehnte Jahr noch nicht vollendet, als er im Herbst 1790 die Universität Tü= bingen bezog; und als er sie 1795 wieder verließ, hatte er sich bereits durch mehrere theologische und philosophische Arbeiten vor= theilhaft bekannt gemacht. Seine Neigung und sein Talent zog ihn aber boch bald ganz entschieden zur Philosophie hin. Er ver= tiefte sich in Kant's Lehre, beren eigentliche Meinung er von Anfang an in einem viel idealistischeren Sinn faßte, als die große Mehrzahl ber Kantianer. Alls sobann Fichte's erste Schriften erschienen, schloß er sich ihm sofort begeistert und verständnißvoll an; erhielt aber gleichzeitig auch von Spinoza's philosophischer Größe ben bebeutenbsten Einbruck, und wußte seine Grundgebanken in den sichte'schen Idealismus selbst, welcher dazu Anlaß genug bot, aufzunehmen. Als Begleiter von zwei jungen Abligen gieng Schelling im Frühjahr 1796 nach Leipzig. Er lebte hier über zwei Jahre mit Studien und schriftstellerischen Arbeiten beschäf= tigt, welche sich jetzt mit Vorliebe ber Naturwissenschaft zuwandten; gieng dann aber im Herbst 1798 nach Jena, wo ihm burch Sothe's Vermittlung eine Professur (freilich ohne Gehalt) angeboten worden war. Die fünf Jahre, die er hier zubrachte, waren für ihn eine Zeit der fruchtbarsten akademischen und literarischen Wirksamkeit und der anregenbsten persönlichen Beziehungen. Außer Fichte und Schiller kam er auch zu Göthe in ein näheres Berhältniß; in die engste Verbindung trat er aber mit den Männern der romantischen Schule, namentlich A. W. Schlegel; er selbst war Romantiker genug, um ohne Bebenken Schlegel's Sattin, die geistvolle Caroline Böhmer, welche sich beshalb von ihrem Mann trennte, zu der seinigen zu machen. 1803 gieng Schelling als orbentlicher Professor nach Würzburg; als diese Stadt an den Großherzog von Toscana kam, vertauschte er sie (1806) mit München, wo er Mitglied der Akademie und Di=

rektor der Kunstakabemic wurde. Nachdem er sodann seit 1821 in Erlangen bocirt hatte, kehrte er 1827 als Professor an ber bort gegründeten Universität zum zweitenmal nach München zurück. Indessen war der früher so fruchtbare Schriftsteller all= mählich immer schweigsamer geworben und seit 1813 so gut wie vollständig verstummt; und es war offenbar nicht blos seine schwankende Gesundheit und sonstige äußere Störung baran schuk, baß die Erwartung eines wiederholt angekündigten umfassenden Werkes immer wieder getäuscht wurde, sondern Schelling selbst war mit seiner Philosophie in eine Sachgasse gerathen, aus ter er sich selbst nicht mehr recht herauszufinden wußte. Richtung, welche er jetzt nahm, ist es bezeichnend, daß schon 1816 ein Ruf nach Jena namentlich auch beshalb viel Berlockendes für ihn hatte, weil er dort in die theologische Facultät überzutreten und in dieser ein wohlthätiges Licht anzustecken hoffte, gegen welches die Erfolge seiner Jugend nur ein unlauteres Feuer sein sollten.1) Fünfundzwanzig Jahre später kam ein ähnlicher Antrag an ihn, der ihn auf einen ungleich größeren Schauplatz berief. König Friedrich Wilhelm IV. ließ ihn durch Bunsen's Vermittlung nach Berlin einlaben, wo man sich von ihm die wissenschaftliche Ueberwindung des Hegelianismus, die Begründung einer christlichen Philosophie, die Heranbildung einer neuen Generation in dem deutschen Volke versprach. Aber die großen Erwartungen und die hochtonenden Verheißungen, benen der Neuberufene solbst es nicht fehlen ließ, giengen nicht in Erfüllung. Nachbem die erste Neugierde gestillt war, nahm die wissenschaftliche Welt auf das neue System, bessen authentische Mittheilung Schelling selbst zwar versagte, von dem man aber durch andere ausreichende Kunde erhielt, keine weitere Rücksicht, und auch der Philosoph war vom Katheder schon längst wieder zurückgetreten, als er ben 20. Dezember 1854 in Ragaz starb.

<sup>. 1)</sup> Schelling's Leben in Briefen II, 366.

So unglücklich aber auch dieser Versuch aussiel, eine im kräftigsten Mannesalter verlorene Stellung als Greis zurückzuserobern, so wenig werden wir uns dadurch von der Anerkennung der außerordentlichen Bedeutung abhalten lassen dürsen, mit welcher Schelling um den Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts in den Gang der deutschen Philosophie eingegriffen hat.

Es ist indessen nicht ganz leicht, von der schelling'schen Phi= losophic ein klares Bild zu geben. Ihr Urheber hat seine An= sichten nicht als Ein zusammenhängendes Ganzes dargestellt, son= dern er gieng in immer neuen Anläufen jedesmal wieder auf die Grundlagen berselben zurud, um sie umzugestalten und sie burch eine veränderte Fassung seinen Lesern und sich selbst verständlicher zu machen. Von Kant und Fichte ausgehend, sehen wir ihn zu er st über die eigentliche Meinung des transcendentalen Ibealismus sich Rechenschaft ablegen, sofort aber auch biesen Idealismus durch eingreifende naturphilosophische Untersuchungen ergänzen und beibe Elemente noch auf dem Boden desselben in einer Weise verknüpfen, durch welche der Uebergang zu einem neuen Standpunkt, dem der Joentitätsphilosophie, unmittelbar vorbereitet wird. Die Darstellung und wissenschaftliche Ausführung dieses Standpunkts füllt ben zweiten Hauptabschnitt von Schelling's philosophischer Thatigkeit aus. Indem er aber hiebei auf ein Problem stößt, zu bessen Lösung ihm berselbe die Mittel verweigert, sieht er sich genöthigt, in einer dritten Phase seiner philosophischen Entwicklung die Identitätslehre durch die Annahme eines ursprünglichen Gegensatzes im Absoluten in theosophischer Richtung umzubilden. An diese britte geschichtlich bedeutende Form der schellingischen Philosophie schließt sich bann viertens die der späteren Zeit au, welche aber, wie bemerkt, ohne alle in's Große gehende Wirkung geblieben ist.

Für die Seistesart Schelling's und die innere Entstehungsgesschichte seiner Philosophie ist es bezeichnend, daß er in allen Perioden derselben das Bedürfniß empfand, sich in seinem Denken und seiner

Darstellung an ältere ober jüngere Vorgänger anzulehnen. Zuerft entlehnt er von Fichte mit den Grundsätzen des transcendentalen Idealismus auch die Methode der apriorischen Deduktion in ihrer ganzen Strenge und ihrem ganzen Formalismus, während er zugleich als Schriftsteller auch wohl zu ber bamals beliebten, in ber Philosophie besonders durch Neinhold, Jacobi und Schulze angewendeten, Briefform greift. Als sich ihm Fichte's absolutes Ich in die absolute Identität umsetzte, mit der er auf Spinoza's Grundanschauung zurückgieng, versuchte er sich sofort auch in der mathematisch=bemonstrativen Methobe bieses Philosophen; die Forberung selbst freilich, daß sich alle Wissenschaften endlich in eine universelle Mathematik auflösen, hatte er auch schon früher (28. W. 1. Abth. I, 463) ausgesprochen. Um den Begriff der absoluten Identität darzulegen und den Uebergang von ihr zum Enblichen zu finden, rief er Plato und Giordano Bruno zu Hülfe; und nach ihrem Vorgang wählte er nun auch die dialogische Darstellungsform. Die gleiche Bebeutung erhielt für ihn in der Folge Jakob Böhme und die deutsche Theosophie, an welche seine Gebanken und seine Terminologie jett anknüpften. man enblich in den Borlesungen und Schriften der letzten Periode eine neue Scholastik erblicken, so würde man schwerlich fehlgehen Schelling hat so mit einer Beweglichkeit, wie wir sie bei einem so bebeutenden Philosophen nicht leicht sinden, eine Reihe verschiebener Standpunkte, Formen und Methoben für sich benützt und sich ihnen anbequemt; und es ist ihm deßhalb nicht selten ber Vorwurf gemacht worden, daß er boch im Grunde ein blos formelles Talent, ohne selbständige Ursprünglichkeit bes Denkens, gewesen sei. Allein dieser Vorwurf geht zu weit. Auch Plato hat nicht nur die Gebanken seiner Vorgänger im . weitesten Um= fang verwendet, sondern ebenso in der Darstellung derfelben sich vielfach balb an die Eleaten bald an die Pythagoreer, an Sotrates ohnebem von Anfang bis zu Ende angeschlossen; und können wir auch den beutschen Philosophen dem griechischen weder

an geistiger Größe noch an geschichtlicher Bebeutung gleichstellen, so ift er ihm boch verwandt genug, um einer analogen Beurthei= lung zu unterliegen. Es ist weit weniger ber Mangel an Ori= ginalität, welcher in ber eben besprochenen Eigenthümlichkeit Schelling's zum Vorschein kommt, als ber Mangel an Reife: die Ungebuld und Uebereilung eines jugenblich feurigen Geistes, jebe neue Entbedung der Welt alsbald anzukundigen, mit jedem neuen Schritt für einige Zeit abzuschließen, jebe neugewonnene Aussicht als eine unbegrenzte und allumfassenbe zu behandeln. Bei einer solchen Gemüthsstimmung nahm sich Schelling nicht die Zeit, und seine Natur war nicht barauf angelegt, seine Ibeen in schrittweisem Vorgehen zum System auszuführen und eine hiefür geeignete Methode auszubilden; sondern enthusiastisch und von dem unbedingten Werth seiner Gedanken erfüllt, wie er war, verkündete er sie halb wie wissenschaftliche Sätze, halb wie Offen= barungen, oft mit unzureichender Begründung und in gewalt= samer Durchführung; und da er doch zugleich die Nothwendigkeit einer wissenschaftlichen Form erkannte, suchte er diese bei den hervorragendsten unter benen, welche vor ihm verwandte Ueber= zeugungen der Welt mitgetheilt hatten. Als sich aber die Unmöglichkeit, von seinen Voraussetzungen aus die Wirklichkeit zu erklären, immer beutlicher herausstellte, gerieth seine Produktivität, wie wir gesehen haben, in's Stocken, um erst im Alter in der Geftalt einer trüben Scholastik wiederaufzuleben.

## 2. Per transcendentale Idealismus und die Naturphilosophie.

Schelling's erste philosophische Arbeiten zeigen uns in ihm einen entschiedenen Anhänger Kant's und Fichte's; daß nämlich diese beiden Philosophen basselbe wollen, daß die Wissenschafts-lehre nichts anderes sei, als der cousequente Kriticismus, hat er von Ansang an nicht minder bestimmt behauptet, als Fichte. In einer Abhandlung vom Jahr 1794 führt er im Anschluß au Fichte's Schrift über den Begriff der Wissenschaftslehre aus, daß

die Philosophie Ein oberstes absolutes Princip haben musse, durch welches mit ihrem Juhalt auch ihre Form gegeben werbe, und daß dieses Princip als ein unbedingtes nur in dem durch sich selbst gesetzten, im Ich, liegen könne; er knüpft ferner hieran die Ableitung ber zwei weiteren fichte'schen Grundsate (oben S. 605 f.) an, und sucht nachzuweisen, wie sich aus ihnen auch die kantischen Rategoricen und die Hauptsätze von Reinhold's Elementarphilo= sophie ergeben. Im folgenden Jahr handelt der Zwanzigjährige bereits mit größerer Selbständigkeit "vom Ich als Princip der Philosophie, oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen\* (I, 149 ff.). Er zeigt, daß ber letzte Realgrund alles Biffens nur im Unbedingten, und das Unbedingte nur im absoluten Ich gefunden werden könne, da dieses das einzige sei, was durch sich selbst gesetzt, durch seine eigene Freiheit wirklich sei. Er erkennt die Urform des Ich in der reinen Joentität, die Form seines Gegebenseins in der intellektuellen Anschauung; benn im Begriff sei nur Bedingtes, in der sinnlichen Anschauung nur das Objekt gegeben. Er erklärt, das Ich enthalte alle Realität und sei insofern die einzige Substanz, das reine ewige Sein; auch der Gottesbegriff bezeichne in Wahrheit nichts anderes, als das absolute Ich. Dieses absolute Ich unterscheibet er aber schon hier weit bestimmter, als dieß Fichte damals noch that, von dem end= Mit dem absoluten Ich beschäftigen sich auch die "Briefe über Dogmatismus und Kriticismus" (I, 280 ff.), wenn sie gegen Kant's moralischen Beweis für das Dasein Gottes den Satz ausführen, das Absolute dürfe nicht als Objekt gebacht werben, weil neben einem absoluten Objekt die Freiheit des Subjekts nicht bestehen könnte. Vom Absoluten soll aber boch alle Philosophie ausgehen, und ihre Aufgabe soll nicht die sein, das Sein des Absoluten zu beweisen, denn nur das Bedingte lasse

<sup>1)</sup> Sämmtliche Werke 1. Abth. I, 85 ff. Auf diese Ausgabe beziehen sich im folgenden alle Citate.

fich beweisen, sondern vielmehr das Dasein des Endlichen zu er= Klaren, zu erklaren, wie das Absolute aus sich selbst herausgehen und eine Welt sich entgegensetzen könne; und auf diese Frage soll sich (I, 294) auch die kantische Grundfrage nach der Möglichkeit synthetischer Urtheile zurückführen. Wir werben später finden, welche Bedeutung dieselbe in der Folge für Schelling gewann; vorerst genügte ihm die sichte'sche Antwort, daß das Absolute eben als absolutes Ich burch seine unendliche Thätigkeit das Ob= jekt erzeuge. Auch für die Bestimmung der praktischen Aufgaben geht er mit Fichte von dieser Thatigkeit aus: die Bestimmung des Menschen, sagt er, sei Streben nach unveränderlicher Selbstheit, unbedingter Freiheit, uneingeschränkter Thätigkeit; "sei im höchsten Sinne des Worts, hore quf, selbst Erscheinung zu sein, strebe ein Wesen an sich zu werden", dieß sei die höchste Forde= rung aller praktischen Philosophie. Aus diesem Grundsatz bas Recht, in seinem Unterschied von der Moral, das oberste Rechts= princip und die ursprünglichen Rechte abzuleiten, unternahm Schelling, gleichfalls 1795, in der "Neuen Deduktion des Natur= rechts" (I, 245 ff.); je mehr er sich aber hier, nach Fichte's Borgang, um eine streng logische Ableitung bemüht, um so auf= fallender brängt sich dem aufmerksamen Leser die Bemerkung auf, wie sehr es boch diesen formalistischen Constructionen an wirk= licher Bunbigkeit fehlt.

Auf dem Standpunkt des sichte'schen Idealismus treffen wir Schelling auch noch in den "Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre" aus den Jahren 1796 und 1797. Er bekämpft hier die Annahme von Dingen-an-sich, indem er behauptet, nach Kant's eigentlicher Absicht sei das Dingan-sich nur ein symbolischer Ausbruck für den übersinnlichen Grund der Vorstellungen; in Wahrheit liege dieser Grund auch
nach Kant in unserer geistigen Selbstthätigkeit: unsere Einbildungskraft sei es, welche das Objekt und mit dem Objekt auch
die Formen der Anschauung erzeuge, in ihrer positiven Thätigkeit

den Raum als die Bedingung aller Ausdehnung, in der negativen die Zeit, durch welche der Raum begrenzt werde; die Natur sei nur eine fortgehende Handlung des unendlichen Geistes, in welcher er zum Selbstbewußtsein komme, und durch welche er diesem Selbstbewußtsein Ausbehnung, Fortbauer, Continuität und Nothwendigkeit gebe. Nur der Geist sei das, was sein eigenes Objekt ist, nur in ihm sei Ibentität von Borstellung und Gegenstand; er sei das Unendliche, das zugleich endlich sei, benn wenn er sich Objekt werbe, werbe er endlich, und nur in dieser ursprünglichen Vereinigung ber Endlichkeit und Unendlichkeit liege bas Wesen einer individuellen Natur, eines Ich. Der Geist sei Thätigkeit und Leiden (oder Beschränkung), beide als gleichzeitig gebacht; nach diesen beiden Seiten schaue er sich im Objekt an; um sich aber seiner auch bewußt zu werben, musse er vom Objekt abstrahiren, sich von ihm unterscheiden, und dies könne er nur, indem er frei handle. Erst durch diese Abstraktion entstehe das Objekt als solches, als eiwas von uns selbst scheinbar unabhängiges. In der weiteren Ausführung dieser Gedanken tritt hauptsächlich das Bestreben hervor, in der gesammten körperlichen und geistigen Welt die stetige Entwicklung des Geistes zum Selbst: bewußtsein nachzuweisen; wobei sich Schelling zwar im ganzen an Fichte anschließt, aber boch schon durch manche eigenthümliche Bestimmung seinen eigenen späteren Constructionen vorarbeitet. Er leitet die Materie daraus ab, daß der Geist, um sich selbst anzuschauen, seine Thätigkeiten in einem gemeinschaftlichen Produkt darstellen müsse; er betrachtet den Raum als das, worin er die Sphare seines Producirens anschaue, die Zeit als das, worin er die Grenze desselben empfinde, ebendeßhalb aber von jeder Thätigkeit zu einer neuen, vom Gegenwärtigen zum Künftigen fortgehe; er findet, daß er, um sich solbst als thätig in dieser Succession anzuschauen, sich als ein Objekt, welches seine eigene Ursache und Wirkung ist, als eine sich selbst organistrende Ratur anschauen, das Objekt mit produktiver Kraft erfüllen, sich als

organisirte, belebte Materie erscheinen musse, daß er aber ebenso andererseits sich in seiner Thätigkeit von seinem Produkt unterscheiden musse; dieß aber sei nur durch die Gelbstbestimmung, mit welcher er sich vom Objekt losreißt, durch das Wollen möglich: der Akt des Wollens sei daher die höchste Bedingung des Selbstbewußtseins. Daß man sich in seinem absoluten Handeln, durch welches das Ich selbst erst entsteht, auzuschauen weiß, er= klart Schelling für die Grundforderung, an deren Erfüllung alle Befähigung zur Philosophie geknüpft ist. Alle Philosophie beruht daher, wie er bemerkt, auf einem Postulat, sie ist Sache ur= sprünglicher genialer Begabung. Wer biefer Begabung ermangelt, wer diesem Postulat nicht entspricht, der ist für die Philosophie von Haus aus verdorben; und auf solche unphilosophische Na= turen glaubt ber Philosoph sich berechtigt mit bemselben aristo= tratischen Stolze herabzusehen, mit dem seine Freunde, die Ro= mantiker, im Bewußtsein ihrer Genialität, auf die "Platten" und "Gemeinen" herabsahen, und sie mit jener "göttlichen Grobheit" zu behandeln, in der es ihm wenige gleichgethan haben.

Bon Fichte will sich Schelling nicht einmal in den naturs philosophischen Untersuchungen lossagen, welche ihn schließlich doch über denselben hinausgeführt haben; wie sie denn auch von Ansang an durch Männer und Schriften angeregt wurden, die sich an Kant anschlossen, ohne doch der idealistischen Entwicklung des kantischen Kriticismus zu folgen.<sup>1</sup>) In den

<sup>1)</sup> In erster Reihe ist hier Rielmeher (in Stuttgart und Tübingen) zu nennen, bessen Rede "über die Berhältnisse der organischen Rräfte" (1793) Schelling so bewunderte, daß er II, 565 sagt, daß fünstige Zeitsalter werde von ihr an die Spoche einer ganz neuen Raturgeschichte rechnen. Dieser geistvolle, durch Kant und Herder angeregte Ratursorsicher, der aber ungemein wenig veröffentlicht hat, sucht hier an der Entwicklung und dem Berhältniß der organischen Grundfräste, Sensibilität, Irritabilität und Reproduktion, nachzuweisen, daß die organische Ratur eine von den Säugethieren an stetig absteigende Reihe bilde: die Empindungssähigkeit werde in derselben allmählich durch Reizbarkeit und

Philosophie die Aufgale (II, 35), aus der Natur des endlichen Geistes die Nothwendigkeit einer Succession seiner Borstellungen abzuleiten, und damit diese wahrhaft objektiv sei, zugleich mit ihr die Dinge selbst werden und entstehen zu lassen. Demgemäß wird hier (II, 213 ff.) gleich die Materie selbst, in idealistischer Ausführung der kantischen Construction (oben S. 470 f.), aus der Natur der Anschauung erklärt. Allem Denken und Borstellen, sagt Schelling, gehe eine ursprüngliche Chätigkeit voran, die als solche schlechthin unbestimmt und unbeschränkt sei. Auf diese wirke eine ihr entgegengesetzte, und diese zwei einander wider-

Reproduktionskraft verbrangt, und endlich weiche biefer auch die Freita bilität; je mehr die eine erhöht sei, desto weniger sei es die andere, und am wenigsten vertragen sich Sensibilität und Reproduktionstraft ausammen; je mehr ferner eine dieser Rrafte auf einer Seite ansgebildet wurde, desto mehr sei sie auf einer andern vernachläffigt. Auch die Summe jener Rräfte nehme in unbekannten Berhaltnissen ab. Die gleichen Ge fete, wie für die Bertheilung an die verschiedenen Organisationen, gelten endlich auch für ihre Bertheilung an die verschiedenen Individuen Einer Gattung und die Entwicklungsperioden Gines Individuums. Diefes Berhaltniß selbst aber weise darauf bin, daß es eine gemeinschaftliche Ursache sei, welche in allen jenen Kräften zur Birtung tomme, von welcher ber Gang und Beftand ber belebten Ratur und bas wechselnbe Berhaltnig ihrer Theile abhänge; eine Kraft, welche vielleicht vom Licht ursprunglich gewedt, noch jett beffen tägliche Unterftutung genieße. - Ein Schuler Rielmeyer's war Eschenmager, aus bessen Dissertation v. J. 1796 Schelling in den "Ideen" (II, 313) eine Reihe von Sagen lobend anführt, welche bereits alle Grundgebanken seiner eigenen Theorie ber Chemie enthalten: daß die Qualitat ber Materie auf bem Berhaltniß der Repulsiv- und Attractiviraft, die Unterschiede berselben mithin als bloße Grabunterschiebe auf ben verschiebenen Beftimmungen biefes Berhältniffes beruhen, daß von dem Uebergewicht ber einen ober ber andern Rraft bie demische Bewegung, von ihrem Gleichgewicht bie demische Ruhe herrühre, baß die Repulsivfraft positiver, die Attractivfraft negativer Art sei u. s. w. Auch Baaber's ersten Schriften hatte Schelling naturphilosophische Anregungen zu verbanken. Er sowohl, als Gidenmayer, werden uns später unter Schelling's Anhängern und Freunden wieder begegnen.

sprechenden Thätigkeiten seien nothwendige Bedingungen der Mög= Lickeit einer Anschauung. Die erste berselben sei positiver, die andere negativer Art; jene gehe in's Unendliche, diese, als die beschränkende und begrenzende, auf ein Endliches, jene sei (wie oben S. 652) Thatigkeit, diese Leiden. Wenn bas Gemuth beide in Einem Moment zusammenfasse, könne bas Produkt dieser Handlung nur ein Endliches sein, das aus entgegengesetzten sich wechselseitig beschränkenben Thätigkeiten hervorgehe. Indem der Geist aus der Anschauung frei in sich zurückkehre, trete ihm sein Produkt als etwas selbständiges, als Objekt, gegenüber, und die Thatigkeiten, welche die Anschauung im Objekt vereinigt habe, er= scheinen als Kräfte, die ihm zukommen, weil sie aus ber Natur bes Geistes nothwendig hervorgehen und bieser ihr Ursprung jen= seits des Bewußtseins liege: die positive Thätigkeit als eine positive, jeder Beschränkung ein unendliches Bestreben entgegen= setzende Kraft, als Repulsirkraft, die negative als das Gegentheil berselben, als Anziehungskraft; die in's Unendliche gehende Re= pulsivkraft, durch die Anzichungskraft beschränkt, ergebe einen be= grenzten und erfüllten Raum, eine Materie, und beshalb sei alles Objekt der äußeren Sinne nothwendig Materie. weiteren Auseinandersetzungen über die allgemeinen Eigenschaften der Materie, welche sich an diese Ableitung derselben anschließen, solgt Schelling Kant's bynamischer Physik. Aus dem gleichen Standpunkt versucht er aber auch solche Erscheinungen abzuleiten, auf beren apriorische Construction Kant verzichtet hatte: die qua= litativen Unterschiede der Stoffe und die chemischen Prozesse. Im Gegensatz zu der mechanischen Physik und ihrer Atomistik (beren Werth für die empirische Naturforschung er übrigens nicht verkennen will) führt er nicht blos bie Dichtigkeitsunterschiede ber Körper mit Kant auf das verschiedene Verhältniß der Grund= kräfte zurück, sondern er glaubt auch, daß ihre qualitative Be= schaffenheit und Wechselwirkung in dem gleichen Verhältniß und weiterhin in den es bedingenden geistigen Vorgängen begründet

Das Objekt, sagt er (II, 268 ff.), und mit ihm das Bewußtsein, erhält nur baburch Realiät, daß wir die allgemeine Vorstellung bes Materiellen, bas Gemeinbild eines Objekts, näher bestimmen. Realität aber wird nur gefühlt, ist nur in der Empfindung vorhanden, und was empfunden wird, heißt Qualität. Das Objekt erhält mithin seine nähere Bestimmung, seine Qualität, erst dadurch, daß es von der Allgemeinheit des Begriffs abweicht; diese Bestimmung erscheint daher als zufällig, das Reale der Empfindung hat einen Grad, der in's unendliche wachsen und abnehmen kann, und dieser Grad läßt sich nicht a priori ableiten. Was uns aber afficirt, ist die Kraft. Wenn uns also die Materie afficirt, wenn wir bestimmte Qualitäten derselben empfinden, so muffen ihre Grundkräfte einen bestimmten Grad haben, in einem bestimmten Berhaltniß ber Stärke zu einander "alle Qualität der Materie beruht einzig und allein auf ber Intensität ihrer Grundkräfte", und nichts anderes ist es auch, was der Begriff eines Grundstoffs eigentlich ausbrückt: ein Grund: stoff ist (II, 293) "die unbekannte Ursache einer bestimmten Qualität der Materie", dieser Grund liegt aber in Wahrheit in dem quantitativen Verhältniß der Grundkräfte, der Repulsiv= und Attractiviraft. Daburch ist nun, wie dieß Schelling (II, 317 ff.) näher nachzuweisen sucht, die Homogeneität und Heterogeneität der Stoffe, das Eintreten und die Natur der chemischen Prozesse bestimmt. In das einzelne dieser Ausführung kann aber bie gegenwärtige Darstellung nicht eingehen, und noch weniger die sonstigen Erörterungen ber "Ibcen" über Berbrennung, Licht, Wärme, Elektricität, Magnetismus u. s. f. wiedergeben. Schel: ling enthält sich in berselben noch weit mehr, als in seinen spär teren naturphilosophischen Schriften, ber apriorischen Constructionen, bemüht sich aber burchaus, das eigentliche Wesen der Naturer: scheinungen aufzusuchen und badurch zwischen den entgegenstehenden Ansichten der Physiker zu vermitteln; und werden auch seine Annahmen als solche ber heutigen Naturwissenschaft wohl nur

zum kleinsten Theil noch haltbar erscheinen, so wird man boch immerhin in benselben, wenn man den damaligen Stand der Forschung in Betracht zieht, manchen sinnreichen und fruchtbaren Gedanken sinden.

Hatte der Philosoph hier seine naturphilosophischen Unter= suchungen noch ausdrücklich an den transcendentalen Idcalismus angeknüpft, so führt er sie bagegen in ber Schrift "von ber Weltseele" (1798) unabhängig von ihm. Er will in berselben das gemeinschaftliche Princip der anorgischen und organischen Natur aufsuchen, denn er ist überzeugt, daß beide Eine und die= selbe Ursache haben, daß zwischen Mechanismus und Organismus kein unüberwindlicher Gegensatz stattfinde, das Positive in der Welt vielmehr absolut Eines sei, da sich nur hieraus die Con= tinuität aller Naturursachen, der durchgreifende Zusammenhang begreifen lasse, in welchem die Funktionen des Lebens und der Begetation mit den allgemeinen Naturveränderungen stehen. will aber zugleich auch die Mannigfaltigkeit der Wirkungen jenes Princips begreislich machen und es erklären, daß die Natur nur in dem größten Reichthum der Formen sich gefällt (II, 347 f. 408. 568 f.). Zu dem Ende betrachtet er nun zuerst die wich= tigsten Borgange in der unorganischen Welt, und er findet schon bei ihnen, daß einerseits eine allgemeine Duplicität angenommen werben musse, ba überall, wo Erscheinungen sind, auch entgegen= gesetzte Kräfte seien, und ohne diese keine lebendige Bewegung möglich sei, daß daher eine philosophische Naturlehre in ber ganzen Natur auf Polarität und Dualismus auszugehen habe; daß aber andererseits, um jene Duplicität begreifen zu können, eine allge= meine Homogeneität der Materie angenommen werden musse, und alle besonderen Materien von einander nur durch Gradverhältnisse verschieden sein können (II, 390. 406 ff. 459 u. ö.). Schon das Licht ist, wie er glaubt, zusammengesetzt aus einer pondera= beln und einer höhern Materie; jene ist ber Sauerstoff, diese ein frei eireulirendes, höchst elastisches Fluidum, der Aether (II, 398).

Dieselbe Materie bilbet bei einem anbern Grabe ber Qualität Wärmematerie (410). Durch bas umgekehrte quantitative Berhältniß dieses imponderabeln Stoffes zum ponderablen unterscheiden sich die beiden Materien, in welche die Lebensluft beim Elektrisiren zerlegt wird; gerade in dieser Zerlegung besteht näm= lich das Elektrisiren (439). Als ein Produkt der entgegengesetzten elektrischen Materien ist Schelling geneigt die atmosphärische Luft zu betrachten (459 f.). Noch ursprünglicher, als die elektrische Kraft, ist aber, wie er glaubt (484 ff.), die magnetische. positive Element des Magnetismus ist dasselbe, was sich im Licht offenbart, und die magnetische Polarität der Erde ist die ursprüng= liche Erscheinung des allgemeinen Dualismus, der in der Physik nicht weiter abgeleitet, sondern schlechthin vorausgesetzt werben muß. — Aus den unorganischen Stoffen bildet sich nun die thierische Materie, aus den chemischen Processen setzt sich der Lebensproceß zusammen. Alle biese Stoffe und Borgange bilben aber (II, 496 ff.) erst die negativen Bedingungen des Lebens; seine positive und absolute Ursache muß in einem höheren Princip gesucht werden, das außerhalb der Sphäre des Lebensprocesses Dieses Princip des Lebens wirkt dem chemischen selbst liegt. Proceß der Oxydation entgegen, es ruft den Desoxydationsproceß hervor, in welchem die Irritabilität besteht; es bewirkt die Individualisirung der Materie, auf der jede Entstehung eines Organismus beruht, die Bildung in sich selbst beschlossener Ganzen, welche (nach Kant's bekannter Bestimmung) zugleich Ursache und Wirkung von sich selbst sind. Für die Bestimmung besselben findet Schelling nicht allein den Begriff der Lebenskraft, welchen er burchaus verwirft, sondern auch Blumenbach's Bilbungstrieb ungenügend; er selbst beschreibt es (564 f.) als diejenige Kraft, beren einzelne Zweige und Erscheinungen die im lebenden Wesen vorkommenden Funktionen, der "animalische Proceß", die Irritabilität und Sensibilität seien, kommt aber bei bem Bersuch seiner näheren Bezeichnung nicht über bie unbestimmte Bemerkung bin:

aus: es sei jenes Wesen, das die älteste Philosophie als die gesmeinschaftliche Scele der Natur ahnend begrüßte und das einige Physiker jener Zeit mit dem formenden und bildenden Aether für Eines hielten.

An die bisher besprochenen Untersuchungen schloß sich 1799 in dem "Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie" und der ihm beigefügten "Einleitung" der Bersuch an, das System der spekulativen Physik in seiner apriorischen Nothwendig= teit darzustellen; denn nur auf diesem Wege kann, wie Schelling erklärt (III, 275 ff. 13), die Naturforschung zu dem Range einer Wissenschaft erhoben werden: stammt auch alles unser Wissen ursprünglich aus der Erfahrung, so ist doch ein Wissen im strengen Sinn nur das rein apriorische, welches die Erschei= nungen nach nothwendigen Geschen aus Einer absoluten Voraus= setzung ableitet: "über die Natur philosophiren heißt die Natur schaffen." Das Princip, von welchem hiebei auszugehen ist, liegt in ber absoluten Produktivität der Natur, in dem Sate, daß bas Sein, wovon alle ihre Produkte nur ein besonderer Ausbruck sind, nichts anderes sei, als die höchste Thätigkeit.1) Rur die selbstgesetzte Schranke bieser Thätigkeit, nur eine Hemmung ber= selben, beren Grund in ihr selbst liegt, kann es sein, durch welche die Naturdinge entstehen: jedes von ihnen bezeichnet einen Punkt, in welchem jene Thätigkeit gehemmt worden ist. Weil sie aber an sich selbst unendlich ist, kann sie nie schlechthin gehemmt wer= den, nie in ihrem Produkt sich erschöpfen, und daher nie ein lettes, absolutes Produkt erzeugen; sondern in jedem ihrer Pro= dukte liegt der Trieb einer unendlichen Entwicklung, sie geht über jedes zu andern hinaus und bringt sich nur in einer unendlichen Reihe zur Erscheinung, die immer wird, und nie ist. ersten Hemmungspunkte dieser allgemeinen Naturthätigkeit liegen in den ursprünglichen Qualitäten, den Elementaraktionen, auf

<sup>1)</sup> III, 11 ff. 283 f.

deren verschiedenem Verhältniß die Verschiedenheit der Materie Aus dem Gleichgewicht aller dieser Aktionen ergiebt sich beruht. das Absolutstüssige, welches als solches das Decomponibelste, aber gar nicht componibel wäre, aus dem Uebergewicht einer einzigen das absolut Starre, Judecomponible und Componible. Aber die Natur kann weder dieses noch jenes dulben; es erscheinen daher in ihr permanente Prozesse, durch welche das Incomponible beständig decomponirt und das Judecomponible beständig componin wird; und diese unendliche Naturthätigkeit muß sich in einer Reihe von Gestalten darstellen, welche dadurch entstehen, daß das an sich unendliche Produkt jener Prozesse auf jeder Stufe bes Werbens fixirt wird. (Mit dem Beweis dieser Nothwendigkeit hat es sich aber Schelling III, 42 sehr leicht gemacht.) Das Mittel, um diese Fixirung herbeizuführen, ist die Entwicklung des Geschlechtsunterschieds — ein Satz, mit dem wir höchst unvermittelt aus der allgemeinen Betrachtung der Natur in die der organischen Natur versetzt werben. Durch den Geschlechtsunter: schied wird der Bildungstrieb auf bestimmten Stufen gehemmt, benn die Bereinigung der Geschlechter erzeugt wieder nur Individuen derselben Art, sie ist nur das Mittel zur Erhaltung der Gattung; auf die Verschiedenheit dieser Stufen soll sich (III, 53) die Verschiedenheit der Organisationen zuletzt reduciren. Dic Möglichkeit einer solchen Fixirung bestimmter Produkte, die Möglichkeit, daß individuelle Naturen sich gegen den allgemeinen Organismus behaupten, ist bedingt durch ben Gegensatz ber organischen Thätigkeit gegen äußere Reize, also durch den Gegensaß des Organischen und Anorgischen (69 ff.); und da somit die unorganische Natur (noch wie bei Fichte) nur als die gegensätzliche Bedingung der organischen gefordert ist, werden alle ihm unterscheibenden Merkmale aus diesem Gegensatz abgeleitet (93 ff.) Auf die Vermuthungen über die Entstehung des Sonnenspsteme durch Explosionen seines Centralkörpers, über die Schwere, ale eiste durch Sonneneinfluß in allen Theilen der Erde herrorge-

brachte Tenbenz zur wechselseitigen Intussusception, über das Licht als Phanomen einer chemischen Aktion der Sonne auf die Erbe, über die Natur und die Verwandtschaft des elektrischen und des chemischen Verbrennungsprocesses, welche Schelling bei bieser Gelegenheit nach seiner Weise höchst zuversichtlich ausspricht, kann ich hier nicht näher eingehen. Aus allem bisherigen schließt er nun (144), daß zwischen der organischen und der unorganischen Natur eine prästabilirte Harmonie stattfinde, daß sich beibe wech= selseitig erklären und bestimmen. Näher wird dieses Berhältniß so erklärt. Aller Zusammenhang des Organismus mit einer unorganischen Welt beruht auf seiner Erregbarkeit. Ursache der letzteren, und ebendamit alles Lebens, kann weder blos in chemischen Processen noch in einer eigenen Lebenskraft gesucht werden; der Quell und Ursprung des Lebens liegt viel= mehr in der Sensibilität; ihre Ursache ist die Ursache alles Lebens. Dieser dynamische Thätigkeitsquell wird erkennbar in der Thätigkeit, die er hervorruft, in der Jrritabilität (für welche Schelling III, 161 ff. eine sehr erkunstelte Construction giebt). In demselben Maße, wie diese in ihrem Produkt erlischt, tritt der Bildungstrieb oder die Produktionskraft mit ihren Zweigen, der Ernährung, dem Wachsthum, der Zeugung, dem thierischen Kunsttrieb, der Metamorphose der Insekten, der Re= produktionskraft der Zoophyten und Pflanzen, hervor. Es ist so Eine Organisation, die durch alle Stufen des organischen Daseins herab allmählich bis in die Pflanze sich verliert, und Eine ununterbrochen wirkende Ursache, die von der Sensibilität des ersten Thiers an bis in die Reproduktionskraft der letzten Pflanze sich verliert (206). Die gleiche Stufensolge herrscht aber auch in der allgemeinen und der anorgischen Natur. Der Sensibi= lität entspricht der Magnetismus, der Jrritabilität die Glektricität, dem Bildungstrieb das Licht und der chemische Prozeß; und das allgemeinste Gesetz für diese Stufenfolge ist auch hier dasselbe: "die höhere Funktion verliert sich in die untergeordnete baburch, daß ihr höherer Faktor verschwindet, und der niederere höherer Factor der untergeordneten Kraft wird" (255). Wie die Sensibilität für die organische, so ist der Magnetismus für die un= organische Natur die allgemeinste Kraftquelle: jener sind alle organischen, diesem alle bynamischen Kräfte untergeordnet. Die ge= meinschaftliche Ursache beider wird es daher sein, welche der all= gemeine Thätigkeitsquell in der Natur ist, welche zuerst in die allgemeine Identität Duplicität, in die Homogeneität der Natur Heterogeneität gebracht, welche jenen allgemeinen Dualismus her= vorgerufen hat, ber von der magnetischen Polarität an durch die elektrischen Erscheinungen in die chemischen Heterogeneitäten sich verliert und zuletzt in der organischen Natur wieder zum Vorschein kommt (220. 257 ff.). Damit aber diese Organisation bes Universums, diese Entwicklung besselben aus Einem ursprünglichen Punkt möglich sei, muß einerseits eine unendliche Tenbenz zur Entwicklung, andererseits eine ebenso unendliche retarbirende Kraft angenommen werden. Zene würde uneingeschränkt gebacht für die Anschauung einen unendlichen Raum, diese ein absolutes Ineinander, den Punkt, das Symbol der Zeit, entstehen lassen; iene stellt sich als Expansivkraft, diese als Attraktivkraft dar. Indem sie sich in wechselndem Verhältniß verbinden, wird der Raum in verschiebenen Dichtigkeitsgraben erfüllt. Damit endlich die Evolution an bestimmten Punkten gehemmt werde, muß zu diesen beiden noch eine dritte Kraft hinzukommen, durch welche eine ursprüngliche Grenze in ben Raum gesetzt wird, die Schwerkraft (261 f.); wie man sieht, die kantische Construction der Materie, die aber hier nicht auf analytischem, sondern auf synthetischem Wege gefunden werden soll. Wir erhalten somit im ganzen (wie Schelling in ber "Einleitung" III, 306 ff. ausführt) eine breifache Construction: der Materic im Augemeinen, der specifischen Differenz der Materie (des dynamischen Processes), und des Organismus. Jede von diesen Constructionen hat dri Stufen, welche in der folgenden in höherer Potenz wiederkehren,

welche sich aber auch zu einander so verhalten, daß die folgende immer die höhere Potenz der vorangehenden ist. Dieß ist jedoch bereits eine Abanderung der früheren Darstellung: in dieser war die Natur nicht als aufsteigende, sondern als absteigende Stusenzeihe construirt, und als ihre zwei Hauptsormen waren nur die organische und die unorganische Natur bezeichnet worden.

So weit aber diese Naturphilosophie von systematischer Boll= endung noch entfernt ist, so erzwungen ihre Constructionen, so übereilt ihre Hypothesen großentheils sind, so wird man ihr boch bie Anerkennung nicht versagen dürfen, daß sie ein sehr geist= reicher und großartiger Versuch ist, die Natur als Ganzes der philosophischen Betrachtung zu unterwerfen und in allen ihren Theilen Eine und diefelbe nach durchgreifenben Gesetzen wirkenbe Kraft, Ein und dasselbe in regelmäßiger Abstufung sich ent= wickelnde Leben nachzuweisen; ein Bersuch, dem wir seine dich= terische Rühnheit um so eher verzeihen, und von der geistigen Begabung seines Urhebers um so höher benken werden, wenn wir erwägen, daß Schelling das 25ste Jahr noch nicht zurückgelegt hatte, als alle die bisher besprochenen Schriften bereits erschienen waren. Indessen soll die Naturphilosophie doch nur ein Theil des Systems sein, und Schelling selbst bemerkt ausdrücklich (III, 11. 271 ff.), daß nur die Transcendentalphilosophie sich zum ab= solut Unbedingten erhebe, und die Natur aus dem Selbstbewußtsein erkläre. Das Ganze der Philosophie aus diesem idealistischen Gesichtspunkt barzustellen, ist die Aufgabe, welche er sich im "System des transcendentalen Idealismus" (1800) gesetzt hat.

Schelling will hier "alles Wissen gleichsam von vorne entstehen lassen", "alle Theile der Philosophie in Einer Continuität,
und die gesammte Philosophie als fortgehende Seschichte des
Selbstbewußtseins vortragen" (III, 330 f.). Für diesen Zweck
geht er mit Fichte vom Subjekt als dem Ersten und Absoluten
aus; er verlangt, daß wir das gesehmäßige Handeln der Intelligenz in intellektueller Anschauung ergreisen und sie nun auf

ihrem ganzen Wege verfolgen, daß wir erkennen, wie sie zuerft ohne Bewußtsein die Natur, dann mit Bewußtsein die freien Handlungen producirt, wie wegen der wesentlichen Identität dieser beiden Thätigkeiten die Naturprodukte als zweckmäßig erscheinen, ohne boch zweckmäßig erklärbar zu sein, wie aber auch bas Ich selbst in der Kunst eine solche zugleich bewußte und bewußtlose Thätigkeit ausübt und sich in ihr vollendet. Die Ausführung bieses Planes hat im "System des transcendentalen Joealismus", gerade weil sich hier Schelling an ein in den Grundzügen schon gegebenes System anlehnen konnte, eine systematische Bollenbung und formelle Abrundung gefunden, wie sie ihm später in diesem Maße nicht wieder geglückt ift. Aus demselben Grund ift aber diese Darstellung mit Ausnahme ihrer letzten Abschnitte an eigen= thümlichem Inhalt weniger reich, als die Arbeiten, in welchen die Unruhe einer immer neuen Gebankenerzeugung den Philosophen nicht zur abschließenden Zusammenfassung seiner Ideen kommen ließ.

Dem Standpunkt des transcendentalen Idealismus sprechend beginnt Schelling mit dem Ich als dem Subjekt-Objekt, bem absoluten Ich, das durch seine intellektuelle Sclbstanschauung, durch den Aft des reinen Selbstbewußtseins, sich selbst producirt. Er zeigt in der theoretischen Philosophie: um sich selbst anschauen, den Att des Selbstbewußtseins vollziehen zu können, musse bas Ich zunächst in der erst en Spoche seiner Entwicklung seine an sich unendliche Thätigkeit begrenzen, und da es in dem Alt ber Begrenzung als solchem nicht zugleich auf biesen Alt reflektiren könne, sich als begrenzt vorfinden, seine Begrenztheit als eine ihm selbst zufällige, durch ein Reales außer ihm bewirkte empfinden; wenn es sofort vermöge seiner unendlichen Produktivität über diese Grenze wieder hinausgehe, erscheine ihm diese seine weitergehende Thatigkeit als etwas jenseits der Em: pfindung liegendes, als Ding-an-sich, ebendamit aber unterscheibe sich der durch die Empfindung begrenzte Theil seiner Thatigkeit

als Ich=an=sich von jenem, und es komme so dazu, sich selbst als empfindend anzuschauen; es fasse endlich seine beiben Thatigkeiten, die unbegrenzbare ober ibeelle, und die begrenzte ober reelle, in ber Anschauung ber Materie zusammen, in welcher jene als Erpansivfraft, diese als Attraktivkraft, ihre Synthese aber als die Schwere erscheine. Aus dem Verhältniß dieser Kräfte sucht Schelling in einer Deduktion, die wir freilich nicht sehr bundig finden können, die drei Dimensionen der Materie und mit ihnen den Magnetismus, die Elektricität, und den Galvanismus oder Chemismus abzuleiten. Er verfolgt die produktive Thätigkeit des Ich weiter burch eine zweite Epoche von der produktiven An= schauung bis zur Reflexion. Indem das Ich sich selbst anschaut, sagt er, so wird ihm diese Anschauung, so weit sie über die Grenze (des Ichs gegen das Ding-an-sich) hinausgeht, äußere, so weit sie diesseits dieser Grenze und somit innerhalb bes Ichs bleibt, innere Auschauung; das Ich gewinnt das Gefühl seiner selbst im Unterschied vom Objekt, und während ihm sein eigenes Leben in die Zeit fällt, schaut es das Objekt als ein äußeres im Raum an. Aus dieser Anschauung folgt dann weiter (wie Schelling ausführlich, aber unklar und künstlich, auseinandersett), daß sich die Dinge in den Berhältnissen der Substanz und des Accidens, der Causalität und der Wechselwirkung darstellen. Wird endlich der Wechsel der Veränderungen im Ich, die Suc= cession der Vorstellungen, wieder in einem Produkt angeschaut, so wird dieses (der Beweis dafür hat natürlich wieder seine Lücken) als ein in sich zurückkehrender Kreis, als bas Erzeugniß einer Thätigkeit erscheinen, welche unaufhörlich zugleich Ursache und Wirkung von sich selbst ift. Dieses Produkt ist mit Einem Wort die organische Natur, deren nähere Bestimmungen die Stufenfolge der Organisationen, die drei Kräfte der Sen= sibilität, Irritabilität und Produktion — übereinstimmend mit den früheren Auseinandersetzungen, aber nur kurz, besprochen werden. Ihre Spite erreicht jene Stufenfolge in berjenigen Organisation,

welche die Intelligenz als identisch mit sich selbst anzuschauen genöthigt ist, in welcher sie sich selbst lebend, geboren werdend, und sterbend erscheint. Ueber diese Erscheinung erhebt sie sich in der dritten Spoche durch die Abstraktion, durch welche ihr nun erst die reine Anschauung des Raumes, die Anschauung der Zeit als des transcendentalen Schema's (s. o. S. 431 f.), die Begrisse der Substantialität, Causalität u. s. w., mit Einem Wort die Rategorieen als solche entstehen. Mit der Forderung der absoluten Abstraktion geht die theoretische Philosophie, wie dei Fichte (oben S. 611), in die praktische über.

Das Princip der praktischen Philosophie ist der Wille, ober die Selbstbestimmung der Intelligenz, vermöge deren das Ich nicht mehr blos bewußtlos, wie in seiner ersten Hervorbringung, sondern mit Bewußtsein producirt. An sich ist diese Selbstbestimmung hier die gleiche, wie dort, es ist dieselbe Autonomie des Ich, welche als anschauend die Natur, als handelnd die sittliche Welt erzeugt; aber da die praktische Selbstbestimmung den empirischen Anfang des Bewußtseins macht, fällt sie in einen bestimmten Zeitpunkt und ist an eine äußere Bedingung geknüpst. Diese Bedingung für das freie Handeln der Intelligenz auf fich selbst liegt (wie Schelling mit Fichte behauptet und umständlich zu beweisen sucht) in dem Handeln von Intelligenzen außer ihr, in deren Einwirkung sie die ursprünglichen Schranken ihrer eigenen Individualität erblickt; und nur dadurch wird ihr auch die Welt überhaupt objektiv. Ebenso bedarf sie aber auch eines Objekts, in dem ihr eigenes Handeln ihr objektiv wird. Aber damit dieses die Freiheit und Unenblichkeit bes Ich in sich barstelle, muß es selbst ein unendliches, ibeales, damit es Gegenstand der Anschauung sei, muß es ein begreuztes, in jener Beziehung muß es bas Werk einer freien That, in dieser muß es, wie jedes äußere Db jekt, nach nothwendigen Gesetzen erzeugt sein. Nach jener Seite ergiebt sich dem Ich die Forderung, daß es sich nach Gesetzen der Freiheit bestimme, seine Thätigkeit nur auf die reine Selbst:

bestimmung, die reine Gesehmäßigkeit, gerichtet sei; nach dieser das Streben, die Bedingungen seiner Individualität zu erfüllen; und wegen dieses Gegensates wird der Wille, in welchem seinem ab= soluten Wesen nach Freiheit und Nothwendigkeit eins sind, in seiner Erscheinung zur Willführ. Das Mittel, um in ber Wechsclwirkung der Individuen die Freiheit zu sichern, ist die Rechtsordnung; die Erhaltung der Rechtsordnung ist die Aufgabe des Staates; die Realisirung derselben, welche Schel= ling mit Kant von einem Bund aller Völker erwartet, ist bas Werk der Geschichte. In der Geschichte verschlingen sich Frei= heit und Nothwendigkeit: aus dem bewußten und willkührlichen Thun der Menschen geht bewußtlos hervor, was sie nicht beab= sichtigten; in dem gesetzlosen Handeln der Menschen herrscht eine unbewußte Gesetmäßigkeit, vermöge der alle an dem, was nur durch die ganze Gattung realisirbar ist, an der Verwirklichung ber moralischen Weltordnung mitarbeiten müssen. Dieses selbst sett eine prästabilirte Harmonie zwischen bem Gesetzmäßigen und dem Freien, dem Objektiven und dem Subjektiven voraus, und diese Harmonie kann ihren Grund nur in einem Höheren, in ber absoluten Ibentität haben, in welcher gar keine Du= plicität ist, und welche ebenbeswegen nie zum Bewustsein ge= langen kann. Die Geschichte ist eine fortgehende Offenbarung dieses Whsoluten. Eben beschalb aber kann es selbst nie sichtbar in die Geschichte eintreten: "Gott ist nie, wenn Sein das ist, was in der objektiven Welt sich darstellt; wäre er, so wären wir nicht: aber er offenbart sich fortwährend." Das Absolute trennt sich zum Behuf seiner Erscheinung im Bewußtsein in das Bewußte und Bewußtlose; es selbst aber ist nur die ewige Iben= tität und der ewige Grund der Harmonie zwischen beiden.1)

<sup>1)</sup> Räher unterscheidet Schelling in der Offenbarung des Absoluten drei Perioden: die des Schickfals, der Ratur und der Borsehung; wir sollen uns noch in der zweiten, welche mit der Gründung des römischen Weltreichs begonnen habe, befinden.

Dieselbe Harmonie ist es, welche uns die Natur im ganzen und die organische Natur im besondern durch die Zweckmäßig= teit ihrer Produkte zur Anschauung bringt; benn diese Produkte lassen sich gerade auf dem Standpunkt des transcendentalen Idea= lismus nur als das Werk einer bewußtlos schaffenden Intelligenz betrachten. Wird dieses Produciren zu einem solchen, bessen Princip im Ich liegt, schaut sich das Ich in seiner eigenen Thätigkeit als bewußt und bewußtlos zugleich an, so tritt an die Stelle der Natur die Kunst, an die Stelle des Naturprodukts' das Kunstwerk. Eben dieß ist nämlich nach Schelling das unterscheidende Merkmal alles künstlerischen Schaffens, daß in ihm die bewußte und bewußtlose Thätigkeit schlechthin zusammenfallen, daß mit Freiheit etwas erzeugt wird, was in seiner Bollenbung die Nothwendigkeit eines Naturprodukts hat. In der Bereini= gung dieser beiben Elemente kommt dem Ich seine eigene Unendlichkeit, das Absolute, aus dem alle seine Thätigkeit ursprünglich hervorgieng, zur Anschauung. Die geistige Macht, welche über das eigene Bewußtsein hinaus das Unendliche in ihr Werk legt, ist bas, was wir Genie nennen; auf ber Darstellung bieses Un= enblichen in dem endlichen Produkt beruht alle Schönheit. ästhetische Anschauung ist die objektiv gewordene intellektuelle; durch das Wunder der Kunst wird das absolut Identische, welches an sich weber subjektiv noch objektiv ist, aus ihren Produkten zurückzestrahlt. In ihr kommt baher die schöpferische Thätigkeit der Intelligenz zum Abschluß; sie leistet, was für die Wissenschaft immer eine unenbliche Aufgabe bleibt; das dichterische Bermögen, welches in seinem unbewußten Schaffen die Ratur bervorbrachte, schaut hier in seinem höchsten Produtte sich selbst an, das System kehrt in seinen Aufangspunkt zurück, und die Philosophie selbst erkennt, daß alle Wissenschaften nach ihrer Vollendung in den allgemeinen Ocean der Poesse zurücksließen, von welchem sie ausgegangen waren. So weist hier die Wissenschaft über sich selbst hinaus auf die Kunst, als eine höhere Form des geistigen

669

Lebens; ein Zug, welcher uns nicht blos den Einfluß der rosmantischen Schule, mit deren Häuptern Schelling eben damals im lebhaftesten Berkehr stand, sondern auch den Antheil verräth, den seine eigene dichterische Anlage an seiner Spekulation hatte.

## 3. Die Identitätsphilosophie.

Schon in den bisher besprochenen Schriften hatte sich bei Schelling unverkennbar ein neuer, von Fichte's transcendentalem Idealismus wesentlich abweichender Standpunkt in zunehmendem Maße vorbereitet. Er war allerdings von diesem Ibealismus ausgegangen; er hatte ihn nicht zu widerlegen, sondern nur zu ergänzen und in sich zu vollenden unternommen; er hatte auch seine Naturphilosophie ursprünglich nur in diesem Sinn ent= worfen und sie in seinem "System b. tr. Ib." in die idealistische Construction selbst aufgenommen: die Natur sollte nur ein Er= zeugniß des Ich, eine Form seiner Erscheinung, "eine mit allen ihren Empfindungen und Anschauungen gleichsam erstarrte In= telligenz (WW. IV, 77) sein. Aber Schelling hatte nicht allein von Anfang an das absolute Ich von dem empirischen, welches in Wahrheit allein Ich genannt werben kann, schärfer als Fichte unterschieden, sondern er war auch immer bestimmter dazu hin= gebrängt worden, dieses absolute Ich, als das allem Gegensatz von Subjekt und Objekt vorangehende, als den höheren Grund des Bewußten wie des Bewußtlosen, mit Einem Wort als die absolute Jbentität ober die Gottheit zu fassen (vgl. S. 663). Es bedurfte nur noch eines Schrittes, und diese absolute Iden= tität hob sich aus dem Ich, in dem sie der Philosoph bis dahin noch geschaut hatte, als ein selbständiges, jenem vorangehendes und von ihm zu unterscheidendes Princip heraus, der transcen= dentale Idealismus gieng in die Identitätsphilosophie über.

Diesen Schritt sehen wir Schelling zuerst 1801 in der

"Darstellung meines Systems" thun.1) Die Ansicht, welche er jett vorträgt, von der er aber nur nicht hätte behaupten sollen, daß er sie schon längst gehabt habe, schließt sich in dem Grund= gebanken wie in der mathematisch=demonstrativen Form an Spinoza Die Philosophie, sagt er, ist eine Erkenntniß ber Dinge, wie sie an sich, d. h. in der Vernunft sind. Die Vernunft ist aber als die absolute Vernunft die totale Indifferenz des Subjektiven und Objektiven. Außer der Bernunft ist nichts und in ihr ist alles. Sie ist schlechthin Eine und schlechthin sich selbst Sie ist mit Einem Wort das Absolute ober näher die absolute Identität. Denn das höchste Gesch für ihr Sein, und somit für alles Sein, ist das der Identität, das A = A. Dieser Sat ift die einzige ewige Wahrheit, die Erkenntniß ber absoluten Ibentität die einzige unbedingte Erkenntniß. Die absolute Iden= tität ist schlechthin, ihr Sein folgt aus ihrem Wesen, ihrem Begriff. Eins mit ihr und ebenso unbedingt, wie sie, ift die Bernunft. Sie ist unendlich und es kann daher nichts sein, was nicht die absolute Identität selbst wäre. Alles ist mithin an sich eins, nichts ist dem Sein an sich nach entstanden, nichts an sich enblich. Alle Vielheit und Enblichkeit gehört nur zu Ger Form ihres Seins, nicht zu ihrem Wesen. Aus jener Form aber folgt sie allerdings nothwendig. Denn die absolute Joentität ist, wie unser Philosoph sagt, nur unter der Form des Erkennens ihrer - Identität mit sich selbst, des Sapes A = A, und dieses ihr Selbsterkennen ist so unendlich, wie ste selbst. Um nun unendlich sich selbst zu erkennen, muß sie sich als Subjekt und Objekt unendlich setzen. Da es aber Eine und dieselbe absolute Identität ist, welche sich unter biesen beiden Formen set, findet zwischen beiden kein qualitativer Gegensatz, sondern nur eine quantitative Differenz statt; b. h. es ist in beiden dasselbe bald

<sup>1)</sup> WW. 1. Abth. IV, 105 ff.; vgl. die etwas frühere Abhandlung aus dem gleichen Jahr ebb. 79 ff.

mit einem Uebergewicht ber Subjektivität ober des Erkennens, bald mit einem Uebergewicht der Objektivität ober des Seins ge= Auch diese quantitative Differenz ist aber nur außerhalb der absoluten Identität und daher nur in Ansehung der Erscheinung, des einzelnen Seins, möglich; sofern wir dagegen die Dinge nach ihrem Ansich und als Totalität betrachten, können wir in ihnen nur die absolute Identität selbst sehen. daher nicht Ursache bes Weltganzen, sondern das Weltganze selbst, und sie kann unter keiner anbern Form, als der ber Welt sein, welche deßhalb gleich ewig mit ihr ist. Auch jedes Einzelwesen ist nur eine bestimmte Form ihres Seins; jedes ist baher in seiner Art unendlich, jedes eine relative Totalität; es stellt die absolute Identität in einer bestimmten Form und auf einer be= stimmten Stufe, oder wie Schelling dieß auszubrücken pflegt, in einer bestimmten Potenz dar; die algebraischen Formeln jedoch, mit denen der Philosoph dieses Verhältniß zu erläutern versucht, mussen wir hier um so mehr übergehen, da seine Meinung durch dieselben eher verdunkelt als aufgehellt wird. — Die absolute Iden= tität cristirt nun zunächst als Natur, mit dem Uebergewicht der Objektivität; die erste Erscheinung berfelben unter dieser Form, die erste relative Totalität, ist die Materie; Schelling con= struirt dieselbe hier in der gleichen Weise, wie früher, aus der Attractiv= und Expansivkraft, und führt Beide auf die Schwerkraft zurück, welche ihrerseits nichts anderes sein soll, als die absolute Ibentität, sofern sie der unmittelbare Grund der Realität jener Kräfte in der Materie ist. Die nächsthöhere Po= tenz, das A2, ift das Licht. In ihm ist die absolute Identität selbst das Reelle und nicht bloßer Grund der Realität, und eben= beßhalb, weil das Licht die absolute Identität solbst ist, ist es nothwendig seinem Wesen nach identisch, und es ist somit, schließt Schelling, Göthe im Recht gegen Newton. In demselben Geiste spricht er über Cohasion, Magnetismus, Elektricität, Warme, Chemismus u. s. w. Er macht sodann den Uebergang zur or=

ganischen Natur mit dem Sate (S. 140): die Schwertraft könne als bloße Potenz ober als Pol nicht anders als nach entgegen= gesetzten Richtungen gesetzt werden; diese entgegengesetzten Pole seien in Ansehung des Ganzen Pflanze und Thier, in Ansehung bes Einzelnen die beiben Geschlechter. Er bezeichnet ben Organismus als eine Totalität schlechthin, welche deßhalb ihr eigener Zweck sei; er sieht in ihm die Verbindung des Lichts (A2), mit der Schwere (A1), also A3, die dritte Potenz der mit dem Uebergewicht des Objektiven gesetzten absoluten Identität; er zeigt, daß er die Natur außer sich als das ihn determinirende und erregende voraussetze; er behauptet, jede Organisation entstehe durch Metamorphose, die Organisation jedes Weltkörpers sei das herausgekehrte Innere besselben und durch innere Verwandlung (3. B. der Erde) gebildet, wie dieß auch bei der inneren Identität aller Dinge und ber potentiellen Gegenwart von allem in allem ganz benkbar sei. Die Stufenreihe ber organischen Natur selbst jedoch sollte erst in einer Fortsetzung seiner Darstellung, die niemals erschienen ist, vorgeführt, und ebendaselbst sollte auch die Consttuction der ideellen Reihe gegeben und durch die drei Potenzen berselben bis zu dem absoluten Schwerpunkt fortgeführt werben, in welchen, als die beiden höchsten Ausbrücke der Indifferenz, Wahrheit und Schönheit fallen. Seine Absicht war also allerdings die: von der Idee der absoluten Identität aus das gesammte Universum im stufenweisen Fortgang untersten Form des körperlichen Daseins bis zum höchsten geistigen Leben zu construiren. Aber was er wirklich gegeben hat, bleib nicht blos in seinem Umfang, sondern auch in seiner Methox und Beschaffenheit hinter dieser Aufgabe weit zurück. Je mehr der Philosoph sich bemüht, seine Behauptungen in der strengsten mathematischen Form zu beweisen, um so stärker fällt ce bem Leser in's Auge, wie sehr es seinen Sätzen an Klarheit, seinen Ableitungen an Bündigkeit fehlt, wie oft hier ein Machtspruch an die Stelle eines Beweises, eine unverständliche Formel oder eine

vage Analogie an die Stelle eines scharfen und bestimmten Begriffs tritt. Was läßt sich z. B. wissenschaftlich mit Aussprüchen anfangen, wie ber (§ 151 ff.), daß die Organisation im Ganzen sowohl als im Einzelnen als Magnet betrachtet werden könne; daß in Ansehung bes Ganzen die Pflanze ben Kohlen-, bas Thier den Stickstoffpol repräsentire, das Thier also südlich sei, die Pflanze nördlich, in Ansehung des Einzelnen dieser Pol burch das männliche, jener durch das weibliche Geschlecht bezeichnet sei; daß der Stickstoff die reelle Form des Seins der absoluten Iden= tität sei u. s. w.? An treffenden Wahrnehmungen und sinn= reichen Combinationen fehlt es natürlich auch hier nicht; aber je mehr ber Philosoph zum besondern und einzelnen herabsteigt, um so mehr gewinnt bei ihm die Phantastik das Uebergewicht über die philosophische Untersuchung, und der Formalismus, wel= cher mit dem Schein eines wissenschaftlichen Verfahrens täuscht, das Uebergewicht über die wirkliche Begriffsentwicklung. Dic Bebeutung dieser wie der meisten schellingischen Schriften liegt weit mehr in der Tiefe und Großartigkeit der leitenden Gedanken, als in ihrer besonnenen Ausführung zum System.

An die eben besprochene Abhandlung, welche ihr Verfasser auch noch später für die urkundlichste Darstellung seiner Ansichten erklärt hat, schließen sich zwei Schriften aus dem Jahr 1802 an. den Ansang macht auch hier die Joec des Absoluten als der absoluten Identität, mit der Schelling jeht ausdrücklich (z. V. IV, 353 ff. 372 f.) von Fichte auf Spinoza zurückzeht: das Eine und Ewige, in welchem der Unterschied des Besondern und Allgemeinen, des Endlichen und Unendlichen, des Realen und Identicks nicht blos als die Einheit aller Gegensähe, sondern auch, welches nicht blos als die Einheit aller Gegensähe, sondern auch,

<sup>1)</sup> Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge. Ein Gespräch. WW. 1. Abth. IV, 213 ff. Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie; ebd. 383 ff.

überschwänglich genug, als die Einheit der Einheit und des Gegensates beschrieben wird (IV, 235 ff.) Dieses Absolute kann nicht mit der Resterion und ihren endlichen Kategorieen, sondern nur in der intellektuellen Anschauung ergriffen werden, welche nach Schelling (IV, 361 ff.) nicht nur vorübergehend, sondern bleibend, als unveränderliches Organ, die Bedingung aller ächten Wissenschaft ist; in jenem Wissen des Absoluten, welches die gleiche absolute Einheit der Ibealität und Realität, wie im Absoluten selbst, und baher mit diesem schlechthin Eins ist; und um die Dinge aus und in ihm zu erkennen, giebt es (391 ff.) gleichfalls nur Einen Weg: nicht die einseitige analytische ober synthetische, sondern die absolute Methode, die philosophische Construction, ober was basselbe, die Demonstration. sollen in ihren Ibeen gedacht werden, es soll in allem die Ein= heit des Ibealen und Realen angeschaut, es soll jedes als ein Ausbruck der ungetheilten Vollkommenheit des Absoluten und beßhalb selbst als absolut und ewig betrachtet, es soll erkannt werben, daß jedes besondere im Absoluten ist und umgekehrt, und weder jenes ohne dieses noch dieses ohne jenes sich begreifen läßt, so daß demnach die Philosophie überhaupt nicht aus dem Absoluten herausgeht.

Seinem Wesen nach ist nun das Absolute, wie der Brund (246) sagt, weder ideal noch real, weder Denken noch Sein. "In der Beziehung aber auf die Dinge ist es nothwendig das eine und andere mit gleicher Unendlichkeit." "Wir werden also in dem Wesen jenes Sinen, welches von allen Entgegengesetzten weder das eine noch das andere ist, den ewigen und unsichtbaren Vater aller Dinge erkennen, der, indem er selbst nie aus seiner Ewigkeit heraustritt, Unendliches und Endliches begreist in einem und demselben Akt göttlichen Erkennens: und das Unendliche zwar ist der Geist, welcher die Einheit aller Dinge ist, das Endeliche aber an sich zwar gleich dem Unendlichen, durch seinen eigenen Willen aber ein leidender und den Bedingungen der Zeit

unterworfener Gott" (a. a D. 252). Ober wie dieß anderswo (IV, 374 ff.) ausgeführt wird: das Wesen des Absoluten kann nur als absolute, durchaus reine und ungetrübte Joentität gezacht werden. Aber dem Absoluten selbst gleich ist seine nothswendige und ewige Form, das absolute Erkennen (was aus der Absolutheit der intellektuellen Anschauung erhellen soll), und dieses vereinigt in sich Denken und Sein in der Art, daß sie sich zwar ideell entgegengesetzt, aber reell schlechthin eins sind. Das Denken ist an und sür sich unendlich, das Sein an und für sich endlich. Wir haben also auch hier jene drei Principien, welche schou in der früheren Darstellung als die Grundbestimmungen des Systems hervortraten: das Absolute, das Unendliche oder Joeelle, und das Endliche oder Neelle; und die Aufgabe ist eben die, aus diesen Faktoren die Gesammtheit der Dinge zu construiren.

In der absoluten Einheit nun, sagt Schelling im Bruno (IV, 258. 282), sei nichts von dem andern unterscheidbar, da in ihr alles vollkommen und selbst absolut, und das Endliche in ihr nicht als endlich, soudern als unendlich, enthalten sei. Weil aber bas Endliche, obschon reeller Weise dem Unendlichen völlig gleich, doch ideell (seinem Begriff nach) nicht aufhöre, endlich zu sein, so sei in jener Einheit gleichwohl auch wieder die Differenz aller Formen so enthalten, daß sich jedes aus ihr für sich selbst ein eigenes Leben nehmen und in ein unterschiedenes Dasein übergehen könne; wiewohl auch in diesem Fall die einzelnen Dinge nicht wirklich so getrennt seien, wie wir sie erblicken, sondern jedem Wesen nur in dem Maße aus der Einheit herausgetreten erscheinen, in dem es selbst sich von ihr abgesondert habe. Möglichkeit, für sich zu sein, sei jedem Wesen vorher be= stimmt, die Wirklichkeit des abgesonderten Daseins liege nur in ihm selbst. Es ist dieß allerdings eine sehr unsichere Ablei= tung, bei der es weder über die Nothwendigkeit, noch über die Bebeutung bes Einzeldaseins zu einer klaren und festen Bestim=

mung kommt. Indessen fährt der Philosoph fort, als ob er dasfelbe bamit wirklich, und nicht blos für unsere Borstellung, ge= wonnen hätte. Durch die Trennung der Dinge von ihrem Ur= quell entstehen zwei Welten, beren Unterschied aber boch immer (wie schon S. 670 bemerkt wurde) nur als ein quantitativer betrachtet werden darf: die reale und die ideale, die natürliche und die geistige.1) Jene entsteht durch die Aufnahme der Un= enblichkeit in die Endlichkeit, des Wesens in die Form, diese durch Aufnahme der Endlichkeit in die Unendlichkeit, der Form in das Wesen. Weil aber beibe an sich dasselbe, die Erscheinung desselben Absoluten sind, so sind in jeder alle drei Potenzen ent= halten, nur in jeder unter einer eigenthümlichen Bestimmung; und ebenso ist jede Potenz für sich wieder absolut, so daß in jeder alle sich wiederholen, und in jeder die ganze Indisferenz des Wesens und der Form ausgedrückt ist. Die Einbildung des Wesens in die Form, die Einbildung der Form in das Wesen, und die Ineinsbildung beider, dieß sind die drei Momente, welche in jedem der beiden Gebiete sich ablösen und in immer neuer Wieberholung die Entwicklung berselben bestimmen (IV, 412 ff.)

In der Natur stellt sich die Einbildung des Unendlichen in das Endliche auf der ersten Potenz als der Raum dar, welcher wieder in seinen drei Dimensionen die drei Potenzen ausbrückt; die des Endlichen in das Unendliche als die Zeit; das Abbild des Ewigen im Endlichen dagegen ist nur die Realität selbst, in

<sup>1)</sup> Die letztere nennt Sch. in ben "Ferneren Darstellungen" (IV, 416 f.) auch die göttliche Welt, ja er sagt geradezu, wie die Natur an sich betrachtet nichts anderes sei, als die Einbildung des Wesens in die Form, so sei die Einbildung der absoluten Form in das Wesen das, was wir als Gott denken, und die Abbilder dieser Einbildung seien in der ideellen Welt; im Absoluten aber stehen diese beiden Wurzeln desselben. Gott und Natur, in ewiger Durchdringung Jm Bruno (S. 307) steht dafür nur: Gott und Natur seien nicht außer einander.

ihrer ersten Erscheinung die Schwere.¹) Die zweite Potenz in der realen Welt ist das Licht, die dritte der Organismus.²) Was aber der Philosoph bei dieser Gelegenheit wiederholt und ausssührlich über das Sonnensystem und seine Gesetze demerkt, kann hier um so wenkzer wiedergegeden werden, je gewaltsamer seine Deduktionen, und je mehr ihnen — zum Theil, wie es scheint, in absichtlicher Nachahmung platonischer Darstellungen — phantastische Elemente beigemischt sind. Wir machen auch hier, wie gewöhnlich bei ihm, die Ersahrung, daß er um so unklarer und unverständlicher wird, je mehr er von den allgemeinen Principien zum besonderen sortzeht; und alle die Räthsel, welche er seinen Lesern ausgiebt, zu lösen, alle Quellen der Unklarheit dei ihm auszusuchen, würde sich kaum verlohnen, selbst wenn der Raum es verstattete.

Der gleiche Schematismus wiederholt sich in der geistigen Welt. Die Seele ist an sich unendliches Erkennen; aber sosern sie Einzelseele ist, eristirt dieses unendliche Erkennen in ihr nur als endliches, sie ist in dieser Rücksicht mit ihrem Leib eins, der Begriff dieses bestimmten Leibes, ja dieser Leib selbst. Es sind daher in ihr zwei Elemente vereinigt, welche sich selbst wieder wie Leib und Seele verhalten, und nur die Einheit dieser Elemente ist das Ich. Sosern nun das Erkennen endliches, durch den Leib bedingtes ist, erscheint es als Anschauung, sosern es unendlich ist, als Denken oder Wissen. In jeder von beiden Formen sind wieder drei Momente zu unterscheiden: dort Empfindung, Bewußtsein, Anschauung; hier Begriff, Urtheil und Schluß. Auch diese gliedern sich dann gleichfalls nach der Dreizahl in dreimal drei Kategorieen, ebensoviele Arten des Urtheils, dreierlei Schlüsse. Ueber diese bloße Berstandeserkenntniß hebt sich aber diesenige

<sup>1)</sup> So im wesenttichen im Bruno (IV, 263), womit aber die spätere Darstellung (IV, 421. 426.ff.) nicht unmittelbar stimmt.

<sup>2) 1</sup>V, 420 ff. vgl. VII, 184.

Art des Erkennens, welche allein dem Ewigen als solchem sich zuwendet, jene Vernunfterkenntniß, die alles in seiner Wesense einheit, unter der Form und aus der Idee des Absoluten zu besgreisen unternimmt, jene absolute Philosophie, als deren Hauptsformen hier Schelling den Materialismus, Jutellektualismus, Realismus und Idealismus bezeichnet.

Nach benselben Gesichtspunkten, welche Schelling bei seiner Construction des Universums leiten, construirt er in seinen "Bor= lesungen über die Methode des akademischen Studiums" (1503), einer von seinen anziehendsten, klarsten und in der Form vollendetsten Schriften, den Organismus der Wissenschaften, indem er zunächst die Philosophie als die ideale Einheit, den inneren Organismus alles Wissens, aus den übrigen Fächern heraushebt und dann innerhalb der letzteren nach dem Schema des Realen, Jocalen und Ewigen die Naturwissenschaft, Geschichte und Theologie unterscheidet. Zur Naturwissenschaft gehört die Medicin, zur Geschichte die Nechtswissenschaft; der Naturwissenschaft entspricht unter den reinen Vernunftwissenschaften die Mathematik, während dieselbe zugleich in ihrer Form bas in jeder Beziehung absolute Erkennen, das philosophische, nachbildet. Von Schelling's Erörterungen über diese verschiedenen Wissenschaften ziehen namentlich die über die Theologie (a. a. D. 286 ff.) unsere Aufmerksamkeit auf sich, weil sie ihm Gelegenheit geben, seine Ansicht über die Reund Christenthum barzulegen. bas Mis zuerst er durch seine theologischen Studien auf diese Gegenstände geführt worden war, hatte er sich mit denselben vorzugsweise nach der historisch=kritischen Seite beschäftigt, und er hatte noch auf der Universität namentlich die Frage nach den mythischen Elementen im alten und neuen Testament und nach der Entstehung und dem Charakter der religiösen Mythen überhaupt in einigen kleineren Arbeiten im Sinne des damaligen Nationalismus, im Geist eines Semler, Herber und Kant, behandelt. Als er sich dann dem fichte'schen Idealismus zuwandte, hatte sich ihm der

Begriff der Gottheit ähnlich, wie Fichte, in den der sittlichen Weltordnung und ihres verborgenen, in Wahrheit nur im abso= luten Ich liegenden Grundes aufgelöst (s. o. S. 667); die positive Religion von diesem Standpunkt aus zu besprechen, wozu ihm seine Geschichtsansicht immerhin die Mittel gewährt hatte, fah er sich nicht veranlaßt. Dagegen glaubte er auf dem Stand= punkt der Identitätsphilosophie zwischen der kirchlichen Lehre von der Dreieinigkeit und seinen eigenen Bestimmungen über das Absolute und die Offenbarung besselben im Idealen und Realen eine so nahe Berwandtschaft zu entdecken, daß er beide schon im Bruno sich gleichsett (s. o. S. 674); noch bestimmter geschicht dich in den "Borlesungen", wenu er hier (V, 294) sagt: Ber= jöhnung bes von Gott abgefallenen Endlichen burch seine eigene Geburt in die Endlichkeit sei der Grundgedanke des Christenthums, und die Vollendung seiner ganzen Weltansicht liege in der Idee der Dreieinigkeit; der ewige Sohn Gottes sei das Endliche selbst, wie cs in der ewigen Auschanung Gottes sei; dieses erscheine als ein leidender und den Verhängnissen der Zeit untergeordneter Gott, der in dem Gipfel seiner Erscheinung, in Christo, die Welt der Endlichkeit schließe und die der Unendlichkeit oder der Herr= schaft des Geistes eröffne. Neben seinem spekulativen Inhalt wird ferner, wie dieß hierin schon angedeutet ist, auch der ge= schichtlichen Bedeutung des Christenthums die höchste Anerkennung gezollt. Bon den drei Perioden der Geschichte, die jest etwas anders gestellt werden, als früher (oben S. 667), soll die letzte, die der Vorsehung, durch das Christenthum eingeleitet werden; mit ihm, sagt Schelling, sei ber Schluß ber alten Zeit und die Grenze einer neuen, beren herrschendes Princip das Unendliche war, dadurch gemacht worden, daß das wahre Unendliche in das Endliche kam, um es in seiner eigenen Person Gott zu opfern und badurch zu versöhnen. Seine erste Idee sei baher nothwen= dig der Mensch gewordene Gott, Christus als Gipfel und Eude der alten Götterwelt (V, 290 f.). Selbst dem kirchlichen Offen=

barungsglauben nähert er sich durch die Behauptung (V, 286): der erste Ursprung der Religion, wie jeder andern Erkenntniß und Kultur, sei allein aus dem Unterricht höherer Naturen begreiflich. Aber so beachtenswerth diese Berührungspunkte mit der positiven Theologie sind, so ist doch Schelling's Stellung zu derselben in der Hauptsache noch die eines philosophischen Ratio= nalismus, welcher zwischen den geschichtlichen und den idealen Bestandtheilen der Religion scharf unterscheidet: die religiöse Ueberlieferung als solche hat für ihn noch keine wesentlich höhere Bedeutung, als sie für einen Kant ober Lessing gehabt hatte. Die Bemühungen der Theologen, die Göttlichkeit des Christen= thums auf geschichtlichem Wege, aus den Wundern u. s. f. zu beweisen, erscheinen ihm als ein wahrer Verrath an der Religion; das wahre Organ der Theologie ist ihm die Philosophie, die wahre Bedeutung ihrer Lehren liegt in den spekulativen Ideen, die sie enthalten. Die Menschwerdung Gottes, erklärt er, sei eine Menschwerdung von Ewigkeit, Christus als Einzelner da= gegen eine völlig begreifliche Person; und wenn er ihm zugesteht, daß keiner vor ihm das Unendliche auf solche Weise geoffenbart habe, so behauptet er boch zugleich, im Christenthum habe nur derselbe religiöse Ibealismus, welcher von Indien aus durch den ganzen Orient geflossen sei, sein bleibendes Bett gefunden. Das Christenthum war aber überdieß, wie er glaubt, aufaugs noch lange nicht das, was es in der Folge geworden ist. Schon im Geiste des Paulus wurde es etwas anderes, als es in dem seines ersten Stifters war; und über die biblischen Schriften urtheilt der Philosoph: man könne sich des Gedankens nicht erwehren, welch ein Hinderniß ber Vollendung diese Bücher für das Christen= thum gewesen seien, die an ächt religiösem Gehalt keine Bergleichung mit so vielen andern, vornehmlich den indischen, auch nur von Ferne aushalten. Er lobt daher die römische Hierarchie, daß sie dieselben dem Volk entzogen habe, und bewundert die Rirchenlehrer, welche aus ihrem dürftigen Juhalt so viel spetulativen Stoff zu ziehen wußten. Jest aber, sagt er, seien die bisherigen Formen des Christenthums zerfallen, es sei die offenbare Unmöglichkeit, es in der eroterischen Gestalt zu behaupten; das Esoterische müsse also hervortreten und von seiner Hülle befreit für sich leuchten, dis es wieder in neue und dauerndere Formen gekleidet werde; es müsse das absolute Evangelium, welches die Philosophie vorbereitet habe, verkündigt werden.

So schließt Schelling seine Betrachtung der Religion hier noch, ähnlich wie Lessing und Kant (oben S. 386. 505 f.), mit der Forderung ihrer geistigen Vollendung. Erst eine Versänderung seines eigenen Systems brachte ihn der positiven Resligion so nahe, daß er diese als ein wesentliches Element in seine philosophische Construction mit aufzunehmen versuchte.

## 4. Schelling's Mebergang zur Theosophie.

Das System, bessen Grundzüge im vorstehenden dargestellt wurden, hatte seine Stärke nicht blos in der Folgerichtigkeit, mit der es sich aus dem sichte'schen Idealismus entwickelt hatte, sondern auch in der Großartigkeit seines ganzen Standpunkts, in der Tiese und Lebendigkeit seiner Weltanschauung, in der Energie, mit der hier alle Formen des Seins auf ihren absoluten Grund zurückgeführt, als Theile Eines Ganzen, als Erzeugnisse derselben unendlichen Kraft erkannt wurden. Aber wenn man auch von allem dem absieht, was diesem System von Seiten der Ersaherungswissenschaft oder anderer philosophischer Ansichten entgegensgehalten werden konnte, um es nur nach dem Masstad zu deurstheilen, den es selbst uns an die Hand giebt, so läßt sich doch ein tiesgehender Mangel so wenig überschen, daß er sich auch seinem Urheber selbst nicht lange verbergen konnte. Schelling war von dem Endlichen auf das Absolute zurückgegangen; er hatte alle

<sup>1)</sup> A. a. D. 296 ff. vgl. die Abhandlung "über das Berhältniß der Raturphilosophie zur Philosophie überhaupt" V, 117 ff.

Besonderheit und alle Gegensätze in's Absolute verfeutt, er hatte alles, nach Spinoza's Anweisung, unter der Form der Ewigkeit betrachtet. Aber er hatte es nicht vermocht, ja er hatte es kann ernstlich versucht, das Endliche als solches aus jenem unendlichen Princip abzuleiten. Er hatte sich bei dem Sate beruhigt, daß alles seinem Wesen nach aus dem Absoluten gar nicht herausge= treten, daß cs an sich die absolute Identität selbst sei. Absolute war die Nacht, in der alle Unterschiede der Dinge aus= gelöscht wurden, aber es hatte nicht die Kraft, sie aus seinem Schoße wieder hervorgehen zu lassen. In seinem Begriffe lag uichts, was die befrembende Thatsache erklärte, daß das, was an sich Eins ist, sich uns als ein getheiltes, bas, was an sich basselbe ist, als ein verschiedenes darstellt. Auch der Bruno (oben S. 675) hatte dieses in keiner Weise begreiflich zu machen vermocht. Das Enbliche, sagte er, könne sich aus der absoluten Einheit sein eigenes Leben nehmen. Als ob es sich bei der Frage nach dem Ursprung der Welt um eine bloße Möglichkeit, etwas zufälliges und willkührliches, handelte; und als ob das Endliche uicht schon als Endliches, in seinem Unterschied vom Absoluten, gesetzt sein müßte, wenn es im Stande sein soll, sich aus dem= selben sein eigenes Leben zu nehmen. Und doch giebt Schelling selbst zu, es sei die erste und nothwendige Absicht der Philosophie, die Geburt aller Dinge aus Gott oder dem Absoluten zu begreifen1). Dieser Aufgabe hatte er bis dahin nicht entsprochen. Auch in den Vorlesungen über das akademische Studium macht er nur einen schwachen Versuch dazu. Die Dinge, sagt er (V, 317 f. 324), seieu in Gott durch ihre Jdeen; da aber diese nicht tobt seien, sondern lebendig, die ersten Organismen der gött= lichen Selbstauschauung, die an allen Eigenschaften seines Besens theilnehmen, seien sie, gleich Gott, produktiv, sie bilden ihre Wesenheit in das Besondere und machen sie durch einzelne Dinge

<sup>1)</sup> Meth. d. akab. Stub. V, 324.

erkennbar; sie verhalten sich als die Seelen dieser Dinge, und wenn ein Endliches als solches das ganze Unendliche in sich ge= bildet trage, wie der vollkommenste Organismus, so trete das Wesen desselben auch wirklich als Seele, als Ibee, zu ihm hinzu, und die Realität löse sich in der Vernunft wieder in Idealität Der Uebergang vom Absoluten zum Endlichen ist damit nicht erklärt. Will man auch mit dem Philosophen über seine sonstigen Voraussetzungen nicht rechten, will man es sich auch gefallen lassen, daß das Absolute seinen Inhalt in einer Ideen= welt ausbreitet, so bleiben doch diese Ideen durchaus im Abso= luten und selbst die weitere Annahme, daß sie gleichfalls produktiv seien, führt nicht weiter: da in ihren Erzeugnissen nichts sein kann, was nicht durch die Schöpferkraft der Ideen in ihnen gesetzt wäre, so sind dieselben ebenso, wie jene, von der Einheit des Absoluten umschlossen, und es bleibt durchaus räthselhaft, sie aus ihr heraustreien, oder auch nur sich selbst aus herausgetreten erscheinen können. Denn auch bas letz= ihr tere würde ja schon eine Losreißung der Dinge vom Absoluten voraussetzen; an sich sind sie ja eins mit ihm, nur wenn sie sich in ihrem eigenen Bewußtsein von ihm getrennt haben, kann ihnen der Schein, als ob sie von ihm getrennt seien, entstehen.

Auch dem Philosophen selbst machte sich diese Lücke in seinem System bald genug fühlbar. Schon 1804 sehen wir ihn in der merkswürdigen kleinen Schrift "Philosophie und Religion" mit demselben Beränderungen vornehmen, die er zwar, wie gewöhnlich, nicht als solche anerkannt hat, deren Bedeutung sich aber tropdem nicht verkennen läßt. An sich selbst, sagt er hier (VI, 29 ff.), sei das Absolute nur ideal. Aber gleich ewig mit dem schlechthin Idealen sei die ewige Form; das Absolute könne nicht ohne die Absolutsbeit, Gott nicht ohne sein Selbsterkennen gedacht werden; und kraft dieser Form werde das Ideale im Realen als seinem Gegensbilde objektiv. Das Absolute könne aber nicht Grund von etwas sein, das nicht gleich ihm absolut wäre; das Reale sei daher als

ein anderes Absolutes zu betrachten, und es müsse beschalb auch die Macht haben, seine Idealität gleichfalls in Realität umzuwandeln und in besonderen Formen zu objektiviren. Dieses zweite Produciren sei nun das der Ideen, welche ihrerseits nothwendig wieder auf gleiche Weise produktiv seien. Aber wie die Ideen ihr Sein nur in der Ureinheit haben, so produciren sie auch nur Absolutes; die ganze absolute Welt reducire sich daher mit allen Abstufungen der Wesen auf die absolute Einheit Gottes, so daß nichts mahr= haft besonderes, nichts in ihr sei, das nicht absolut, ideal, reine Von diesem Absoluten zum Wirklichen natura naturans wäre. gebe es keinen stetigen Uebergang, der Ursprung der Sinnenwelt sei nur durch einen Sprung, eine Entfernung, einen Abfall vom Absoluten benkbar. Die Möglichkeit dieses Abfalls liegt nach Schelling in der Freiheit, welche dem Gegenbild des Absoluten als solchem zukommen mußte; der Grund seiner Wirklichkeit einzig in dem Abgefallenen selbst, welches daher nur durch und für sich selbst das Nichts der sinnlichen Dinge producirt. Was ursprünglich in der Seele als Idee war, das erzeugt sie jest als ein Reales und bemnach als Negation der Ide; sie schafft die natura naturata als das Abbild der Idee im Nichtseienden, die Zeit und den Raum und die Materie, dieses Scheinbild der wahren Realität; sie schaut im Lichte sich selbst wieder hinein in die Natur und erblickt die Ideen in ihren unmittelbaren Abbildern, den Gestirnen. Seine äußerste Spitze erreicht ihr Fürsichsein in der Ichheit; in derselben erfolgt aber auch die Um= kehr, indem die Ureinheit als Vernunft in die abgebildete Welt Die Rückkehr in die Ibealwelt vollzieht sich für die Einzelnen durch ihr individuelles Leben, dessen lettes Ziel aber nicht eine endlose persönliche Fortbauer, sondern das Zurückehen ber Scelen in ihren Ursprung, die Befreiung von den Banden ber Sinnlichkeit ist; für das Universum durch die Geschichte, dieses "Spos im Geiste Gottes gedichtet", dessen zwei Hauptparthicen die Entfernung der Menschheit von ihrem Centrum und die Rud:

kehr zu ihm sind, jene die Ilias, diese die Odyssee der Geschichte. An den Anfang der Geschichte stellt Schelling auch hier wieder, sogar noch bestimmter, als früher, die Erziehung der Menschen durch höhere Naturen, ein goldenes Zeitalter, in dem auch bie Erde noch vollkommener gewesen sein soll; als ihre Endabsicht bezeichnet er die Versöhnung des Abfalls, welcher sich dann als das Mittel der vollendeten Offenbarung Gottes, der selbsterwor= benen Absolutheit der Ideen, erweisen soll. Mit der Rücksehr der Seclen in Gott soll die Sinnenwelt in der Beisterwelt ver= schwinden. Schelling schließt sich mit diesen Ansichten theils an Plato, theils und besonders an die Neuplatoniker und Scotus Erigena an. Eben dieses soll auch der eigentliche Inhalt der Religion sein; der aber, wie Schelling will, nur esoterisch, in Mysterien, überliefert werden sollte; denn eine wahre Deffentlich= keit könne eine Religion doch nicht haben, ber es an einer auf Natursymbolik gegründeten Mythologie fehle.

So schwungvoll aber der Philosoph diese Gebanken ausge= führt hat, auf die Dauer wußte er sich boch bei denselben nicht zu beruhigen. Die endliche Welt aus einem Abfall der Joeen oder der Seelen erklären, heißt in Wahrheit sie gar nicht er= klären; denn die Möglichkeit dieses Abfalls müßte doch wieder erklart werden, und sie kann dieß (wie schon S. 682 bemerkt wurde) nur unter der Voraussetzung, daß die Abgefallenen auch vor ihrem Abfall schon endlich waren. Es wiederholt sich baher die Frage, wie aus dem Absoluten ein Endliches hervorgehen konnte, und man sieht sich immer wieder in die Nothwendigkeit versett, entweder das Dasein des Endlichen überhaupt für einen bloßen Schein zu halten, von dem aber schwer zu sagen wäre, wie und für wen er entstehen kann, ober das Princip des end= lichen Daseins in das Absolute selbst zu verlegen, welches dann aber nicht mehr in dem gleichen Sinne, wie bisher, als die ab= solute Ibentität gefaßt werben kann.

Wir sehen nun Schelling wirklich noch längere Zeit unsicher

darüber, welchen von diesen zwei Wegen er einschlagen solle. In demselben Jahre, in dem "Philosophie und Religion" erschien, sagt er') auch wieder (wie oben S. 671), alle Besonder= heit sei relativ auf das All bloßes Nichtsein, das Leben des Besonderen in sich selbst sei getrennt von dem Leben in Gott ein bloßes Scheinleben, und die Philosophie kinne die Erscheinung als positive Realität nicht ableiten, weil sie eben nur das Nicht= sein ober das nicht-wahre Sein der Dinge sei. Selbst noch 1806 erklärt er sich in ähnlicher Weise<sup>2</sup>). Das allein Reale im All sind nach dieser Darstellung die "Positionen" (dasselbe, was Sch. sonst Ideen nennt), welche mit Gottes Position seiner selbst gesetzt und in ihm begriffen sind; aller Unterschied unter den Dingen und alle Endlichkeit besteht nur in den Relationen dieser Wesenheiten zu einander, ist aber ebendeßhalb etwas au sich selbst nichtiges, etwas, das überall keine Existenz hat. Mit biesen Sätzen befinden wir uns noch ganz auf dem Standpunkt der Identitätsphilosophie. Dagegen sagt Schelling in dem gleichen Jahr in der Streitschrift gegen Fichte (VII, 54 ff.) fast mit den Worten des alten Theosophen (s. o. S. 19), auf den er schon seit einigen Jahren durch Fr. Baaber aufmerksam gemacht worden war: ein Wesen, das blos es selbst wäre, als ein reincs Eins, wäre nothwendig ohne Offenbarung in ihm selbst; solle es als Eins sein, so musse es sich offenbaren in ihm selbst; ce offenbare sich aber nicht, wenn es blos es selbst, wenn es nicht

<sup>1)</sup> In dem "System der gesammten Philosophie und der Raturphilosophie insbesondere", welches 1804 geschrieben, aber erst 1860 (B. B. 1. Abth. VI) gedruckt wurde, S. 187 f. Näher glaube ich in den Grenzen der gegenwärtigen Darstellung weder auf diese noch auf andere erst nach Schelling's Tod bekannt gewordene Schriften eingehen zu sollen, da dieselben auf den Fortgang der deutschen Philosophie keinerlei Einssußuß gehabt haben.

<sup>2)</sup> Aphorismen z. Einl. in die Naturphilosophie. 23. 28. 1. Abth. VII, 159 ff. 180. 189 f.

in ihm felbst ein anderes und in diesem anderen sich selbst das Eine, also wenn es nicht überhaupt das lebendige Band von sich felbst und einem anderen sei. Die göttliche Einheit sei von Ewigkeit eine sebendige, wirklich existirende; dieß sei sie aber nur in und mit der Form. Das Wesen gebäre sich also ewig in die Form, es offenbare sich als die Einheit im Gegentheil, womit denn auch das Viele sei, aber nur sei durch dasjenige, wodurch es nicht das Viele ist, sondern vielmehr das Eine in dem Vielen, näm= lich durch bas Band der sich offenbarenden, d. h. existirenden Einheit mit ihm selbst. Es existire also wahrhaft weder das Eine als das Eine, noch das Viele als das Viele, sondern eben nur die lebendige Copula beider; Gott sei wesentlich das Band des ewigen Wefens als Eines und besselbigen ewigen Wesens als Bielen, und er sei nichts wie dieses Band. Das Wesen habe ben Ge= gensatz ewig und ursprungslos in sich; aber nur die ursprüng= liche Eintracht seiner Selbstgleichheit in ihm offenbarend, trete es aus ihm als Allheit oder absolute Totalität hervor. Dieses ewige Ineinanderscheinen des Wesens und der Form sei das Reich ber Natur ober ber ewigen Geburt Gottes in den Dingen und der gleich ewigen Wiederaufnahme dieser Dinge in Gott. In diesen Aeußerungen weht unverkennbar ein anderer Geist, als in benen, welchen wir einige Jahre vorher begegnen. Wenn ber Philosoph damals jeden inneren Gegensatz von dem Absoluten auf's angelegentlichste abwehrte, so erklärt er jest, Gott könne ohne einen solchen nicht als wahrhaft wirklich gebacht werden und er findet eben hierin auch den Grund seiner Offenbarung in ber Welt.

Bestimmter hat Schelling diesen Gedanken, an der Hand J. Böhme's, in den "Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit" (WW. VII, 331 ff.) und an einigen andern Orten<sup>1</sup>) ausgeführt. Dieß gerade soll es sein, wie Schelling

<sup>1)</sup> Denkmal der Schrift Jacobi's von den göttlichen Dingen (1812) 23. 23. 1. Abth. VIII, 54 ff. Antwort an Eschenmayer ebd. 164 ff.

jett sagt, was uns über die Leblosigkeit und Starrheit des Spi= nozismus, über seine mechanische Naturansicht, über seinen ganzen einseitigen Realismus hinausführt, was uns einen lebendigen Gott und einen Unterschied der Dinge von Gott auzunehmen möglich macht, daß zwischen Gott selbst im absoluten Sinn und bemjenigen in Gott unterschieden wird, was nicht er selbst, son= Das göttliche Wesen, wie es dern Grund seiner Eristenz ist. allen Gegensätzen vorangeht, nicht als die absolute Identität, sondern als die absolute Indifferenz, das reine Weder=Noch der= selben, ist der Urgrund oder vielmehr der Ungrund. Ungrund muß aber nothwendig in zwei gleich ewige Anfänge aus-Denn wie überall bas Bolltommene aus bem einandergehen. Unvollkommenen hervorgeht, das Licht aus der Finsterniß, das Lebendige aus dem, was vor und unter ihm ist, so muß es auch bei Gott sein. Auch er muß eine Grundlage seiner Eristenz haben, wenn auch freilich keine von ihm unabhängige und verschiedene, sondern eine solche, die von ihm felbst, nach dem einen Bestandtheil seines Wesens, nicht verschieden, nicht über, sondern unter ihm ist; und wenn er selbst in seiner Bollkommenheit ber höchste Verstand ist, so wird dieser Grund nur als dunkel, verstand= und bewußtlos, wenn er der Geist ist, so wird jener nur mit Böhme (s. o. S. 20) als die Natur in Gott bezeichnet werden können. Das gleiche ergiebt sich aber auch aus ber Betrachtung der Welt. Denn alle Dinge sind im Werden; werben können sie aber nicht in Gott, absolut betrachtet, da sie unende lich von ihm verschieden sind, sondern nur in einem von ihm verschiedenen Grunde; da aber doch nichts außer Gott sein kann, so bleibt nur übrig, daß sie ihren Grund in dem haben, was in Gott nicht er selbst ift.

Dieser Grund der Existenz Gottes, sagt nun Schelling, sei die Sehnsucht, die das ewig Eine empfinde, sich selbst zu gebären. Diese Sehnsucht sei nicht das Eine selbst, aber doch mit ihm gleich ewig. Sofern sie Gott, d. h. die unergründliche Einheit,

gebären wolle, sei sie zwar Wille; aber noch ein solcher, in dem kein Verstand sei, baher auch nicht selbständiger und vollkommener Wille, aber doch ein Willen des Verstandes, nicht ein bewußter, sondern ein ahnender, dessen Ahnung der Verstand sei. sei jenes Regellose, bas immer noch im Grund aller Ordnung in der Welt liege, jene unbegreifliche Basis der Realität in den Dingen, jener nie aufgehende Rest, der sich nicht in den Verstand auflösen lasse. Aus dieser Sehnsucht, dieser ersten dunkeln Re= gung des göttlichen Daseins, erzeuge sich in Gott selbst eine innere reflexive Vorstellung, durch welche er sich selbst in einem Ebenbild erblicke. In dieser Vorstellung zuerst sei Gott, absolut betrachtet, verwirklicht, sie sei im Anfange bei Gott und der in Gott gezeugte Gott selbst. Sie sei zugleich der Verstand, das Wort jener Sehnsucht, und ber ewige Geist, von der Liebe be= wogen, die er selbst sei, spreche das Wort aus, daß nun der Verstand mit der Sehnsucht zusammen freischaffender und all= mächtiger Wille werbe.

Es wäre vergebliche Mühe, diese Darstellung, welche eben nur im Helldunkel einer dichterischen Spekulation ihre eigenthüms liche Farbe bewahrt, auf deukliche und widerspruchslose Begriffe zurückführen zu wollen. Wir werden es ebensowenig auf und nehmen können, sie zu der kirchlichen Lehre von den drei göttslichen Personen, mit welcher Schelling selbst sie zu verknüpfen versucht, in ein klares Berhältniß der Uebereinstimmung zu setzen. Wenn endlich die Absolutheit des göttlichen Wesens mit einer Entwicklung desselben aus dem Grunde sich nicht vertragen will, so erlandt uns doch der Philosoph selbst so wenig, die letztere zu beseitigen, daß er auch noch später (VIII, 170) ausbrücklich ersklärt, Gott sei nicht von Ewigkeit im Zustand der Aktualität und der geoffenbarten Existenz gewesen, sondern er habe im Gegenstheil einen Ansang seiner Offenbarung gemacht.

Nachdem nun der Verstand schöpferischer Wille geworden ist, bewirkt er, — um in unserem Bericht fortzufahren — zeller, Geschichte der beutschen Philosophie.

in der anfänglich regellosen Natur die Scheidung der Kräfte, hebt aber ebendadurch die im Geschiedenen verschlossene Einheit, den verborgenen Lichtblick, hervor. Die in dieser Scheidung getrennten Kräfte sind der Stoff, aus wechem nachher der Leik gebildet wird, das als Mittelpunkt der Kräfte entstehende lebenbige Band ist die Scele. Dieser ganze Proces vollzieht sich aber nur allmählich: bei dem Widerstreben der Sehnsucht wird das innerste Band der Kräfte nur stufenweise gelöst, und jede Stufe ist durch ein neues Naturprodukt bezeichnet, bis in der höchsten Scheidung der Kräfte das innerste Centrum derselben in's Licht erhoben wird, was unter den uns sichtbaren Creaturen nur im Menschen geschieht. Weil nun alle Wesen aus dem Grunde stammen, haben alle ben Eigenwillen in sich, weil aus bem Berstande, den Universalwillen. Im Menschen aber sind beide in der höchsten Kraft; dadurch, daß er creatürlich ist, hat er ein relativ auf Gott unabhängiges Princip in sich, baburch, baß dieses Princip im Licht verklärt ist, geht zugleich ein höheres in ihm auf, der Geist, und in ihm offenbart sich Gott als Geist, als actu existirend. Weil aber die Identität beider Principien in ihm nicht ebenso unauflöslich ist, wie in Gott, ist es möglich, daß ihr richtiges Verhältniß sich verkehrt, die Selbstheit sich von dem Lichte trennt und der Eigenwille das, mas er nur in der Ibentität mit dem Universalwillen ist, als Particularwille zu sein strebt, und hierin, nicht in einem bloßen Mangel, einer bloßen Unvollkommenheit, besteht das Bose.

In der Natur kann nun diese Verkehrung der Principien nech nicht eintreten, wiewohl uns auch in ihr schon, wie Schelling glaubt und phantastisch genug ausführt, in manchen Erscheisnungen unverkennbare Verzeichen des Bösen begegnen. Erst am Ziel der Natur, im Menschen, bricht das Böse als solches hervor. Der Anlaß dazu liegt in der Erregung des Eigenwillens, welche vom Grund ausgeht. Aber zur Wirklichkeit kommt es immer nur durch die eigene That des Menschen. Die Sele

licitation des Grundes erweckt den eigenen Willen nur, damit ein unabhängiger Grund des Guten da sei und vom Guten überwältigt werbe. Bose wird die Selbstheit erst dann, wenn sie sich von dem Guten, dem Universalwillen, losreißt, und dieß läßt sich nur auf die eigene Wahl des Menschen, auf seine Frei= heit, zurückführen. Diese Freiheit darf aber freilich nach Schel= ling nicht als ein Vermögen der willkührlichen Entscheidung ohne bestimmende Gründe aufgefaßt werden, denn ein Zufall ist über= haupt unmöglich; gegen diesen Indeterminismus ist der De= terminismus in seinem Rechte. Das richtige ist vielmehr die Lehre des Joealismus (Kant; s. o. S. 457 f.), nach welcher einerseits zwar die Handlungen jedes Menschen aus seinem außer der Zeit und dem Causalzusammenhang stehenden intelligibeln Wesen mit absoluter Nothwendigkeit folgen, andererseits aber diese Nothwendigkeit selbst die absolute Freiheit, das Wesen des Men= schen seine eigene That ist. Diese That gehört, wie Schelling sagt, nicht der Zeit, sondern der Ewigkeit an; sie geht dem Leben auch nicht der Zeit nach voran, sondern durch die Zeit, uner= griffen von ihr, hindurch; der Mensch, der hier entschieden und bestimmt erscheint, hat sich in der ersten Schöpfung in bestimmter Gestalt ergriffen und wird als solcher, der er von Ewigkeit ist, geboren, indem durch jene That sogar seine Körperbeschaffenheit bestimmt ist. Daß aber dieses außerzeitliche damit doch wieder zu einem vorzeiklichen und also auch zu einem zeitlichen wird, läßt sich so wenig, wie die übrigen Schwierigkeiten und Wider= spruche dieses eigenthümlichen Philosophem's übersehen.

Wie im Einzelnen, so liegen auch in der Menschheit die beiden Principien aller Dinge im Streite, und der Schauplatz dieses Kampses ist die Geschichte, diese zweite und höhere Offensbarung der Gottheit, das Gegenbild ihrer ersten Offenbarung in der Natur. Der ganze Verlauf der Geschichte zerfällt aber in zwei große Perioden. Zuerst läßt Gott den Grund allein wirken, und es walten deshalb in dieser Zeit nur einzelne göttliche Wesen,

nicht das Göttliche in seiner Einheit. Auf das goldene Weltalter mit seiner seligen Unentschiedenheit und moralischen Bewußtlosig= keit folgt eine Zeit waltender Götter und Heroen, einer Allmacht der Natur, in welcher der Grund zeigte, was er für sich vermöge. Es erschien die höchste Berherrlichung der Natur in der griechischen Religion, Kunft und Wissenschaft, bis das im Grunde wirkende Princip endlich im römischen Reich als welteroberndes hervortrat. In demselben Maß aber näherte sich auch der Zeit= punkt, wo das zweite Princip, das des Lichtes, sich offenbaren sollte. Im Widerstreit mit ihm treten nun erft die Kräfte des Grundes als das Bose hervor. Um dem persönlichen und geistigen Bösen entgegenzutreten und ben Zusammenhang der Schöpfung mit Gott wiederherzustellen, erscheint das höhere Licht als Mittler in persönlicher Gestalt. Es beginnt eine Zeit der Zeichen und Wunder, ein Kampf der göttlichen und der dämonischen Mächte. Die Herrlichkeit der alten Welt löst sich auf, ihr schöner Leib zerfällt, und die Fluthen der Völkerwanderung überströmen ihren Grund, um eine zweite Schöpfung möglich zu machen, ein neucs Reich, in welchem im offenen Streite des Guten gegen das Bese Gott als Geist sich offenbart. Das lette Ziel der Geschichte ist aber die vollständige Erhebung des Grundes in das Licht. "Dann wird alles dem Geist unterworfen: in dem Geist ist das Eris stirende mit dem Grunde zur Eristenz eins; in ihm sind wirklich beide zugleich, oder er ist die absolute Identität beiber. über dem Geist ist der anfängliche Ungrund, der nicht mehr Indifferenz ist, und doch nicht Identität beider Principien, sondern tie allgemeine, gegen alles gleiche und doch von nichts ergriffene Einheit, das von allem freie und doch alles durchwirkende Wohl= thun, mit Einem Wort die Liebe, die alles in allem ist (VII, 408).

## 5. Die positive Philosophie.

Dieß ist die letzte Form der schellingischen Philosophie, die eine Spur in der Geschichte zurückgelassen hat. Der Philosoph

selbst freilich hörte auch später nicht auf, an seinem System um= zuformen und fortzuarbeiten. Aber von dem Ergebniß dieser Arbeit kam der Welt kaum die eine ober die andere spärliche Kunde zu, wie i. J. 1834 durch jene Vorrede (WW. 1. Abth. X, 201 ff.), in ber Schelling, unter gehässigen Ausfällen gegen den vor drei Jahren verstorbenen Hegel, erklärte: die rein apriorische und rationale Philosophie, welche von dem nothwendig zu Denkenden, d. h. eigentlich nur von dem nicht nicht zu Den= kenden anfange, schließe nur das negative in aller Erkenntniß in sich, nicht aber bas positive; es stehe baher ber Philosophie noch eine große, aber in ber Hauptsache lette Umänberung bevor, welche einerseits die positive Erklärung der Wirklichkeit gewähren werbe, ohne daß andererseits der Vernunft das Recht entzogen werde, im Besitz des absoluten Prius, selbst des Prius der Gott= heit, zu sein, und von dieser neuen Philosophie sei auch erst die Vereinigung des Nationalismus mit dem wahren Empirismus zu erwarten. Was hier in Aussicht gestellt war, das sollte in den Berliner Vorlesungen gegeben werden, welche uns jetzt in den nachgelassenen Werken, namentlich im 3ten und 4ten Bande ber= felben, urkundlich vorliegen; deren Inhalt aber auch schon da= mals, gegen Schelling's Willen, in der Hauptsache richtig bekannt gemacht wurde.

Die Bernunft, sagt hier Schelling (W. W. 2. Abth., III, 57), sinde in sich das Prius alles Seins, und an demselben das Princip einer apriorischen Erkenntniß alles Seienden. Aber was sich auf diesem Wege erkennen lasse, sei nur das Was, nicht das Daß der Dinge. Was existiren werde, lasse sich a priori einsehen, daß es existire, könne die Vernunft nie ohne die Erfahrung behaupten. Er unterscheidet demnach auch hier zwei Theile des philosophischen Systems: die reine apriorische Vernunftwissenschaft, oder die negative Philosophie, und die positive Philosophie oder diesenige, welche durch "freies Denken" auf dem Weg eines "metaphysischen Empirismus" (III, 114) das Wirkliche erkenne. Nur will er (3. V.

III, 81) auch jest, wie immer, nicht einräumen, daß damit sein früherer Standpunkt geändert, sondern höchstens, daß er ergänzt werde. Räher handelt es sich in der negativen Philosophie, nach dieser Darstellung, um drei Hauptbestimmungen. Die Vernunft ist die unenbliche Potenz des Erkennens. Sie wird daher nur die unendliche Potenz des Seins, nur das unendliche Seinkönnen, oder das unmittelbar Seinkönnende, welches sich aber ebensogut auch als die Einheit von Seinkönnen und Nichtseinkönnen bezeichnen läßt, zu ihrem ursprünglichen Inhalt haben. Dieß ist die erste Potenz, das Prius des Seins, das, was ihm, nicht der Zeit, aber dem Begriff nach vorangeht. Aus dem Seinkönnenden geht als zweites das hervor, was nicht blos sein kann, sondern ist, das nicht mehr nicht sein könnende, das rein Seiende oder nothwendig Seiende, das "unvordenkliche Sein". Beide sind an sich dasselbe, Bestimmungen bes Einen Ueberwirklichen, und beide verhalten sich gegen das künftige Seiende gleichsehr als nichts. Das Seinkönnende ist der nichtwollende Wille, das rein Seiende das unendlich und gleichsam willenlos wollende, das "blind cristirende, nur zufällig nothwendige." Das eine ist reine Potenz, die reine Voraussetzung, das Subjekt oder der Grund des Seins, das andere ist reiner Actus, jenes das Unbegrenzte, dieses das Begrenzende, aber beide sind identisch, nicht Theile desselben Ganzen, sondern dieses Ganze selbst. Das Wirkliche ist also nur das Eine, welches sich als das Seinkönnende zum Subjekt seiner selbst, und sich als das rein Seiente zum Objekt hat, das vom einseitigen Können und vom einseitigen Sein Freie, bas zu sein und nicht zu sein Freie, das Subjekt-Objekt, das, was als Aftus Potenz bleibt und als Potenz zugleich Aftus ist, mit Einem Wort also die Einheit der ursprünglichsten Gegensätze, in welcher wir Schelling's früheres höchstes Princip, die absolute Identität, unschwer wiedererkennen werden1).

<sup>1)</sup> WW. 2. Abth. III, 62 f. 204 ff. IV, 335 ff. n. a. St.

Alle diese Begriffe bezeichnen aber erst die Principien oder Potenzen des künftigen Seins. Das Ganze selbst, in dem sie sind, kann nur der vollendete schlechthin freie und sich selbst bessikende, an keine Art des Seins gebundene, absolute Geist sein. Diesen können wir aber nicht durch die bloße Vernunft, durch ein apriorisches, ebendeßhalb aber blos hypothetisches Philosophiren sinden, sondern er selbst muß sich uns durch seine Wirklichkeit beweisen. Wit ihm verlassen wir daher die negative Philosophie und treten in die positive über.

Schelling beschreibt (III, 256 ff.) den vollkommenen Geist nach Hegel's Vorgang als den zugleich an sich und für sich seienden und bezeichnet als die Momente der Bewegung, in der er sich vollende, das an sich sein, außer sich sein und in sich selbst zurückkehren. Diese drei Momente sind in ihm in ungetrennter Wirklichkeit, die Potenzen sind in dem absoluten Geist nicht als Potenzen, sondern als er selbst. Nichts verhindert aber, daß nach der Hand, nachdem jener Geist da ist, ihm an seinem eigenen Sein sich die Möglichkeit eines anderen, also nicht ewigen Seins, zeige (III, 263 vgl. IV, 338). In dieser Beziehung auf das Andere modificirt sich nun die Bedeutung der drei Potenzen: die erste ist das Scinkönnende, die zweite das Seinmüssende, die dritte das Seinsollende. Aber der vollkommene Geist hat die völlige Freiheit, das ihm gezeigte Sein anzunehmen oder nicht anzunehmen, es ist für ihn selbst (auch nach IV, 340) "völlig gleich= gultig", was er thut, es hängt bieß blos von seinem Willen ab, und erst in dieser Freiheit stellt er sich als Gott dar. Wenn er cs wirklich annimmt, so liegt das Motiv dazu eben nur in der Schöpfung selbst (S. 277 f.); doch unterläßt es Schelling nicht, zugleich auch den Gedanken, daß Gott ohne Schöpfung unselig und sich selbst unfaßlich wäre, freilich in höchst wunderlicher Form, auszuführen (S. 273 f.). Die Schöpfung selbst beschreibt er im Anschluß an frühere Darstellungen als einen auf dem Auseinandergehen und der Spannung der Potenzen beruhenden,

in der stufenweisen Ueberwindung dieser Spannung bestehenden Proceß, bessen Ziel erreicht ist, wenn jenes Princip, das während bes ganzen Processes das außer sich seiende ist, wieder in sich zurück= gebracht ist, als ein successives Zusichkommen bessen, was im Menschen das seiner selbst bewußte ist. Aus dem gleichen Proceß leitet er es auch ab, daß die drei Potenzen zu drei Personen iu Gott werden. Mit der Schöpfung soll nämlich die zweite Potenz in Spannung gesetzt, zu einer außergöttlichen gemacht, der Sohn gezeugt werden; dieser soll ebendamit in die Noth= wendigkeit versetzt werden, sich selbst zu verwirklichen; erst wenn dieß geschehen ist, am Ende der Schöpfung, kehrt er als eigene Persönlichkeit in Gott zurück und nun wird auch die britte Potenz in das Sein wiedereingesetzt und gleichfalls Persönlichkeit (III, 310 ff.). Diese ganze Auseinanderschung ist aber begreif-Wenn man nicht allein die licherweise höchst undurchsichtig. Weltentstehung, sondern auch den trinitarischen Proces in Gott zu etwas frei, d. h. hier willkührlich, gewolltem, macht, wenn man von Voraussetzungen ausgeht, wie die, daß Gott an nichts, auch nicht an sein eigenes Sein gebunden sei (III, 305), wß er sein nothwendiges Existiren in ein zufälliges verwandeln könne (IV, 344) u. bgl., so läßt sich zum voraus nichts anderes er= warten, als was wir bei Schelling in dieser letzten Darstellung seines Systems überhaupt finden: eine wortreiche, verworrene, abstruse Scholastik, ein unerquickliches Gemenge aus spekulativen, ihren Hauptbestandtheilen nach seiner früheren Philosophie ent= nommenen Ideen, trüber Theosophie, willkührlich gedeuteten Bibelstellen und kirchlicher Dogmatik.

Schelling erzählt nun weiter (III, 348 ff. 368 ff. IV, 35 f.), wie der Mensch durch den Sündenfall die Potenzen auf's neue in Spannung gesetzt, sie ebendamit zu außergöttlichen Mächten gemacht, den Sohn vom Vater getrennt, in ein ihm nicht von Gott, sondern von den Menschen gegebenes Sein versetzt, und die Nothwendigkeit eines zweiten Processes herbeigeführt habe, durch

wuchen der Sohn vieses Gott entfremdete Sein überwinde. Dieser Proces, welcher im Bewußtsein verläuft, ist der theogonische oder mythologische, und das lette Ergebniß besselben ist das, daß der Sohn der unabhängige Herr jenes Seins wird, so daß er es für sich behalten oder dem Vater wieder unterwerfen, über= haupt also mit ihm anfangen kann, was er will. nicht blos dieses, sondern auch sein eigenes außergöttliches Sein aufhebt und zum Vater zurückführt, ist er der Versöhner. Sein Tod ist der Akt, in welchem er dieß vollbringt, die gött= liche Einheit wiederherstellt, und auch das Hervortreten des Geistes erst möglich macht. In der weitschweifigen Ausführung dieser Sätze verliert sich Schelling in Spekulationen, welche lebhaft an die Gnosis des zweiten Jahrhunderts erinnern; mit andern Bestandtheilen der kirchlichen Dogmatik weiß er sich auch den Glauben an Engel und Teufel in seiner Weise zurechtzumachen. können ihm hier auf biesem Wege um so weniger folgen, da biese lette Form seines Systems auf den Fortgang der deutschen Philosophie thatsächlich keinen Einfluß mehr gehabt hat. Nur an seine frühere Lehre hat eine philosophische Schule sich ange= schlossen, und nur mit ihr können wir auch zusammenstellen, was sonst noch in den ersten Jahrzehenden dieses Jahrhunderts auf dem philosophischen Gebiete beachtenswerthes hervortritt.

## V. Die schellingische Sqhule und die ihr verwandten Philosophen. Schleiermacher.

## 1. Die Romantiker; Solger; v. Berger.

Unter den Männern, welche gleichzeitig mit Schelling ober bald nach ihm in einer der seinigen verwandten Richtung in die deutsche Philosophie eingriffen, und von denen die meisten als Schüler oder als Freunde mit ihm in Zusammenhang stehen,

ziehen zunächst die Vertreter der sogenannten romantischen Schule unsere Aufmerksamkeit auf sich. Ist auch diese Schule weit mehr aus dem ästhetisch=literarischen Interesse und den allgemeinen Bildungszuständen, als aus wissenschaftlichem Streben hervor= gegangen, und hat sie auch auf jenem Gebiete viel bedeutender gewirkt, als auf diesem, so hat sie sich doch immerhin an der Philosophic ihrer Zeit zu lebhaft betheiligt, als daß sie von der Geschichte derselben übergangen werben dürfte. Mit ihren afthe= tischen Ausichten und ihren dichterischen Bestrebungen knupft die Romantik zunächst an die Männer bes weimarischen Kreises, an Herber und Schiller, vor allem aber an Gothe an, von dem namentlich der Wilhelm Meister für ihre ganze Lebens= und Kunst= auffassung die entscheidendste Bedeutung gewonnen hat. In ihrem Verhältniß zur Zeitphilosophie nimmt sie eine eigenthumliche Stellung zwischen Fichte, Jacobi und Schelling ein. Zunächst nämlich ist es allerdings das Ich, welches sich hier, wie bei Fichte, als die Macht über alles und das Maß aller Dinge gel= tend macht, welches der Welt mit dem Auspruch entgegentritt, daß sie ihm aus allen Erscheinungen seine Stimmungen, seine Gefühle, seinen unendlichen Werth widerspiegle; der menschlichen Gesellschaft mit dem Auspruch, daß sie seinen Bedürfnissen eine volle Befriedigung, seinen Neigungen einen unverkummerten Spielraum, seinen Leistungen eine unbedingte Anerkennung gewähre. Aber dieses Ich bleibt einerseits hinter dem moralischen Ernst, der männlichen Kraft, der logischen Strenge des sichte'schen Geistes weit zurück: es ist nicht das absolute, sondern das empirische Ich, nicht das Wesen der Gattung, sondern das Einzelwesen mit allen seinen zufälligen Verhältnissen, Erfahrungen, Stimmungen, Einfällen und Launen, das geniale Individuum, für das jeue schrankenlosen Ausprüche erhoben werden; und insofern steht die romantische Subjektivität der eines Jacobi, so scharf dieser auch von Friedrich Schlegel beurtheilt wurde, namentlich aber der des jacobischen Woldemar und Allwill,

noch näher, als der eines Fichte. Andererseits aber ist das Ich hier chendeßhalb nicht so in sich abgeschlossen und befriedigt, es trägt seine Unendlichkeit nicht so unmittelbar und unverlierbar in sich selbst, wie das der Wissenschaftslehre; sondern es erhält das Gefühl derselben erst dadurch, daß es sich in ein Unendliches außer und über ihm, in die Natur und die Gottheit versenkt; und hierauf beruht die Berwandtschaft der Romantik mit Schel= ling, von dem auch die philosophischen Wortführer derselben theils unmittelbare Einwirkungen erfahren, theils mit ihm aus den gleichen Quellen — Spinoza und Fichte — geschöpft haben. Alle diese Glemente liegen nun in dem einen von den zwei Mannern, welche wir als die Philosophen der romantischen Schule betrachten können, in Novalis, ungetrennter in einander, wäh= rend sie bei dem andern, bei Friedrich Schlegel, zwar auch sämmt= lich von Anfang an da sind, aber zu verschiedenen Zeiten in ungleicher Stärke hervortreten.

Friedrich Leopold v. Harbenberg, mit seinem Schriftstellernamen Novalis, (1772—1801) vereinigt in seiner edeln, zartbesaiteten, begeisterungsvollen Persönlichkeit vielfache Bil= dungsstoffe, die aber alle zur Erzeugung eines hochgesteigerten, poeti= schen und nicht selten auch phantastischen Idealismus zusammen= wirken. Er verehrt Schiller und bewundert Göthe; er kommt mit den beiden Schlegel und mit Tieck, mit Schleiermacher und Schelling in nahe Verbindung; er läßt sich erst durch Reinhold in die fantische Philosophie einführen, um sich bann Fichte mit Ent= schiedenheit anzuschließen, er vertieft sich gleichzeitig auch in Spinoza, dann in umfassende naturwissenschaftliche Studien und schließlich noch in Böhme und die religiöse Mystik. Diese ver= schiedenartigen Elemente werden aber von ihm nicht auf wissen= schaftlichem Wege verknüpft und vermittelt, sondern sie fließen mehr nur in eine allgemeine Stimmung, in ein Meer von Ge= jühlen, Anschauungen und Gedanken zusammen, aus welchem eine Masse von geistreichen, aber durchaus fragmentarischen, Bemerkungen, eine Fülle von leuchtenden, aber meist unklaren und in einander verschwimmenden Bildern vorübergehend auftaucht1). Er ist Idealist, und subjektiver Idealist, wie nur ein Schüler Fichte's es sein kann. Es ist ganz im Geist ber Wissenschafts= lehre gesprochen, wenn er erklärt: die höchste Aufgabe der Bildung sei es, sich seines transcendentalen Selbst zu bemächtigen, das Ich seines Ich zugleich zu sein; alle Philosophie hebe da an, wo der Philosophirende sich selbst philosophire, sie sei die Kunst, ein Weltsustem a priori aus den Tiefen unseres Geistes heraus zu denken, die Selbstburchbringung des Geistes, eine Methode, das Junere zu beobachten, zu ordnen u. s. w. (II, 108, 114 ff. 206 f.). Novalis erkenut es ausbrücklich an, daß Fichte's System der beste Beweis des Jdealismus, der erste Versuch einer Universal= wissenschaft sei (ebb. 117. 205). Er nennt nicht blos die Mathematik einen realisirten und objektivirten Verstand, sondern auch die Welt eine sinnlich wahrnehmbare, zur Maschine gewordene Einbildungskraft, die Natur einen enchklopädischen Index unseres Geistes (II, 205 f. 142). Er sucht mit Fichte die eigentliche Wurzel der Wissenschaft und des geistigen Lebens überhaupt in der Freiheit, der Selbstbestimmung, der Sittlichkeit. Er verlangt eine Deduktion des Universums aus der Moral. "Ohne Philosophie, sagt er, keine ächte Moralität, und ohne Moralität keine Philosophie." "Die Moral ist, wohl verstanden, das eigentliche Lebenselement des Menschen. Sie ist innig eins mit der Gottesfurcht. Unser eigener sittlicher Wille ist Gottes Wille". "Was ich will, das kann ich. Bei dem Menschen ist kein Ding unmöglich" (II, 254. 123. 258. 117). Dieß lautet in der That fichtisch genug, und Novalis verweist uns auch ausdrücklich auf

<sup>1)</sup> Es gehören hieher unter den Schriften von Rovalis besonders die Fragmente, Nov. Schriften herausg. v. Tieck 3. Aust. II, 105 st. Auf diese Ausgabe gehen die Verweisungen im Text. Weiteres bei Hahm, die romantische Schule 325 sf.

diese Quelle, wenn er sagt (251), in Fichte's Moral seien die wichtigsten Ansichten der Moral.

Indessen benierken wir boch bald, daß hier ein anderer Geist weht, als in der Wissenschaftslehre und in Fichte's Ethik. Fichte würde die Moral und das Gewissen nicht, wie Novalis a. a. D., "eine Richterin ohne Gesetz" genannt haben. Seine Moral ist nicht "wollustig, achter Eudamonismus", er ist nicht ber Meinung, daß ein Mensch, wenn er plötzlich wahrhaft glaubte, er sei mo= ralisch, es auch sein würde (II, 252). In seinem Sinn ist ce nicht, wenn Novalis die Philosophie, trop aller beiläufigen An= erkennung der Logik, trot aller Lobpreisung der Mathematik, zu ctwas mystischem machen will; wenn er verlangt, daß der Mensch, wie er mit Instinkt (ober Genie) angefangen habe, so auch ba= mit endige; wenn ihm Fichte's intellektuelle Anschanung zu einem ckstatischen Zustand wird, in welchem "die Gedanken sich in Ge= setze, die Wünsche in Erfüllungen verwandeln"; wenn die Ma= thematik selbst zu etwas so überschwänglichem gemacht wird, daß sie am Ende nicht blos alle Wissenschaft, sondern auch die Religion und das höhere Leben überhaupt in sich schließen, daß sie durch eine Theophanie entstehen, das ächte Element des Magiers sein soll u. s. w.1) Fichte läßt die Natur aus dem Geiste mit innerer Nothwendigkeit, nach festen Gesetzen, hervorgehen. Bci Novalis wird dieses Verhältniß ein irrationales, phantastisches. Hinter dem natürlichen Zusammenhang der Dinge liegt, wie er glaubt, ein zauberhafter verborgen. In der Natur wie in der Geschichte spielt eine wunderbare Zahlenmystik; mit den natür= lichen Vorgängen stehen Wunder in Wechselwirkung. fahrung ist Magie; unter beuselben Begriff wird aber auch die Philosophie gestellt: wer in allem die Offenbarung des Geistes zu erkennen, die Dinge in Gedanken zu verwandeln weiß, der ist

<sup>1)</sup> M. vgl. II, 110. 122. 133. 142. 148 f.; auch die bekannten Verse im 2. Theil des Heinrich v. Ofterdingen II, 248.

"magischer Ibealist." Magisch ist seinem Wesen nach bas Verhältniß des Menschen zur Außenwelt und zu seinem eigenen Leibe. Der Gebrauch unserer Organe ist wunderthätiges Denken, ber Wille magisches Denkvermögen. Warum sollte bann aber dieser Wille nicht auch wirklich Wunder thun können? Leib, meint Novalis, Fichte mißbrauchend, sei nur eine Wechselwirkung unserer Sinne, und wenn wir Herrschaft über die Sinne haben, so hänge ce nur von une ab, une einen Körper zu geben, welchen wir wollen. Es müßte möglich sein, desselben so voll= ständig Herr zu werben, daß man sich beliebig von ihm trennen, sich durch den bloßen Willen töbten, verlorene Glieder wieder= herstellen könnte u. s. w. (II, 135 ff. 143 ff. 148. 151). Wer sich in der Naturbetrachtung solchen Träumereien überläßt, von bem werden wir auch keine scharfe und reine Selbstbeobachtung erwarten bürfen. Wo uns eine nüchternere Psychologie bie verschiebenen Seiten und Erscheinungen Eines geistigen Lebens er= kennen läßt, glaubt ber Mystiker eine Mehrheit von geistigen Wesen zu sehen, die mit einander in einer geheimnisvollen Berbindung stehen. Er redet von einer Ehe des Menschen mit sich selbst; das Genie erscheint ihm als eine zweite Persönsichkeit neben der empirischen, die geistige Produktion als Zwiesprache mit einem höheren Wesen, Offenbarung des idealen Ich in dem wirklichen (II, 122 ff. 133. 142 f. 161); und dieß ist bei ihm nicht nur bildlich zu verstehen. Bon hier aus ist nur ein Schritt zu der Annahme, daß diese Thätigkeit eine Offenbarung der Gottheit sei; Novalis lag diese Annahme um so näher, da er von Hause aus eine religiöse glaubensbedürftige Natur war. Seine Frommigkeit hat aber, wie die eines Schleiermacher und Schelling, eine entschieden pantheistische Färbung. Spinoza ist ihm ein Gott-trunkener Mensch, der Spinozismus eine Uebersättigung mit Gottheit; "die wahre Philosophie ist durchaus realistischer Idealismus oder Spinozismus, sie beruht auf höherem Glauben"; "nur im Pantheismus ist Gott ganz, überall in jedem Einzelnen";

und so verlangt denn auch Novalis nicht blos die fromme Ge= sinnung, für welche das ganze Leben Ein Gottesdienst und Gebet ist, er behauptet nicht blos, daß ächte Gottesfurcht alle Empfin= dungen und Neigungen umfasse, sondern er wagt auch die Neußerung über die Gottheit, welche in der Derbheit ihres Pantheismus nicht einmal bei Spinoza, sondern nur bei Böhme (s. S. 18) ihr Gegen= stück findet: "bieser Naturgott ist uns, gebiert uns, spricht mit uns, erzieht uns, läßt sich von uns essen, von uns zeugen und gebären, und ist der unendliche Stoff unserer Thätigkeit und unseres Leibens" (II, 120. 240. 265 f. 271). Das freilich heißt Spinoza gründlich verkennen, seine großartige Selbstlosigkeit in romantische Genußsucht verkehren, und den scharfen Lapidar= styl seiner Schanken in mystischen Nebel verhüllen, wenn ihm die Idee "eines alles übrige Wissen annihilirenden und den Wissenstrieb angenehm aufhebenden Wissens, kurz eines wollüstigen Wissens" zugeschrieben wird (II, 252); und ebenso hat der pan= theistische Naturenthusiasmus, welchen Novalis so häufig, nament= lich in den "Lehrlingen zu Sais" ausspricht, ungleich größere Verwandtschaft mit der gleichzeitigen schellingischen Naturphiloso= phie, als mit der mathematischen und mechanischen Physik des hollandischen Philosophen. Auch in seinem Verhältniß zur Religion zeigt er sich ganz und gar als Romantiker. nicht blos mit der Religion, sondern auch mit dem Christenthum crust; er hat geistliche Lieder gedichtet, die neben manchem künst= lich gemachten doch der Innigkeit wahrer Empfindung nicht ent= behren; er ist überzeugt, nur die Religion könne Europa wieder aufrichten und sehnt sich, bei unverkennbarer Vorliebe für einen idealisirten Katholicismus, nach einer Versöhnung der streitenden Rirchen (II, 290 f.). Aber sein Christenthum ist freilich (so wie er es II, 268 f. schildert) ein seltsam unklares Gemisch von kirchlichem Glanben und romantischen Gefühlen; und andererseits stimmt er mit Schleiermacher in dem weitherzigen Sate überein, daß der Mensch zwar immer eines Mittelglieds bedürfe, das ihn

mit der Gottheit verbinde, daß er aber in der Wahl dieses Mittels glieds durchaus frei sein müsse<sup>1</sup>). Wenn endlich Novalis, (um nur dieses noch anzusühren) sich für die Krankheit begeistert und die Selbsttödtung, über Plato's philosophisches Sterben hinaussgehend, für den Anfang aller Philosophie erklärt (II, 168 f. 117), so hat er dieß weder von Fichte noch von Spinoza gelernt, wosgegen er in dem schönen Worte (260): die Ewigkeit sei in uns oder nirgend, mit ihnen, wie mit allen ächten Philosophen, am unmittelbarsten mit Schleiermacher<sup>2</sup>), übereinstimmt.

Was Novalis, der dichterische, frühgeschiedene Jüngling in sinniger Betrachtung ohne die strengere Form der Wissenschaft aussprach, bas wollte Friedrich Schlegel (1772—1829) zur philosophischen Theorie erheben. In der Wirklichkeit brachte frei= lich auch er es nicht über fragmentarische Gebanken hinaus, welche die Verschiedenartigkeit ihrer ursprünglichen Herkunft nicht verläugnen können und sich zu keinem in sich einstimmigen Ganzen zusammenfinden wollen. Fr. Schlegel war ein feuriger, reich= begabter Geist, von der vielseitigsten Erregbarkeit, der lebhaftesten Empfänglichkeit für alles große und begeisternde. Aber seine Ansichten wie seine Werke haben etwas unfertiges und unreises. Die leidenschaftliche Unruhe seines Wesens, die Maßlosigkeit seiner Ausprüche auf Auerkennung und Genuß, die Schen vor stetiger Anstrengung, die Selbstüberhebung, welche ein glückliches Talent mit schöpferischer Genialität verwechselte, einzelne gelungene Burfe und weitgehende Entwürfe sich als epochemachende Leistungen gutschrieb, die Selbstsucht, welche es ihm unmöglich machte, sich jemals einer Sache rein und rückhaltlos hinzugeben, sich in seiner Arbeit zu vergessen — biese in Schlegel's Natur so tief einge=

<sup>1)</sup> In der Auseinanderschung II, 261 f., von der zwar nicht angesgeben ist, welchem Jahre sie angehört, die aber doch wohl auf die fünste von Schleiermacher's Reden über die Religion (4. Aust. S. 291 st.) zurückzuführen ist.

<sup>2)</sup> A. a. D. Schluß der 2. Rede. S. 121.

wurzelten Fehler machten ihm eine burchgreifende wissenschaftliche Leistung zum voraus unmöglich. Unter den Philosophen der Zeit war es zuerst Fichte, der ihn mit sich fortriß; doch kreuzte sich mit diesem Ginfluß in seinem Geiste, ber für Runstkritik und Kunstgeschichte weit günftiger, als für philosophische Untersuchungen, organisirt war, von Aufang an die Einwirkung Schiller's und Göthe's und des klassischen Alterthums, und andererseits trich er die romantische Unterschiebung des empirischen Ich an die Stelle des absoluten (worüber S. 698) weiter, als irgend ein anderer und zog baraus die auffallendsten Folgerungen 1). Fichte's Standpunkt entsprach es, wenn er schon 1796 Jacobi's Woldemar nicht blos als poetisches Kunstwerk für verfehlt erklärte, sondern ihm auch seine "Immoralität", seine Weichlichkeit, seine "Seelenschwelgerei", seinen Mysticismus zum Vorwurf machte; wie er auch schon etwas früher gegen J. G. Schlosser's pietistischen Dogmatismus Rant's Sache geführt hatte. Fichte's Jbealismus und Göthe's Poesie nennt er die beiden Centra der deutschen Bildung, die französische Nevolution, den Wilhelm Meister und die Wissen= schaftslehre die drei größten Tendenzen des Jahrhunderts. Wichte weist nach Einer Seite auch ber Begriff der romantischen Poesie, den er sich zunächst allerdings von dem göthe'schen Roman und dem modernen Roman überhaupt abstrahirt hat: ber Dichter jou sein Werk frei aus seinem Innern heraus erzeugen, seine Individualiät, seine Stimmung darin darstellen. Aber das frei= lich liegt weder in Göthe's Sinn, noch ergab es sich aus den Grundsätzen der Wissenschaftslehre, daß dieses dichterische Schaffen, so wie Schlegel und seine Freunde es faßten, einerseits durch keine Regel gebunden sein soll, die Freiheit um so größer, je geschloser, die Poesie um so reiner, je phantastischer und von sachlichem Inhalt entleerter sie ist; und daß die Thätigkeit des

<sup>1)</sup> Die näheren Belege zum folgenden finden sich bei Hahm, die romant. Schule 212 ff. 479 ff. 690 f.

Beller, Geschichte ber beutschen Philosophie.

Dichters anbererseits von den Männern, welche sie doch eigentlich nur aus zweiter Hand kannten, und ungleich mehr Kenner, als Künstler waren, durchweg als eine selbstbewußte, als ein Wert der Resterion und der Absicht behandelt, daß von der "Transcensdeutalpoesie" geradezu "schöne Selbstbespieglung" gefordert, daß fast ausnahmslos witzige Künstelei und frostige Allegorie mit Poesie verwechselt wird; daß ebendeßhalb der Romantiker (in übelangebrachter Nachahmung des endlosen Progresses, in dem Fichte's unendliches Ich über jede Beschränkung immer wieder hinausgieng) um sich ja nicht in seinem Werke zu verlieren und seiner Freiheit nichts zu vergeben, die poetische Täuschung sosort selbst wieder zerstört und in selbstvernichtender "Ir on ie," statt den Schöpfungen seiner Phantasie die eigene Seele einzuhauchen, sich mit seinem Selbstbewußtsein sortwährend aus denselben zurückzieht und über sie stellt.

Die gleiche Subjektivität übertrug aber Schlegel, und er in noch höherem Grade, als die übrigen Romantiker, auch in bie Moral. Wenn Fichte das Sittengesch als das innere Geset ber Freiheit, und insoferne als Trieb, aber als ben "reinen Trich" gefaßt hatte, so verkehrt sich ihm dieser Gebanke in tie Behauptung, daß das Ich in seiner Unendlichkeit überhaupt kein Gesetz kenne, als sein jeweiliges Wollen; daß diejenigen, welche dieser Unendlichkeit sich bewußt geworden sind, das göttliche Geschliccht der Genialen, der Gebildeten, im Unterschied von den "Platten" und "Gemeinen", jeder Neigung zu folgen, über jede sittliche Schranke sich hinwegzuschen befugt seien. In dieser Freis heit und Ungebundenheit, in dieser Erhabenheit über die "Grammatik der Tugend", über die Last der Arbeit und die Fesseln der Pflicht, besteht der "Ennismus", welchen Schlegel jest als das eigentliche Wahrzeichen der höheren Sittlichkeit preist. Ein Manifest der neuen Lebenskunft soute die "Lucinde" (1799) sein; in Wahrheit ist sie das schlimmste Zerrbild berselben, welches geschrieben werden konnte: in ihrer Form eine Berhöhnung

aller Regel und alles reinen Geschmacks, in ihrem Inhalt ein widriges Gemenge von raffinirter Sinnlichkeit und geschranbter Geistreichigkeit; lüstern und frech, aber ohne die Kraft und Ge= sundheit wirklicher Leidenschaft, pathetisch ohne ächtes Gefühl, zuchtlos, eingebildet bis zur Selbstvergötterung, und über Gebühr langweilig. Einer blos conventionellen Moralität wird allerdings das Recht des Herzens und die Pflicht der freien Selbstbestim= mung, der Meinung ber Menschen wird die Stimme der Natur, der moralischen Gleichmacherei der Aufklärung wird die Eigen= artigkeit des individuellen Lebens, dem Vorurtheil von der geistigen und gesellschaftlichen Unterordnung der Frauen wird die Gleich= berechtigung der beiden Geschlechter nachdrücklich entgegengehalten; aber was der Dichter in dieser Beziehung wahres sagt, das wird theils sofort wieder zu solchen Paradoxicen gesteigert, theils ist es von Hause aus mit so vielem falschen und verkehrten versetzt, daß nur selten ein Sat, so wie er ihn hingestellt hat, Billigung verdient.

Von der Moral hatte Schlegel anfangs, nach Fichte's Vor= gang, die Religion nicht unterschieden; und wie ihm nun iene in der freisten Ausbildung und Bethätigung der individuellen Eigenthümlichkeit bestand, so siel ihm auch die Religion mit der Freiheit des geistigen Lebens, dem "Cynismus", der Begeisterung, dem Sinn für die Harmonie des Universums, kurz mit allem dem, worin er die wahre Bildung sah, daher auch mit der Poesie, Wie wenig er von dem wirklichen Wesen der Re= ligion einen Begriff hatte, sieht man schon an dem ächt roman= tischen Einfall, das, was an sich selbst nur das unmittel= barste und naturwüchsigste sein kann, künstlich zu machen, nach einem vorher entworfenen Plan und mit seinen Mitteln eine Religion zu stiften. Indessen kam er allmählich, unter dem Einfluß der schleiermacherischen "Reden" und Spinoza's, auf einen veränderten Standpunkt. So verschwommen auch seine Bestimmungen über die Religion fortwährend bleiben, so behauptet er doch jett, daß sie all belebende Weltseele der Bildung

zur Philosophie, Poesie und Moral als viertes hinzutrete, daß in ihr der eigentliche Mittelpunkt des geistigen Lebens gefunden werbe; und im Zusammenhang damit findet er jetzt den höchsten Inhalt der Poesie, statt des unendlichen Ich, mehr und mehr in der Idee des Universums. Bald geht er noch weiter. Schon in bem Gespräch über die Poesie (1800) erklärt er, der Ibealismus musse einen neuen, ebenso grenzenlosen Realismus hervorbringen, der auch im wesentlichen bereits bei Spinoza und Böhme und in der Naturphilosophie Schelling's vorhanden sein soll. Schlegel will sich also ber Wendung vom subjektiven Ibealismus zum Pantheismus, welche sich in der deutschen Philosophie eben damals durch Schelling vollzog, gleichfalls anschließen, wenn er auch has System ber absoluten Einheit für ebenso einseitig erklärt, wie den titanischen Uebermuth, der das Göttliche nur in's eigene 3ch lege, und eine Erhebung der Naturphilosophie zum Spiritualismus verlangt; und so erhält benn jetzt auch die Fronie die Bedeutung, daß das Spiel des Lebens wirklich nur als Spiel genommen werbe, daß das Ich, mit anderen Worten, auch seiner eigenen Nichtigkeit sich bewußt werbe, und der Poesie als ihre wichtigste Aufgabe die gestellt werde, uns von allem Endlichen überhaupt auf das Unendliche hinzuweisen. Um dieses ihres Zwecks willen foll die Poesie durchaus symbolisch, allegorisch und didattisch sein; für die Erreichung besselben erwartet Schlegel, wie Schelling (s. o. S. 681. 685), das meiste von einer neuen Mythologie, die er sich aber, nach seiner Art, wieder durchaus als ein Produkt der Runft und Reflexion benkt.

Hiemit war nun bereits die Bahn eingeschlagen, welche Schlegel bald genug immer tiefer in den Mysticismus und schon nach wenigen Jahren (1808) in den Schoß der katholischen Kirche sühren sollte. Die "Philosophischen Borlesungen aus den Jahren 1804—1806" unterscheiden sich in Form und Inhalt auffallend von Schlegel's älteren Schriften. An die Stelle seines früheren fragmentarischen Philosophirens soll jest ein streng mes

thobisches Verfahren treten, allen anderen Untersuchungen wird die Logik, als die Lehre von der wissenschaftlichen Form, voran= geschickt, die Darstellung ist im Vergleich mit der früheren trocken, schulmäßig und schwunglos, nicht selten geradezu matt und weit= schweifig. Auch der philosophische Standpunkt hat sich aber er= heblich verändert. Wird auch der Joealismus fortwährend für die einzige eigentliche Philosophie, das einzige mit der Religion und Moralität vollkommen übereinstimmende System erklärt, und dem realistischen Pantheismus Spinoza's der Vorwurf der In= haltelosigkeit, der Inconsequenz, des Fatalismus, eines blos ne= gativen Begriffs vom Unendlichen n. s. w. gemacht, so ist boch Schlegel, wie er sich jetzt ausspricht, weder mit dem "intellectuellen Dualismus" eines Plato und Descartes, noch mit dem reinen Zdealismus einverstanden. Was namentlich den der Wissenschafts= lehre betrifft, so bemerkt er nicht ohne Grund: wenn die Außen= welt auch nur ein Schein sein solle, so werde das Ich doch durch fie beschränkt, und der Grund dieser Beschränkung könne nicht in ihm selbst liegen; um die bedingte Ichheit nicht aus einer unbedingten abzuleiten, und ebendamit in den Realismus und Pantheismus zu gerathen, musse man die bedingte Ichheit zur höchsten Realität, die unbedingte zu etwas unwirklichem machen!). Bei ihm selbst lautet es zwar sehr idealistisch, wenn er sagt (a. a. D. I, 106. II, 118): es gebe kein Nichtich, kein Ding außer dem Ich; sieht man aber näher zu, so zeigt sich, daß er unter dem Ich hier das "Weltich" versteht, welches das idealste Wesen und außer dem nichts real sei. Damit würde der Idealis= mus, wenn wir den Philosophen beim Wort nehmen dürften, in eben das umschlagen, was er vorher abgelehnt hat, in den reinen Pantheismus. Seine eigentliche und folgerecht durchgeführte Mei= nung ist dieß aber allerdings auch nicht; was wir wirklich bei ihm finden, ift vielmehr eine unklare Berbindung von subjektivem

<sup>1)</sup> A. a. D. I, 107. 194 ff. 243. 262 ff. II, 25.

Idealismus und Pantheismus, christlichem Theismus und theosophischer Mystik, die er selbst wohl als Spiritualismus, oder necht lieber als "Philosophie des Lebens" bezeichnet!).

Die Duelle alles höheren Lebens in uns bildet nach Schlegel (Vorl. v. 1804. I, 72 f.) die uns angeborene Idee des Unend= lichen, welche näher die zwei Ideen der unendlichen Ginheit und der unendlichen Mannigfaltigkeit und Fülle in sich schließt. Aus biesen Ideen wird der organische Zusammenhang der Dinge abgeleitet, von dem Schlegel bei seiner, einer strengeren Haltung freilich entbehrenden Kategorieenlehre (I, 100 f.) ausgeht. gegen soll der Begriff der Gottheit, dem man im Zusammenhang mit der Idee des Unendlichen zunächst zu begegnen erwarten müßte, dem Menschen durch Offenbarung mitgetheilt sein, da ihn weder die Vernunft noch die Sinnenwelt zu erzeugen im Stande sei, und es soll deßhalb die höchste Philosophie Theosophie und alles höhere Wissen innere Erfahrungswissenschaft sein2). Die Frage nach dem Verhältniß des Endlichen und Unendlichen beantwortet Schlegel (a. a. D. I, 108 ff.) dahin: zwischen einem unenblichen und einem endlichen Sein sei keine Berbindung und kein Uebergang von dem einen zu dem anderen benkbar; setze man bagegen an die Stelle des Seins den Begriff tes Lebens und Werdens, so zeige sich, daß beide eigentlich eins und dasselbe und nur dem Grad nach verschieden seien: ein werdentes Unendliche sei als unvollendet zugleich endlich, das werdende Endliche enthalte, soweit eine ewig bewegliche Thätigkeit in ihm wirksam sei, eine unendliche innere Fülle. (Die letteren Sate erinnern an Hegel, mit dem sich Schlegel auch sonst in dem einen und andern, wie z. B. in seinen Einwendungen gegen den Sat des Widerspruchs, I, 90 f., berührt). Er macht demnach den Versuch, sowohl Gott als die Welt als werdend zu begreisen.

<sup>1)</sup> Sämmil. Werke XII, 71 (Vorlesungen v. J. 1827).

<sup>2)</sup> A. a. D. I, 209. 426. Sämmtl. B. XII, 71. 74. 113.

Aber ist dieß schon an sich schief, so verirrt er sich nun vollends in der Ausführung dieses Gebankens in seltsame Träumereien, aus denen wir Böhme und andere Theosophen deutlich heraus= Das Welt-Ich, erzählt er uns (II, 136 ff.), auf seiner ersten Stufe nur die unendliche Einheit ohne alle Mannigfaltig= keit, wurde durch das Gefühl dieser ursprünglichen Leerheit zu einer unendlichen Schnsucht erregt, welche nach allen Seiten sich ausdehnend nichts anderes als der Raum ist; diese Schusucht, mit der Ausdehnung selbst anwachsend, verwandelte sich in ein unruhiges, heftiges Streben, ein überirdisches Feuer; in dem qualvollen Streit dieser Begierde erinnerte sich bas Welt=Ich in Schmerz und Reue seiner verlorenen Einheit, und aus dieser Erinnerung entstand die Zeit; in ihr liegt aber auch die auflösende Kraft, durch welche das Feuer der Begierde gelöscht wird, und so ist sie als Element das Wasser. In diesem Styl geht cs fort; hier wird es an der Einen Probe genügen. verworren ist Schlegel's "Theorie der Gottheit" (a. a. D. 226 ff.), wo er unter anderem den Sohn Gottes mit dem Erdgeist identi= ficirt, und "die himmlische Luft oder das Licht", (ähnlich wie seiner Zeit die Manichäer) als das Organ des heiligen Geistes betrachtet wissen will. Für seine ganze Weltanschauung ist schon der Eine Sat bezeichnend, "daß der erste Ring aller Gesetze in einer absoluten göttlichen Willkühr zu suchen sei" (II, 122). Wer dieses glaubt, für den giebt es streng genommen überhaupt keine Naturgesetze, und so kann es uns nicht überraschen, wenn ihm die außerordentlichsten Wunder, z. B. der Stillstand der Erbe, ganz in der Ordnung zu sein scheinen, wenn er uns über die Geister in der Luft, ihre siderischen Leiber und ihr doppeltes Bewußtsein Aufschluß giebt, und was der Art nicht ist!). Auch Schlegel's Geschichtsbetrachtung ist von theologischen und theoso-

<sup>1)</sup> S. W. XII, 96. 135. 25. Borl. v. 1804 II, 132 f.

phischen Gesichtspunkten beherrscht!). Die Weltzeschichte bewegt sich ihm zwischen dem Sündenfall und der Erlösung; und diese beiden Vorgänge sollen nicht blos den Geist des Menschen, son= dern auch seinen Leib und die ganze irdische Natur mit betreffen. Einen zweiten Sündenfall sicht der Romantiker, welcher bem Protestantismus den Rücken gekehrt hat, in der Reformation. Weit nüchterner ist im ganzen die Ethik dieser späteren Periode; auch hinsichtlich der Ehe sehen wir Schlegel jetzt von den Verirrungen der Lucinde zu der gewöhnlichen Ansicht zurückkehren; und wenn seine Politik sich auf die Scite der Theokratie und des mittels alterlichen Ständewesens stellt, giebt sie doch diesem Standpunkt im Vergleich mit anderen Theorieen jener Zeit einen gemäßigten Ausbruck2). Indessen sagt er selbst, die Moral könne im strengen Sinn keine Wissenschaft sein, denn ihr Princip liege darin, daß das Sittengesetz als der Wille Gottes anerkannt werde, und bieses Princip beruhe auf dem Glauben. Schlegel hat jedoch durch seine späteren Schriften auf die deutsche Literatur überhaupt nur eine beschränkte, auf die deutsche Philosophie keine irgend erhebliche Wirkung ausgeübt.

Mit der romantischen Schule und namentlich mit Schlegel stehen die übrigen Vertreter der theokratisch-legitimistischen Staats-lehre in innerem und äußerem Zusammenhang; und gerade die beiden, welche sich am meisten um den Unterdau einer wissenschaftlichen Theorie für diesen Standpunkt bemüht haben, Lud-wig v. Haller (1768—1854) und Adam Müller (1769—1829), berühren sich mit ihm auch darin, daß sie ebenso, wie er, von der proteskantischen Kirche zur römisch-katholischen übergiengen, um dann in dieser als Vorkämpfer der politischen und kirchlichen

<sup>1)</sup> Außer der "Philosophie der Gesch." (S. W. XIII f.) vgl. m. S. W. XII, 111. 119. 144. 383 f.

<sup>2)</sup> Ueber Schlegel's Moral, Rechts- und Staatslehre vgl. ni. Borles. v. 1804, II, 254 sf. S. 28. 28. XII, 310 sf.

Restauration aufzutreten. Aber wenn auch diese Männer in gewissen Kreisen Beisall und Belohnung gefunden haben, so waren sie doch selbst hier nur Werkzeuge, die man für bestimmte politische Zwecke benützte, nicht geistige Führer; die Geschichte der Philosophie vollends wird diese Doctrinäre des Rückschritts, wenn auch Müller seiner verworrenen Theorie einzelne schellingische Begriffe und Sätze einverleibt hat, füglich der Geschichte der Politik überlassen können. Einige ihrer politischen Gesinnungsgenossen werden uns unter den Anhängern Schelling's noch vorkommen.

Zur romantischen Schule pflegt man auch den Berliner Philosophen und Aesthetiker Karl Solger (1780—1819) zu rechnen. Und seine Verwandtschaft mit derselben, auf die auch seine spätere Freundschaft mit Tieck weist, läßt sich nicht ver= kennen, so weit er immerhin einem Schlegel und Hardenberg an Rraft der Abstraktion und Sinn für methodisches Denken über= legen war. Wir finden bei Solger, wie bei den Romantikern, eine Berbindung der beiden Glemente, für deren Berknüpfung die Philosophie eben damals die richtige Formel zu finden suchte, des subjektiven Idealismus, welchen Fichte in der Wissenschaftslehre auf die Spitze getrieben hatte, und des schellingisch-spinozistischen, durch platonische Ideen belebten und gemilderten Pantheisuns. Wir finden aber auch bei ihm, wie bei jenen, ein Aneinander= haften dieser beiben Elemente, welches keines berselben zur vollen Entwicklung kommen läßt und daher auch ihre wissenschaftliche Vermittlung unmöglich macht. Das absolute Ich Fichte's ver= wandelt sich ihm allerdings in die absolute Identität, aber die Offenbarung dieses Absoluten droht sich fortwährend in einen subjektiven Schein, die endliche Welt in ein Nichts, in die bloße Schranke unseres Bewußtseins aufzulösen. Solger's philosophi=

<sup>1)</sup> Näheres über sie bei J. H. Fichte Ethil I, 424 ff. Mohl Gesch. d. Staatswissensch. II, 529 ff. Bluntschli Gesch. d. Staatsr. 495 ff.

schre Standpunkt läßt sich daher am meisten mit der späteren Lehre Fichte's verzleichen, bessen Borlesungen ihn (1804) in Berlin begeisterten, nachdem er schon früher in Jena Schelling zum Lehrer gehabt hatte. Auch Plato und Spinoza studirte er eifrig und Schleiermacher's Reden fanden seine volle Zustimmung. Fichte und Schelling neunt er (Nachg. Schr. I, 134) die beiden größten Philosophen seiner Zeit; von Plato entlehnte er sür seine Darstellungen die Gesprächssorm, da sie sich für eine lezbendige Philosophie am besten eigne (a. a. D. I, 510. II, 194 u. ö.); indessen verbirgt es sich auch bei ihm nicht, daß diese Form uns nicht mehr natürlich ist und für strengere wissenschaftliche Unterzsuchungen nicht paßt.

Solger verlangt zunächst mit Fichte, daß die Philosophie vom Selbstbewußtsein ausgehe, in bem wir zugleich auch das Bewußt= sein überhaupt nach seinem in allen ibentischen Wesen erkennen; so daß uns mit der Einheit des Einfachen und des Mannigfal= tigen in uns selbst zugleich auch die Einheit schlechthin gegeben sei, die von Ursprung an mit aller Mannigfaltigkeit eine sei a a. D. II, 60 f.). Er glaubt, wenn wir im Stand wären, jeden Moment der Entwicklung unseres Bewußtseins mit unserer Anschauung vollständig zu durchdringen, so würden wir darin bas gesammte Wesen der Dinge als gegenwärtig wahrnehmen; denn was in unserem Bewußtsein in einander liegt, das stelle sich in der Natur auf verschiebenen Stufen gesondert, in der Geschichte als gesetzmäßige Entwicklung nach einander bar (philos. Gespr. 113). Aber diese Bedeutung soll dem Selbstbewußtsein nur deßhalb zukommen, weil sich in ihm unmittelbar ein Höheres abspiegelt, weil das vollkommene Wissen von sich selbst zugleich ein Wissen von dem vollkommenen Wesen ist, welches nicht blos den inneren Grund der Welt bildet, sondern auch als göttliches Selbstbewußtsein frei über ihr schwebt. Das Individuum wird nur dadurch wahres Judividuum, daß es sich als Besonderheit schlechthin erkennt, d. h. sich als Eines und Allgemeines durchaus vernichtet und sich blos wahrnimmt als Grenze und Auf= hebung des wahrhaft Einen, Gottes. Die individuelle Extstenz ist bas eigentliche Nichts selbst, außer insofern sie Moment bes Daseins Gottes ist; will bieses Nichts außer Gott sein und ein positives Nichts werben, so ist es das Böse (a. a. D. N. Schr. I, 377 f. 600. II, 83 f. 247. 283 f. u. d.). In dem Auf= gehen der Gottesidee in der Secle, in jener Selbstauschauung, die sich selbst aufhebt und das Absolute an ihre Stelle treten läßt, besteht die Offenbarung, welche nach Solger die ge= meinsame Quelle der Philosophie und der Religion ist. die Philosophie, sagt er, ist nichts anderes als das Denken über die göttliche Offenbarung, die Gegenwart des Wesens in unserer Erkenntniß und Existenz; ebenso ist aber auch die-Religion nichts anderes als der Glaube, durch welchen unser Inneres sich selbst ergreift und seine Berwandlung in Offenbarung des Ewigen er= fährt, und die Religionen der verschiedenen Bölker bezeichnen die Stufen, durch welche diese Offenbarung sich entwickelt. Philosophie und Religion sind daher an sich eins: die Philo= sophie ist der Glaube als Einsicht, das Erkennen der Offenbarung, in beren Erfahrung die Wahrheit unseres ganzen Lebens besteht, und ebendeßhalb ist die Philosophie nothwendig und unentbehrlich!). Aber diese Erkenntuiß ist nur demjenigen möglich, in welchem die Idee als unmittelbare innere Erfahrung gegenwärtig ist. Nur ein solcher ist im Stande, sich von den besonderen Bezic= hungen und Verknüpfungen ber Dinge zu dem einheitlichen Grund und Zusammenhang alles Seins zu erheben, nur er ist bes höheren Erkennens fähig; wo dagegen diese Bedingung fehlt, da bleibt man bei dem relativen Denken, der "gemeinen", der bloßen Verstandeserkenntuiß stehen, die mit jenem freilich in letzter Be= zichung Ein Ganzes ausmacht und zu seiner Ergänzung unent-

<sup>1)</sup> Nachg. Schr. II, 52. 115 f. 169 ff. 195. 288. I, 600. 举hisos. Gespr. 162 f.

١

behrlich ist, die aber von Solger doch in der Regel so tief herabsgesetzt wird, daß wir in dieser Unterscheidung der beiden Erkenntnisarten die romantische Erhebung der Genialen über die Platten und Schelling's vornehme Stellung gegen das gewöhnliche Denken (s. o. S. 653. 706) ohne Mühe wiedererkennen (R. Schr. II, 82 f. 88 ff. 100 ff. I, 701).

Dem Gegensatz der höheren und gemeinen Erkenntniß ent= spricht der Gegensatz des Unendlichen und des Endlichen, der Gottheit und der Welt. Fehlt cs aber schon bei jenem ersteren Verhältniß Solger's Bestimmungen an der vollen Deutlichkeit, so geräth er bei jenem zweiten, metaphysischen, vollends in eine unklare und widerspruchsvolle Mystik. Einerseits erscheint ihm das Endliche, der Gottheit gegenüber, als ein wesenloses und nichtiges; andererseits erkennt er doch, daß ihm ein gewisses Sein zukomme, und das Göttliche selbst in ihm auf eine gewisse Art Dasein gewinne. Er will die Natur weder mit Fichte als eine bloße Schranke des Bewußtseins betrachten, noch mit Schelling's späterer Lehre Gott selbst einem Werden in der Welt unterwerfen. Aber er kommt dem einen wie dem andern nahe genug, wenn er die Welt als das Nichts darstellt, in welches das Wesen sich aufgelöst habe, um in der Vernichtung dieses seines Richtseins sich als Wesen zu offenbaren. In der Natur, sagt er, schaffe das göttliche Bewußtsein sein eigenes äußeres Dasein durch das Denken der in ihm liegenden Gegenfate, in der sittlichen Thatigkeit vereinige es diese Gegenfätze wieder zu seiner eigenen Einheit, hebe sie ebendadurch als bloße Existenz auf, und offenbare sich als Wesen durch diese Vernichtung des Scheins; die Existenz sei an und für sich nur das Nichts des Wesens, das Wesen werde wirkliches Wesen nur dadurch, daß es dieses Nichts aufhebt; die Ratur sei es, welche das Richts, oder das bloße Werden, in ein Dascin verwandle, und das Individuelle in der Existenz erhalte; nur in der wesentlichen Gegenwart der göttlichen Kraft seien wir etwas, an und für uns selbst aber, auch als das Dasein Goltee

gebacht, ein reines Nichts, und eben dieß sei die höchste Liebe, daß Gott sich selbst in das Nichts begeben, damit wir sein möchten, und daß er sich sogar selbst geopfert und sein Nichts vernichtet, seinen Tod getödtet habe, damit wir nicht ein bloßes Nichts bleiben; das Gute würde uns nicht sein, wenn es nicht einen Schein hätte, ben es töbte, denn die höhere Art, bazusein, sei, sich zu offenbaren, und sich offenbaren, heiße sein Nichts vernichten. Auf dieser Erkenntniß ruht nach Solger die Religion, die Sitt= lichkeit und die Kunst, welche daher, wie er sagt, nichts sind, als die in der Wirklichkeit verschiedentlich widerscheinende That der Selbstvernichtung und Selbstoffenbarung des göttlichen Wesens1). Eben dieß ist auch der Grund, weßhalb Solger in der Aesthetik, dem Theil der Philosophie, um den er sich das bleibendste Ver= dienst erworben hat, dieses große Gewicht auf die künstlerische Fronie legt. Unter ber Fronie versteht er, im Anschluß an Fr. Schlegel's späteren Sprachgebrauch, diejenige Gemuthsver= fassung, welche uns in allem die Offenbarung der Idee anschauen, ebendeßhalb aber in dem Untergang des Endlichen auch den der Idee betrauern läßt, während sie uns zugleich über diese Trauer durch den Gedanken erhebt, daß die Idee, eben indem sie als Existenz untergeht, sich als Joee offenbare.

Solger starb, ehe er seine Gebanken zu einem vollständigen Enstem entwickelt und zusammengefaßt hatte<sup>2</sup>); aber wenn er auch länger gelebt hätte, wäre ihm dieß, wosern nicht sein ganzer Standpunkt sich änderte, schwerlich gelungen. Er selbst bezeichnet seine Philosophie mit Vorliebe als Mystik; und dieß ist sie auch

<sup>1)</sup> Nachg. Schr. II, 114. 168 ff. 269. 247 ff. I, 511. 601 f. 701 ff. Philos. Gespr. 315 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die Bruchstücke eines solchen, welche in seinen Schriften allein vorliegen, berichtet Erdmann Gesch. d. n. Ph. III, b, 440 ff. ausführlicher, als dieß hier möglich war.

wirklich ihrem Inhalt wie ihrer Form nach. Gerade der Angel= punkt bes Ganzen, bas Verhältniß bes Enblichen und bes Absoluten, bleibt bei ihm (wie schon gezeigt wurde) durchaus unklar. Der Widerspruch, daß das Endliche, und daß auch die menschliche Individualität an sich selbst ein reines Nichts und doch zugleich ein Moment des göttlichen Lebens, die unerläßliche Form seiner Offenbarung sein soll — dieser Widerspruch wird hier nicht auf wissenschaftlichem Wege, durch allgemeingültige Begriffe und Beweise, gelöst, sondern die Bereinigung der beiden, so wie sie vor= liegen unvereinbaren, Bestimmungen bleibt dem subjektiven Gie= fühl und der subjektiven Anschauung überlassen; es wird wohl gefordert, daß man beides anerkenne, aber es wird nicht ge= zeigt, wie dieß möglich ist. Es fehlt Solger mit Einem Wort bei aller Fülle ber Anschauungen und Gedanken an der Kunst einer streng methodischen Untersuchung; und gerade beschalb mußte ihm der philosophische Dialog so besonders zusagen, weil in diesem die verschiedenen Betrachtungsweisen durch verschiedene Personen vertreten sind, und ihre Verknüpfung dem Leser aubeim Bezeichnend ist in bieser Beziehung sein gestellt werden kann. Urtheil über zwei von seinen Collegen, welche gerade durch methodisches Denken hervorragen: über Schleiermacher, den Meister der dialektischen Reslexion, und Hegel, den Meister der dialekti= schen Construction. Zener betreibt, wie er sagt (R. Schr. I, 702), eigentlich eine nur consequentere und scharfsinnigere Aufklärung; diesem wirft er nicht ohne Grund vor, daß er der Erfahrung im Vergleich mit dem spekulativen Denken allen Werth abspreche; er selbst aber weiß sie theils nur als das "unwahre Erkennen" zu bezeichnen, theils wird ihm auch das Wahre und Ewige zu etwas empirischem, einer "Thatsache". Solger hat so zwar die Forderung einer Philosophie ausgesprochen, welche zwischen den subjektiven Ibealismus und den Pantheismus in die Mitte trete; aber er selbst steht nicht allein unverkennbar diesem weit näher, als jenem, sondern er giebt uns auch für die Erfüllung jener Forberung wohl manche Anregung und Andeutung, aber keine branch= bare Anleitung.

Neben Solger ist ber Kieler Prosessor Johann Erich v. Berger (1772-1833), seiner Herkunft nach ein Dane, als einer der bedeutenbsten von den Philosophen zu neunen, die es sich zur Aufgabe machten, zwischen Fichte und Schelling (die beide seine Lehrer waren und beide gleichsehr von ihm bewundert wurden) zu vermitteln. Indessen war seine Einwirkung auf die beutsche Philosophie nur eine beschränkte; und ce ist dieß um so begreiflicher, da Hegel's Schriften ben seinigen theils zur Seite, theils vorangiengen, und da sein System ihren Einfluß auch nicht verläugnen kann. Hier muß ich mich auf die Bemerkung beschränken, daß er sich in seiner Ethik, seiner Rechts= und Staatslehre und seiner Religionsphilosophie ebenso mit Kant und Fichte berührt, wie in seiner Naturphilosophie mit Schelling und den Schellingianern; wogegen es beutlich an Hegel anklingt, wenn er die drei Haupttheile scines Systems: Logik, Physik, Ethik, mit der Bemerkung ableitet: der Geist sei zuerst denkend nur in sich, finde sich dann als Naturwesen wie entfremdet, und kehre brit= tens, die Natur in sich bestimmend, in sich zurück. Gbenso scheint ihm für seine Logik, in der er die Erkenntniß in ihrer allmählichen Entwicklung zur Vernunft betrachtet, Hegel's Phä= nomenologie als Vorbild gedient zu haben. Die Natur faßt Berger etwas idealistischer, als Schelling, er hebt es ausbrücklicher hervor, daß sie nur die Erscheinung des Geistes sei, und in der Religionsphilosophie verlangt er, daß der Pantheismus zum reinen Theismus verklärt, aber die Immanenz Gottes in der Welt festgehalten werde<sup>1</sup>).

## 2. Anhänger und Berbefferer der schellingischen Philosophie.

Mit Solger und Berger sind wir bereits in die Zeit herab= gekommen, in welcher die schellingische Philosophie die Führung

<sup>1)</sup> Räheres über Berger bei Erdmann a. a. D. 421 ff.

der philosophischen Bewegung an die hegelische zu verlieren beginnt. Ihre Bluthe fällt zwischen biesen Zeitpunkt und bas erste Auftreten der Romantiker, in die zwei ersten Jahrzehende unseres Jahrhunderts. Die Folgerichtigkeit, mit der Schelling den fichte's schen Idealismus ebenso über sich selbst hinausgeführt hatte, wie Fichte den kantischen, die sebensvolle Naturanschauung, mit der er Kichte's naturlose Moral und Metaphysik ergänzte, seine energische Vertiefung in die Idee des Absoluten, die großartige Aussicht auf eine Construction des Universums aus dem Absoluten, die schwungvolle, von einer lebendigen Begeisterung getragene, nicht selten der Poesie und der Mystik sich annähernde Darstellung des Philosophen — alle diese Züge waren in hohem Grade geeignet, der schellingischen Lehre unter allen denen Anhänger zu gewinnen, welchen nicht allein die Aufklärung der vorkantischen Periode zu schaal, sondern auch Kant zu trocken und Fichte zu einseitig erschien; eine Stimmung, welche seit dem Anfang bes Jahrhunderts, von den Werken der größen Dichter und der romantischen Schule genährt, namentlich in der jüngeren Generation sehr verbreitet war. So fand sie denn auch bald zahlreiche An= hänger, besonders unter den Naturforschern und den Aerzien. Die Mehrzahl berselben schloß sich an biejenige Form bes Enstems an, welche es bei seinem ersten selbständigen Auftreten hatte, die Joentitätslehre und die mit ihr verbundene Naturphi= losophie; boch fehlte es auch nicht an solchen, welche Schelling bei seinem Fortgang zur Theosophie folgten, ober sich auch überhaupt erst in diesem späteren Stadium seiner Einwirkung hingaben.

Als der treueste Anhänger der Identitätsphilosophie kann der Würzburger Professor Gcorg Michael Klein (1776—1820) betrachtet werden. In seinem Hauptwerk vom Jahre 1805 ("Beiträge zum Stud. d. Philos.") geht er durchaus von diesem Standpunkt aus. Von der absoluten Identität, oder der Gottsheit, ist das Universum nicht verschieden; es ist nichts anderes,

als Gott in seiner Realität, seiner Selbstaffirmation, angeschaut. Rur sofern sie auf einander, nicht auf die Identität, bezogen werben, erscheinen die unendlichen Positionen als besondere Dinge; was in der absoluten Natur mit Einem Schlag ist, legt sich in der erscheinenden in eine Reihe von Potenzen auseinander, welche Klein in seiner Naturphilosophie nach den von Schelling und seinen ältesten Schülern vorgezeichneten Grundzügen barstellt. Eine entsprechende Stufenreihe sucht er auf dem geistigen Gebiet Der pantheistische Charakter seines damaligen nachzuweisen. Schellingianismus zeigt sich auch hier in manchen Behauptungen, die so naturalistisch und so streng deterministisch lauten, daß wir sofort an ihre Quelle, die Lehre Spinoza's, erinnert werden; wo= gegen seine Aeußerungen über die Runst und seine Auffassung bes Staats als eines organischen Kunstwerks theils auf Schel= ling's transcendentalen Idealismus theils auf die romantische Später folgte aber auch er berjeuigen Form Schule hinweisen. der schellingischen Philosophie, welche S. 685 besprochen ist, und in der Ethik vorzugsweise Schleiermacher, während er von dem Spinozismus des letteren bei entscheidenden Punkten, wie die Persönlichkeit Gottes, die Freiheit und Unsterblichkeit, abwich.

Weniger unbedingt schloß sich Eschenmaher (1770—1852; seit 1811 in Tübingen) an Schelling an, zu dessen Naturphilossophie er gleich anfangs einen nicht unerheblichen Beitrag geliessert hatte (s. o. S. 651). Schon in einer Schrift vom Jahr 1803, welche die nächste Beranlassung für Schelling's "Philosophie und Neligion" wurde, machte er die richtige Bemerkung, daß es diesem Philosophen nicht gelungen sei, die Entstehung des Gegensaßes aus der absoluten Identität zu erklären. Statt nun aber sich selbst in wissenschaftlicher Weise an diesem Problem zu versuchen, verlangt er, daß über das Wissen zum Glauben, über die Philosophie zur "Nichtphilosophie" hinausgegangen werde. Ueber dem Ewigen, oder dem Absoluten liegt, wie er sagt, das Selige und über diesem liegt Gott; für die Erkenntniß Gottes

tritt an die Stelle der Spekulation die Offenbarung, an die Stelle des absoluten Wissens die Andacht, an die Stelle der in= tellektuellen Anschauung bas Gewissen. Den gleichen Standpunkt hielt Eschenmayer in der weiteren Ausführung des Systems Er theilt dieses nach den Ideen des Wahren, Guten und Schönen in Naturphilosophie, Ethik und Aesthetik, hat aber auch die Psychologie und die Religionsphilosophie ausführlich bearbeitet. In seinen Schriften wird einerseits einem wissenschaftlich ganz werthlosen Spiel mit Analogieen und mathematischen Formeln, in ber Weise ber meisten Schellingianer, eine übermäßige Bedeutung beigelegt; andererseits kam der Keim des Frrationalen, der in seiner Ansicht vom Berhältniß der Religion zur Philosophie und in seinem Gottesbegriff lag, mit den Jahren zu immer üppigerer Entwicklung, so baß seine von Anfang an unreine und unsichere Philosophie schließlich in ein trübes Bemenge von theologischem Supranaturalismus, naturphilosophischen Phrasen, Geister= und Teufelsglauben übergieng.

An die schellingische Naturphilosophie hielt sich auch Gotts htlf Heinrich Schubert (1780—1860; Prof. in Erlangen und München) in seinen psychologischen und naturwissenschaftslichen Schriften, und mit derselben verband er, wie Eschenmayer, aber in einfacherer und gesunderer Weise, das Interesse der restigiösen Erbauung auf dem Grunde des christlichen Offenbarungsschabens. Seine wissenschaftlichen Verdienste haben aber doch nur den kleinsten Antheil an der Anerkennung, welche diesem gemüthvollen Wanne in weiten Kreisen gezollt wurde; die Seschichte der Philosophie hat daher keine Veranlassung, bei ihm zu verweilen.

Mit den genannten können wir den Norweger Heinrich Steffens (1773—1845) wegen der Verbindung zusammensstellen, welche die Philosophie Schellings auch bei ihm einerseits mit der Naturwissenschaft andererseits mit der positiven Religion eingeht; den deutschen Philosophen darf er nicht blos deßhalb

zugezählt werden, weil seine Wirksamkeit deutschen Universitäten, Halle, Breslau und Berlin angehörte, sondern auch wegen seiner ächt beutschen Bilbung und Gesinnung. An geistiger Begabung, an Ursprünglichkeit und Selbständigkeit des Denkens ist er so= wohl Eschenmayer als Schubert weit überlegen. Schon seine ersten Schriften1), die gemeinsame Frucht seiner geologischen und philosophischen Studien, hatten solchen Erfolg, daß er sofort für einen von den bedeutendsten Bertretern der Naturphilosophie galt. Es ift ganz in Schelling's Geist, wenn er die Erden und die Metalle an je zwei Reihen vertheilt, in denen der Kohlenstoff den negativen, der Stickstoff den positiven Pol darstelle, jener die größte Contraction, bieser die größte Expansion repräsentire; wenn er den Magnetismus als das Princip der Erdbildung bezeichnet; wenn er die Pflanzen auf die Seite der Rieselreihe und des Kohlenstoffs, die Thiere auf die der Kalkreihe und des Stickstoffs stellt; wenn er in der Thierwelt nach Kielmeyers Vorgang eine burch das Verhältniß der Sensibilität, Jrritabilität und Reproduktion bestimmte Stufensolge erkennt; wenn er alles in der Natur auf viergliedrige Reihen zurückführt, und so (mit Baaber) die Quadruplicität als ihr Grundschema betrachtet. Große Bebeutung hat für ihn ber Satz, daß es der Natur in der Organisation wesentlich um die Individualität zu thun sei, die vollständig erst im Menschen erreicht werde. Der Mensch ist nach Steffens ber Mitrokosmus, und alle anderen Organisationen sind nur Bruchstücke ber menschlichen. Aus demselben Gesichts= punkt will er in seiner Anthropologie (1822) die menschliche Natur, ihre Entstehung und ihre Geschichte in ihrem Zusammen= hang mit dem Erdorganismus und der Bildung des Sonnen= systems darstellen. Aber mit den spekulativen Betrachtungen und den naturphilosophischen Analogieen, von denen auch Steffens einen

46\*

<sup>1)</sup> Beiträge zur innern Naturgeschichte ber Erbe 1801. Grundzüge ber philos. Naturwissenschaften. 1806.

ausschweifenden Gebrauch macht, verbindet sich jetzt und theil= weise schon früher bei dem phantasievollen und glaubensbedürftigen, der kritischen Umsicht und klaren Bestimmtheit zu sehr entbehrenden Manne jenes theologische Element, durch dessen Einmischung sein jetiger Standpunkt (wie er ihn namentlich in seiner Religiousphilosophie bargelegt hat) der späteren Form ber schellingischen Philosophie (oben S. 685 ff.) in demselben Maß näher kommt, in dem er sich von dem Identitätssystem entfernt. Das innerste der menschlichen Persönlichkeit, bas, was Steffens bas Talent nennt, ist der ursprüngliche Ort für die Offenbarung der Die Philosophie wie die Religion besteht darin, daß göttlichen. man das Göttliche hier erkennt und sich ihm lebend hingiebt. Diese Hervorhebung der Persönlichkeit erinnert theils gleichfalls an den späteren Schelling, theils an Schleiermacher, ber sich schon in Halle mit Steffens nahe befreundet hatte, und an die Mit den letteren trifft Steffens auch in seiner Romantiker. Staatslichre zusammen, bei beren Beurtheilung man allerdings den weiten Abstand zwischen der damaligen und der heutigen politischen Lage und Bildung Deutschlands nicht vergessen darf, die aber doch immer mit ihrer aprioristischen Ableitung der vier Stände, mit ihrer Jbealistrung des Abels, mit ihrer Bertheidigung bes Zunftwesens und ähnlichen Zügen zur Genüge beweift, daß sie alles andere eher, als das Werk eines politisch denkenden Ropfes ist.

Sleichzeitig mit Steffens schloß sich der Badenser Lorenz Oken (1779—1851), welcher später in Jena, dann in Zürich lehrte, an Schelling an. Auch er kam zunächst von der Naturwissenschaft aus zur Philosophie; nur daß es vorzugsweise die organische Natur war, mit der er, ursprünglich Mediciner, sich beschäftigte, und deren Kenntniß er durch werthvolle Entdeckungen auf dem Gebiete der Morphologie und der Entwicklungsgeschichte bereicherte. Aber das theologische Element, welches sur Steffense eine so große und mit den Jahren immer zunehmende Bedeu-

tung erlangte, war Oken, der sich kirchlich wie politisch immer möglichst weit links stellte, nicht allein fremb, sondern geradezu widerwärtig. Die einzige Form der schellingischen Philosophie, mit ber er sich zu befreunden weiß, ist der Pantheismus des Identitätssystems; sobald bagegen Schelling zu seiner späteren Theosophic fortgieng, sagte er sich von ihm und von allen denen 108, welche ihm in dieser Vermischung der Philosophie mit der Dogmatik folgten ober vorangegangen waren. Auch von bem Ibentitätssystem hat er sich aber, wenn wir näher zusehen, nur die eine Seite angceignet. Die ganze Philosophie geht ihm that= sächlich in der Naturphilosophie auf. Gott ist das Ganze, die Monas, welche die Welt schafft, indem sie sich selbst setz; aber das Sepende und das Gesetzte, das Ewige und das Endliche, das Ideale und das Reale ist Ein und dasselbe; die Welt ist, wie Oken sagt, der Selbstbewußtseinsakt, die Dinge sind Vorstellungen Gottes, wobei es freilich zweifelhaft erscheint, mit welchem Recht er Gott die ewige Personlichkeit nennen, von einem Selbstbewußt= sein und einem Vorstellen Gottes reben kann. Gott als die Urkraft erzeugte in seiner Bewegung (wie bieß Oken in seiner Naturphilosophie ausführt), oder er wurde vielmehr Zeit und Raum; der Raum erfüllt sich durch die Schwere mit der Urmaterie ober dem Aether, dieser "unmittelbaren Position Gottes", und aus dieser ersten Erscheinung Gottes gehen als zweite und dritte das Licht und die Wärme hervor, die Urmaterie besondert sich zu Sonnen= systemen; in Folge davon entstehen die irdischen Materien, die Erdbildung erfolgt; in den organischen Wesen steigt endlich die schaffende Kraft stufenweise zu immer höheren Produkten auf, um schließlich im Menschen das vollkommene Thier, dasjenige Geschöpf hervorzubringen, dessen Verstand Weltverstand ist, in dem Gott sich ganz Objekt wird, das in seiner Kunst, seiner Wissen= schaft, seinem Staatsleben (Oken faßt dieß alles unter dem Namen der Kunst zusammen) den Willen der Natur vollkommen dar= Es sehlt dieser Betrachtung des Universums, wie sich von

bem kenntnißreichen und talentvollen Naturforscher erwarten ließ, nicht an überraschenden Blicken und fruchtbaren Wahrnehmungen; zugleich aber sehen wir, wie sich gleichfalls erwarten ließ, den Naturphilosophen in der Behandlung der unlösbaren Aufgabe seinen Schematismus rückschlichen durchführen, mit rasch zusgreisender Phantasie nach unsicheren und oberstächlichen Analozieen das verschiedenartigste verknüpfen, ja identificiren, geistreiche Einfälle mit wissenschaftlichen Wahrheiten, glänzende Paradoxieen mit philosophischen Säzen verwechseln. Den ist vielleicht der bedeutendste unter den Wännern, welche der ursprünglichen Richtung der schellingischen Naturphilosophie treu geblieben sind; er ist aber auch einer von denen, bei welchen die Wängel derselben am beutlichsten zum Vorschein kommen.

Bu den entschiedensten Anhängern der ursprünglichen schel-. Lingischen Philosophie gehörte ferner der würzburger Professor Johann Jakob Wagner (1775—1841). Als sich aber in "Philosophie und Religion" Schelling's Hinneigung zur Theo: sophie ankundigte, sazte er sich sofort auf's entschiedenste von ihm 1081). Er erklärt jest seine intellektuelle Anschanung und sein absolutes Wissen für leere Phrasen: eine Anschauung und überhouse eine Erkenntniß des Absoluten sei durchaus unmöglich, es Hune nur burch freie Anerkennung vorausgesetzt, aber nicht in vie Wissenschaft hereingezogen werden; er findet, die Ableitung bee Endlichen aus dem Absoluten sei Schelling gänzlich mißlungen, ja dieses ganze Problem sei unlösbar; er wirft ihm vor, daß seiner Spekulation das Princip der Religion und der Sittlickkeit Er selbst bekennt sich zu einem etwas unklaren Pantheis= mus: das Absolute, sagt er, stehe als die Seele der Welt in und über Natur und Geift, die Religion falle mit der sittlichen Welt= anschauung, die Seligkeit mit ber Sittlichkeit zusammen, die

<sup>1)</sup> In dem ausführlichen Borwort zum "Shstem der Jbealphiloso. phie" (1804).

Seele sei, weil sie in der Gottheit ift, keinem Zeitverhältniß und daher auch keinem Untergang unterworfen. In dem System, mit dessen Ausführung er sich von da an beschäftigte1), ist das eigenthümlichste und das, worauf Wagner selbst das größte Ge= wicht legte, der allgemeine Schematismus, welcher die Gliederung des Ganzen bestimmt. Die Grundlage aller Dinge, sagt er, zunächst im Anschluß an Schelling, ist das Leben, welches Gott ihnen verliehen hat. Dieses Leben ist ihr Wesen, sie selbst sind dieses Wesens unendlich-endliche Form. Wesen und Form sind daher die Grundbestimmungen der endlichen Dinge; jenes ist Eines und allen Dingen gemeinschaftlich, diese jedem Ding eigenthüm= lich und Ursache der Vielheit. Beide sind sich entgegengesetzt, werden aber durch das Leben vermittelt, dessen erste Prädikate sie sind. Dadurch entstehen zwischen den beiden Urbegriffen zwei neue, die unter sich wieder einen Gegensatz bilben: der Gegensatz und die Vermittlung, oder was dasselbe, der unvermittelte und der vermittelte Gegensatz. Das Grundschema alles Seins liegt bemnach in den vier Begriffen: Wesen, Gegensatz, Vermittlung, Form, und das allgemeinste Weltgesetz in dem Sate: das Wesen der endlichen Dinge geht durch vermittelte Gegensätze in Form über; ebenso geht aber auch ihre Form durch Lösung aller Ber= mittlung und Erlöschen aller Gegensätze in das einfache Wesen zuruck. Demgemäß betrachtet nun Wagner die Stufenfolge von Anfang, Fortgang, Erweiterung und Vollendung, Thesis, Ana= lysis, Antithesis und Synthesis, den Fortschritt von der Einheit durch die Zwei und die Drei (das Gerade und Ungerade) zur Vier, als die Grundform aller Entwicklung, alles Werbens und Erkennens. Dieses Schema ist es, nach dem sich sein System im großen wie im kleinen gliebert, das er mit peinlicher Genauig=

<sup>1)</sup> Hauptschrift: das "Organon der menschl. Erkenntniß" 1830. Ferner "der Staat" 1815 und andere Werke, worüber Erdmann III, b, 236 ff.

keit durch alle Gebiete bes Wissens und Seins durchführt. entwirft im ersten Theil seines Organon unter bem Titel: "bas Weltgeset" in vier Tafeln, jede aus vier viergliedrigen Reihen bestehend, ein System der Kategorieen nebst ben ihnen entsprechenden "Prädikamenten" (formale Eigenschaftsbegriffe, wie: unbestimmt, bestimmbar, bestimmend, bestimmt) und Grundsaten. Er betrachtet sodann in dem "Erkenntnißsnstem" bie "Rach= bildung objektiver Weltform im Subjekte", die Erkenntniß in ihren vier Stufen: Vorstellung, Wahrnehmung, Urtheil, Joee. Die Vorstellung überhaupt wird aus zwei Quellen abgeleitet: bem freien Streben des Subjekts und der Zurückbrangung des= sclben burch das Objekt, welche die Empfindung bewirkt. der Lehre vom Urtheil findet die ganze formale Logik ihre Stelle, bie sich aber natürlich doch nicht ohne Zwang in Wagners Sche= matismus unterbringen läßt. Die Ibee wird ihrer Form nach als Schauen, ihrem Inhalt nach als ein Erkennen bes Einzelnen in der Totalität des Universums beschrieben. Im dritten Theil seines Organon, bem "Sprachsnstem", wird neben ber Darstellung durch Bilder und Tone besonders ausführlich die schon früher in seiner "mathematischen Philosophie" (1811) behandelte Darstellung durch Zahl und Figur besprochen; unter biesen Gesichtspunkt stellt er nämlich die ganze Mathematik. foll eine "Welttafel" in einer übersichtlichen Betrachtung der Natur, des Menschen und seiner Geschichte das Weltgesetz in seiner Verkörperung zeigen. Indessen ist nicht allein dieser Abschnitt des Organon seinem Inhalt nach sehr unbedeutend, son= bern ber Gehalt ber wagner'schen Schriften steht überhaupt in keinem Berhältniß zu dem sorgsam ausgearbeiteten logischen Gerüste, in das hier alles und jedes mit formalistischer Pedanterie eingespannt wird. Auch in Wagners früherer Schriff: ber Staat" (1815), ist die Hauptsache die Durchführung seines viergliedrigen Schematismus; in politischer und rechtsphilosophischer Beziehung leistet diese Darstellung, trot einzelner guten und

fruchtbaren Gedanken, im ganzen doch wenig; und in seiner "Dichterschule" charakterisirt schon der Eine Grundsatz, daß die Kunst aus einem Werk des Senie's zu einem Werk der beson= nenen Resterion, der Regel und der Berechnung werden müsse, den Mann, der, wenn er sich dieses Sediet zur Lebensaufgabe erwählte, alle Anlage zu einem zweiten Gottsched gehabt hätte.

Wenn Wagner das schellingische System hauptsächlich nach der Seite des wisseuschaftlichen Verfahrens zu verbessern suchte, so hoffte Tropler (1780—1866) eine Verbesserung desselben ron der Anthropologie. Er hatte in Jena Schelling und Hegel gehört und neben seinem ärztlichen Berufe sich fortwährend mit der Philosophie beschäftigt, die er später als Professor in Luzern, Basel und Bern lehrte. Indessen kam er mehr und mehr von der schellingischen Naturphilosophie ab, deren Anhänger er län= gere Zeit gewesen war, und versuchte ihr schließlich ein eigenes System gegenüberzustellen. Der Grundschler aller bisherigen Philosophie liegt, wie er glaubt, darin, daß sie Spekulation ist, daß sie das Bewußtsein nur als ein reflektirtes, in seinen abge= leiteten und besonderen Formen betrachtet, statt von dem Urbe= wußtsein, dem Menschen in der ungetrennten Einheit seines Wesens auszugehen. Die Philosophie muß mit Einem Wort "Anthroposophie" werden. "Alle Philosophie ist im Grunde nur Anthropologie"; "die Anthropologie ist eine subjektivirte Philo= sophie, und alle Philosophie eine objektivirte Anthropologie." "Der Mensch stellt nichts anderes vor, als sich selbst, und nimmt nichts anderes, als sich selbst, wahr; all seine Wissenschaft hat nur Einen Gegenstand, sein Selbst"; sie ist "nichts anderes als das Innewerden und die Offenbarung des Geistes in seinem eigenen Bewußtsein" (Logik I, 26 f. 97. 263). Trorler will bemnach die Philosophie, ähnlich wie Fries, auf Anthropologie zurück= führen, und er will hiebei mit Jacobi von-allem abgeleiteten auf das ursprüngliche und unmittelbare zurückgehen, so sehr er diesen auch barüber tadelt, daß er die Bedeutung des discursiven und

bemonstrativen Wissens verkannt habe. Die nähere Begründung und Ausführung dieses Standpunkts hat aber kein großes Inter-Alles Erkennen, sagt Troxler, sei entweder ein mittelbares ober ein vermitteltes, entweder Intuition oder Reflexion, und die unmittelbare Erkenntniß entweder sinnliche Wahrnehmung oder geistige Anschauung, die vermittelte entweder Erfahrungs= ober Vernunftwissenschaft. Wie alle Erkenntniß mit dem unmittelbaren der Wahrnehmung anfange, so musse auch alle in ihrer Vollendung über das durch die Vernunft vermittelte Wifsen hinaus und zu dem geistigen Schauen hinführen, welches die höchste und letzte, durch die gleichmäßige Entwicklung der übrigen bebingte Vereinigung aller Seelenkräfte, das Organ aller religiösen, philosophischen und politischen Offenbarungen und der Quell aller Gemüthsideen sei. Aber Tropler hat weder für die wissenschaftliche Rechtfertigung dieser Mystik, bei welcher er selbst an Plotin's Vorgang erinnert (Log. I, 320), etwas gethan, noch die wichtigen durch Kant angeregten Fragen der Erkenntnißtheorie auf irgend einem Punkte gefördert; und nicht anders verhält es sich auch mit den eigenthumlichen Bestimmungen seiner Unthropologie. ઉ unterscheidet hier von dem Gemüth oder dem Urbewußtsein, als dem Mittelpunkt der Persönlichkeit, vier Bestandtheile des menschlichen Wesens: den Geift, den Körper, und zwischen beiden Seele und Leib, ober wie er später lieber sagt, eine doppelte Psyche, eine bem Geist und eine bem Körper zugekehrte; die gleiche Viertheilung wird bann noch weiter in's einzelne auszeführt. Aber für die wirkliche Erkenntniß des geistigen Lebens läßt sich mit so unklaren und seltsamen Vorstellungen nichts anfangen. Auch auf dem Gebiete der praktischen Philosophie hat Tropler, der sich auch mit ihr als Schriftsteller beschäftigte und wegen seines politischen Liberalismus wiederholten Berfolgungen ausgesetzt war, nichts bedeutendes geleistet.

## 3. Frang Baader.

Weniger ein Schüler, als ein Geistesverwandter Schelling's ift Frang Baaber (später: Ritter v. Baaber) in München (1765—1841) zu nennen. Doch kann man ihm auch biese Bezeichnung nur unter wefentlichen Ginschränkungen beilegen. Baaber war ein geistvoller, tiefsinniger Mann; ein Mann ber auch an Kraft des Denkens, an wissenschaftlichem Muth und lebendigem Bedürfniß des Erkenneus vor den meisten hervorragte, und in der naturwüchsigen Gediegenheit seines Wesens gegen die Oberflächlichkeit eines selbstzufriedenen Halbwissens mit vernich= tender Ueberlegenheit auftrat. Aber um alle die Lobsprüche zu verdienen, die seine Schüler und Verehrer ihm gespendet haben, um einem Schelling und Hegel gleichgestellt ober gar vorgezogen zu werben, bazu fehlt es ihm zu sehr an der Freiheit des Geistes, ber Reinheit des philosophischen Strebens, an der Klarheit der Begriffe und der Kunst der methodischen Forschung. will nicht blos Philosoph, sondern von Anfang an christlicher Philosoph sein. Das Christliche fällt aber für ihn mit bem Ratholischen zusammen: bas katholische Dogma bildet die Vor= aussetzung und das Endziel seiner Spekulation, die unüberschreitbare Schranke seiner Wissenschaft. Sein Standpunkt ist also mit Einem Wort derjenige der mittelalterlichen Philosophie, der Scholastik; und wenn er sich die kirchlichen Lehren allerdings in mystischem Sinn umgebeutet, wenn er ferner der "romischen Dittatur" gegenüber die Nothwendigkeit und das Recht der wissen= schaftlichen Untersuchung muthig vertheidigt hat, so geht er auch damit über jenes Prinzip selbst nicht hinaus: auch im Wittel= alter hat mancher bas eine und bas andere gethan und ist babei boch ein guter Katholik und ein ächter Scholastiker geblieben. Auch unter seinen Vorgängern stellt er die Scholastiker und die Ryftiker, einen Thomas v. Aquino, einen Eckhardt, einen Para= celsus, und vor allen J. Böhme, am höchsten; die "Trennung

der Philosophic von der religiösen Tradition", ihr selbständiges Auftreten seit Baco und Descartes, gilt ihm einfach als Berirrung, die Reformation und den Rationalismus haßt er von Grund seines Herzens, und auch von Schelling fand er sich erst seit bessen Hinwendung zur Theosophie stärker angezogen. Gine rein philosophische Forschung ließ sich daher von Baader zum voraus nicht erwarten. Aber auch in der Darstellung seiner eigenen Ansichten verfährt er sehr unmethodisch und formlos. Seine geistige Kraft ist nicht gering, aber sein Denken ist sehr undis= ciplinirt, es bewegt sich an der Hand der Phantasie oft in den wunderlichsten Sprüngen, es äußert sich am liebsten in bunkeln aphoristischen Orakelsprüchen, es giebt uns Wortspiele für Gründe, zweifelhafte Etymologieen für Beweise. Eine bundige Uebersicht seines Systems ist deßhalb sehr schwierig, und manches in demselben läßt sich einfach deßwegen nicht verständlich machen, weil kein Verstand barin ist.

Der Mittelpunkt der baader'schen Spekulation liegt in seiner Fassung des Gottesbegriffs, und diese selbst hat sich ihm aus einer Verschmelzung von Glaubensvorstellungen und philosophischen Ideen gebildet, welche ohne eine strengere wissenschaft= liche Begründung angenommen, und ohne ein klares Bewußtsein ihres Unterschieds durch einen unkritischen Machtspruch sich gleich= gesetzt werden. Der endliche Geist kann nach Baader von sich selber nur wissen, sofern er sich von dem ihn hervorbringenden absoluten Geiste gewußt weiß. Dieses Wissen ist aber verschiedener Art, je nachdem das Verhältniß des Einzelnen zur Gott= heit beschaffen ist. Wird er von ihr blos "durchwohnt", blos unterworfen, so ergiebt sich eine Gotteserkenntniß, wie sie auch die Teufel haben, ohne Betheiligung des Willens, ohne Glauben. Freier wird diese Erkenntniß, wenn Gott dem Geschöpfe "beis wohnt", ihm als Objekt der Betrachtung gegenübertritt. Am freiesten und vollständigsten ist sie aber erst bann, wenn Gott . bem Menschen "innewohnt", ber menschliche Wille in ben gött-

lichen eingeht und sich ihm einverleibt, und eben darin besteht einerseits der Glaube, andererseits die göttliche Erleuchtung, welche beshalb die Bedingung aller wahren Gotteserkenntniß sinb1). Baaber selbst wird in seiner Theologie von dem doppelten Inter= esse geleitet: einestheils dem gewöhnlichen Theismus gegenüber trot der Einheit des göttlichen Wesens eine Mehrheit, einen inneren Unterschied in demselben zu behaupten; andererseits aber jeder pantheistischen Vermischung Gottes und der Welt vorzu= beugen. In beiden Beziehungen schließt er sich an die kirchliche Dogmatik, noch weit mehr aber an Jakob Böhme an. Sein, sagt er (I, 189. 195. II, 21. u. o.) mit Hegel, sei nie= mals ein nur unmittelbares, sondern ein durch Aufhebung der Unmittelbarkeit gewordenes oder werdendes; nicht die unmittelbare Einheit und Absolutheit sei die wahre, sondern nur die aus Scheibung und deren Aufhebung vermittelte; die Einheit der Geistessubstanz sei nicht eine formlose, unmittelbare, ruhende, sondern eine sich formirende, durch ihre innere Unterscheidung sich durchführende und hiemit in sich selber immer wiederkehrende, aktuose und pulsirende; Gott sei als ewiges Leben Sein und Werben zugleich, ein ewig fortgehender Proceß, welcher freilich nicht als zeitliche Entwicklung gebacht werden dürfe. Er sucht dieß zunächst schon an dem immanenten Proces des göttlichen Ecbens nachzuweisen. Im göttlichen Wesen liegt, wie er glaubt, von Anfang an ein dreifaches: ber Urwille, die Weisheit und die Natur; Gott ist zugleich Princip, Organ und Werkzeug, und hieraus ergibt sich bann weiter eine doppelte Gottesoffenbarung. Der einige Gott, d. h. ber ungründliche Wille, gebiert, sich selber findend, den faßlichen Willen, den Sohn, und gewinnt daburch die Kraft, als Geist auszugehen. Dieser göttliche "Ternar" er=

<sup>1)</sup> Ges. Schriften I, 191 f. 202 f. u. a. St. Weitere Belege, auch zum folgenden, bei Erdmann III, e, 593 ff. Lutterbed in Baader's Ges. Schr. XVI, 28 ff.

weitert sich zum "Quaternar", wenn wir zu demselben die Weisheit oder Jdea, das unpersönliche Element der Selbsterscheinung Gottes, die Stätte, welcher der Ternar inwohnt, hinzunehmen. Indessen kommt es in dieser ersten Differenzirung des göttlichen Wesens noch nicht zum Unterschied ber brei Personen, sondern erst zur Möglichkeit realer Unterschiede; damit diese Möglichkeit sich verwirkliche, muß der immanente Proces zum "emanenten" und realen werben, und dieses vermittelt sich durch die ewige Natur in Gott, ober die Begierde, welche Baaber ähnlich, wie Böhme, beschreibt. Erst indem Gott aus ihr geboren wird, wird er dreipersonlich. Mit dieser inneren und äußeren Offenbarung Gottes barf aber die Schöpfung nicht verwechselt werden, wenn man nicht dem Pantheismus anheimfallen will. Zene ist durch die Natur Gottes geforbert, sie beruht auf einer absoluten Roth= wendigkeit; diese ist ein freier Akt der göttlichen Liebe. allerdings Geschöpfe entstehen sollten, so konnten sie, um nicht mit bem Schöpfer zusammenzufallen, nur aus bem nichtseienben Grunde, der ewigen Natur, durch eine Erregung derselben zur Selbstheit entstehen, und insofern richtete sich die Art und Beise des göttlichen Schaffens nach einem inneren Gesetze. Geschöpfe entstanden sind, daß es überhanpt eine Welt giebt, dieß ift, wie Baaber glaubt, in keiner Nothwendigkeit begrundet und läßt sich deßhalb nicht spekulativ deduciren, sondern nur Thatsache annehmen. In noch höherem Maße gilt dieß natürlich von dem, was uns Baader, halb aus der biblischen und kirch= lichen Ueberlieferung, halb aus eigener und frember Theosophic heraus, über den Fall Lucifers und der bosen Engel, über den Urzustand, die ursprünglich mannweibliche Natur und den doppels ten Sündenfall des Menschen und über die zerstörende Wirkung dieser Ereignisse auf die ganze Schöpfung erzählt. Um den Menschen in seinem Sturz in den Abgrund aufzuhalten und ihm die Möglichkeit einer allmählichen Wiedererhebung zu eröffnen, soll die Welt räumlich und zeitlich, und somit materiell geworden

sein. Der gegenwärtige Zustand der Natur ist daher nach Baader in Wahrheit ein unnatürlicher; ihr unsichtbares Wesen verbirgt sich unter der materiellen Hülle, ihre dynamischen Gesetze unter dem Mechanismus; sie ist aus dem Centrum gerückt, in einen inneren Zwiespalt und eine fortwährende Unruhe versett, und auch der Mensch hat den Blick in das Wesen der Dinge und die ursprüngliche magische Macht seines Willens über die Natur ver= loren und sieht sich statt bessen ihr gegenüber auf ein mechani= sches Erkennen und Einwirken beschränkt. Rur von der Wieder= herstellung des ursprünglichen Verhältnisses zwischen der Mensch= heit und Gott läßt sich auch jene Wiederherstellung der Natur und ihres Verhältnisses zum Menschen hoffen, deren Vorläufer Baader in den Wundern sieht. Wer das Natürliche so zum Un= natürlichen und das Uebernatürliche zum Natürlichen macht, von bem läßt sich selbstverständlich für eine wissenschaftliche Erkennt= niß ber Natur nicht viel erwarten, und so wird man auch bei Baaber außer einzelnen anregenden, aber in ihrer näheren Fasjung in der Regel schiefen und schillernden Gebanken, in denen er sich theilweise mit Schelling ober Hegel berührt, kaum etwas finden, wovon die Naturwissenschaft Gebrauch machen könnte. Nicht anders verhält es sich auch mit seiner Ansicht über die menschliche Natur. Was hier noch am ehrsten einen philosophi= schen Charakter trägt, ist die Unterscheidung von drei Bestand= theilen, ober besser, drei Organen des menschlichen Wesens: Leib, Seele und Geist. Aber so großen Werth Baader auf diesen Punkt legt, so kommt es boch auch hiebei zu keiner Klarheit; im übrigen dreht sich seine Anthropologie ganz um die schon berühr= ten phantaftischen Vorstellungen über den Urzustand, die Sünde und ihre Wirkungen. Die gleichen Borstellungen bilden auch die Grundlage seiner Geschichtsansicht. Die Weltgeschichte wird von ihm ganz unter den theologischen Gesichtspunkt der Sunde und der Erlösung gestellt; aber wie er die Sünde zugleich als Naturmacht ihre verderblichen Wirkungen auf die gesammte Schöpfung ausüben läßt, so faßt er auch die Erlösung nicht bles als sittlichen Proceß auf, sondern die physische, magische Wirtung des Blutes Christi, der Sacramente u. s. s. spielt darin eine bedeutende Rolle, der Tod Christi soll auf die Menschheit durch eine Art von Ansteckung oder magnetischem Rapport wirken, durch die Wiedergeburt soll sich im Menschen eine höhere Leidslichkeit bilden, welche mit der Auferstehung ant die Stelle der niederen tritt, und mit dem Menschen soll auch die äußere Natur in den Vollendungszustand zurücksehren.

Auch Baaber's Ethik hat ein durchaus religiöses Gepräge. Die Sunde kann nur durch die Wiedergeburt überwunden werben, der Glaube ist daher die Bedingung aller wahren Sittlickkeit. Durch die magische, physisch=moralische Wirkung des Glaubens muß die Kraft des Menschen wiederhergestellt werden, wenn er das Geset soll erfüllen können. Eine Moral, welche sich nur auf das Sittengesetz gründen will, wie die kantische, nennt Baaber eine Moral für Teufel. Die gleichen Grundsätze gelten natürlich auch für das menschliche Gemeinleben. Zebe Bereinigung bebarf eines ihm übergeordneten, burch bas sie zusammengehalten wird. Jebe Gemeinschaft beruht auf der Unterwerfung unter ein höheres, auf Auktorität. Unser eigentliches Oberhaupt ist aber nur Gott, die rechte Auktorität ist nur die göttliche Offenbarung, und die Trägerin und Auslegerin dieser Offenbarung ist die Kirche. Als der wahre Staat wird daher von Baaber nur der christliche, d. h. der katholische, anerkannt; er Souveranetät der Fürsten, wie der des Bolkes, sest er die Souveränetät Gottes entgegen, von dessen Gnaden Regent und Belf sei, und sein politisches Ideal ist (II, 201 f.) das Ausgehen ber besonderen Staaten in Einem allgemeinen kirchlich-staatlichen Gemeinwesen. Selbst auf's wirthschaftliche Gebiet werden diese Grundsätze angewendet: "es giebt keinen Eredit mehr ohne Ered". fagt Baader (II, 181), gleich bezeichnend für die Beschränktheit seines Standpunkts und die Geschmacklosigkeit seiner Ausbruck-

weise. Und damit hängt auch die Forderung einer ständischen Gliederung des Volkes zusammen, an der Baader trot der Ein= sicht in die Unmöglichkeit, das alte Zunftwesen wieder herzustellen, festhält: die Einzelnen sollen in jeder Beziehung einem gesell= schaftlichen Organismus einverleibt und von seiner Auktorität beherrscht sein. Aber so mittelalterlich sich Baaber's Socialphilo= sophie nach dieser Seite hin ausnimmt, so ist er doch, trot alles Polterns gegen Liberalismus und Protestantismus, viel freisinniger, als man nach dem angeführten glauben möchte. Seine gefunde, volksthümliche Natur empört sich gegen bureaukratischen Despotismus, sein wissenschaftliches Bedürfniß und sein männliches Selbstgefühl gegen römischen Glaubenszwang; er verlangt einen selbstthätigen Antheil des Volkes an der Staatsverwaltung, eine corporative Verfassung der Kirche, eine Befreundung der Theologie mit der Spekulation. In dem Streit zwischen Alt= und Neukatholicismus würde sich Baader ohne Zweifel mit aller Ent= schiedenheit auf die Seite des ersteren gestellt haben. Er ist da= her bei den Ultramontanen heute noch schlecht angeschrieben und war ihnen, auch wegen seiner anerkennenden Aeußerungen über die orientalische Kirche, schon bei Lebzeiten verdächtig; noch dem Sterbenden ist ein Widerruf seiner "Irrthumer" von einem jungen Eiferer gewöhnlichsten Schlages abgepreßt worben!).

Unter den Schülern, deren Baader in der katholischen Kirche nicht wenige zählt, hat sich besonders Franz Hoffmann in Würzburg, nächst ihm Lutterbeck in Giessen und Hambers ger in München um die Herausgabe seiner Werke, die Darstellung und Erläuterung seiner Lehre Verdienste erworben.

## 4. Krause.

Mit Baader stimmt Karl Christian Friedrich Krause (1781—1832) darin überein, daß auch er den Pantheismus mit

<sup>1)</sup> Baabers ges. Schr. XV, 131 ff. Beller, Geschichte ber beutschen Philosophie.

dem Theismus zu vermitteln und durch denselben zu ergänzen bemüht ist, und daß dieses Bestreben bei ihm, wie bei jenem, auf einer gleichmäßigen Stärke bes religiösen und bes wissen= schaftlichen Interesse's, auf dem Bedürfniß einer gegenseitigen Durchbringung von Philosophie und Religion ruht. Auch seine Philosophie sou "Gottesweisheit", Theosophie, sein, und er selbst nennt sein System am liebsten die "Wesenlehre", weil es vom Begriff des Wesens oder der Gottheit ausgeht. Aber sein Denken ist ungleich methodischer, seine Frömmigkeit ungleich freier, als Baaber's. Baaber will nicht blos ein christlicher, sondern aus= drücklich ein katholischer Philosoph sein; Krause ist bei ber wärmsten religiösen Begeisterung gegen die positive Religion als solche gleichgültig, burchaus Rationalist. Jener verfährt in ber Darstellung seiner Ansichten unspstematisch, formlos, aphori= stisch; dieser legt einen so hohen Werth auf die systematische Form, auf genaue logische Bestimmung, Sonderung und Berknüpfung der Begriffe, daß er dadurch nicht selten an Hegel, noch häufiger freilich an Christian Wolff und Jakob Wagner erinnert; und so hat er auch die Logik mit Einschluß der Methobologie wiederholt ausführlich und sorgfältig bearbeitet, und diese Darstellungen sind so gehalten, daß man ihnen nicht selten sogar unnöthige Spitfindigkeit und Formalismus vorwerfen kann. Baaber wird unverständlich burch die Unreinheit seiner Sprache, ihre Ueberladung mit Fremdwörtern, den Mangel an einer festen Terminologie; Rrause wird es in noch höherem Grade übertriebene, deutschthumlerische Sprachreinigung, durch selbstge= machte, dem Sprachgebrauch und der Sprachanalogie widerstrebende Wortbildungen, durch den gehäuften Gebrauch von Ausdrücken, die nach eigener Theorie oft aus verlorenen oder gar nie wirk= lich vorhandenen Wurzeln abgeleitet sind, jedem andern aber um so verschlossener bleiben, je angestrengter der Philosoph sich bemüht, in der Zusammensehung der Wörter jedem einzelnen Gle= ment und jeder einzelnen Modifikation der Begriffe gerecht zu

werden. Krause hat durch biese Eigenthümlichkeit scinen Schriften eine unmittelbare in's große gehende Wirkung zum voraus unmöglich gemacht; erst nachbem seine Ansichten von andern verdollmetscht waren, fanden sie allgemeinere Beachtung. In Wahrheit kann man sich aber barüber nicht wundern, und dem philosophischen Publikum kaum einen Vorwurf daraus machen. Wer gelesen sein will, der schreibe so, daß man ihn versteht; es heißt dem Leser gar zu viel zumuthen, wenn man von ihm ver= langt, er solle erst eine neue Sprache erlernen, um sich burch ein paar Bücher durchzuarbeiten, von denen er benn doch nicht zum voraus wissen kann, ob in der harten und stachligen Schale ein Rern liegt, wegen bessen es sich verlohnt, sie zu öffnen. Wissenschaft braucht ja ihre Terminologie, und wer neue Be= griffe entbeckt, der ist auch genöthigt und berechtigt, bestimmte Bezeichnungen bafür zu schaffen. Aber alles hat sein Maß. Wenn ein Schriftsteller gar nie von den Stelzen seiner Termi= nologie herabsteigt, wenn er aus lauter Purismus ein Deutsch schreibt, welches dem Deutschen so unverständlich ist, als ob es Sanskrit wäre; wenn man bei ihm auf jedem Schritte, und oft zu Dutenben in Einer Periode Ausbrücken begegnet, wie Satheit, Ursatheit und Vereinsatheit, Richtheit, Faßheit und Erkenn= heit, Seinheitureinheit und Seinheitvereinheit, Verhaltseinheit und Gehaltseinheit, wenn man nicht hoffen kann, seine Meinung zu fassen, ehe man sich ben Unterschied von Urweseninnesein, Selb= weseninnesein, Ganzweseninnesein und Vereinselbganzweseninne= sein ober Schauvereinfühlen gemerkt, die Bedeutung von Orwesen, Antwesen, Mälwesen und Omwesen, Wesen-als-Urwesen und Geist=verein=Leibwesen, von Or=om=Wesenlebverhaltheit und Orend= eigen=Wesenahmlebheit, das Verhältniß von "Wesens Or-om-Leb= selbstschauen" zu seinem Ur= und Ewig=Selbstschauen sich klar gemacht hat, so ist es am Ende begreiflich, daß nicht jeder sich entschließt, sich durch solche Hieroglyphen durchzuarbeiten. dieß um so begreiflicher, da eine so übermäßige Werthschätzung

und eine so eigensinnige, bis auf die Orthographie sich erstreckende Durchführung grillenhafter sprachlicher Eigenheiten den Verdacht nahe legt, man habe es mit einem Pedanten zu thun, welchem das unwesentliche ebenso wichtig sei, wie das wesentliche, welchem an der äußeren Form ebensoviel liege, wie an der Sache, und das neue, was er uns bietet, bestehe mehr in dem mühsam und forgfältig aufgebauten äußeren Gerüfte, als in dem System, zu dessen Aufführung es dienen sollte. Dieser Verbacht ist nun auch wirklich nicht ganz ungegründet. Krause war immerhin ein achtungswerthes philosophisches Talent, eine ideale, begeisterungs= volle Natur. Er hat sein Leben unter Zurncksetzung, Roth und Entbehrung erst als Privatbocent in Jena, dann als Privatgelehrter in Dresben, und schließlich wieder als Privatdocent in Göttingen der wissenschaftlichen Arbeit gewidmet, von der er sich nicht blos für die Philosophie, sondern für den ganzen sittlichen Zustand der Menschheit die segensreichsten Wirkungen versprach. Aber so bedeutend war seine geistige Kraft doch nicht, wie sein eigener Eifer und die Verehrung seiner Schüler sie ihm selbst wohl erscheinen ließ. Seine Absicht ist es allerdings, die Gesammtheit der Dinge als Ein organisches Ganzes aus Einem Princip zu begreifen. Aber statt ber Untersuchung ihres inneren Zusammenhangs begnügt er sich nur zu sehr mit einem äußerlichen logischen Schematismus; wo wir Beweise verlangen mussen, stoßen wir nicht selten auf unbewiesene Behauptungen, auf Bor= aussetzungen, die sich als geistige Anschauungen geben, selbst auf bloße Phantasieen; und wenn man seine Gedanken der eigenthümlichen Form entkleibet, in die er sie gefaßt hat, so zeigt sich, daß dieselben mit dem fremdartigen Anschen, das seine seltsame Sprache ihnen verleiht, auch von ihrer scheinbaren Neuheit und Ursprünglichkeit vieles verlieren.

Ihrer Abstammung nach ist Krause's Philosophie zunächst auf Fichte und Schelling, ganz überwiegend jedoch auf den letztern zurückzuführen. Wenn Kant der Urheber der heutigen Phi-

losophie ist, so hat Fichte, wie er glaubt, im Ich den subjektiven Anfang, Schelling in der unbedingten Gotteserkenntniß das ob= jektive Princip der Wissenschaft richtig bestimmt. Krause selbst will beides verbinden; er will vom Selbstbewußtsein, als dem ersten subjektiv gewissen, der Wesenheit der Sache nach fort= schreitend zur Anerkenntniß des Princips aufsteigen, er will aber zugleich auch dieses selbst so bestimmen, daß der Fehler des Pan= theismus vermieden, Gott als lebendiger und persönlicher erkannt und die Welt als die Offenbarung dieses lebendigen Gottes be= griffen, daß Theismus und Pantheismus in einem System des "Panentheismus", einer AU-in-Gott-Lehre versöhnt werden; und er will dabei, im Gegensatzu Jacobi, durchaus wissenschaftlich verfahren und sich nicht auf das bloße Gefühl stützen. austrebt, ist bemnach im allgemeinen das gleiche, was auch Schel= ling in der Abhandlung über die Freiheit und den ihr verwandten Schriften versuchte, welche deßhalb auch Krause seinen älteren Darstellungen entschieben vorzieht; nur daß er ben Standpunkt des Absoluten von der subjektiven Seite her durch die Betrach= tung des Selbstbewußtseins zu begründen und denselben voll= ständiger und methodischer, als Schelling, zum System auszu= führen beabsichtigt.

Der Anfang der Philosophie ist nach Krause das Selbstbewußtsein, die Selbstanschauung des Ich. Das Ich sindet sich nun als bestehend aus Geist und Leib, als Wensch; es sindet sich zugleich als bleibend und sich ändernd, als unzeitlich und zeitlich, mit Einem Wort als lebend; es sindet in sich Vermögen, Thätigkeiten, Kräste und Triebe, welche sich näher auf die drei Formen des Denkens, Empsindens und Wollens zurücksühren; und in allen diesen Beziehungen sindet es sich als Ein organisches, in der innigsten Verdindung aller seiner Theile und Kräste sich erhaltendes Ganzes. Es sindet außer sich andere geistige, körperliche und geistig-leibliche Wesen, und es erhält dadurch die Begriffe der Vernunst, der Natur und der Menscheit. Alle jene Wesen aber sind ebenso, wie das Ich selbst, endlich, und auch die höheren Ganzen, die sie umfassen, Vernunft, Natur und Menschheit, sind endlich; sie sind es schon, weil sie von einander verschieden sind, und somit jedes von ihnen das, was die andern sind, nicht ist. Ebendamit weisen sie aber auf ein Unendliches als ihren Grund hin: wenn auch unser Erkennen mit der Selbsterkenntniß beginnt, so werden wir doch von dieser sofort zur Erkenntniß des unbedingten Princips geführt, von welchem wir selbst und alle anderen Dinge abhängen, Gottes, oder wie Krause gewöhnlich sagt: "Wesens".

Für die Auffassung dieses Princips ist bei Krause Schelling's Einfluß maßgebend. Er zeigt sich zunächst schon darin, daß die Gotteserkenntniß ihm zufolge in einem unmittelbaren und unbedingten geistigen Schauen bestehen soll: wir kommen zu ihr durch die "Wesenschauung", welche, wie Schelling's intellektuelle Anschauung, als eine Offenbarung der Gottheit, eine unmittel= bare Wirkung berselben auf den menschlichen Geist beschrieben wird, und alles, was wir von der Gottheit aussagen können, führt sich auf die "Theilwesenschauungen" oder die Ideen zurück, bie sich uns burch die Zergliederung der Grundanschauung ergeben. Ebensowenig verläugnet sich aber jener Einfluß auch in der näheren Bestimmung der Gottesidee. Gott ist nach Krause nicht ein Wesen neben andern, sondern "Wesen" schlechthin, das Wesen, welches alles wesenhafte Sein nicht blos hervor= bringt, sondern substanziell in sich befaßt. Er ist an sich "Or= wesen", das "ungegenheitliche" Wesen, die gegensatlose Gin= heit alles Seins, die absolute Identität. Er ist aber anderer= seits als Urwesen (ober "Wesen = als = Urwesen") außer und über der Welt, während er zugleich als Wesen die Welt in sich hat: jenes, weil er unbedingt ist, die Welt der Inbegriff des Bedingten, dieses, weil Gott nicht als unendlich gebacht würde, wenn irgend etwas außer ihm wäre. So wenig baher Gott die Welt, oder die Welt Gott ist, so unterscheiden sie sich boch nur

so, daß die Wesenheit Gottes die ganze Wesenheit ist, die der Welt nicht die ganze. Ober wie dieß auch ausgebrückt wird (Abr. d. Log. 143. 148): während Gott an sich vor, über und ohne jeden inneren Gegensatz ist, so ist er in sich Gegenwesen und Vereinwesen, Vernunft und Natur, als zwei ihm selbst unter= geordnete und in ihm selbst unterschiedene Wesen, welche (wie bei Schelling) an sich gleichwesentlich, aber an der Gleichwesen= heit gegenheitlich bestimmt sind, ebenso aber auch bas aus beiden zusammengesetzte, die Menschheit. Krause leitet demnach, ähnlich wie Baaber und Schelling, das Dasein ber Welt aus einer "inneren Entgegensetzung der Wesenheit in Gott" ab 1). wie er hier zwischen der Außerweltlichkeit und Innerweltlichkeit Sottes zu vermitteln sucht, so will er auch zwischen dem Theis= mus, welcher sich Gott als persönliches Einzelwesen benkt, und dem Pantheismus, welcher ihn als das unpersönliche allgemeine Wesen benkt, vermitteln. In seiner Darstellung der göttlichen Grundwesenheiten ober der Kategorieen 2) verbinden sich mit den allgemeinsten ontologischen Bestimmungen die gewöhnlichen Be= griffe von persönlichen Eigenschaften der Gottheit, ihrem Selbst= bewußtsein, Wissen, Fühlen u. s. w. Diese Darstellung ist aber freilich in ihrem metaphysischen Theil so undurchsichtig und in ihrer Schilderung ber göttlichen Persönlichkeit so unwissenschaftlich, es fehlt ihr sosehr an einem Bewußtsein über die Schwierigkeiten und Probleme, die hier liegen, das Verhältniß jener beiben Gle= mente bleibt ferner so unklar, und mit der Begründung seiner Sate hat es sich der Philosoph so leicht gemacht, daß sie gerade für das oben (S. 740) ausgesprochene Urtheil einen schlagenden Beleg bietet.

Der Organismus, in welchem das göttliche Leben sich dars stellt, und welcher von ihm umschlossen ist, der "Wesengliedbau",

<sup>1)</sup> Philos. d. Gesch. 40 ff. u. o.

<sup>2)</sup> Borl. üb. d. Syft. d. Philos. 363—554. Lehre vom Erkennen 414 ff. Abr. d. Log. 143 ff. Philos. d. Gesch. 37 f.

ist die Welt. Alle Wesen der Welt sind ihrer reinen Wesenheit nach mit Gottes Wesenheit gleich, sie unterscheiben sich aber von ihr burch ihre Beschränktheit, baburch, baß keines von ihnen die göttliche Wesenheit ganz ist; b. h. die Welt und alle Wesen der Welt sind an sich gottähnlich. Diese Aehnlichkeit zeigt sich zunächst schon darin, daß ebenso, wie in Gottes Wesenheit Selbheit und Ganzheit vereint sind, so auch in der Welt, wie bemerkt, zwei oberste Wesen sind, das Geistwesen ober die Vernunft, und das Leibwesen oder die Natur, welche beide in der Menscheit als dem Vereinwesen verknüpft sind. Die Vernunft stellt die göttliche Selbwesenheit ober Selbständigkeit dar, die Natur die göttliche Ganzwesenheit; und da Gott diese beiden in sich verei= nigt, so sind auch in der Welt Geist und Natur zur Menschheit vereint. In diesen drei Gebieten die Aehnlichkeit mit dem gott= lichen Wesen, das Bild des göttlichen Lebens nachzuweisen und ihre Gesche bemgemäß zu bestimmen, ist ber leitende Gesichts= punkt für Krause's Weltbetrachtung.

Der eigenthümliche Charakter ber Natur liegt barin, daß sie alles Einzelne in ihr als Ein Sanzes, in Einer unendlichen stetigen Handlung gestaltet, daß alle ihre Sebilde aus dem Ganzen, in dem Sanzen und von innen heraus, als Sanze, leben und sich gestalten. Diese Sestaltung ersolgt aber, wie Krause sagt), in reiner Selbstbestimmung, mit eigenthümlicher Freiheit: man darf in der Natur nicht nur den bewustlosen Abslauf einer blinden, ideenlosen Nothwendigkeit erblicken, sondern sie ist die unendliche, in jedem Moment vollsommene Offens barung Eines inneren Lebens, auf dem in jedem Augenblick unsendlich viele Sedilde vergehen, aber ebensoviele rein und frei nach ewigen Ideen erzeugt werden. Die Natur entsaltet ihr Leben am Stoffe, d. h. an ihr selbst als dem Bleibenden, im unendslichen Raum und der unendlichen Zeit; aber die Stofsheit, (Leibs

<sup>1)</sup> Philos. d. Gesch. 133.

lichkeit, Materialität) ift nicht die ganze Wesenheit der Natur, sondern nur diese bestimmte Wesenheit, sich das bleibende Gestalt= bare zu sein, der Raum nicht die Form der ganzen Natur, son= dern nur die Form berselben nach ihrer Leiblichkeit. Die wahre Naturansicht ist daher nicht die mechanische, atomistische, sondern die dynamische, welche vom Begriff der wirkenden Naturkraft, des durchgängigen Lebens der Natur ausgeht. Die stufenweise Entfaltung dieses Lebens ergiebt die allgemeinsten Naturprocesse, in beren Auffassung sich Krause, wie in seiner ganzen Naturphilosophie, im wesentlichen an Schelling anschließt. Indessen hat für ihn seit der selbständigen Ausbildung seines Systems die Naturwissenschaft als solche kein großes Interesse, sonbern bie Hauptsache ist ihm bei der Betrachtung der Natur ihr Berhält= niß zum Geist und zur Gottheit. Er erkennt im menschlichen Leibe das vollkommenste organische Gebilde, welches aber doch auf unserem Planeten noch zu viel thierisches an sich habe, und seine höchste Vollendung wohl nur in Himmelskörpern der höchsten Stufe, in Sonnen, erreiche (a. a. D. 140 f.). Er sieht in ber Natur ein göttliches Kunstwerk, in dem Gott auf das Einzelste wie auf das Ganze zur Ausführung seiner Absichten eigenleblich (individuell), aber durchaus den Naturgesetzen gemäß, einwirke. Er leitet aus bieser gottlichen Einwirkung einerseits den selbstän= digen Werth und die selbständige Bedeutung des Naturlebens, andererseits die Harmonie der Natur mit dem Geist ab, vermöge deren beide für einander wechselseitig bestimmt sind, und die Geister bas Naturleben nicht blos erkennen und empfinden, son= bern es auch burch ihre künstlerische Einwirkung vollenden sollen, so daß bemnach die Naturphilosophie für ihn ganz überwiegend nur als die Grundlage der Geistes= und Geschichtsphilosophie in Betracht kommt.

Diese selbst hat Krause, seinem oben (S. 744) angegebenen Schematismus zuliebe, theils als Vernunft= ober Geistwissenschaft theils als Wenschheitlehre ("Vereinwesenlehre") behandelt. Da

uns aber der Geist eben nur als menschlicher bekannt ist, hat diese Unterscheidung nicht viel auf sich. Die Vernunft ober der Geist ist das der Natur gegenüberstehende, in seiner Art unbebingte und unendliche Grundwesen in Gott, in dem alle Einzelgeister enthalten sind; aus den einzelnen Menschen, an welche sich diese "gliedbauig" (organisch) vertheilen, setzt sich das Geister= reich zusammen, von dem der gesellschaftliche Berein der mensch= lichen Geister ein Theil ist. Nun ist der Geist allerdings nicht blos in der Menschheit vorhanden: Natur und Vernunft durch= bringen sich vollständig und auch das Thierreich ift eine Bereini= gung beiber, die aber für die Einzelwesen auf untergeordneten Lebensstufen unwandelbar fixirt ist. Aber die Menschheit ist das innerste vollwesentliche Glied dieser Vereinigung, dasjenige, in welchem die höchsten individuellen Geister mit den höchsten organischen Leibern verbunden sind. Aus der Gesammtheit dieser Vereinwesen besteht die Menschheit des Weltalls in ihrem ein= heitlichen, die unendliche Zeit und den unendlichen Raum erfül= lenden Leben. Die Einzelseelen, welche in ihrer Verbindung mit organischen Leibern biese Menschheit bilden, sind ewig, ungeboren und unsterblich, ihre Zahl kann (wie schon Origenes annahm) weder vermehrt noch vermindert werden, und jede von ihnen wird, (wie Origenes ebenfalls sagt) im Verlauf ihres Zeitlebens ihre Vernunftbestimmung vollständig erreichen. Die Eine Menschheit legt baher in jedem Moment gleich vollkommen, aber in jedem auf individuelle Weise ihre ganze Wesenheit dar, und auch jeder einzelne Mensch ist, als eine eigenthümliche Darstellung ber Ibee bes Menschen, jedem anderen gleich; aber jeder vollzieht diese Idee, unter dem individuellen Walten der göttlichen Bor= sehung, in unendlichmaliger Wieberholung von Periode zu Periode vom ersten Keim der Entwicklung an bis zur eigenleblichen Boll= enbung.

Dieser Ansicht gemäß wird nun die Aufgabe des Menschen nur darin gefunden werden können, daß er in seinem Einzelleben

Das wie in der Gesclichaft das göttliche Leben nachbildet. menschliche Wesen ist ein Theil, und ein dem Ganzen gleichartiger Theil des göttlichen; nur so weit der Mensch dieser seiner höhe= ren Natur sich bewußt ist und sie in seinem Leben darstellt, wird es einen Werth haben. Gott ist das Gute; ein Theil dieses Guten ist das, was der Mensch "darleben" soll; die Wissenschaft von diesem Guten ist die Ethik. Gott ist die absolute Person, das absolute Rechtswesen; von ihm stammt alles Recht der Person, der Einzelperson, wie der Gesellschaftsperson. Das ganze Leben des Menschen ist daher an das göttliche Leben geknüpft. Die innere Vereinigung mit ber Gottheit, bas "Gottvereinleben" oder "Wesenvereinleben", die "Gottinnigkeit", die Religion ist die Grundlage aller wahren Wissenschaft und aller wahren Da ferner jeder Einzelne ein eigenthümlicher, Sittlichkeit. allen anderen wesentlich gleichwerthiger Bestandtheil des Welt= ganzen ist, so soll jeder das Leben desselben in eigenthümlicher Weise in sich darstellen, die Gottheit individuell darleben, und ba jeder endliche Geist einer fortwährenden Entwicklung unter= liegt, so soll er dieß in unablässigem Fortschritt, in beständiger Vervollkommnung thun. Weil aber ber Einzelne nur als Theil des Ganzen das ist, was er ist, so kann er auch nur als solcher das werden, was er sein soll, und daher die Bebeutung, welche Krause bem menschlichen Gemeinleben, ben verschiedenen Formen der Gesellschaft beilegt. Aus diesen Gesichtspunkten hat er die praktische Philosophie als Religionslehre, Sittenlehre und Rechtslehre bearbeitet; den Theil seines Systems, durch den er ohne Zweifel am meisten gewirkt hat, und in dem sich seine eigene, von sittlicher Begeisterung erfüllte, aber aller= dings auch, wie sich nicht verkennen läßt, idealistisch=doktrinäre Natur am unmittelbarsten ausspricht.

Unter den eben genannten philosophischen Fächern ist es hauptsächlich die Rechtsphilosophie, in der Krause einen eigenthümlichen Weg einschlägt. Er will nämlich das Recht nicht auf die Bedingungen des äußeren Freiheitsgebrauchs be= schränkt wissen, wie dieß seit Kant und Fichte (vgl. S. 476. 616) üblich ist; sondern er versteht unter bemselben das organische Ganze aller von der Freiheit abhängigen inneren und äußeren Bedingungen der Bollendung des Lebens; und als das ursprüng= liche Subjekt des Rechts betrachtet er nicht die Einzelnen, son= dern die Menschheit, das alle menschliche Individuen umfassende Ganze, von welchem die Menschheit der Erde nur ein Theil ist (vgl. S. 746). Das Recht bezieht sich nach seiner Ansicht zu= nächst und ursprünglich nicht auf die Ansprüche, welche jebe Person als solche an alle andern zu machen hat, sondern es ist das allgemeine, von Gott als der absoluten Personlichkeit ausgehende, in der göttlichen Gerechtigkeit begründete Gesetz bes per= sönlichen Daseins überhaupt, es umfaßt alles, was durch freies Handeln geleistet werden muß, damit der unendliche Lebenszweck Gottes und die Lebenszwecke ber endlichen Vernunftwesen erreicht werben. Das Recht der Menschheit umfaßt daher alles, was für die Erreichung ihrer Lebensbestimmung gethan werben muß; und da nun das Leben aller Einzelnen und aller besonderen Gesellschaften in dem der Menschheit befaßt ist, so ist ihr Recht nur als organisch untergeordneter Theil des Einen Rechts der Menschheit zu erkennen. Die Menschheit gliebert sich aber in eine Reihe gesellschaftlicher Organismen bis herab zu den Ein= zelnen; die Menschheit des Weltalls theilt sich in die Menschheiten der einzelnen kosmischen Systeme und weiter ber einzelnen Himmelskörper; jede von diesen in größere und kleinere Bölkervereine, einzelne Völker, Stämme, Ortschaftsvereine, Familien und Freundschaften. Sieht man ferner auf die "Grundwerke" der Menschheit, so begegnen wir dem "Wissenschaftsbund", dem "Kunstbund" und dem "Berein für die Bereinigung von Wiffenschaft und Kunst"; sieht man auf die Grundformen bes Lebens, so findet sich neben dem Rechtverein ober dem Staate noch ein Sittlichkeitverein, Schönheitverein und Weseninnigkeitverein (Re-

ligionsgesellschaft). Nicht blos der Einzelne hat seine Rechte, beren Umfang bei Krause, weil sie auch das innere Leben der Person mitumfassen sollen, sehr weit ausgebehnt wird, sonbern auch jede der so eben aufgezählten gesellschaftlichen Vereinigungen hat ihr bestimmtes Gesellschaftsrecht; und sie alle sind verbunden, vereint das ganze Recht der Menschheit harmonisch herzustellen und zu erhalten. Verstehen wir baher unter bem Staat ober dem Rechtsstaat "das gesellschaftliche Leben für die Herstellung und Erhaltung des Rechtes", so bildet die ganze Menschheit Einen unenblichen Staat in Gott, ebenso die Menschheit dieser Erbe ben Erdmenschheitstaat ober Weltstaat, bessen Bürger jeder einzelne Mensch ist. Diefer hatte sich wieder nach ben Haupt= erdländern in Bölkervereinstaaten und so fort bis herab zu den Staaten einzelner Völker zu gliebern; auch von biesen ist aber jeder eigentlich ein Staat von Staaten, welcher den Rechtsstaat ber Stämme, ber Ortschaften, ber Familien, und schließlich ben eigenthümlichen Rechtszustand jedes einzelnen Bürgers, den "grundpersönlichen Staat" in sich befaßt.

An sich nun ist, wie Krause sagt, Gott selbst der Gine un= bedingte Rechtsverwalter, Regent und Monarch. Auf Erden aber ist es die Menschheit, in jedem einzelnen Staate das Volk, und überhaupt in jeder Gesellschaft die betreffende gesellschaftliche Person selbst als Gemeinde, nur daß die untergeordneten Rechts= personen, ihrer organischen Selbständigkeit unbeschabet, von den höheren mitbestimmt werden. In der vollendeten Menschheit ist daher die republikanische ober Gemeindeverfassung die einzige ber Ibee des Rechts vollständig entsprechende. Dagegen kann, wie Rrause nicht läugnen will, während ber stufenweisen Entwicklung der Menschheit eine vormundschaftliche Begründung und Regie= rung ber Staaten, es können baher auch unfreiere Berfassungs= formen angemessen und rechtmäßig sein. Aus bemselben Gesichts= punkt der vormundschaftlichen Fürsorge behandelt Krause das Strafrecht, wenn er die Strafe, unter entschiedener Verwerfung aller anderen Ansichten, ausschließlich als Erziehungs= und Besse= rungsmittel aufgefaßt, und beßhalb die Todesstrafe als rechts= widrig unbedingt beseitigt wissen will.

Mit Krause's Ethik steht die Philosophie der Geschichte in der nächsten Verbindung, welche als der eigentliche Abschluß seines Systems zu betrachten ist. Wenn er in jener sein sittliches Ideal aufstellt, so zeigt er in dieser, wie sich das= selbe in der zeitlichen Entwicklung der Menschheit verwirklicht. Das wichtigste ist hiebei die Bestimmung der Stufen, durch welche diese Entwicklung hindurchgeht. Jedes Leben eines endlichen Wesens entfaltet sich nun in einer doppelten Richtung, einer auf= steigenben und einer absteigenben; wie bieß nicht anders sein kann, wenn es (nach S. 746) seine Wesenheit unendlich vielmal in unendlich vielen Lebensperioden darstellen soll. Räher hat Nach ben Verhältnissen jede dieser zwei Reihen drei Stufen. der Ganzheit, Selbheit und Ganz-verein-selbheit lebt jedes Wesen zuerst keimartig in dem höheren Ganzen, dem es angehört; es tritt sodann in freier Entgegensetzung gegen das Höhere und die gleichartigen Einzelwesen zu selbständiger Ausbildung heraus, und hier geschieht es denn auch, daß es sich von der Harmonie des Ganzen losreißt, daß Ucbel aller Art eintreten; es erreicht endlich in seinem dritten Lebensalter in der liebenden Bereinigung mit andern Wesen (ber Mensch in der Vereinigung mit der Natur, der Vernunft, der Menschheit und Gott-als-Urwesen) seine höchste Reife, den harmonischen Zustand, in dem alles Ucbel und alles Unglück stufenweise wieder verneint wird. Bon diesem Höhepunkt aus steigt es aber durch drei den angeführten in umgekehrter Ordnung entsprechende Stufen wieder herab bis zu der Involution, welche (wie bei Leibniz) zugleich das Ende des bisherigen und die Geburt zu einem neuen Leben ist. Nach derselben Gliederung theilt sich jedes von den drei Hauptlebensaltern dann wieder in drei untergeordnete Perioden oder "Theillebenalter". Der Uebergang von dem einen dieser Lebensalter zu dem andern

geschieht allmählich, und ber Zeit nach geht das Alte oft noch lange neben dem Neuen her; aber doch ist jeder Anfang eines neuen Lebensalters, wie Krause sagt, ein absoluter, etwas urneues, aus bem früheren nicht erklärbares, aus ber einem jeden eigen= thumlichen ewigen Ibee entsprungenes; und barauf beruht bas Recht, neue Ideen, wenn sie an der Zeit sind, unter Verdrän= gung des Beralteten durchzuführen; wie andererseits das Recht des geschichtlich bestehenden auf Fortbauer, so weit es vorhanden ist, barauf beruht, daß es von der Idee der jeweiligen Gegen= Nach diesen Grund= wart noch als wesentlich gefordert wird. zügen, deren allgemeines Schema an die drei Momente im Pro= ceß der Joee bei Hegel, noch mehr aber an Fichte's These, Anti= these und Synthese erinnert, beschreibt Krause zunächst das Leben des Einzelmenschen. Aus der Tiefe der Ewigkeit tritt er mit einer ihm angeborenen Individualität, der Frucht seines Vorlebens, in diese Welt ein; er führt zuerst im Mutterleibe ein Reimleben als Theil eines ihn umschließenden Ganzen; er ent= wickelt sich sodann durch die drei untergeordneten Perioden der-Rindheit, des reiferen Knabenalters und des Jünglingsalters zu steigender Selbständigkeit; er kommt endlich im Mannesalter zur Reife, um von hier dann wieder durch die drei Lebensalter der Gegenreife, Gegenjugend und Gegenkindheit herabzusteigen. gleichen Gang nimmt aber auch das Leben jeder Theilmenschheit; benn die Bewohner jedes Weltkörpers bilden nach Krause einen für sich bestehenben höheren Organismus, welcher sich nach den allgemeinen Gesetzen des organischen Lebens entwickelt. erste Lebensalter der Menschheit ist der Stand der Unschuld, das Reimalter, in dem sie von Gott-ale-Urwesen, von der Vernunft, der Natur und höheren Menschheitsganzen im Weltall geschirmt und geleitet, mit allen diesen Mächten in einem innigen unwill= kührlichen Verein, einer Art von magnetischem Rapport steht. Aus diesem Urzustand tritt die Menschheit in ihrem zweiten Lebensalter, dem "Wachsalter", der Zeit der sich entgegensetzenden

Selbheit, heraus. Von den drei Perioden, in welche dieses Lebensalter zerfällt, wird die erste durch den Uebergang zum Poly= theismus, den Kriegszustand der Bölker, die Sklaverei, das Kasten= wesen, die despotischen Staatseinrichtungen bezeichnet; die zweite, das Mittelalter, durch die Anerkennung und öffentliche Berehrung der Gottheit als des Einen unendlichen, über allem Endlichen stehenden Wesens, den Monotheismus, der aber wegen der noch allzu äußerlichen Auffassung bieses Verhältnisses zu Weltverach= tung, Fanatismus, Priesterherrschaft und Abhängigkeit der Kunst und Wissenschaft vom Neligionsverein führt; die dritte durch die zunehmende Befreiung von geschichtlichen Auktoritäten, das all= mähliche Mündigwerden der Menschheit, die wesenhafte Beziehung des Endlichen zum Unendlichen, das Aufkommen des rationalen Theismus, des Weltbürgerthums, der Philanthropie, der Duldung, die Ausbreitung der Kultur; zugleich aber auch durch den Kampi dies Neuen mit dem Alten, der sich in der Bildung geheimer Gesellschaften, theils fortschrittlicher (Freimaurer und Juminaten) theils reaktionärer (Jesuiten) abspiegelt. Den Uebergang zum dritten Hauptlebensalter der Menschheit, dem Alter der Reife, vermittelt die wissenschaftliche Erkenntniß durch die Ausbildung der Wesenlehre, wie sie in der Geschichte der Erdmenschheit durch Spinoza zuerst entbeckt, in unserer Zeit natürlich burch Krause zur Vollendung gebracht ist. In der Schilberung bieses Höhepunktes der Meuschheit breitet Krause sein sittliches und wissenschaftliches Ibeal, das Bild einer organischen Vollendung unseres Geschlechts vor uns aus. So anziehend aber bieses Bild und so schön die Gesinnung ist, welche sich in ihm ausprägt, so findet hier doch natürlich die strengere wissenschaftliche Behand= lung in der Natur des Gegenstandes noch mehr, als bisher schon, ihre Grenze; und mit seinen Ausführungen über ben alle Bewohner eines Himmelskörpers umfassenden Menschheitsbund, über das Vereinleben der Theilmenschheiten verschiedener Welt= körper, über das Greisenalter und das allmähliche Absterben jeder

Theilmenschheit gerathen wir mehr und mehr in das Gebiet, wo an die Stelle des philosophischen Denkens die Phantasie tritt.

## 5. Ichleiermacher.

Alle die bisher besprochenen Männer überragt Fried= rich Daniel Ernst Schleiermacher, ber große Refor= mator der deutsch=protestantischen Theologie, an geistiger Be= deutung wie an tief und weit greifendem Einfluß. Den 21. No= vember 1768 in Breslau geboren, hatte er schon 1796 in Berlin seine eigentliche Heimath gefunden, und während eines sechsjäh= rigen Aufenthalts in dieser Stadt die nachhaltigsten Anregungen empfangen; als er 1807, nach kurzer Lehrthätigkeit in Halle, für immer dorthin zurückehrte, gewann er als Prediger, Universitäts= lehrer und Schriftsteller eine Wirksamkeit, die bis zu seinem Tode (12. Febr. 1834) und über seinen Tob hinaus in immer weiteren Kreisen sich ausbreitend, heute noch fast so weit reicht, als das Gebiet der deutschen Wissenschaft und Bildung. Aber den Phi= losophen ersten Ranges kann er tropbem nicht beigezählt werben; er kann es schon deßhalb nicht, weil ihm selbst die Philosophie nicht höchste Lebensaufgabe, sondern nur ein Mittel für andere Zwecke, zunächst für seine eigene Geistes= und Charakterbildung, weiterhin für die Begründung und Darstellung seines theolo= gischen Systems war. Einer geistlichen Familie angehörig, in ber Brübergemeinde geboren und erzogen, von Hause aus zum Theologen bestimmt, hatte er schon frühe in der Religion den Schwerpunkt seines Lebens gefunden; und mit der Innigkeit der frommen Empfindung war durch seine Umgebung und seine Erziehung jene Meisterschaft in der Beobachtung und Zergliede= rung ber inneren Zustände genährt worden, zu der ihn eine in seltenem Gleichmaß abgewogene Verbindung des schärfsten Ver= standes mit einem tiefen Gefühlsleben vor andern befähigte. Zu= gleich war aber auch dem selbständig forschenden, von der unbe-

stechlichsten Wahrheitsliebe erfüllten Jüngling die Beschränktheit ber herrnhutischen und jeder blos positiven Frömmigkeit lebhaft zum Bewußtsein gekommen; er hatte von der Freiheit und Schonheit des klassischen Alterthums einen tiefen Eindruck erhalten; er war von den Gedanken der beutschen Aufklärung ergriffen und zu Zweiseln an den kirchlichen Lehrbestimmungen angeregt worben, die seinen Austritt aus der Brüdergemeinde entschieden. In Halle, wo er Theologie studirte (1787—89), führte ihn Eberhard in das leibniz-wolffische System ein; aber so ernstlich sich bieser Philosoph die Widerlegung der kantischen Lehre angelegen sein ließ, so wurde boch Schleiermacher immer mehr von ihr gewonnen, und namentlich Kant's Ethik und Religionslehre beschäftigte ihn so nachhaltig, daß wir ihre Verarbeitung und Prüfung lange Zeit im Mittelpunkt seines wissenschaftlichen Denkens stehen sehen. Reine geringere Bebeutung erhielt für ihn in den nächsten Jahren Spinoza; aber auch Spinoza's Ausleger und Gegner, F. H. Jacobi, zog ihn an; Fichte's Einfluß hat in seinem System tiefe Spuren hinterlassen; durch seinen mehrjährigen vertrauten Verkehr mit Fr. Schlegel wurde seine Berbindung mit der romantischen Schule vermittelt; mit der Lehre Schelling's wurde er zuerst durch die Schriften dieses Phi= losophen, in der Folge besonders durch Steffens bekannt; während er gleichzeitig auch die Griechen nicht vernachläßigte und vor allem durch die eingehendste Beschäftigung mit Plato seinem sittlichen und philosophischen Ibealismus eine reichliche Nahrung zuführte. Schleiermacher ließ biese verschiedenen Standpunkte mit der vielseitigsten Empfänglichkeit auf sich wirken; er verband damit alles, was die sonstige Bildung der Zeit, was eine sorg= fältige Beobachtung seiner selbst und anderer Menschen ihm an die Hand gab; und indem er alle biese Elemente mit der ihm eigenen Unabhängigkeit bes Urtheils innerlich verarbeitete und in seiner scharf ausgeprägten, charaktervollen Personlichkeit zusammenfaßte, bildete sich ihm ein System, in welchem die wichtigsten

Gebanken ber Zeitphilosophie in umfassender Weise, aber durch= Allein die Mo= aus eigenartig und selbständig verknüpft sind. tive und die Formel dieser Berknüpfung liegen nur abgeleiteter Weise in wissenschaftlichen Gesichtspunkten, zunächst bagegen in der Persönlichkeit des Philosophen. Schleiermacher eignet sich aus dem Gedankenkreise seiner Vorgänger das an, und er macht daraus das, was seinem persönlichen Bedürfniß entspricht. ist seine Persönlichkeit freilich die eines Denkers, welcher auf Uebereinstimmung und Zusammenhang seiner Ansichten ausgeht; aber sie ist noch vorher die eines ethisch und religiös gestimmten Gemüths, und noch ursprünglicher, als die durchgängige theore= tische Uebereinstimmung seiner Annahmen, liegt ihm die harmo= nische Gestaltung seines inneren Lebens, und daher auch die harmonische Beziehung seiner wissenschaftlichen Ansichten zu diesem seinem inneren Leben, am Herzen. Schleiermacher's Philosophie trägt insofern bis zu einem gewissen Grade den Charakter bes Eklekticismus, und man könnte versucht sein, ihn beim Wort zu nehmen, wenn er sich — seinerseits allerdings mit berechneter Fronie — einen Dilettanten in der Philosophie nennt1). so hoch er auch über der Oberflächlichkeit gewöhnlicher Eklektiker steht, so ist boch sein philosophisches Interesse nicht so rein und selbständig, daß ihm die vollständige wissenschaftliche Vermittlung aller seiner Annahmen, die Ausführung eines durchaus einheit= lichen, aus Einem Gusse geformten Systems ein unabweisliches Bedürfniß wäre, und wenn wir das Ganze seiner Ansichten über= blicken, stoßen wir an entscheibenben Punkten auf Unklarheiten, ja auf Wibersprüche, die ein so scharfer Denker ohne Zweifel nur deßhalb nicht bemerkt ober nicht zu lösen versucht hat, weil es ihm eben überhaupt in letzter Beziehung um etwas anderes, als um ein wissenschaftliches System, zu thun ist.

<sup>1) 1.</sup> u. 2. Sendschr. 23. 23. I, 2, 594. 625. 650.

Wollen wir nun auf Schleiermacher's Philosophie etwas näher eintreten, so zeigt sich eine nahe Verwandtschaft mit Kant schon in seinem ganzen Verfahren und in seinen methodologischen Grundsätzen. Schleiermacher's wissenschaftliche Begabung ist von Hause aus mehr die des Kritikers, als des spekulativen Philo= sophen. Die Kunft der Reflexion, die Bildung des Verstandes, ist in ihm ungleich größer, als die Kraft der Auschauung; er hat seine Stärke mehr in der reinlichen Sonderung, der sorg= fältigen Abgrenzung, der dialektischen Gegenüberstellung und Berknüpfung der Begriffe, als in der Zusammenfassung des Gin= zelnen zum Ganzen und ber organischen Entwicklung ber Joee in ihre Momente. Er liebt es, von einem Gegebenen auszugehen, seine verschiedenen Elemente zu unterscheiden, es aus den entgegengesetzten Gesichtspunkten, unter die es gestellt werben kann, zu betrachten, mit dem einen gegen den andern zu ope= riren, diesen durch jenen und jenen durch diesen näher zu be= stimmen, und so allmählich, nach gründlicher Prüfung aller Für und Wiber, zu einer abschließenden Entscheidung vorzudringen. Seine Meisterschaft in diesem Verfahren hat er hauptsächlich in seinen theologischen Schriften, und am glänzenbsten in seiner Dogmatik bewährt. Aber auch die Mängel desselben kommen darin zum Vorschein. Das religiöse Bewußtsein, von bem er hier ausgeht, wird nicht weiter abgeleitet, es ist eine absolute Voraussetzung; und nachdem er den Inhalt desselben auf's feinste zergliebert, auf's genaueste von allen Seiten betrachtet, seine begriffliche Formulirung mit der kunstvollsten Dialektik vorbereitet, alles, was für die Lösung der Aufgabe in Betracht kommt, auß umsichtigste abgewogen hat, bleibt uns schließlich, als das Wort des Räthsels, nur dasselbe, von den verschiedensten Seiten her begrifflich umschriebene, aber selbst in keinem Begriff aufgehende fromme Gefühl, mit dem wir begonnen hatten. Einem so ge= arteten Denken mußte sich auch für die philosophische Untersuchung Rant's Verfahren vor allem empfehlen: die Elemente unserer

Vorstellungen zu unterscheiben, den Antheil eines jeden an der Bildung berselben zu bestimmen, seine Ansprüche zu prüfen, um auf diesem Wege zu einer Entscheidung über die Wahrheit und die Grenzen unseres Wissens zu gelangen; und so schließt er sich denn auch wirklich in dem erkenntnißtheoretischen Theil seiner "Dialektik" überwiegend an Kant an. Denn so entschieben er hier Schelling's absolutes Wissen, jenes Wissen, das nicht durch Gegenfate bestimmt, sondern der einfache Ausdruck des mit ihm selbst identischen absoluten Seins, der gegensatlosen absoluten Ibentität wäre, als Jbee anerkennt, so weit ist er boch bavon entfernt, die Möglichkeit und Wirklichkeit desselben für den Menschen zu behaupten. Jenes absolute Wissen ist seiner Mei= nung nach etwas, das wir suchen, aber nie erreichen, es ist für uns zwar ein regulatives, aber kein constitutives Princip. sind als endliche Wesen zwischen Gegensätze gestellt, und der Grundgegensat in unserer eigenen Natur ist, abulich wie bei Rant, ber der Sinnlichkeit und des Verstandes, ober wie Schleier= macher sich ausdrückt: des Organischen und Intellektuellen, der organischen Funktion und der Vernunftthätigkeit. In jedem wirklichen Denken sind diese beiden Funktionen: die organische liefert ihm (wie oben, S. 425, bei Kant) den Stoff, die intellektuelle die Form; jene bringt (Dial. 495. 57) die verworrene Mannigfaltigkeit, diese die Bestimmung, Sonderung, also Gin= heitsetzung, zugleich aber auch Gegensetzung; je nachdem aber die eine oder die andere im Uebergewicht ist, oder beide im Gleich= gewicht sind, entsteht das Denken im engeren Sinn, oder die Wahrnehmung, oder das zwischen und über diesen beiden stehende, die Anschauung. Indessen ist diese lettere, wie Schleiermacher ausdrücklich bemerkt, nie als fertig zu fixiren, sondern sie ist nur als werbend in der Oscillation der Wahrnehmung und des Denkens; so daß bemnach unser wirkliches Erkennen auf biese beiden beschränkt ist.

Die Voraussetzung alles Wissens ist nach Schleiermacher

die Einheit des Denkens und Seins, welche uns in unserem Selbstbewußtsein für uns selbst als wirklich gegeben ist; basjenige im Sein, vermöge bessen es Princip der Bernunftthatigkeit ist, nennen wir das Ibeale, dasjenige, wodurch es Princip der organischen Thätigkeit ist, das Reale. Mit der Einheit des Denkens und Seins ist daher auch die Einheit des Jbealen und Realen gesetzt. Aber so gewiß auch unser Denken diese Einheit voraussett, so wenig können wir sie jemals in einem wirklichen Denken vollziehen. Alles unser Wissen hat entweder die Form des Begriffs oder die des Urtheils. Der Begriff ist Aussonderung einer Einheit des Seins aus der unbestimmten Mannig= faltigkeit; das Urtheil ist Berknüpfung verschiedenartiger Begriffe, also Fortgang von der Einheit zur Bielheit; jener ist dem in= tellektuellen, dieses dem organischen Faktor des Denkens näher verwandt; jener eignet überwiegend dem spekulativen, dieses dem empirischen Wissen; jener repräsentirt das Beharrliche, dieser den Wechsel. Aber den letzten Grund alles Seins können wir weder unter der einen noch unter der anderen Form erkennen. Gehen wir in der Begriffsbildung so weit als möglich aufwärts, so erhalten wir die Ibee der absoluten Einheit des Seins, in welcher ber Gegensatz von Gebanke und Gegenstand aufgehoben ist; aber diese Idee ist kein Begriff mehr, benn sie bruckt nichts bestimmmtes aus, sondern nur das unbestimmte Subjekt un= endlich vieler Urtheile, dasjenige, von dem alle Gegensätze zu ver= neinen sind. Steigen wir in ber Begriffsbildung so weit als möglich herab, so kommen wir schließlich zu der unerschöpflichen Mannigfaltigkeit des Wahrnehmbaren, zu den Einzelwesen; aber von diesen giebt es gleichfalls keinen vollkommenen Begriff: jedes ist unendlich vieler Modifikationen fähig, das Subjekt zahlloser möglicher Urtheile, aber ebenbeßhalb durch keinen Begriff voll= ständig zu erschöpfen. Das Gebiet des Begriffs endet mithin nach unten wie nach oben in der Möglichkeit einer unendlichen Mannigfaltigkeit von Urtheilen. Das Gebiet des Urtheils seiner=

seits ist nach oben begrenzt durch das Setzen eines absoluten Subjekts, von bem nichts pradicirt werben kann, nach unten burch bas einer Unendlichkeit von Prädikaten, für welche es keine be= stimmten Subjekte giebt, d. h. einer absoluten Gemeinschaftlich= teit des Seins. Wir kommen mithin durch keine von beiden Erkenntnifarten zum wirklichen Erkennen eines letten und vor= aussetzungslosen, weder nach oben noch nach unten; wir sind genothigt, einerseits eine absolute Einheit des Seins, andererseits eine absolute Mannigfaltigkeit des Erscheinens zu setzen; aber keine von diesen Setzungen ist ein Denken, sondern beide sind nur "die transcendentalen Wurzeln alles Denkens" (Dial. 92). Den gleichen Gebanken führt Schleiermacher später (Dial. 112 ff. 415 ff.) etwas konkreter und verständlicher so aus. Den Gat= tungs= und Artbegriffen, sagt er, entsprechen im Sein die leben= bigen Kräfte, ben unter jenen befaßten einzelnen Vorstellungen die Erscheinungen; dem Urtheil entspricht die Gemeinschaftlickkeit bes Seine, ober die gegenseitige Einwirkung der Dinge, die Causalität. Aber der lette Grund alles Seins fällt unter keinen von diesen Gesichtspunkten. Denken wir uns die höchste Kraft, so erhalten wir entweder den abstrakteren Begriff der Gottheit als des höchsten Wesens ober den konkreteren der schöpferischen Naturkrast, der natura naturans. Aber um das höchste Wesen als Ursache der Welt zu denken, mussen wir ihm die Materie, wäre es auch nur als Negatives, als das Nichts, zur Seite stellen, wodurch es selbst wieder bedingt, und ein Gegensatz in die obersten Gründe hereingetragen wird; ebenso ist aber auch der Begriff der natura naturans ungenügend, denn die Kraft ist nicht anders als in der Totalität ihrer Erscheinungen, und also durch diese bedingt. Denken wir uns andererseits die absolute Causalität, so kann dieß gleichfalls auf zweierlei Art geschehen: unter bem Begriff ber burchgangigen Nothwendigkeit, des Schicksals, ober unter dem der absoluten Freiheit, der Vorsehung. Aber auch von diesen Begriffen entspricht keiner der Forderung, denn sie

bezeichnen nur ein Geschehen, nicht ein Sein. Wollten wir end= lich von den vier Begriffen die zwei vorzüglicheren, Gott und Vorsehung, mit einander verbinden, so kamen wir auch damit nicht zum Ziele. "Denn wenn Gott ber Vorsehung zubringt die Beziehung auf das stehende Sein, und die Vorsehung der Gottheit zubringt ihre wahre Unbedingtheit", so bringt dafür "Gott auch der Vorsehung das durch die Materie bedingte mit zu, und daburch verliert nun die Vorsehung von ihrer Unbedingtheit." So entschieden wir daher genothigt sind, einen transcendenten Grund alles Denkens und Seins vorauszusetzen, so unmöglich ist es uns, mit unserem Denken den abaquaten Begriff desselben zu finden. Wie nach Kant das Ansich der Dinge unserem Erkennen verschlossen ist, weil alle unsere Begriffe ihren Inhalt der Anschauung verdanken und diese nur Erscheinungen liefert, so ist ihm nach Schleiermacher der letzte Grund aller Dinge unzugänglich, weil unser Denken, an die Wahrnehmung gebunden, sich immer in Gegensätzen bewegt, und bas Gegensatlose nie erreicht.

Kant hatte nun die Abhülfe für diesen Mangel im sittlichen Wollen gesucht: unsere praktische Vernunft sollte uns in die übersinnliche Welt einführen, zu welcher die theoretische niemals vordringt. Schleiermacher giebt dieß nicht zu. Er räumt ein, daß alles Wollen auf das Sittengesetz als seinen in allen identischen Grund hinweise; daß ferner das Sittengesetz selbst in dem absoluten Subjekt, in der sittlichen Weltordnung oder Gott als Gesetzgeber gegründet sein müsse, wenn eine Uebereinstimmung der Natur mit dem Sittengesetz stattsinden, eine Einwirkung unseres Willens auf die Dinge möglich sein solle; er nimmt also den kantischen Beweis für das Dasein Gottes, nur verallzgemeinert und von seiner eudämonistischen Haltung gereinigt, wieder auf; aber er bemerkt auch: der Begriff der Weltordnung sühre uns nicht weiter, als der des höchsten Wesens; wir

kommen baher mit dem Wollen nicht weiter, als mit dem Denken; in beiden sei die Nothwendigkeit des transcendenten Grundes gezgeben, aber in dem einen so wenig, wie in dem andern, gelinge es, ihn zur Einheit des wirklichen Bewußtseins zu bringen. (Dial. 150 f. 426 f.)

Scheint aber Schleiermacher die kantische Kritik der ratio= nalen Theologie hiemit zunächst nur auf ihrem eigenen Wege weiter zu führen, so zeigt sich boch, wenn wir näher zusehen, bald genug, daß den Hintergrund dieser Kritik bei ihm ein Standpunkt bildet, welcher von dem des kantischen Kriticismus weit abliegt. Der lettere läugnet die Erkennbarkeit Gottes, weil unser Wissen auf die Erscheinung beschränkt sei, weil unsere Vernunft nicht die Mittel habe, um sich von dem Uebersinn= lichen einen Begriff zu bilben. Schleiermacher läugnet sie, weil alle Begriffe, welche wir uns über die Gottheit bilben können, ber wahren Gottesidce, ber Jdee des absoluten Wesens, nicht entsprechen. Jener hält sich baher mit seiner Kritik durchaus innerhalb des menschlichen Bewußtseins; er begnügt sich mit der Behauptung, daß unter den Begriffen, die wir bilden können, der der Gottheit sich nicht finde; er begeht nicht den Wider= spruch, indem er uns die Möglichkeit der Gotteserkenntniß ab= spricht, zugleich eine bestimmte Ansicht über die Gottheit voraus= Schleiermacher begeht ihn: er vergleicht die höchsten Begriffe, die wir uns bilden können, mit dem Begriff der Gottheit und findet, daß sie nicht an denselben hinanreichen; er muß also diesen Begriff doch besitzen, er muß wissen, wie wir uns die Gottheit zu benken haben, damit wir sie uns richtig denken: sein Kriticismus hat eine ganz bestimmte dogmatische Ueberzeu= gung zur Grundlage.

Will man diese näher kennen lernen, so hat man nicht weit zu gehen. Es ist die Lehre Spinoza's, von der Schleier= macher's Ansicht über die Sottheit und ihr Verhältniß zur Welt

beherrscht wird; aber allerdings nicht der reine Spinozismus, sondern ein idealistisch umgebilbeter und belebter, der Spinozismus eines Mannes, welcher von Plato und von Leibniz, von Kant, Fichte und Schelling die bedeutenbsten Einwirkungen erfahren hat1). Dieser Standpunkt spricht sich zunächst schon in den Bestimmungen über das Wesen der Gottheit aus, auf tie Schleiermacher felbst, wie wir soeben gehört haben, seine Behauptung über die Uuerkennbarkeit Gottes gründet. Gott ist ihm nichts anderes, als die absolute Identität, das Wesen, welches außer und über jedem Gegensatz steht, die Einheit des Idealen und Realen, des Denkens und Seins, so daß sich seine Gottes: lehre in dieser Beziehung von der Schellings in seiner ersten Periode (oben S. 670. 673 f.) kaum unterscheibet. Schleiermacher bestreitet baher in seiner Dogmatik die Annahme irgend welcher inneren Bestimmtheiten in Gott; erzeigt, daß in ihm bas Wissen mit dem Wollen, das Können mit dem Bollbringen, das Rögliche mit dem Wirklichen, das Wollen seiner selbst mit dem Wollen der Welt, das Selbstbewußtsein mit dem gegenständlichen Bewußtsein zusammenfalle; er führt alle Eigenschaften Gottes in letter Beziehung auf eine einzige, die absolute Causalität, und alle Unterschiede dieser Eigenschaften auf die Art zurück, wie diese unbedingte Ursächlichkeit aufgefaßt wird: sie bezeichnen ihm nicht verschiedene Seiten des göttlichen Wesens ober seiner auf die Welt gerichteten Wirksamkeit, sondern nur die verschiebenen Abspiegelungen bieser Wirksamkeit im religiosen Bewußtsein, und er erklärt ausdrücklich, sie können schon deßhalb nichts anderes bezeichnen, weil sie mehrere seien, und somit jebe von ihnen etwas ausbrücke, was bie andere nicht ausbrückt, Gott aber in seinem Wesen so wenig, wie in seinem Wirken, in bas Se

<sup>1)</sup> Die nähern Belege zum folgenden findet man in meiner Abhand. lung über Schleiermacher's Lehre von der Persönlichkeit Gottes, Theol. Jahrb. 1842, 263 ff.

biet des Gegensates gestellt werden könne. Aus bemselben Grunde weiß sich Schleiermacher mit der Vorstellung einer Personlichkeit Sottes nicht zu befreunden; und wenn er sich in einigen seiner Schriften (wie die Reden und die Dogmatik) damit begnügt, die ganze Frage für unerheblich zu erklären, und die Folgerung, als ob er für sich "die unpersönliche Art, das höchste Wesen zu benken, vorzöge," wohl gar ausbrücklich ablehnt, so hat er boch anderswo seine Meinung mit unabweisbarer Deutlichkeit ausge= sprochen. Er sagt gerabezu, daß Gott, indem er als ein person= lich benkendes und wollendes gebacht wird, in das Gebiet des Gegensates herabgezogen werde; er erklärt in der Dialektik (S. 158. 529. 533): wenn man sich Gott als bewußtes, absolutes Ich bente, komme man wieber in das Gebiet des Endlichen, den transcendenten Grund als freies Einzelwesen zu setzen, sei eine Berfälschung; er sagt in der philosophischen Sittenlehre (165): die Persönlichkeit, weil coordinirtes fordernd, könne Gott nicht zugeschrieben werden; er setz Jacobi im Anschluß an Spinoza auseinander: eine Person werbe nothwendig ein endliches, wenn man sie beleben wolle; ein unendlicher Verstand und ein un= endlicher Wille seien leere Worte, ba Verstand und Wille, indem sie sich unterscheiben, sich auch nothwendig begrenzen; wolle man andererseits ihre Unterscheidung aufgeben, so falle auch der Begriff der Person in sich selbst zusammen1). Schleiermacher be= hauptet daher, nicht auf die Persönlichkeit, sondern nur auf die Lebendigkeit Gottes komme es an, und nur dieser Begriff sei es, ber vom materialistischen Pantheismus und der atheistischen blinden Nothwendigkeit scheide. Es ist dieß wirklich der einzige erheb= liche Unterschied zwischen seinem Gottesbegriff und dem Spinoza's, derselbe Unterschied, welcher uns bei der Vergleichung der schellingischen Lehre mit dem Spinozismus entgegentrat.

<sup>1)</sup> Aus Schleiermacher's Leben in Briefen II, 344.

Mit Spinoza geht Schleiermacher auch in seiner Ansicht über das Verhältniß Gottes und der Welt im wesentlichen Hand in Hand. So weit er die Gottheit ihrem Wesen nach über alles endliche und gegensätzliche hinausrückt, so wenig kann er sie sich boch in ihrem Dase in von der Gesammtheit des Eudlichen getrennt benken. Am unumwundensten hat er sich in dieser Beziehung in den Reben über die Religion (1799) ausgesprochen. Die Gottheit fällt ihm hier mit der Welt ober dem Weltgeift einfach zusammen; wenn wir das Sein als Eins und Alles annehmen, so ist uns Gott gegenwärtig. Leere Mythologie dagegen ist es, wenn man in der Wissenschaft von einem Sein Gottes vor der Welt und außer der Welt redet. Aber auch später hat er diesen Standpunkt ber Sache nach nicht verlassen Er hebt wohl den Unterschied der Begriffe "Gott" und "Welt" bestimmter hervor; aber dieser Unterschied beschränkt sich auf bas, was auch Spinoza nicht geläugnet hat: daß die Gesammtheit des Seins in der Idee der Welt als Vielheit gesetzt ist, in der Ibee Gottes als Einheit, bort raum= und zeiterfüllend, hier raumund zeitlos, dort als die Totalität, hier als die Negation aller Gegensätze. Im übrigen bleibt er babei, daß wir nur um ein Sein Gottes in uns und den Dingen wissen, nicht um ein Sein besselben außer der Welt; er zeigt, daß ein Sein Gottes, welches über das der Welt hinausragte, einen Unterschied des weltschöpfe= rischen und des nicht weltschöpferischen in Gott voraussetzen, ihm die Natur des gegensätzlichen Seins beilegen würde; er erklärt: Gott und Welt seien nur zwei Werthe für dieselbe Forderung. Er hütet sich allerdings, Gott mit Spinoza die Substanz der Welt zu nennen; er will sich bescheiden, nicht von dem Befen, sondern nur von der Ursächlichkeit Gottes zu reden, wie dieß bei einem solchen, der jenes Wesen für durchaus unerkennbar halt. ganz in der Ordnung ist. Aber er beschreibt diese Ursächlichkeit so, wie sie keiner beschreiben konnte, der nicht mit aller Strenge an der Immanenz Gottes in der Welt festhielt. Er bestreitet

die Annahme, daß Gott jemals ohne die Welt gewesen sei, ober ohne sie hatte sein können; er führt aus, daß die Abhängigkeit der Dinge von Gott mit ihrer Bedingtheit durch den Naturzu= sammenhang durchaus zusammenfalle, und er läugnet deßhalb= die Möglichkeit, daß die Gottheit in den Naturlauf unmittelbar eingreife, die Möglichkeit des Wunders; er widerlegt mit den gleichen Gründen, wie Spinoza, die Meinung, als ob die gött= liche Causalität im Naturzusammenhang nicht vollständig auf= gienge, als ob Gott außer dem, was er wirklich schafft und be= wirkt, noch irgend etwas schaffen und wirken könnte. Die Welt ift daher ihm zufolge in allen ihren Theilen durchaus die Er= scheinung der göttlichen Causalität, und der Weltlauf ist im kleinen wie im großen von der Nothwendigkeit des göttlichen Wirkens beherrscht. Auch der menschliche Wille kann sich dieser Nothwendigkeit nicht entziehen; und würde Schleiermacher allerdings, bei ber Bebeutung, welche er der selbständigen Entwicklung der Ein= elnen beilegt, ihn nicht mit Spinoza als eine gezwungene Ur= lache bezeichnen, so schließt er sich dafür um so enger an den leibnizischen Determinismus au, für welchen die Freiheit nichts anderes ist, als die innerlich nothwendige Selbstbestimmung, die naturgemäße Entfaltung der Eigenthümlichkeit eines jeden. Gben= sowenig räumt Schleiermacher, hierin mit Spinoza gegen Leibniz einverstanden, dem Menschen eine Ausnahmsstellung in der Welt ein, wodurch er sich dem Schicksal aller Einzelwesen, als ein Moment im Leben des Ganzen nicht blos zu entstehen, sondern auch zu vergehen, entziehen könnte; und es sind nicht blos die Reben, welche erklären: "mitten in der Endlichkeit Eins werden mit dem Unendlichen, und ewig sein in jedem Augenblick, das sei die Unsterblichkeit der Religion"; sondern auch die Dogmatik (§ 158) räumt ein, daß die philosophischen Beweise für die Un= sterblichkeit nicht ausreichen; und wenn sie dieselben durch einen positiv theologischen zu ersetzen sucht, so ist dieser doch theils an sich so unsicher, theils führt auch Schleiermacher selbst so ein=

gehend und scharfsinnig aus, wie wir uns mit allen Versuchen, ein Leben nach dem Tode zu denken, in Widersprüche verwickeln, daß wir jener theologischen Auskunft wenigstens da, wo es sich um seine Philosophie handelt, kein großes Gewicht beilegen können. Um so folgerichtiger geht aus seinen Boraussetzungen die Ueber: zeugung hervor, für die sich der leibnizische Optimismus mit dem Determinismus, die reformirte Prädestinationslehre mit dem herrnhutischen Vorsehungsglauben verbündet: daß die Welt als Ganzes so vollkommen sei, als eine Welt überhaupt sein kann, daß alles in ihr gut sei, weil alles so ist, wie es im Zusammenhang bes Ganzen an seinem Ort sein muß, und daß Uebel nur die Rückseite des Guten, nur die von der Natur der Einzelwesen unzertrennliche Schranke ihres Daseins sei; daß es daher auch in der Menschenwelt, und auf dem religiösen Gebiete im besondern, keine Verworfenen gebe, sondern nur Erwählte; daß, mit anderen Worten, auch die weitesten Gegensätze des sittlichen Lebens schließlich boch nur auf das verschiedene Maß der Bollkommenheit zurückzuführen seien, die ein jeder nach seiner individuellen Begabung, seiner Stellung in der Welt und seinem de durch bedingten Lebensgang zu erreichen vermag.

Diese Ansichten gehen über ben Standpunkt des kantischen Kriticismus, auf dem wir Schleiermacher zuerst, wenigstens seiner allgemeinen Richtung nach, trasen, weit hinaus; es verbindet sich hier mit demselben eine wesentlich andere Denkweise, deren Duellen ja offen genug liegen. Wir müssen fragen, durch welches Binderglied sich so verschiedenartige Elemente verknüpsen, so weit ause einanderstrebende Anschauungen vermitteln lassen. Die Antwort auf diese Frage liegt in Schleiermacher's Ansicht über die Bedeutung der Persönlichkeit. Er selbst war, wie bemerkt, ein Mann von scharf ausgeprägter, eigenartig angelegter und selbständig ausgebildeter Individualität; er hatte nicht blos von Leibniz und Lessing jedes Einzelwesen in seiner eigenthümlichen Bedeutung achten gelernt, sondern auch von Fichte's Idealismus, welcher das

Ich zur Absolutheit erhob, einen tiefen Eindruck empfangen, die Subjektivität der romantischen Schule in sich aufgenommen und in Jacobi den Anwalt der freien individuellen Entwicklung geschätzt. Auch seine Philosophie hat ihren innersten Einheits= punkt nicht an einem wissenschaftlichen Princip, sondern an der Persönlichkeit des Philosophen. Es ist daher ganz begreiflich, wenn er in der Persönlichkeit überhaupt den Ort, im unmittel= baren Selbstbewußtsein das Organ für jene Offenbarung des Göttlichen sucht, die unserem wissenschaftlichen Denken versagt sein soll. Die Person ist, wie er ausführt, "das Gesetztsein der sich selbst gleichen und selbigen Vernunft zu einer Besonderheit bes Daseins", der At des Selbstbewußtseins ist "das erste Zu= sammentreten des allgemeinen Lebens mit einem besondern", "die unmittelbare Vermählung des Universum mit der fleischgewordenen Bernunft". Zebe Individualität ift daher eine eigenthumliche und ursprüngliche Darstellung der Welt, ein nothwendiges Er= ganzungsstück zur vollkommenen Anschauung der Menschheit, ebendeßhalb aber auch ein Compendium der Menschheit, welches die ganze menschliche Natur umfaßt und in allen den zahllosen menschlichen Individuen nur festgehaltene Momente seines eigenen Lebens, sein eigenes vervielfältigtes, beutlicher ausgezeichnetes und in allen seinen Veränderungen gleichsam verewigtes Ich anschaut1). Dieser Ueberzeugung von der Bebeutung der Persönlichkeit hat Schleiermacher namentlich in den Monologen (1800) einen Ausdruck geliehen, dessen Ueberschwänglichkeit er selbst in der Folge durch die Unterscheidung des idealen und des empirischen Ich, im Widerspruch mit seiner ursprünglichen Meinung, zu milbern nöthig fand. Der Geist, erklärt er hier mit Fichte, sei das erste und einzige, die ganze Welt nur sein selbstgeschaffener Spiegel, nur der große gemeinschaftliche Leib der Menschheit. Freiheit ist dem Philosophen in allem das ursprüngliche und innerste und

<sup>1)</sup> Reben 4. Aufl. S. 51. 86 ff. Phil. Sittenl. 164 u. a. St.

nichts äußeres vermag in dieses Gebiet einzubrechen. In der Selbstanschauung verschwinden dem Geist alle Gegensätze der Enblichkeit, er ist im Reich der Ewigkeit. In diesem seinem absoluten Selbstbewußtsein besteht auch die wahre Sittlichkeit; benn nur ein einziger freier Entschluß gehört dazu, ein wahrer Mensch zu sein; wer diesen einmal gefaßt hat, der wird es immer bleiben; er hat keine Schranke, als die er sich durch die erste That seiner Freiheit selbst gesetzt hat, und keinen andern Beruf, als immer mehr zu werben, was er schon ist. Auch was das äußere Leben bringt, ist für ihn nur bes innern Bestätigung und Probe; die Zeit kann ihm keinen Zuwachs seiner Seligkeit bringen und ihn mit keinem Verlust derselben bedrohen: das Alter ist nur ein leeres Vorurtheil, der freie Geist schwört sich ewige Jugend, und selbst der Tod wird ihm ein Werk der Freiheit, ebenso aber auch die Selbstanschauung des Geistes Unsterblichkeit und ewiges Ist auch dieses schleiermacher'sche Ich nicht unmittelbar an sich selbst das Absolute, wie bei Fichte, so ist es doch das einzige reine und vollständige Bild des Absoluten, die fleischge= wordene Vernunft, der Mikrokosmus, welcher das Weltganze un= mittelbar in sich abspiegelt. Wenn sich das Unenbliche bem Menschen überhaupt offenbart, wird es sich ihm nur in seinem Selbstbewußtsein offenbaren können. Eben dieß ist nun auch Schleiermacher's Behauptung. Wir können die Idee der höchsten Einheit, wie er sagt1), weder im Denken, noch im Wollen, son= bern nur im Gefühl, als ber relativen Einheit beiber, vollziehen; nur im unmittelbaren Selbstbewußtsein ober im Gefühl ergreift sich der Mensch in der ursprünglichen Einheit seines Wesens, nur in ihm kommt ihm das absolute, gegensatiose Wesen, die Einheit des Ibealen und Realen, zur Anschauung.

<sup>1)</sup> Dial. 151 ff. 428 ff. Philos. Sittenl. 16 ff. 138. 254. Reden, 2. Rede. Glaubensl. § 3 f.

Diese Gegenwart des Unendlichen im Gefühl ist nun die Religion, und so bildet die Religionsphilosophie den Mittel= punkt, in dem alle Fäden des Systems zusammenlaufen. beruht Schleiermacher's Auffassung ber Religion auf drei Grund= bestimmungen. Die Religion ist für's erste, wie wir so eben ge= hört haben, Gefühl; und diese Bestimmung wird von Schleier= macher so streng festgehalten, daß er von dem religiösen Leben als solchem, um nur seine Reinheit zu wahren und jeder Ver= wechslung der Religion mit der Moral und der Philosophie zu begegnen, das Wissen und Wollen vollständig ausschließt, die religiösen Vorstellungen und Handlungen als etwas zur Fröm= migkeit nur hinzukommendes, nicht aus ihrem eigenen Wesen entspringendes oder sie selbst bedingendes behandelt, und badurch die verschiedenen Aeußerungen des menschlichen Geisteslebens in einer Weise von einander scheidet, welche chenso seinen eigenen späteren Bestimmungen, wie ber Natur der Sache widerstreitet. Aber wenn er auch den Begriff der Religion hierin noch zu eng gefaßt hat, so beruht boch andererseits seine Bedeutung für die Religionswissenschaft und die Kirche ganz wesentlich darauf, daß er dieselbe, als ein "Herrnhuter höherer Ordnung" (wie er sich selbst nannte), in das Gemüth als ihre Heimath zurückgeführt, und in den Dogmen wie im Kultus etwas abgeleitetes erkannt hat, dessen Werth und Bedeutung durchaus an seiner Wirkung auf das Innere des persönlichen Lebens zu messen ist. — Fragen wir weiter nach dem eigenthümlichen Charakter, durch welchen sich das religiöse Gefühl von jedem andern unterscheidet, so liegt dieser nach Schleiermacher darin, daß es Gefühl einer abso= luten (ober wie er sagt: "schlechthinigen") Abhängig= keit ist. Es entsteht uns baburch, daß wir alles Sein in uns und außer uns auf seinen letten Grund beziehen, es als die Wirkung einer und berselben Ursache auffassen. Diese Ursache nennen wir die Gottheit. Wir bezeichnen baher mit diesem Namen nicht einen irgendwie bestimmten Begriff, nichts, was

Gegenstand unseres Wissens wäre, nur ben Ort, woher uns das Abhängigkeitsgefühl kommt; wie dieß allerdings nicht anders sein kann, wenn Gott einerseits unserem Wissen schlechthin un= zugänglich, ein von uns vorausgesetztes Ding-an-sich ist, wenn man andererseits mit Schleiermacher überzeugt ist, daß alles Endliche schlechthin und vollständig als eine Wirkung der Gottheit betrachtet werden musse. Dieses beides vorausgesett, bleibt für die Bestimmung der Gottesidee nur das Merkmal der absoluten Causalität, ber unendlichen Kraft ober Macht übrig; und wenn sich Gott als solche dem Gefühl zu erkennen giebt, so wird dieß nur ein Gefühl des absoluten Bestimmtwerdens, der absoluten Abhängigkeit sein können. Gbenbeßhalb kann aber dieses Gefühl nur an der Gesammtheit unserer niedern Gefühle, das Gottesbewußtsein nur an dem Ganzen unseres Belt= und Selbstbewußtseins zur Erscheinung kommen; benn die göttliche Ursächlichkeit stellt sich, wie wir bereits wissen, vollständig nur in dem Weltganzen, die Persönlichkeit, in der uns die Gottheit ursprünglich gegeben ist, stellt sich nur in dem Gesammtverlauf unseres Lebens dar, sie bleibt im Hintergrunde besselben als die Ursache aller einzelnen Lebensthätigkeiten, und kann, eben weil sie bas Ganze ist, nicht für sich in einem einzelnen Moment des Bewußtseins heraustreten. Auch dieß ist eine für Schleier= macher höchst wesentliche Bestimmung seines Religionsbegriffs. Wie er sich durch die Beschränkung der Religion auf das Gefühl die Möglichkeit verschafft hat, sie von allen andern Gebieten zu unterscheiden, so gewährt ihm die jetzt vorliegende Bestimmung die Möglichkeit, sie mit benselben im Zusammenhang zu erhalten. Die Frömmigkeit ist ihm nicht Eine Seite bes Gemuthslebens neben andern, sondern die Wurzel, aus der jedes ächte Sefühl emporkeimt. "Es giebt keine gefunde Empfindung, die nicht fromm ware;" dieser Ueberzeugung ist Schleiermacher sein Leben lang treu geblieben, und er hat in ihr die Berechtigung gefunden, das wärmste religiöse Juteresse mit dem offensten Weltzinn, die

Stellung des Predigers mit der vielseitigsten Bildung auf die großartigste und eigenthümlichste Weise zu vereinigen.

Es kann nun hier nicht näher gezeigt werben, wie Schleier= macher die verschiedenen Religionsformen auf Grund seines bis= her dargestellten Religionsbegriffs eintheilt und beurtheilt; cs kann ebensowenig auf seine Auffassung der christlichen Religion, den Inhalt seines theologischen Systems, näher eingetreten werden. Die Grundlage bieses Systems liegt in der doppelten Voraus= setzung: daß das Christenthum die schlechthin vollkommene Reli= gion sei, und daß es biesen Borzug nur der religiösen Bollkom= menheit seines Stifters, ber Urbildlichkeit und Unsündlichkeit bes= selben zu verdanken habe. Bon diesen zwei Boraussehungen ist nun allerbings die zweite für Schleiermacher natürlich genug, wenn man die erste einmal zugiebt. Denn wenn die Religion ihren Sit ausschließlich im Gefühl hat, so ist sie etwas durchaus individuelles, eine Abspiegelung des Absoluten in einem person= lichen Selbstbewußtsein; es muß sich daher die unterscheibende Eigenthümlichkeit jeder Religion nach der Persönlichkeit ihres Stifters richten; und eben hierauf, auf die Selbstbarstellung einer schöpferischen religiösen Personlichkeit, führt unser Theolog, in seinem Berhältniß zu dem supranaturalistischen Offenbarungs= glauben entschiedener Rationalist, den Begriff der Offenbarung Wenn es baher eine vollkommene Religion giebt, so zurück. muß der Stifter berselben ein in religiöser Beziehung vollkom= mener Mensch gewesen sein. Aber ob es eine solche Religion giebt und geben kann, biese Frage hat Schleiermacher nicht ge= nauer untersucht; ihre Bejahung ist für ihn einfach ein Postulat seines dristlichen Bewußtseins; und während die Gesammtrich= tung seines Geistes entschieben dahin geht, die Religion mit ber Zeitbildung zu versöhnen und durch sie zu läutern, so hat er baburch eine Lücke offengelassen, burch welche mit der Zeit wieder alles beschränkte und vernunftwidrige des älteren Supranatura= lismus, in sein eigenes System allerdings noch nicht, um so

mehr aber in viele von den Theorieen, die sich an ihn anlehnten, seinen Einzug halten konnte.

Nächst der Religionsphilosophie ist es unter den besonderen philosophischen Wissenschaften die Ethik, in welcher Schleier= macher das bedeutendste geleistet hat. Er zählt zwar außer den beiden auf das Wissen als Einheit bezüglichen Disciplinen der Dialektik und Mathematik noch vier Hauptwissenschaften, deren Unterscheidung theils auf den Gegensatz des Realen und Idealen theils auf den des empirischen und spekulativen Erkennens gegründet wird: die Naturlchre und Naturwissenschaft, die Geschichtstunde und die Ethik. Aber er selbst hat sich nur mit dem Theile der Philosophie beschäftigt, welcher sich auf pag menschliche Geistesleben bezieht, und auch von diesem kann hier nur die Ethik im engeren Sinn noch besprochen werden wogegen ich es mir versagen muß, auf seine Vorlesungen über Psycho= logie, Staatslehre, Erziehungslehre und Alesthetik näher einzugehen.

Schleiermacher's Ethik hat nun sowohl in formaler als in materialer Beziehung viel eigenthumliches. In seiner philosophischen Sittenlehre behandelt er seinen Stoff unter den drei Gesichtspunkten des Guts, der Tugend und der Pflicht. Er unter= scheidet sodann wieder einerseits das organisirende oder anbildende und das symbolistrende oder bezeichnende Handeln, andererseits das identische oder gemeinsame und das individuelle oder eigen= thümliche in unserem Handeln; und durch die Verbindung dieser sich kreuzenden Gesichtspunkte gewinnt er zunächst für die Güterlehre eine Neihe von Eintheilungen, die hier nicht weiter in's einzelne verfolgt werden können. Er betrachtet die Tugend theils als Gesinnung, theils als Fertigkeit, und in beiben Gestalten theils als erkennend, theils als darftellend, und leitet hieraus die vier Grundtugenden der Weisheit, Liebe, Besonnenheit und Beharrlichkeit ab. Er führt die Pflichten auf Pflichten des univer= sellen Gemeinschaftsbildens ober Rechtspflichten, Pflichten bes universellen Aneignens oder Berufspflichten, Pflichten des indi=

viduellen Gemeinschaftsbildens oder Liebespflichten, und Pflichten des individuellen Aneignens oder Gewissenspflichten zurück. biesen nicht ohne Kunstelei und Formalismus durchgeführten Gin= theilungen beruht die symmetrische Architektonik der schleiermacher'= schen Ethik. Wichtiger ist aber der Geist, in welchem die sitt= lichen Thätigkeiten und Aufgaben hier behandelt werden. bezeichnend treten nun in dieser Beziehung vor allem zwei Züge Einerseits nämlich stellt Schleiermacher als consequenter Determinist das sittliche Leben mit dem Naturlebert in Eine Er führt aus, daß zwischen Naturgesetz und Sittengesetz kein wesentlicher Unterschied sei, und daß auch der Charafter des Sollens, welcher dem letteren zukommt, einen solchen nicht be= gründe; denn wie alle Mißbildung und Krankheit bei Pflanzen und Thieren baher komme, daß die neuen, einem jeden von diesen Gebieten eigenthümlichen Principien der Begetation und der ani: malischen Beseelung über die ihnen vorangehenken niedrigeren Naturprocesse nicht vollständig Herr werden, so beruhe alles Böse und Unsittliche, und ebenso auch der Wahnsinn, nur auf der un= vollständigen Beherrschung der niedern Kräfte durch die Intelli= genz als Willen und durch das ihr eigenthümliche Lebensgesetz, das Sittengesetz. Dieses ist demnach, ihm zufolge, an sich selbst ein Naturgesetz und nur wegen der von andern Theilen des Naturlebens herrührenden Störungen stellt es sich als ein un= vollkommen verwirklichtes Gesetz, ein Sollen, dar (W. W. III, 2, 397 ff.) Von demselben Standpunkt geht Schleiermacher's Dog= matik (§ 67 f.) aus, wenn sie im Auschluß an Fichte (oben S. 623 f.) die Sünde im allgemeinen baraus ableitet, daß der Geist oder das Gottesbewußtsein den Widerstand des Fleisches ober der Sinnlichkeit nur allmählich überwinden könne. Andererseits aber läßt sich Schleiermacher, wie dieß von ihm nicht anders zu erwarten war, durch seinen Determinismus nicht abhalten, die Berechtigung der Individualität und ihrer freien Entwicklung im vollsten Maß anzuerkennen. Bahrend seiner Berbindung mit Fr. Schlegel und ben übrigen Romantikern gieng bieses Bestreben sogar bis zur Einseitigkeit fort; und so wenig Schleier= macher auch jemals jener Strenge ber sittlichen Grundsätze un= treu wurde, in der sein eigener Charakter sich mit Kant's Ein= fluß begegnete, so war er doch in jener Zeit, wie die Briefe über Schlegel's Lucinde (1800) beweisen, gegen die Schwächen der Romantik zu nachsichtig, und selbst von ihr so weit berührt, daß er die Bedeutung der Schranken unterschätzte, welche dem Einzelnen durch die bestehende Sitte gezogen sind. In der Folge hat er sich von dieser Einseitigkeit befreit und die Aufgabe, jedem Einzelnen seine Eigenartigkeit zu wahren, ohne der Unbedingt= heit der sittlichen Anforderung etwas zu vergeben, die Sinnlich= keit mit der Vernunft, das Recht der Individualität mit der Pflicht gegen die menschliche Gattung in Einklang zu bringen, mit dem glücklichsten Takte gelöst. Schleiermacher nimmt badurch nicht allein in der Geschichte der ethischen Wissenschaften eine der ersten Stellen ein, sondern er hat seine Grundsätze auch in seinem eigenen Leben, wie in seinem reichen geselligen Berkehr und in seiner amtlichen Thatigkeit als Prediger, mit einem Ernst, einer Schärfe und einem feinstnnig eindringenben Berftandniß ber sitt= lichen Aufgaben durchgeführt, die im weitesten Umfang befruchtend und läuternd gewirkt haben.

## VI. Begel.

## 1. Hegel's geben, Entwicklung und wiffenschaftlicher Standpunkt.

Wenn bei Schleiermacher der subjektive Idealismus mit dem Pantheismus, Kant und Fichte mit Spinoza und Schelling nur eine unvollkommene Verbindung eingiengen, so hat es Hegel auf ihre vollkommene Verschmelzung abgesehen. Die Gegensätze der Zeitphilosophie, und zunächst der des sichte'schen und des schellinz gischen Idealismus, sollen innerlich vermittelt, der eine durch den

andern ergänzt, die Jbentitätsphilosophic mit dem Geist Wissenschaftslehre so gründlich gesättigt, durch die Methode der= selben so burchgreifend in Fluß gebracht werden, daß sie nun erst bas zu leisten im Stande ist, was sie in der Hand ihres ersten Urhebers und in der ihr von diesem gezebenen Gestalt nicht leisten konnte: die Gesammtheit des Wirklichen aus dem Abso= luten und vom Standpunkt des Absoluten wissenschaftlich zu be= greifen. Hegel hat an der Lösung dieser Aufgabe mit einer be= wunderungswürdigen Kraft und Anstrengung bes Denkens ge= arbeitet und er ist dadurch der Schöpfer eines Systems geworden, welches als die vollkommenste Form des deutschen Idealismus, als die reifste Frucht der Entwicklung zu betrachten ist, die der= selbe seit Rant durchlaufen hatte. Diese Entwicklung kommt in Hegel auf ähnliche Weise zum Abschluß, wie die der sokratischen Schulen in Aristoteles zum Abschluß gekommen war. sich trotdem bei schärferer Prüfung die Schwächen und Wider= sprüche seines Systems nicht verkennen, hat sich tropbem die Un= möglichkeit, bei demselben zu verharren, schon in den nächsten Jahrzehenden nach Hogel's Tode klar herauszestellt, so kann dieß nur beweisen, daß schon der Grund des Gebäudes, dessen letter Aufbau Hegel's Werk ist, nicht tief und sicher genug ge= legt war, daß die Kritik von ihm auf seine Vorgänger, bis auf Rant und weiter hinauf, zurückzugehen hat.

Hegel war ein engerer Landsmann von Schelling, einige Jahre älter, als dieser. Den 27. August 1770 in Stuttgart geboren, studirte er in Tübingen Theologie (1788—93) und war in dem dortigen theologischen Seminar noch drei Jahre mit Schelling zusammen, mit dem er sich schon damals befreundete. Noch stärker zog ihn Hölderlin's ideale Natur an; ein besonderes Band bildete hier die gemeinsame Begeisterung für das hellenische Alterthum. Er selbst galt unter seinen Freunden sür einen tüchtigen Menschen und einen verständigen Kopf, dessen künftige Bedeutung aber niemand in dem nüchternen, ungelenken, mit

ruhiger Allmählichkeit arbeitenden und sich entwickelnden Jung= ling geahnt hätte. In seinen theologischen Studien läßt er sich im ganzen von dem Rationalismus der Zeit leiten, wenn er sich auch immerhin schon jetzt über die Schalheit der landläufigen Aufklärung, über ihr "moralisches und religiöses Lineal" aufhält. "Der Philosophie", heißt es in seinem Abgangszeugniß, "hat er keinen Fleiß zugewendet". Doch gilt dieß wohl mehr nur von derjenigen Philosophie, welche damals in Tübingen gelehrt wurde; mit Kant und Rousseau, mit Plato, Jacobi und Spinoza hat sich Hegel schon als Student beschäftigt. Viel wichtiger wurden aber für ihn in dieser Beziehung die sieben Jahre, welche er nach seinem Abgang von der Universität theils in Bern theils in Frankfurt a. M. als Hauslehrer zubrachte. Einestheils vertiefte er sich in theologische, religionsgeschichtliche und religionsphilosophische Untersuchungen; und während der herrschende Supra= naturalismus seinerseits nicht allein die freiste Kritik, sondern auch eine tiefe moralische Entrüstung herausforderte, genügte ihm boch auch die Aufklärung noch weniger, als früher; und im Gegensatz gegen beide bemühte er sich, zunächst für sich selbst, den Stifter des Christenthums als eine rein menschliche Erschei= nung zu verstehen, das Christenthum selbst aus dem ihm voran= gehenden Weltzustand zu erklären, und die Religion überhaupt als die Erhebung des Menschen vom endlichen Leben zum unend= lichen Leben, das positive in der Religion als die für gewisse Zeiten naturgemäße Form dieser Erhebung zu begreifen. Anderer= seits arbeitete er sich immer gründlicher in die kantische, und durch Schelling's erste Schriften unterstützt, in die fichte'sche Philosophie ein, warf sich gleichzeitig auf historische und politische Studien, und faßte bereits seine Ueberzeugungen in dem ausführlichen Ent= wurf eines vollständigen philosophischen Systems zusammen, von welchem die drei ersten Theile (die Logik, die Metaphysik und die unvollendete Naturphilosophie) noch in Frankfurt niedergeschrieben wurden, der vierte (das "System der Sittlichkeit") in Jena; zum

Druck ist er nicht gekommen. Dieser Entwurf bleibt allerdings hinter den späteren Darstellungen des hegel'schen Systems an Reife und Klarheit noch weit zurück, aber doch enthält er schon seine leitenden Gebanken, seine bialektische Methobe und seine Glieberung, wenn auch erst halbfertig. Im Jahr 1801 habili= tirte sich Hegel in Jena und trat hier sosort in die engste Ber= bindung mit Schelling. Seine Schriften aus diesen Jahren, die ersten, welche er überhaupt veröffentlicht hat, zeigen uns in ihm einen entschiedenen Anhänger des damaligen schellingischen Sy= stems; so selbständig er immerhin dieses System auffaßt und auf das von seinem Urheber nur wenig berücksichtigte Gebiet des Raturrechts ausbehnt, und so entschieden er sich in der Darstellung der gemeinsamen Ueberzeugungen durch sein dialektisches Verfahren auch schon bamals von Schelling unterscheibet. Seine eigene Phi= losophie kam erst badurch zum Abschluß, und sie konnte erst badurch an der richtigen Stelle in die geschichtliche Bewegung eingreifen, daß er durch die Schule der schellingischen hindurchgieng. sie konnte sich in ihrer Eigenthümlichkeit nur baburch behaupten und vollenden, daß er über diese, nachdem er sich mit ihrem tiefsten Gehalt erfüllt hatte, wieber hinausgieng. Dieser Bruch mit Schelling hatte sich schon seit Schelling's Abgang von Jena allmählich vorbereitet; im Jahr 1806 kündigte ihn Hegel in seiner "Phänomenologie" der Welt an. Aber dieses Werk war kaum vollendet, als sein Verfasser in Folge ber Schlacht bei Jena sich genöthigt sah, diese Universität zu verlassen. Er übernahm zuerft (1807) in Bamberg die Tagelöhnerarbeit einer Zeitungs= redaktion, fand dann aber (Novbr. 1808) einen würdigeren Wir= tungstreis als Lehrer der Philosophie und Rektor des Sym= nasiums in Nürnberg. Hier war es auch, wo er durch seine Verheirathung mit der Tochter eines nürnberger Patriziers (1811) sein Familienleben begründete. Zugleich arbeitete er aber fort= während an der Vollendung seines Systems, dessen letzte und reifste Gestalt in seiner Logik (1812 ff.) ihren granitenen Unter=

bau erhielt. Im Jahr 1816 wurde Hegel an Fries' Stelle nach Heibelberg, von hier aus schon nach zwei Jahren (1818) auf Fichte's noch erledigten Lehrstuhl nach Berlin berufen. Jest erst war er an den Ort gestellt, wo er das bedeutendste zu wirken vermochte; und so geräuschlos auch sein Auftreten, so unvoll= kommen die äußere Form seiner Borträge war, so erreichten sie boch durch ihre innere Gediegenheit einen so durchschlagenden Erfolg, daß Hegel nach wenigen Jahren nicht blos als eine von den ersten Größen ber Berliner Universität anerkannt war, sonbern in der deutschen Philosophie überhaupt eine beherrschende Stellung einnahm. Es läßt sich nun allerdings nicht verkennen, daß zu diesem Erfolge, was Preussen betrifft, auch die Gunst des Mini= steriums Altenstein wesentlich beitrug; und Hegel selbst gewöhnte sich nur zu sehr, sein System mit dem der damaligen preussischen Regierung zu identificiren, und er ließ sich daburch nicht ganz selten in der Theologie wie in der Politik zu einer conservative= ren Haltung verleiten, als er vor dem Geist seiner Philosophie verantworten konnte. Aber der wesentliche Inhalt seines Systems wird dadurch nicht berührt und läßt sich aus dieser außerlichen Rücksicht nicht ableiten. Hegel lehrte breizehn Jahre lang an ber berliner Universität; er stand auf der Höhe seiner Wirksam= keit und seines Ruhmes, als ihn den 14. Novbr. 1831 die Cholera wegraffte. In der nach seinem Tode erschienenen Samm= lung seiner Werke befinden sich außer den früher schon gedrucken Schriften (zu benen in Beidelberg die Encyklopadie, in Berlin die Rechtsphilosophie hinzugekommen war) auch die Borlesungen über Religionsphilosophie, Aesthetik, Philosophie der Geschichte und Geschichte ber Philosophie, welche für die Kenntniß hegel'schen Systems von Wichtigkeit sind, und zu seiner Berbreitung ungemein viel beitrugen.

In seiner Philosophie knupft Hegel unmittelbar an Schelling an. Er will mit ihm vom Standpunkt des Absoluten ausgehen und ein absolutes Wissen gewinnen; er glaubt, es sei mit biesem Standpunkt eine neue Zeit aufgegangen; er bestreitet bie "Reflexionsphilosophie" eines Kant, Jacobi und Fichte in der letten Ausgabe der Encyklopädie noch ebenso entschieden, wie er sie am Anfang bes Jahrhunderts, in den ersten Schriften seiner jenenser Zeit, bestritten hatte. Aber er erklärt auch schon in ber Vorrebe zur Phanomenologie, die Philosophie Schelling's sei eben nur der Anfang, noch nicht die vollendete Wirklichkeit der neuen Wissenschaft; und es ist näher ein doppeltes, was er an ihr vermißt und worin er sie einer Ergänzung bebürftig findet: die Begründung und die Ausführung ihres Princips. Er tadelt einerscits die Begeisterung, die wie aus der Pistole mit dem absoluten Wissen unmittelbar anfange und von anderen Standpunkten keine Rotiz nehme, die es unterlasse, bas Individuum von seinem ungebildeten Standpunkt aus zum Wissen zu führen; und andererseits den einfärbigen Formalismus, der, statt der eigenen Entwicklung ber Idee zu folgen, sich begnüge, eine und dieselbe Formel an dem Vorhandenen herumzuführen, das Ma= terial in dieß ruhende Element von außenher einzutauchen; der nach oberflächlichen Analogieen bas entlegenste zusammenwerfe, sinnliche Anschauungen und Begriffe vermenge und die Dinge construirt zu haben meine, wenn er ihnen die paar Bestimmun= gen bes allgemeinen Schema's wie Etiketten aufklebe. Das Absolute, sagt er, werbe hier für die Nacht ausgegeben, in der alle Rühe schwarz seien; irgend ein Dasein, wie es im Absoluten ist, betrachten, bestehe hier in nichts anderem, als daß davon gesagt werbe, es sei zwar jetzt von ihm gesprochen worden, als von einem Stwas, im Absoluten jedoch, dem A = A, gebe es bergleichen gar nicht, sondern barin sei alles Eins. Um den ersten von diesen Mängeln zu verbessern, verlangt er, daß der Standpunkt des absoluten Wissens gleichfalls wissenschaftlich begründet werde; und bieß kann, wie er glaubt, nur daburch geschehen, daß der Fort= gang bes Bewußtseins von ber sinnlichen Empfindung zum reinen Wissen in seiner Nothwendigkeit bargestellt, daß alle Erscheinun=

gen besselben untersucht und als eine zusammenhängende Ent= wicklungsreihe begriffen werden. Und in ähnlicher Beise will Hegel auch bem zweiten Mangel abhelfen. Das Absolute soll nicht, wie bei Schelling, als ein in sich verharrendes, sondern es soll als ein sich entwickelnbes, bas Endliche und Besondere aus sich erzeugendes und sich in ihm verwirklichendes, es soll nicht als die absolute Identität, sondern als der absolute Geist ge= faßt werden; oder wie Hegel auch sagt (Phan. 14): es kommt alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebensosehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken. Daß das Absolute der Geist sei, dieß, erklärt Hegel (Enc. III, 29), sei die höchste Definition besselben; biese Definition zu finden und zu begreifen, sei die Tendenz aller Bildung und Philosophie, der Punkt, auf den alle Religion und Wissenschaft sich gedrängt habe, aus diesem Drang allein sei die Weltgeschichte zu begreifen. Während daher Schelling die Unterschiede des Endlichen im Absoluten ausgelöscht hatte, verlangt er seinerseits, daß sie aus dem= selben abgeleitet werden; und dieß kann seiner Ansicht nach nur unter der Bedingung geleistet werden, daß das Absolute ein sich entwickelndes ist und als solches begriffen wird. Soll dieß aber geleistet werden, so muß das Denken die verschiedenen Stadien seiner Entwicklung erkennend nachbilden: wie das Eine absolute Princip alle Dinge mit innerer Nothwendigkeit in bestimmter Ordnung hervorbringt, so muß die Wissenschaft die ganze Mannig= faltigkeit bes Seins in einem innerlich nothwendigen Fortgang von Einem Punkt aus entstehen lassen. Nur in einer apriori= schen Construction des Universums läßt sich das absolute Wissen verwirklichen, und diese Construction läßt sich nur durch einen mit immanenter Nothwendigkeit sich vollziehenden Denkproceß, nur durch die dialektische Methode erreichen, in welcher sich unser Erkennen der objektiven Bewegung des Begriffs ruckhaltslos überläßt. Der eine Grundmangel der schellingischen Philosophie soll mithin durch die methodische Begründung ihres Stand=

punkts verbessert werden, der andere durch seine methodische Ausführung; das wissenschaftliche Berfahren ist aber in beiden Fällen das gleiche: dort die dialektische Entwicklung des Bewußtseins, hier die dialektische Entwicklung des Seins in der Totalität seiner Formen.

Näher umfaßt dieses Verfahren ein dreifaches. griff (ober die Idee), welcher das Wesen alles Wirklichen bildet, ist zunächst etwas unmittelbares, einfach mit sich identisches; er wird vom Verstand als solches aufgefaßt und unter die ent= sprechende allgemeine Bestimmung gestellt. In diesem Feststellen der Begriffe, so wie sie sich unmittelbar geben, besteht das erste Moment des wissenschaftlichen Verfahrens, das abstrakt verstän= Allein das Wirkliche ist nicht blos ein unmittelbares, son= dern ebensosehr ein vermitteltes, nicht blos Sein, sondern auch Bewegung, Selbstunterscheidung; ce ist daher unmöglich, bei der ersten Auffassung des Gegenstandes stehen zu bleiben, je genauer man ihn vielmehr betrachtet, um so mehr kommen an ihm ver= schiedene Seiten und Momente zum Vorschein, die sich nicht un= mittelbar vereinigen lassen: das ruhende Sein des Begriffs kommt in Fluß, seine unmittelbare Identität mit sich selbst hebt sich auf, schlägt in Gegensatz und schließlich in Widerspruch um. Indem unser Denken dieser Selbstbewegung des Begriffs solgt, ihn in seine Momente zerlegt, der in ihm verborgenen Widersprüche sich bewußt wird, geht das abstrakt verständige Verfahren in das dialektische (im engern Sinn), welches Hegel auch wohl bas ne= gativ vernünftige nennt, über. Auch dieses ist jedoch nicht das lette: bei der bloßen Negation, dem bloßen Widerspruch kann das Denken nicht stehen bleiben, und wenn sich die erste, un= mittelbare Einheit des Begriffs in diesem Widerspruch aufgelöst hat, so folgt daraus nicht, daß er überhaupt unwahr ist, sondern nur, daß er es in dieser seiner Bestimmtheit ist, daß er als der in sich zurücklehrende, sich durch den Gegensatz mit sich vermit= telnde, in der Totalität seiner Momente zu erkennen ist. Wenn

ein Begriff in seiner Unmittelbarkeit durch den an ihm hervortretenden Widerspruch ausgehoben wird, so hat dieß zugleich die positive Bedeutung, daß er seiner Wahrheit nach in einem höheren, die sich widerstreitenden Momente desselben zur Einheit zurücksührenden ausbewahrt werde. In dieser Versöhnung der dialektischen Widersprüche, diesem umfassenden, alle Seiten des Segensstandes zur konkreten Einheit verknüpsenden, im Fluß aller einzzelnen Bestimmungen die mit sich identische Jdee sesschattenden Denken kommt das wissenschaftliche Versähren zu seiner Bollendung. Heget bezeichnet dieses dritte Moment der dialektischen Weethode als das positiv vernünstige oder spekulative (Log. III, 329 ff. u. a. St.)

Es ist nun leicht zu bemerken, und Hegel selbst hat es ausgesprochen, daß er hiemit Fichte's constructives Berfahren mit seinen drei Momenten (s. S. 606) wieder aufgenommen und in die schellingische Philosophie eingeführt hat, um dieser dadurch die systematische Form und Entwicklung, die er an ihr vermißte, zu verschaffen. Ebenso klar liegt aber auch die Umbildung vor Augen, die jenes Verfahren unter seinen Händen erfuhr. Bei Fichte ift es das Ich, welches vermöge seiner unendlichen Thätigkeit über seine selbstgesetzten Schranken immer wieder hinausstrebt, und dadurch die Entwicklung der Welt und des Bewußtseins herbeisührt; nach Hegel bagegen liegt der Grund dieser Entwicklung in dem Objekt, in der Selbstbewegung des Begriffes oder des Absoluten, und das Subjekt ist nur der Zuschauer, welcher diese Bewegung betrachtet und ihr mit seinem Denken folgt. Während ferner bei Fichte bas sich entwickelnbe Ich in der Unruhe seines Strebens mit seiner Entwicklung nie zu Ende kommt, langt bei Hegel die bes Absoluten in dem absoluten Wissen bei einem letten Punkt an, über den sie nicht mehr hinaus kann: dort geht die Entwicklung gerablinig in's unenbliche, hier beschreibt sie einen in sich ge= schlossenen Kreis und kehrt in ihrem letzten Ergebniß zu ihrem Anfang zurück. Wenn endlich Fichte ausbrücklich erklärt hatte,

ber Urgegensatz des Ich und Richtich, die Voraussetzung seines ganzen Verfahrens, lasse sich nicht ableiten, und wenn er auch jeden weiteren Fortschritt des Systems nicht durch eine logische Analyse der nächstvorhergehenden Stufe, als ihre unmittelbare Consequenz, gewonnen hatte, sondern für denselben jedesmal wieder auf das unendliche Ich, das in keinem seiner Produkte zur Ruhe kommen kann, zurückzugehen genöthigt gewesen war, so ist Hegel's Absehen auf eine streng immanente biakektische Entwicklung ge= richtet, in der jede Stufe die nächsthöhere mit innerer Nothwen= digkeit aus sich hervortreiben, durch sich selbst in dieselbe über= gehen soll. Fichte's Construction besteht aus einer Reihe von Aufgaben, die auseinander hervorwachsen, und schließlich sich alle auf die Grundaufgabe zurnktführen, daß das Ich sich selbst in der Unendlichkeit seines Wesens anschaue, die hegelische in der Betrachtung eines Hergangs, welcher durch seine innere Gesetzmäßigkeit von selbst zum Ziele führt, und ebendeßhalb um so reiner erkannt wird, je weniger sich bas Subjekt mit seiner Re= flexion einmischt.

Dieses Versahren hat nun Hegel, wie bereits angebeutet wurde, in doppelter Richtung angewendet. In der Phänomenoslogie betrachtet er die Entwicklung des Bewußtseins, durch welche der philosophische Standpunkt, der des absoluten Erkennens, erreicht wird; in den drei objektiven Wissenschaften, welche er in der Encyklopädie zusammengesaßt, theilweise auch in eigenen Werken eingehend behandelt hat, in der Logik, der Naturphilosophie und der Philosophie des Geistes, betrachtet er das Absolute, wie es sich von seiner dürstigkten Sestalt, der des reinen Seins aus, zu immer reicheren Bestimmungen, und schließlich im absoluten Wissen zu der vollendeten Form des seiner selbst durchaus gewissen und sich durchsichtigen absoluten Geistes entwickelt.

## 2. Die Phänomenologie.

Die Phänomenologie ist vielleicht das genialste, was Segel geschrieben hat, aber doch zeigt sie uns seine Philosophie noch nicht vollständig ausgereift. Hegel will hier "den Geist in seiner Erscheinung als Bewußtsein und die Nothwendigkeit seines Fortgangs bis zum absoluten Standpunkt betrachten"; er will diesen letteren durch eine vollständige Analyse aller Formen des Bewußtseins von der subjektiven Seite her begründen; er will diese Formen, von der untersten bis zur höchsten, in stetiger Entwidlung vor uns entstehen lassen, indem er nachweist, wie jede von ihnen die folgende, als ihr Erzeugniß und zugleich ihre Widerlegung, aus sich hervortreibe1). Er hat jedoch diesen Gesichtspunkt in der Ausführung nicht streng genug festgehalten. Mit der dialektischen Entwicklung des Bewußtseins vermischt sich ihm fortwährend die geschichtliche Entwicklung der Menschheit; so verschieden auch jene von dieser schon deßhalb ist, weil wir es dort mit einem nach logischer Nothwendigkeit rein und geradlinig fortschreitenden Proces, hier mit einer in's breite gehenden, durch die mannigfaltigsten physikalischen, psychologischen und historischen Bedingungen bestimmten Bewegung zu thun haben, und weil in Folge davon dort jede Entwicklungsstufe nur durch Eine Form des Bewußtseins bezeichnet ist, während hier die verschiedensten Bildungsformen gleichzeitig nebeneinanderliegen. Durch diese Vermischung hat nun die Darstellung der Phänomenologie eine eigenthümlich schillernde Färbung erhalten: die abstrakten Formen bes Bewußtseins machen den Anspruch, zugleich gewisse Perioten der Geschichte zu charakterisiren, die geschichtlichen Erscheinungen, und mitunter sogar Einzelheiten von ganz vorübergehender Bedeutung, treten als gleichberechtigt in die dialektische Construc: tion ein, sollen aber ebendeswegen nicht blos in ihrer geschicht-

<sup>1)</sup> Phanom. 22. Log. I, 38 61. Rel.-Phil. I, 109.

Nepräsentanten allgemeinerer Standpunkte gelten. Hegel hat sich allerdings auch in der Folge von dieser Reigung, das geschichtlich gegebene zu construiren und ebendamit zu verallgemeinern, nicht ganz frei gemacht; aber in der Phänomenologie tritt sie noch am stärksten hervor. Der Philosoph stand eben damals der schellingisschen Schule noch näher, und so scharf er auch die Mängel ihrer naturphilosophischen Constructionen erkannt hatte, so wenig läßt sich doch eine Nachwirkung dieses Versahrens in seiner eigenen Darstellung verkennen.

Hegel beginnt seine Entwicklungegeschichte bes Bewußtseins mit der ersten und unmittelbarften Geftalt desselben, der "sinnlichen Gewißheit", bem Wiffen bes Einzelnen um ein Einzelnes. Er zeigt, wie uns diese Gewißheit im Wechsel ber Zeiten und der Dinge, des Jest und des Hier, unter der Hand zerrinne, und statt des Einzelnen, welches wir für das wirkliche nahmen, immer nur ein allgemeines, ein blos gebachtes, ein aus vielen Jest und Hier zusammengesetztes übrig bleibe. Er untersucht weiter die "Wahrnehmung", ober diejenige Vorstellungsweise, welche sich an das eben gewonnene Ergebniß hält, und das Seiende, um es in seiner Wahrheit zu nehmen, als allgemeines nimmt, als das Ding von vielen Eigenschaften; er weist nach, wie auch diese Vorstellung durch ihre eigene Dialektik auflose, wie sich das Ding bald als Einheit, bald als Viel= heit barstelle, die Verknüpfung der Eigenschaften bald in das Ding, bald in die Wahrnehmung falle, der Unterschied derselben bald als wesentlich, bald als unwesentlich, bald als etwas dem Ding an sich selbst angehöriges, balb als etwas bemselben nur im Verhältniß zu anderem zukommendes erscheine; und er gründet hierauf den Fortgang zum "Verstand", welcher auf das unbedingt allgemeine richtet, auf die Kraft und das Spiel der Kräfte, auf das Innere der Dinge, ihr Wesen und Gesetz, auf die übersinnliche Welt, ihre Nothwendigkeit und Beller, Geschichte ber beutschen Philosophie. 50

Unenblichkeit. Hegel untersucht diese Bestimmungen mit tiefs bringender, aber abstrakter und undurchsichtiger Dialektik; er erörtert das Berhältniß der Kraft zu ihrer Aeußerung, des Wesens zur Erscheinung, der übersinnlichen zur Sinnenwelt; er sucht nachzuweisen, wie alle diese Begriffe, wenn wir sie genauer zergliedern, in ihr Gegentheil umschlagen, die übersinnliche Welt zur "verkehrten Welt" werde, und wie es schließlich nur das Bewußtsein selbst sei, welches ihren sesten Hintergrund bilde und in ihrem Flusse als der Schwerpunkt dieser ganzen Bewegung sich erhalte. Indem es sich in dieser seiner Bedeutung ergreist, und in dem vermeintlich gegenständlichen sein eigenes Wesen erstennt, geht das "Bewußtsein, die Wahrnehmung und den Berstand in sich befaßt, in die zweite, das "Selbst bewußtsssein sie siehe, das "Selbst bewußtsssein, die Wahrnehmung und den Berstand in sich befaßt, in die zweite, das "Selbst bewußtsssein"

Unter dieser Bezeichnung faßt Hegel mit gewissen allgemeis nen Formen des praktischen Verhaltens auch einige geschichtliche Erscheinungen zusammen, welche er an dieser Stelle in seine Entwicklung einreiht. Das Selbstbewußtsein, sagt er, ist zunächst einfache und ausschließende Beziehung auf sich selbst, es hat sich sclbst zum Gegenstand. Aber diese Beziehung auf sich selbst ift ihm vermittelt durch die Aufhebung des Andern, und indem es darauf ausgeht, ist es Begierbe. In Wahrheit jedoch erreicht es seine Befriedigung nur in einem andern Selbstbewußtsein. sind also zwei Selbstbewußtsein, von denen jedes das andere auf= zuheben sucht, um dadurch sich selbst zu finden; es entsteht zwischen beiden ein Kampf auf Leben und Tob, und das Resultat besselben ist die Unterwerfung bes einen unter bas andere, das Verhältniß des Herrn und des Knechts. Aber in der Arbeit des Knechtsdienstes bildet sich die Freiheit des denkenden Selbst= bewußtseins, der Stoicismus; dieser schlägt seinerseits in Stepticismus, und der lettere in das "unglückliche Bewußtsein", in die mittelalterliche Frommigkeit um, die aber freilich ebenso, wie der

Stoicismus und Skepticismus, so geistreich sie auch geschildert wird, boch viel zu früh in die phänomenologische Construction eintritt. Unglücklich ist dieses Bewußtsein, weil es alle Wahrheit aus sich heraus in ein jenseitiges Wesen verlegt hat; aber indem es sich in den Dienst dieses Wesens stellt und ihm in Ascese und Sehorsam seine Eigenheit opfert, schließt es sich wieder mit ihm zusammen; es erhält die Sewißheit, alle Realität zu sein, es wird zur Vernunft.

Der Philosoph schildert nun die Vernunft zunächst als "beobachtende Vernunft". Als solche durchforscht sie die orga= nische wie die unorganische Natur, um Gesetz und Vernunft in ihr zu finden; sie wendet ihre Aufmerksamkeit sich selbst, als dem Ziel der Natur zu, und fragt nach ihren logischen und psychologischen Gesetzen; sie sucht in der Physiognomik und Schädellehre (welche indessen als Momente der phänomenologischen Debuktion eine seltsame Rolle spielen), die Beziehung des Innern auf das Aeußere zu erkunden. Aus dieser Beschäftigung mit ben Dingen geht bem Selbstbewußtsein die Erkenutniß hervor, baß nur es selbst ber Gegenstand sei, auf den es' sich positiv be= zieht; es verhält sich zu bem Anderen als zu sich selbst, es wird ebendamit praktisch, und an die Stelle der beobachtenden Ver= nunft tritt "die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußt= seins durch sich selbst." Diese Berwirklichung sucht es zunächst in unmittelbarer Weise, in der Form der Begierde, in faustischem Genießen; aber es macht die Erfahrung von der Leerheit aller Genüsse und der Macht des Schicksals, an welcher die Indivi= bualität zerschmettert wird. Es zieht sich aus dieser Aeußerlich= keit in sich selbst, in das eigene Herz zurück, und versucht das Gesetz des Herzens in der Welt durchzusetzen; allein es zeigt sich, daß dieses Gesetz nur der Eigenwille ist, welcher sich der allge= meinen Ordnung entgegenstemmt. Es unterwirft den eigenen Willen dieser Ordnung, so daß er zum tugendhaften Willen wird, und unternimmt es nun, von sich aus den Weltlauf zu bestimmen, dem Guten, welches es als seinen Zweck und sein Ideal in sich trägt, zur Wirklichkeit zu verhelfen. Aber die Schwäcke dieser Tugend liegt in der Meinung, als ob das Gute noch keine Wirklichkeit habe, und sie erst durch die Thätigkeit des Subjekts erhalten musse; in Wahrheit ist der Weltlauf vernünftiger, und daher auch mächtiger, als das Individuum, das ihn verbessern will. Indem das Bewußtsein dieß erkennt, wird ihm das Thun und Treiben der Individualität, das freie Spiel ihrer Kräfte, Zweck an sich selbst: die Vernunft nimmt die Gestalt der "Individualität" an, "welche sich an und für sich selbst reell ift"; die Einzelnen wollen in ihrem Thun ihre Eigenthümlichkeit, ihre Natur zum Ausbruck bringen, ihrem Talent und Interesse gemäß handeln, und sind überzeugt, eben dieß sei das rechte und gute. Aber auch jetzt erfährt das Bewußtsein eine Täuschung: während es meint, es sei ihm nur um die Sache zu thun, ist es ihm vielmehr um sich selbst zu thun; seine vermeintliche Ehr= lichkeit erweist sich als ein unehrliches Stehenbleiben bei guten Vorsätzen, die sittlichen Gesetze, die es in sich vorsindet, reichen für die besonderen Fälle nicht aus, seine moralische Ueberzeugung ist eine Form ohne Inhalt. Durch diese neue Erfahrung wird es denn genöthigt, von seiner Subjektivität abzulassen, seine indi= viduelle Vernunft der allgemeinen zu unterwerfen: die Vernunft wird zum "Geiste".

Der "Geist" bezeichnet das gleiche, was Hegel sonst die Sittlichkeit nennt: die Vernunft, welche in einer sittlichen Welt, in
dem Leben der Familie und des Volkes gegenwärtig ist, das sittliche Bewußtsein, welches nicht blos in der Gesinnung des Einz zelnen, sondern auch in der Gesellschaft Dasein hat. Auch diese Gestalt des Bewußtseins unterliegt aber einer stufenweisen Entwicklung. Der Geist nuß zum Bewußtsein über das, was er unmittelbar ist, sortgehen, das schöne sittliche Leben ausheben und durch eine Reihe von Gestalten zum Wissen seiner selbst gelangen. "Die lebendige sittliche Welt ist der Geist in seiner Vahrheit; wie er zunächst zum abstrakten Wissen seines Wesens kommt, geht die Sittlichkeit in der formalen Allgemeinheit des Rechts unter. Der in sich selbst nunmehr entzweite Geist beschreibt in seinem gegenständlichen Elemente als in einer harten Wirklichkeit die eine seiner Welten, das Reich der Bildung, und ihr gegen= über im Elemente bes Gebankens die Welt des Glaubens, das Reich des Wesens. Beide Welten aber, von dem Geiste, der aus dem Verluste seiner selbst in sich geht, von dem Begriffe erfaßt, werden durch die Einsicht und ihre Verbreitung, die Auf= klärung, verwirrt und revolutionirt, und das in das Dies= feits und Jenseits vertheilte und ausgebreitete Reich kehrt in das Selbstbewußtsein zurück, das nun in der Moralität sich als die Wesenheit und das Wesen als wirkliches Selbst erfaßt, . . . und als Gewissen der seiner selbst gewisse Geist ist." Diesen Grundzügen gemäß bespricht Hegel zuerst "ben mahren Geift, die Sittlichkeit". Er schilbert an der Hand der Antigone, (die sich aber hiebei freilich manche Umbeutung und manche über= kunstliche Construction gefallen lassen muß) geistvoll und tief= dringend die ruhige Ausbreitung des sittlichen Geistes im Staat und in der Familie; er führt uns weiter den Conflikt dieser beiden Mächte, die Grundidee der sophokleischen Tragödie, vor Augen; er läßt endlich aus dem Untergang der lebendigen Volks= geister, der Folge ihrer Beschränktheit, "das allgemeine Gemein= wesen, dessen einfache Allgemeinheit geistlos und todt und dessen Lebendigkeit das einzelne Individuum als einzelnes ist," ober mit andern Worten: er läßt aus dem Untergang des schönen grie= chischen Volkslebens die Römerwelt hervorgehen, in welcher die Person einerseits durch die Ausbildung des Privatrechts in ihrer formalen Selbständigkeit als gleichberechtigt mit allen andern an= erkannt ist, in welcher sie aber andererseits unter dem Druck des kaiserlichen Despotismus ihre Substanzlosigkeit erfährt. Indem das Bewußtsein diese seine Unwesenheit denkt, nimmt es die Ge= stalt des "sich entfrembeten Geistes" an, mit der wir

nun im Sprunge aus dem Alterthum in die Neuzeit, in das Jahrhundert Ludwigs XIV., der französischen Ausklärung und der Revolution versetzt werden. Die Welt der Bildung und die des Glaubens, die Wirklichkeit, in der jene, das Jenseits, in dem dieser einheimisch ist, treten sich gegenüber; die Aufklärung und der Glaube gerathen in Kampf, und unter den Trümmern der Glaubenswelt bleibt nur das auf sich selbst bezogene, seine Zwecke und seinen Nuten verfolgende Selbst stehen; bis schließlich auch dieses, indem es sich als allgemeiner Wille zu verwirklichen sucht, in dem Schrecken der Nevolution untergeht. Aber gerade in diesem Untergang seines außeren Daseins findet es sich selbst; die absolute Freiheit geht aus ihrer sich selbst zerstörenden Wirk= lichkeit in das Land des selbstbewußten Geistes über und gilt als Gedanke, in ihrem in das Selbstbewußtsein eingeschlossenen Sein, als das Wahre: es ist die neue Gestalt des moralischen, "seiner selbst gewissen Geistes" entstanden. Dieser Standpunkt, bei dessen Schilderung dem Philosophen zunächst die kantische Moral und weiterhin Jacobi's Lebensphilosophie vorschwebt, wird von ihm sehr eingehend besprochen. Er verfolgt die dialektische Bewegung des moralischen Bewußtseins in alle ihre Wendungen; er findet seinen Grundmangel darin, daß ihm einerseits die Pflicht ober das Gute als das allein wesentliche gelte, während doch andererseits mit der vollständigen Berwirklichung des Guten die Moralität selbst als ein Kampf gegen die Außenwelt und die eigene Sinnlichkeit aufhören müßte; er leitet hieraus alle jene Antinomieen ab, welche bei Kant nur eine scheinbare Losung ge= funden hatten: den Widerstreit zwischen der Tugend und der Glückseligkeit, der Vernunft und der Sinnlichkeit, der sittlichen Anforderung und der thatsächlichen Beschaffenheit der Menschen; er zeigt, wie das moralische Bewußtsein dadurch genöthigt werbe, sich selbst fortwährend zu widersprechen, sich vor sich und vor andern zu verstellen; er zergliedert endlich mit der schonungs= losesten Kritik die Form desselben, in welcher es sich (wie bei Jacobi und seinen Freunden) auf die Unmittelbarkeit des Gewissens, die Selbstgenügsamkeit der schönen Seele zurückzicht, um auch ihr, und ihr ganz besonders, ihre Leerheit und Unredlichkeit nachzuweisen. Andererseits aber erkennt er gerade in dieser höchsten Zuspitzung der moralischen Subjektivität auch den Weg, der über sie hinaussühre: indem sie die Erfahrung macht, daß ihre vermeintliche Vortresskichkeit in das Böse umschlägt, sieht sie sich genöthigt, auf ihre Eigenheit Verzicht zu leisten, und in dieser Selbstentäußerung und gegenseitigen Anerkennung der Einzelnen tritt der absolute Geist, oder was hier dasselbe ist: das Bewußtsein des absoluten Seistes, die Religion, in's Dasein.

Hegel bespricht diese ausführlich in drei Abschnitten: die natürliche Religion, die Kunstreligion, die offenbare Religion; unter der ersten versteht er die orientalischen Religionen, die aber hier freilich noch ohne genauere Kenntniß und Unterscheidung zusammengefaßt werden, unter der zweiten die griechische, unter der dritten die christliche Religion. Die allgemeine Eigenthümlichkeit der Religion findet Hegel schon hier (S. 572 f. 592 u. d.) darin, daß das Bewußtsein des Absoluten in derselben noch nicht die Form des Begriffs, sondern die der Vorstellung, des sinnlichen und einzelnen Daseins habe, und er findet beghalb auch an der "offenbaren Religion" noch den Mangel, daß das geistige Wesen mit einer unversöhnten Entzweiung in ein Diesseits und Jenseits behaftet sei; der Inhalt, sagt er, sei hier der wahre, aber alle seine Momente haben, in dem Elemente des Vorstellens gesetzt, den Charakter, nicht begriffen zu sein, sondern als voll= kommen selbständige Seiten zu erscheinen, die sich äußerlich auf einander beziehen. Die Gemeinde habe die Versöhnung zwar in ihrem Herzen, aber mit ihrem Bewußtsein sei sie noch entzweit, und ihre Wirllichkeit noch gebrochen. Erst im abso= luten, begreifenden Wissen, bessen Form die Wissenschaft ist, wird diese letzte Entzweiung und Selbstentfremdung des

Geistes überwunden; erst in ihm ist die Form dem Inhalt geich geworden, die Wahrheit hat die Sestalt der Selbstgewißheit, und der Geist erkennt als sein eigenes Thun, was ihm vorher als das Thun eines Andern erschienen war.

Die Darstellung dieses absoluten Wissens ist das System der Philosophie.

## 3. Die Logik.

"Das Ganze der Wissenschaft ist die Darstellung der Idee". "Die Idee aber erweist sich als das schlechthin mit sich identische Deuten und dieß zugleich als die Thätigkeit, sich selbst, um für sich zu sein, sich gegenüberzustellen und in diesem Andern nur bei sich selbst zu sein. So zerfällt die Wissenschaft in die drei Theile: 1. die Logik, die Wissenschaft der Joee an und für sich; 2. die Naturphilosophie als die Wissenschaft der Idee in ihrem Anderssein; 3. die Philosophie des Geistes als der Idee, die aus ihrem Anderssein in sich zurückkehrt". Mit diesen Worten be= gründet Hegel (Encykl. I, 26) die Haupteintheilung seines Sy-Die Eintheilung selbst war ihm durch Schelling's Unter= scheidung des Absoluten, des Realen und des Idealen, ja schon durch Spinoza nahe gelegt; aber sein Unterschied von diesen Vorgängern liegt darin, daß er dieselbe in Fluß bringt, die Natur und den Geist, welche jenen die beiden nebeneinanderliegenden Erscheinungsformen des Absoluten gewesen waren, in das Verhältniß des früheren und späteren sett, die Natur als den Durchgangspunkt in ber Entwicklung bes Absoluten zur Geistig= keit faßt. An eine zeitliche Entwicklung barf aber hiebei nicht gebacht werden: Hegel's Meinung ist nicht die, daß das Absolute irgend einmal blos in der Form des logischen Begriffs existirt habe, später Natur und zuletzt Geist geworden sei, sondern das Früher und Später ist im metaphysischen Sinn zu verstehen, es foll damit nur das Verhältniß des bedingenden und bedingten bezeichnet, die Entwicklung soll als eine zeitlose, als ein in sich

zurückkehrender Kreis aufgefaßt werden, so daß das Absolute das, wozu es sich entwickelt, ebenso von Ewigkeit her ist. Wir wers den aber allerdings in der Folge bei Hegel einer Annahme besgegnen, welche dieser im Geist seines Systems liegenden und seiner eigentlichen Meinung entsprechenden Auffassung wieder in den Weg kommt und in seiner Darstellung eine nicht unbedenkliche Unsicherheit veranlaßt hat.

Unter der Logik hatte man nun seit Aristoteles fast aus= nahmslos die Lehre von den Gesetzen und Formen des Denkens als solchen verstanden, und von ihr die Metaphysik als diejenige Wissenschaft unterschieben, welche es mit dem wesentlichen Inhalt unseres Denkens zu thun habe. Hegel findet diese Trennung von Form und Inhalt unstatthaft; eine Form ohne Inhalt, be= merkt er, wäre unwahr und gehaltlos; in Wahrheit sei aber ber Gebanke ebensosehr die Sache an sich selbst, und die Sache an sich selbst der reine Gebanke, der Begriff als solcher das an und für sich seiende. Er verlangt baher, daß die Logik mit der Metaphysik, ober genauer: mit dem ontologischen Theile der Metaphysik (s. o. S. 225) zusammenfalle, und ebendadurch soll sich seine Logit als spekulative von der gewöhnlichen, blos formalen, unter= scheiben. Sie soll, wie er sagt, das System der reinen Bernunft, das Reich des reinen Gedankens sein. Sie soll die Wahrheit barstellen, wie sie ohne Hülle an und für sich selbst ist, den gan= zen Organismus ber Denkbestimmungen, welche, so zu sagen, den innern Kern, das logische Gerippe der Welt bilden; oder wie dieß populärer ausgedrückt wird: sie soll die Darstellung Gottes sein, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines enblichen Geistes ist.

Diese Darstellung soll aber eine methodische sein: die reinen Gedankenbestimmungen sollen als Totalität, in ihrer Entwicklung von Einem Princip aus, begriffen werden. Welches wird nun dieses Princip, dieser Ansang des Systems sein? Die Logik, antwortet der Philosoph (Log. I, 62), ist die reine Wissenschaft,

ihre Boraussetzung ist das, was Resultat der Phänomenologie war, das reine Wissen. Das reine Wissen kann aber nichts anderes sein, als das Wissen vom reinen Sein; oder wie dieß Hegel etwas schief ausdrückt: in ihm sind alle Unterschiede aufgehoben, es ist einfache Unmittelbarkeit, und diese ist das reine Sein. Mit diesem Begriff hat demnach die Logik anzusangen, um allen ihren weiteren Inhalt aus ihm zu entwickeln. Diese Entwicklung selbst zerfällt in drei Theile: die Lehre vom Sein, vom Wesen und vom Begriff; die beiden ersten bezeichnet Hegel als die objektive, den letzten als die subjektive Logik.

Was nun zunächst das Sein betrifft, so setzt sich dieses nach Hegel 1) als Bestimmtheit, als Qualität, 2) als aufgehosene Bestimmtheit, als Quantität, 3) als qualitativ bestimmte Quantität, als Maß; und seine Qualität ist zuerst die des Seins überhaupt, sodann die des Daseins und endlich die des Fürssichseins.

Den Anfang macht das reine Sein. Aber als reines hat das Sein keinen Inhalt, es ist die reine Unbestimmtheit und Leere, es ist das reine Nichts. Ebenso ist aber das reine Nichts das reine Sein; denn sofern es gedacht wird, ist es doch als Segenstand des Denkens, nur als der vollkommen bestimmungslose und leere; was aber Gegenstand des Denkens ist, das ist Sein, und wenn es gar keine weitere Bestimmung hat, reines Sein. Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe; oder vielmehr: sie sind nicht dasselbe, aber sie schlagen beständig in einander um, sedes verschwindet in seinem Segentheil. Diese Bewegung ist das Werden; der Uebergang vom Richts zum Sein ist Entstehen, der Uebergang vom Sein zum Richts ist Bergehen; Entstehen und Bergehen sind aber die beiden Momente des Werdens.

Dieß ber vielbesprochene Anfang der hegel'schen Logik, in bem schon das ganze Verfahren berselben, diese ganze dialektische Bewegung des Begriffs, wie sie oben beschrieben wurde, vorge= zeichnet ist. Ihrem Juhalt nach erinnert diese Darstellung am meisten an den Satz Böhme's (oben S. 19), den später Schelling wiederholt hat, daß Gott, in seiner reinen Einheit betrachtet, das ewige Nichts sei, ebendeßhalb aber ein anderes aus sich erzeugen sich aus dem reinen Sein in's Werden bewegen) müsse; nur daß das, was dort theologisch gefaßt ist, hier die Form des abstraktesten metaphysischen Gedankens erhalten hat.

Aus dem Werden geht aber das Dasein hervor, und jedes Dasein ist bestimmtes Sein: das Daseiende hat seine Qualität, es ist Etwas. Jedes Etwas weist aber auf ein Anderes, es hat an diesem seine Grenze, es ist endlich. Dem Endlichen steht das Unendliche gegenüber, und es erscheint in diesem Gegensatz zu-nächst als die einsache Regation des Endlichen. Sieht man jezdoch näher zu, so zeigt sich, daß beide vielmehr Ein und dassselbe sind. Das Unendliche, welches das Endliche außer sich hat (das "schlechte" oder "abstrakte" Unendliche), ist selbst ein endsliches, ein begrenztes, und das Endliche, welches durch seine Bezgrenzung in's unendliche über sich hinausweist, hat ebendamit den Fortgang zum Unendlichen, die Unendlichkeit an sich. Die wahrhafte Unendlichkeit ist nur da, wo das Unendliche im Endslichen als das Wesen oder das Ansich desselben erkannt wird.

Sosern das Dasein diese innere Unendlichkeit und Bertiefung gewonnen hat, ist es Fürsichsein. Das Fürsichseiende ist das Eins, die Monade; und Eins ist dieses nur dadurch, daß es alle andern von sich ausschließt und von ihnen ausgeschlossen wird. Weil aber jedes von diesen vielen Eins doch Eins ist, sind auch alle wieder dasselbe, ihre Repulsion ist zugleich ihre Attraktion. Das Sein ist also ebensowohl Vielheit, als Aushebung dieser Vielheit durch den fortwährenden Uebergang von dem einen zum andern, es ist ebenso diektretes als continuirliches. Dieses Sein ist die Quantität.

Die vorstehenden Mittheilungen werden von Hegel's Behand= lung der Logik einen ausreichenden Begriff geben. Der weitere

Sang berfelben kann hier nur kurz angebeutet werben. Dic Quantität ist zunächst die reine Quantität, beren Momente die Continuität und Distretion sind; sie wird 2) best immte Quantität ober Quantum (Zahl, extensive und intensive Größe); jedes Quantum hat aber andere außer sich, die Quantität verfällt so einem unendlichen Progreß, einem Hinausgeben in's un= endlich Große und unendlich Kleine; cbendamit entsteht dann 3) eine Reihe von Größen, ein quantitatives Berhältniß. Das quantitative Verhältniß ist 1) das direkte, 2) das indirekte, und 3) das Potenzenverhältniß. In dem letzteren bezieht sich das Quantum auf sich selbst, sein Hinausgehen über sich in ein anderes Quantum wird durch es selbst bestimmt, es hat an seiner Größe zugleich seine Bestimmtheit, seine Qualität. Diese Bestim= mung der Quantität durch die Qualität ist das Maß.

Das Maß ist das qualitative Quantum, eine Quantität, die qualitative Bedeutung hat, und es ist so specifische Quantität; es wird 2) reales Maß, Berhältniß specifischer Größen; eben= damit aber zeigt sich die Qualität von der Quantität abhängig, mit der Beränderung der letzteren ändert sich auch die erstere, das Maß geht im Maßlosen zu Grunde, ebensosehr aber, da sich durch sede Beränderung der Quantität wieder ein neues Maß herstellt, mit sich zusammen, und in dem Wechsel aller Bestim= mungen erscheint nur das Ansich oder die Indisserenz derselben als das bleibende: sene sind das gesetze, diese das, was sich durch sie mit sich vermittelt: das "Sein" wird zum "Wesen"1).

Das Wesen ist das in sich restektirte, aus seiner Unmittels barkeit in sich zurückgekehrte Sein, das Sein, in dem Inneres

<sup>1)</sup> Der im folgenden zu besprechende zweite und dritte Theil der Logik wurde von Hegel für die neue Auflage seiner Logik, deren erster Theil 1831 erschien, nicht mehr bearbeitet. Dagegen giebt die Encyslopädie (3. Aust. 1830) auch von ihnen eine, wenn auch kürzere, neue Darstellung, der ich solge, wo sie von der früheren abweicht.

und Aeußeres, Dasein und Grund des Daseins sich unterscheiden; es tritt daher hier der Gegensatz des Wesens und der Erscheinung ein, welcher sich erst am Schluß der Entwicklung des Wesens im Begriff der Wirklichkeit aushebt.

Das Wesen als solches ist nun zuerst einfache Beziehung auf sich selbst. Identität mit sich, und als solches spricht es der Satz der Joentität, A=A, aus. Soll jedoch diese Identität nicht · die vollkommene Leerheit und Inhaltslosigkeit sein, so muß sich bas Wesen auf sich selbst als auf ein anderes beziehen, es muß die Berschiedenheit und näher den Unterschied in sich haben, welcher weiter, als wesentlicher Unterschieb, zum Gegensatz und Widerspruch wird. Während nun aber die Logik bis dahin den Widerspruch als ein Merkmal der Unwahrheit und Unmöglichkeit betrachtet und dieses in dem sog. Satz des Widerspruchs (A ist nicht non—A) ausgesprochen hatte, behauptet Hegel vielmehr um= gekehrt: ber Widerspruch sei nothwendig, er sei eine chenso wesen= hafte und immanente Bestimmung, wie die Identität, er sei die Wurzel aller Bewegung und Lebendigkeit, die Bewegung sei der da= seiende Widerspruch selbst, das Leben sei die Kraft, den Wider= spruch auszuhalten und aufzulösen, und das spekulative Denken bestehe nur darin, daß das Denken den Widerspruch und in ihm sich selbst festhalte. Er hat aber freilich diese Behauptung, mit der er über die Lehre eines Nikolaus von Cusa und Giordano Bruno vom Zusammenfallen der Gegensätze noch hinausgeht, nicht allein viel zu unbestimmt und allgemein hingestellt, und dadurch der Sedankenlosigkeit, sich durch Widersprüche überhaupt nicht mehr stören zu lassen, und auch das widersinnigste, gerade weil es dieß ist, für ticfe Spekulation auszugeben, eine scheinbare Rechtfertigung gewährt, sondern er hat auch bei derselben den Widerspruch mit dem Gegensatz verwechselt, und das, was nur von diesem gesagt werben konnte, auf jenen übertragen. Der Meinung ist indessen auch er nicht, daß man nun beim Widerspruch als einem letzten stehen bleiben dürfe; er will vielmehr,

baß bie entgegengesetzten Bestimmungen, indem sie im Biber= spruch zu Grunde gehen, zugleich in ihren Grund zurückgehen, daß das Wesen, dessen unmittelbare Identität mit sich selbst sich im Widerspruch aufgelöst hat, als das sich mit sich vermittelnde, als der Grund erkannt werde. Was aus dem Grunde hervor= geht, ist die Eristenz, und das Existirende, welches seine verschiedenen Beziehungen in sich selbst als ihrem Grunde reflektirt, ist das Ding, jene Beziehungen aber sind seine Eigenschaften. Diese Eigenschaften, als selbständige gedacht, sind die Materien, aus benen das Ding zusammengesetzt ist; alle diese Materien gehen aber in die Eine Materie zusammen, welche das unter= schiedslose Wesen des Dinges ausmacht, während die unterschiebenen Bestimmungen desselben seine Form bilden. Allein Form und Materie sind an sich dasselbe: wenn die Materie die Einheit ist, der alle Bestimmungen anhaften, ist sie selbst die Totalität der Form, und wenn die Form alle jene Bestimmungen umfaßt, ist sie selbst das, worin die Materie bestehen soll. Ding ist so der Widerspruch, daß es zugleich die Form sein soll, in der die Materien zu bloßen Eigenschaften herabgesetzt find, und aus selbständigen Materien bestehen: es ist die wesentliche Existenz als eine sich selbst aufhebeube, ist Erscheinung.

Die Erscheinung ist Erscheinung des Wesens. Das Wesen seinerseits muß erscheinen: die Erscheinung ist das Dassein des Wesens als ein von ihm selbst gesetzes, die Form, in der das Wesen sich mit sich vermittelt. Aus diesem Gegensat der Erscheinung und ihres Grundes entspringt die Unterscheidung des Inhalts und der Form (des Gesetzes) der Erscheinung, das Verhältniß des Ganzen und der Theile, der Kraft und ihrer Aeußerung, des Innern und des Aeußern. Alle diese Bestimmungen verhalten sich aber dialektisch: sie haften an einander und schlagen in einander um, und sie erweisen sich so als an und sur sich identisch, als die zwei Seiten Eines Ganzen, welche nur in ihrer Vereinigung die Wirklichkeit darstellen.

Unter der Wirklichkeit versteht Hegel die Einheit des Innern und des Aeußern, das in die Erscheinung getretene, zur Existenz gekommene Wesen. Er bezeichnet sie beßhalb in ber Logik (1. Aufl. 1813) gerabezu als das Absolute, dessen Begriff und dessen "Auslegung" im Attribut und Modus er eingehend bespricht. In der Encyklopädie (I, 281 ff.) hat er diese Erör= terungen hier unterbrückt. Dagegen halt er fortwährend an bem Satz fest, durch ben er zuerst in der Vorrede zur Nechtsphiloso= phie (1820) Aufsehen erregt hatte: das vernünftige sei wirklich und das wirkliche vernünftig. Auf feinem Standpunkt nicht mit Unrecht, wenn sich auch nicht jebe Anwendung rechtfertigen läßt, die er selbst und andere von jenem Satze gemacht haben; denn ein wirkliches ist ihm, wie er ausdrücklich hervorhebt, nicht jede beliebige Erscheinung, sonbern nur die Erscheinung der Idee, und diese muß ja wohl vernunftgemäß sein; und andererseits kann er die Idee unmöglich für etwas so unmächtiges halten, daß sie sich nicht zur Wirklichkeit zu bringen vermöchte. Näher enthält die Wirklichkeit die drei Momente der Möglichkeit, Wirklichkeit und Nothwendigkeit in sich, und sie vermittelt sich in den drei ' Verhältnissen ber Substantialität, Causalität und Wechselwirkung. Die Zusammenstellung bieser Begriffe weist auf Kant (ob. S. 430) zuruck; von eigenthumlichem Interesse sind hier Hegel's Bemerkungen über formale und reale Möglichkeit und die tief in das System eingreifende Annahme einer Zufälligkeit, die in der Natur wie in der Menschenwelt neben der Nothwendigkeit herspiele, und die es bei vielen Erscheinungen, wie Hegel selbst sagt (Enc. I, 290), unmöglich mache, sie a priori zu construiren.

In der Wechselwirkung der Dinge kommt es zum Vorschein, daß ebenso alles Einzelne Erscheinung, des Allgemeinen ist, wie andererseits das Allgemeine sich als Einzelnes setzt: die absolute Substanz erweist sich als das sich von sich unterscheidende und in dieser Selbstunterscheidung mit sich identische Wesen, als in sieh durchsichtige Totalität, als der Begriff.

Mit der Lehre vom Begriff beschäftigt sich der dritte Theil der hegel'schen Logik, die "subjektive Logik". Wenn man aber sonst unter bem Begriff nur eine Form ober ein Erzeugniß des menschlichen Denkens versteht, so hat berselbe bei Hegel eine umfassendere Bedeutung. Der Begriff bezeichnet in seinem Sprachgebrauch die Substanz, sofern sie sich zum bestimmten Sein aufgeschlossen hat, das Allgemeine, welches im Einzelnen zum Dasein gelangt ist, welches seine Momente frei aus sich entwickelt, aber zugleich in der Einheit des Ganzen zu= sammenhält, ober wie er dieß auch ausbrückt; das "Anundfürsichsein" überhaupt. Er unterscheibet baher in ber Sphäre bes Begriffs wieder verschiedene Formen, die er annimmt: die Sub= jektivität, die Objektivität und die Idee. In dem erst en von den drei Abschnitten, in welche hiernach die subjektive Logik zer= fällt, werben die Gegenstände behandelt, die sonst ben Inhalt ber sogenannten logischen Elementarlehre zu bilden pflegen: Begriff, Urtheil und Schluß. Auch sie sollen aber nicht blos als Formen unseres Denkens betrachtet werden, sondern als Formen ber Sache selbst: das Wirkliche hat nach Hegel an sich selbst die Bestimmtheit, 1) unmittelbare Einheit mit sich zu sein, 2) sich in seine Momente zu birimiren, sie als selbständige zu setzen, und endlich 3) sie in sich zur Totalität zusammenzuschließen, sie burch den Unterschied mit sich zu vermitteln; nur die denkende Wieberholung dieses Processes ift unsere Begriffsbildung, unser Urtheilen und Schließen. Durch diese Bewegung hebt nun der Begriff, wie Hegel sagt (Log. III, 170), die Vermittlung auf, und das Resultat ist ein durch diese Aufhebung der Vermittlung entstandenes unmittelbares Sein: der Begriff nimmt die Gestalt der Objektivität an. Als die drei Formen der Objektivität bespricht Hegel ben Mechanismus, ben Chemismus und die Teleologie, bringt aber bamit, so wenig er dieß auch Wort haben will, naturphilosophische Bestimmungen herein, welche über die Aufgabe der Logik, auch wenn man diese so faßt, wie Hegel,

unverkennbar hinausgehen. Ihrem Inhalt nach ist unter biesen Erörterungen die über die Teleologie die wichtigste, sofern Hegel hier der äußerlichen Zweckbeziehung, die man den Dingen ge= wöhnlich zu geben pflegt, im Anschluß an Kant und Aristoteles, den Begriff der inneren Zweckmäßigkeit mit allem Nachdruck ent= gegenstellt. Ist aber ihre Zweckbeziehung ben Dingen immanent, so erweist sich die Zweckthätigkeit ebenbamit als die Bewegung, durch welche sich der Begriff mit sich selbst vermittelt, im Objekt sich selbst bestimmt. Sofern der Begriff in dieser Weise sich selbst verwirklicht und in seiner Verwirklichung ibentisch mit sich bleibt, ist er die Idee. Hegel unterscheibet nun auch hier — freilich wieder zu früh für die Logik — das unmittelbare Dasein ber Idee, das Leben; sodann den Fortgang zum geistigen Ergreifen des Objekts, die Ibee des Wahren und Guten als Er= kennen und Wollen; und endlich die absolute Idee, welche die Ausgleichung des Erkennens und Thuns und das Wissen ihrer selbst ist. In dem letzten von diesen Abschnitten giebt er die oben berührten Bestimmungen über die wissenschaft= liche Methobe.

Was hier gegeben werben konnte, ist nur das Gerippe eines Wertes, bem man bei unbefangener Würdigung, — ob man nun seinen Standpunkt theile und die Aufgabe, die es sich gesstellt hat, für lösbar halte, oder nicht — doch die Anerkennung nicht wird versagen dürsen, daß es eine von den hervorragendsten Leistungen des metaphysischen Denkens ist, daß die Philosophie seiner Zeit in ihm einen in seiner Art classischen, abschließenden Ausdruck gefunden hat. Es ist nicht blos der großartige, in ansgestrengter geistiger Arbeit methodisch durchgeführte Grundgedanke des Sanzen, dem Hegel's Logik ihre Bedeutung zu verdanken hat; sondern sie ist auch im einzelnen so reich an anregenden und fruchtbaren Untersuchungen, die abstrakten metaphysischen Begriffe ruhen auf einem so breiten Untergrund der mannigsalztigsten, in denkender Betrachtung vertieften Erfahrung, daß man

auch dann noch ungemein viel von ihr wird lernen können, wenn man weder mit der hier versuchten Vereinigung der Logik mit der Metaphysik, noch mit der apriorischen Construction der metaphysischen Begriffe einverstanden ist. Noch stärkeren Anlaß zu Vedenken gegen dieses Versahren giebt aber allerdings seine Anwendung auf die konkrete Wirklichkeit, wie sich dieß gleich beim Uebergang von der Logik zur Naturphilosophie zeigt.

## 4. Maturphilosophie.

"Indem die Itce sich als absolute Einheit des reinen Begriffs und seiner Realität sett, somit in die Unmittelbarkeit bes Seins zusammennimmt, so ist sie als die Totalität in dieser Form Natur." Mit diesen Worten wendet sich Hegel am Schlusse der Logik dem zweiten Theil seines Systems zu. Aber schon hier fügt er bei: "bieser Entschluß der reinen Jdee, sich als äußer= liche Idce zu bestimmen, setze sich damit nur die Vermittlung, aus welcher sich der Begriff (im Geiste) als freie, aus ber Alenherlichkeit in sich gegangene Existenz emporhebe"; und ahn= lich führt er anderswo (Enc. II, 23 ff.) aus: die Idec sei eben dieß, sich zu entschließen, das Andere aus sich herauszuseßen und wieder in sich zurückzunehmen, um Subjektivität und Geist zu sein; sie gehe von der Form der Allgemeinheit, die sie als lozische Idee hat, durch die Besonderheit, die Natur, im endlichen Geist zur Einzelheit fort. Mit anderen Worten: die Idee rein als solche, als das Ganze ber logischen Bestimmungen gedacht, wäre noch nicht vollkommen verwirklicht; damit sie dieß sei, muß sie erscheinen, und erscheinen kann sie nur an dem, was nicht sie selbst ist; wie sie andererseits sich selbst erscheinen, als selbst= bewußter Geist aus ihrer Entäußerung wieder zu sich zuruck= kehren muß. Daß die Natur freilich mit diesem Sate nur im Allgemeinen, aber nicht in ihrer näheren Bestimmtheit, als ma= terielle Welt abgeleitet ist, wird man selbst dann kaum bestreiten können, wenn man seine Richtigkeit einräumt; und ebensowenig wird man die Frage umgehen können, ob er selbst ein apriorischer Satz und nicht vielmehr von der uns empirisch bekannten WirkLichkeit abstrahirt ist. Uebrigens ist schon bemerkt worden, daß dieser Fortgang von der reinen Idee zur Natur nach den Vorzaussekungen des Systems nicht als eine zeitliche Entwicklung aufgefaßt werden dars. Wenn das äußere Dasein der Idee in der Natur eine wesentliche Bedingung ihrer Wirklichkeit ist, so kann sie ohne dasselbe nicht gedacht werden, also auch nie gewoesen sein: die Welt, wenn auch ihrer Natur nach endlich und insoserne nicht ewig, ist doch ohne Ansang in der Zeit. Hegel selbst bringt aber diese Frage nicht zur klaren Entscheidung, sondern begnügt sich, sie als etwas nur der endlichen, abstrakten Ausstaliung angehöriges abzuweisen.

Aus Hegel's Ableitung der Natur folgt als die Grundbesstimmung seiner Naturbetrachtung dieß, daß die Natur die "Joee in der Form des Andersseins" ist. Sie ist, wie er aussührt, allerdings das Dasein der Idee; aber die Womente derselben stehen sich hier äußerlich als gegen einander gleichgültige Dinge gegenüber, in denen der Begriff zwar als inneres Geset wirkt, aber noch nicht zu sich selbst und seiner bewußten Erscheinung gekommen ist. Die Natur ist daher das Reich der äußeren Nothwendigkeit und der Jufälligkeit: jenes, weil ihre Gebilde unfrei von außen bestimmt werden, dieses, weil ebendeswegen vieles an ihnen nicht von dem eigenthümlichen Wesen und Besgriff ihrer Sphäre, sondern von äußeren Bedingungen abshängt, und daher die Spuren der Begriffsbestimmung sich zwar die in's einzelste hinein verfolgen lassen, aber dieses sich nicht durch sie erschöpsen läßt.

Indem nun so die Idee in der Natur eine ihr unanges messenc Form hat, ergiebt sich die Nothwendigkeit, daß sie diese Unangemessenheit in fortschreitender Entwicklung aushebe, aus

<sup>1)</sup> M. vgl. hierüber Enchkl. II, 25 f. 433. Rel.-Phil. II, 253.

ihrer Unmittelbarkeit und Aeußerlichkeit in sich gehe und sich als das setze, was sie an sich ist, als Leben und weiterhin als Geist. Die Natur bildet baher "ein System von Stufen, deren eine aus der andern nothwendig hervorgeht und die nächste Wahrheit derjenigen ist, aus welcher sie resultirt: aber nicht so, daß die eine aus der andern natürlich erzeugt würde, sondern in der innern, den Grund der Natur ausmachenden Idee," nur als Metamorphose des Begriffs. Näher zählt Hegel drei Haupt= Die Ibee als Natur ist 1) in der Bestimmung des stufen. Außereinander, der Vereinzelung, welche die Einheit der Form außer sich hat: die Materie und ihr ideelles System, die Mechanit; 2) in ber Bestimmung ber Besonderheit, als eine Biel= heit natürlicher Stoffe, benen ihre Formbestimmtheit und ihr Unterschied von einander immanent ist: die Physik; 3) in der Bestimmung der Subjektivität, in welcher die realen Unterschiede der Form ebenso zur ideellen Einheit zurückgebracht sind: die Organik (Enc. II, 32 ff.)

Es ist nun hier nicht möglich, auf diese drei Theile der hegel'schen Naturphilosophie im einzelnen mit einiger Bollstäns digkeit einzugehen; und es wird dies auch um so eher untersbleiben können, da die Naturphilosophie überhaupt unverkenndar die schwächste Seite des Systems und diejenige ist, in der Hegel nach seinem Bildungsgang und seiner Seistesweise am wenigsten zu bedeutenden eigenthümlichen Leistungen befähigt war und sich von dem Einsluß der schellingischen Naturphilosophie am wenigsten befreit hat. Schon seine einseitige Partheinahme für Göthe und gegen Newton, in der er sich gleichsalls mit Schelling besgegnet, läßt erkennen, daß er die Aufgabe und Bedeutung der erakten Natursorschung unterschätzte und seiner spekulativen Construction ein Vertrauen schenkte, auf das sie in diesem Gediet noch weniger, als in sedem andern, Anspruch machen konnte.

In der Mechanik bespricht Hegel zuerst unter dem Titel: "mathematische Mechanik" den Naum und die Zeit. Er hatte

sich mit denselben ebenso, wie mit der Zahl, schon in der Logik, in dem Abschnitt über die Quantität, welcher die Grundlagen einer Philosophie der Mathematik enthält, ausführlich beschäftigt; indessen sind diese Fragen durch ihn namentlich deßhalb wenig gefördert worden, weil er sich das, was hier vor allem noththat, eine gründliche Prüfung der kantischen Lehre über Raum und Zeit, erspart hat. Als die Ibentität des Raumes und der Zeit wird der Ort, als das Vergehen und Sichwiedererzeugen des Raums in der Zeit und der Zeit im Raum wird die Bewegung befinirt und aus beiden die Materie, als ihre unmittelbar iden= tische daseiende Einheit, abgeleitet. Die Momente, aus benen der Begriff der Materie sich zusammensetzt, sind, wie bei Kant und Schelling, die Repulsion und Attraktion, und das, worin beide Eins sind, die Schwere. Hegel behandelt nun weiter in der \_endlichen Mechanit" die Trägheit der Materie, den Stoß und ben Fall, und schließlich in ber "absoluten Mechanit" die Ver= wirklichung der Schwere in einem System gegen einander gravi= tirender und sich frei bewegender Weltkörper. Aber so wenig er sich auch hiebei natürlich den Entdeckungen der neueren Astro= nomie verschließen kann, so läßt er sich boch — weniger ohne Zweifel burch seine Vorliebe für die Anschauungen des klassischen Alterthums, als durch das Bedürfniß, seine eigene Construction der Welt und ihrer Geschichte auf ein abgeschlossenes und übersehbares Feld zu beschränken — zu der Behauptung ver= leiten, nur das Sonnensystem sei das System realer Bernünf= tigkeit am Himmel, die übrigen Sterne dagegen seien ein "Licht= ausschlag", "abstrakte Lichtpunkte", die wir jenem an Bedeutung burchaus nicht gleichstellen bürfen (Enc. II, 92. 461); und in= dem er nun wieder im Sonnensystem die planetarischen Körper, als die konkreten, für die vollkommensten erklärt, und unter den Planeten die Erde (ebd. 98. 123. 134. 154), eröffnet er sich freilich die Möglichkeit, diese als den einzigen von vernünftigen Wesen bewohnten Weltkörper, und demgemäß den Geist der

Menschheit als ben "Weltgeist", ihre Seschichte als die Seschichte des Universums zu behandeln; er geräth aber dadurch nicht allein der Naturwissenschaft gegenüber in eine bedenkliche Lage, und rechtsertigt das Wißtrauen, zu dem seine begriffliche Absleitung des Sonnensystems ohnedem Anlaß genug dietet, sondern er verwickelt sich auch in den Widerspruch, daß der absolute Seistselbst als Weltgeist einer geschichtlichen Entwicklung unterworsen wird, daß er während des unendlichen Zeitraums, welcher der Entstehung des Menschengeschlechts vorangieng, in keinem endslichen Bewußtsein das Dasein gewonnen hätte, dessen er doch nicht entbehren kann, und zum vollen Bewußtsein von sich selbst erst gelangt wäre, seit der Standpunkt des absoluten Wissens entbeckt ist.

Die Physik theilt Hegel gleichfalls in drei Theile. Det erste wird die "Physik der allgemeinen Individualität" genannt und umfaßt die Lehre vom Licht und den leuchtenden Himmels= körpern, von den Elementen (die von den einfachen Stoffen der neueren Chemie unterschieden und in der alten Vierzahl aufgeführt werben) und vom elementarischen Proces (Meteorologie). Der zweite, die "Physik der besonderen Judividualität", handelt von der specifischen Schwere, der Cohäsion, dem Klang und der Wärme; der dritte, die "Physik der totalen Judividualität", von Gestalt (Magnetismus, Krystallisation), den besonderen Eigenschaften der Körper (Licht und Farben, Geruch und Geschmack, Elektricität) und dem chemischen Proces. Indem der chemische Proces die Eigenschaften der Körper verändert, die Relativität der unmittelbaren Substanzen und Eigenschaften zum Vorschein bringt, wird das Unorganische in ihm als bloßes Moment der Individualität gesetzt, diese ist das, was allein beharrt und aus den besonderen Körpern sich hervorbringt. Dieser unendliche, sich selbst aufachente und unterhaltende Proceß ist der Organismus.

Der Organismus oder das Lebendige ist, wie schon Kant gesagt hat, dasjenige, was Zweck für sich selbst ist. Er ist eine sich selbst producirende Totalität, ein Ganzes, dessen Leben durch den Unterschied, ja den Widerspruch seiner Theile und die fort= währende Auflösung dieses Widerspruchs bedingt ist, in welchem die Individualität sich der außeren Stoffe bemächtigt, sie für sich verwendet und wieder abstößt, und ebenso ihre eigenen Glieder zu ihren Mitteln macht, so daß jedes aus den andern und gegen sie sich erhält, um durch diese Bewegung sich selbst in ihrer Le= bendigkeit zu behaupten, sich mit sich zu vermitteln. Auch hier findet aber eine Entwicklung statt, welche durch drei Stufen, das Mineralreich, Pflanzenreich und Thierreich (ben Erdorganismus) Hegel handelt über alle drei ziemlich ausführlich; hindurchgeht. über die Pflanzen und Thiere gleichmäßig unter den brei Titeln: Gestaltungsproceß, Assimilationsproceß, Gattungsproceß. Den wahrhaften Organismus erkennt er aber boch erst im Thiere, weil hier erst die organische Individualität zur Subjektivität wird, als empfindende Seele in sich ist und das Thier auch deß= halb nicht mehr am Boden haftet, sondern in freier Ortsver= änderung die Schwere überwindet. Aber doch ist das Indivi= duum auch hier nicht in der Art frei, daß es als Individuum mit seinem allgemeinen Wesen Eins wäre: auch in dem höchsten organischen Proceß, dem Geschlechtsproceß, ergänzt es sich nur vorübergehend mit einem andern Individuum, zur Fortpflauzung der Gattung; allein das Produkt dieses Processes ist wieder nur ein einzelnes Individuum, welches ebenso, wie seine Eltern, dem Unter= gange geweiht ist, so daß im Tode der Individuen nur die Gattung sich erhält. Erst im Geiste gewinnt der Begriff als solcher im Gin= zelnen Dasein; das Individuum empfindet nicht blos (wie das Thier im Geschlechtstrieb) die Gattung, sondern es weiß von ihr; das Allgemeine ist nicht mehr nur als das Ansich desselben vorhau= den, sondern in seiner Subjektivität, seinem eigenen Bewußtsein gesetzt.

## 5. Die Philosophie des Geistes; a) der subjektive Geist.

Die Philosophie des Geistes ist der Theil des hegel'schen Systems, dem es seine Verbreitung und seinen weitgreisenden Ein=

fluß vorzugsweise zu banken hatte; und es sind namentlich die praktischen Wissenschaften, die Rechtsphilosophie und Religionsphilosophie, welche diese Wirkung gehabt haben. Hier lagen die Fragen, welche Hegel zuerst zu selbständiger Forschung anregten; und auch sein ganzes System sindet hier das Ziel, dem es zusstrebt. Er hatte von Anfang an seine eigenthümliche Aufgabe darin gesehen, das Absolute als Geist zu begreisen und darzusstellen; und dieß sollte nur dadurch möglich sein, daß der menschliche Geist als seine höchste Erscheinung erkannt würde. Wenn die Logik den Begriff des Absoluten in abstracto betrachtet und in seine Womente auseinanderlegt, so ist die Philosophie des Geistes die Darstellung desselben in seinem konkreten Dasein.

Der Geist ist seinem allgemeinen Begriff nach (Enc. III, 13 ff. u. a. St.) die aus ihrer Entäußerung in sich zurückgekehrte Idee, der mit sich vermittelte, in sich restektirte Begriff, das allgemeine Wesen, welches die Aeußerlichkeit seiner Erschei= nung aufgehoben, aus der Natur, die es selbst als seine eigene Voraussetzung hervorgebracht hat, sich in seine reine Joealität zurückgenommen hat. Das Wesen des Geistes ist deswegen die Freiheit, die Unabhängigkeit von allem Aeußeren, die es ihm möglich macht, von allem, selbst von seinem eigenen Dasein zu abstrahiren, den Schmerz zu ertragen, sein Leben zu vernichten. Aber was er seinem Begriffe nach ober an sich ist, das ist er nicht sofort auch für sich, für sein eigenes Bewußtsein; son= dern er muß sich dazu erst entwickeln, sich erst zu dem machen. wozu er zunächst nur die Anlage in sich trägt. In seinem ersten Heraustreten aus der Natur hat er die Form der Beziehung auf sich selbst, er arbeitet sich für sich selbst zum Bewußtsein seiner Freiheit durch, ist der "subjektive Geist". Er realisirt sodann diese seine Freiheit in einer von ihm hervorzubringenden und hervorgebrachten Welt, der des Rechts und der Sittlichkeit: der "objektive Geist". Er erfaßt sich endlich in der Einheit seines

Dascins und seines Begriffs, in seiner absoluten Wahrheit: der "absolute Geist".

Die Lehre vom subjektiven Geist zerfällt wieder in trei Theile: die Anthropologie, die Phänomenologie und die Psychologie. In der Anthropologie betrachtet Hegel den . Geist, wie er unmittelbar aus der Natur hervorgeht, und so zu= erst nur die ibeelle Einheit des natürlichen Lebens selbst, die Seele des organischen Leibes ist. Eben dieß nämlich und nichts anderes ist, wie er sagt, die Seele: sie ist die Jbealität ober (aristotelisch) die Entelechie ihres Körpers; sie ist nicht eine be= sondere Substanz, die man sich auch ohne Körper denken könnte, sondern nur die immaterielle Einheit des körperlichen Lebens selbst, und man braucht deßhalb nach der Möglichkeit der Berbindung der Seele mit dem Leibe so wenig zu fragen, als über= haupt nach der der Verbindung zwischen dem Allgemeinen und dem Besondern, dem Wesen und seiner Erscheinung; jenem Dualismus gegenüber hat vielmehr selbst der Materialismus eine gewisse Berechtigung, so ungenügend auch seine Erklärung bes Denkens aus der Materie, des Einfachen aus dem Vielfachen ist, und so verkehrt es überhaupt ist, die Materie als das ur= sprünglichere gegen den Geist zu behandeln, dem gegenüber sic vielmehr das durchaus unselbständige, das bloße Mittel seiner Selbstverwirklichung ist.

Als die ideelle Einheit ihres Leibes ist die Seele zunächst den körperlichen Affektionen unterworfen, sie lebt das allgemeine Naturleben des Planeten mit, ist klimatischen und meteorologischen Einflüssen ausgesetzt; sie bildet die Besonderheiten der Erdtheile als Racenbestimmtheit in sich nach; sie hat individuelle Eigensthümlichkeiten des Naturells, Temperaments und Charakters. Sie wird ferner von dem Unterschied der Lebensalter, dem Gegenssatzer dem Geschsechter, dem Wechsel von Schlas und Wachen der rührt. Sie sindet endlich in den Empfindungen der äußeren Sinne und des inneren Sinnes eine Naturbestimmtheit als ges

gebenen Inhalt in sich vor. — Im Gefühl unterscheidet sich die Seele in ihrem Fürsichsein, als das einheitliche Subjekt aller ihrer einzelnen Zustände, von dem, was ihr in der Empfindung gegeben ist; innerhalb besselben sindet ein Fortgang von den dunkeln und verworrenen, rein passiven Gefühlszuständen zum Selbstgefühl und weiter zur Gewohnheit statt; aus Anlaß der erfteren spricht Hegel (in ben Zusätzen aus seinem handschrift= lichen Nachlaß) eingehend über ben thierischen Magnetismus und in dem Abschnitt über das Selbstgefühl giebt er die Grundzüge einer Theorie der Geisteskrankheiten. — Durch die Gewohnheit hat sich die Seele ihrer Leiblichkeit bemächtigt und benützt nun diese mit Freiheit in der Geberden= und Tonsprache zum Aus= druck ihres Junern; unterscheidet sich aber ebendamit von ihrem äußeren Dasein und wird als Bewußtsein sid selbst objektiv.

Die Analyse des Bewußtseins, die "Phänomenologie", zeigt nun ähnlich, wie früher (o. S. 785 f.), wie der Geist die drei Stufen des Bewußtseins, des Selbstbewußtseins und der Bernunft durchlaufe, um die Gewißheit seiner selbst, die er im Bewußtsein gewonnen hat, zur Wahrheit zu erheben. In der höchsten von diesen Stufen, in der Vernunft, erlanzt der Vensch die Gewißheit, daß die Bestimmungen seines Denkens ebensosehr Bestimmungen des Wesens der Dinge sind: das Bewußtsein wird zum Geist.

Die wissenschaftliche Betrachtung des Geistes ist die Psychologie. Der Geist als solcher ist nun die Vernunft als die Einsheit des Subjektiven und Objektiven, die gegensatslose Gewisheit ihrer selbst, die Vernunft, welche ihren eigenen Inhalt in der Welt wiederzusinden sicher ist. Der Geist ist insosern seinem Wesen nach ewig und unendlich. Aber sosern er dieß erst seinem Wesen nach oder an sich ist, ist er in seinem Dasein und Bewußtsein noch endlich, er hat seinen Inhalt noch außer sich und nuß sich erst zu dem machen, was er an sich ist. Das erste ist

nun hiefür, daß er sich mit jenem Inhalt erfülle, dem Obiekt den Schein der Fremdheit nehme und es in sein Wissen auf= nehme, und in diesem Berhalten ist er der theoretische Geist. MIS die drei Stufen des theoretischen Geistes führt Hegel die Unschauung, die Vorstellung und das Denken auf; in der ersten sodann unterscheidet er wieder das Gefühl oder die Empfindung (denn diese beiden werden als gleichbedeutend behandelt), die Aufmerksamkeit und die eigentliche Anschauung; in der zweiten die Grinnerung, die Einbildungskraft und das Gedächtniß; in der dritten den Verstand, das Urtheil und die Vernunft. Die Thätig= keit des Verstandes besteht in der Abstraktion, die des Urtheils in der Beziehung des Gegenstandes auf die abstrakten Denkbe= stimmungen, die der Vernunft in der Zusammenfassung der letz= teren zum Begriff. Indem nun so die Intelligenz sich ihres Inhalts bemächtigt hat, ist sie die Kraft, ihn durch sich zu bestimmen: das Denken wird zum Wollen, der theoretische Geist zum praktischen.

Der Wille ist nach Hegel (Enc. III, 358 f. Rechtsphil. 34 ff. 184 f. u. a. St.) seinem Wesen nach vom Denken nicht verschieden, sondern nur eine besondere Weise des Denkens: das Denken als sich übersetzend in's Dasein, das praktisch gewordene Denken; die Thiere haben keinen Willen, weil sie nicht denken. Wie baher der Geist in seinem Denken seine Unendlichkeit, seine Unabhängigkeit von allem Gegebenen bewährt, so ist auch die Grundbestimmung bes Willens seine Selbstbestimmung, seine Freiheit. Sie ist nicht blos eine Eigenschaft desselben neben andern, sondern seine Substanz: wie die Materie die Schwere selbst ist, so ist der Wille das Freic. Näher liegt aber hierin ein doppeltes. Der Wille enthält einerseits das Element der reinen Unbestimmtheit, der reinen Reslexion des Ich in sich, ver= möge ber es von jeder Bestimmtheit abstrahiren kann, um sich schlechthin aus sich selbst, aus dem Allgemeinen des Bewußtseins zu bestimmen. Er ist aber andererseits das Uebergehen aus der

Unbeftimmtheit zur Unterscheidung, zur Besonderheit des bestimmten Wollens; und er ist das, was er ist, nur als die Einheit dieser beiden Momente. Diese Freiheit des Willens ist nun zuerft nur die formale, das Vermögen, unter den gegebenen Antrieben zu wählen, von den natürlichen Trieben, Begierben und Neigungen sich für die einen oder die andern zu entscheiden. So sange der Wille nur in dieser Art frei ist, ist er der unmittelbare, natür= liche Wille, die Willkühr (bei der aber aus Hegel's wiederholten Auseinandersetzungen nicht klar hervorgeht, ob er sie sich als eine wirkliche, oder eine nur scheinbare Wahlfreiheit benkt). deßhalb aber ist er auf diesem Standpunkt seinem Begriff und seiner Bestimmung noch unangemessen, und sofern auf ihm verharrt wird, ist er bose. Wahrhaft frei wird der Wille erst da= durch, daß er auch seinen Juhalt aus sich selbst schöpft, das vernünftige, sittlich nothwendige, sich zum Zweck sett. tere Gestalt des Willens ist nun das, was Hegel den objektiven Geist nennt. In die Lehre vom subjektiven Geist fällt nur die Entwicklung zu derselben. Der Philosoph betrachtet den Willen zuerst in der Form der Unmittelbarkeit als das praktische Gefühl des Angenehmen und Unangenehmen. Er zeigt weiter, wie er als Trieb dazu fortgehe, die im Gefühl nur gegebene Ueberein= stimmung seiner innerlichen Bestimmtheit mit der Objektivität zu einer solchen zu machen, die erst durch ihn gesetzt werden solle. Er führt endlich aus, wie alle besonderen Triebe, Reigungen und Leibenschaften einem allgemeinen, ber Glückseligkeit untergeordnet werben, und baburch der Uebergang zu dem wirklich freien Willen oder dem "freien Geiste" vermittelt wird, der als die höchste Stufe in der Entwicklung des subjektiven Beistes zu dem "theoretischen" und dem "praktischen Geist" hinzukommt.

Die Verwirklichung dieser Freiheit ist der objektive Geist.

## 6. Fortsetzung: b) der objektive Geist; die Rechtsphilosophie und die Philosophie der Geschichte.

Unter dem objektiven Geist versteht Hegel1) im allgemeinen den freien Willen, der sich selbst zu seinem Inhalt, Gegenstand und Zweck hat, der nicht blos innerlich im Menschen vorhanden ist, sondern sich auch außer ihm in einer sittlichen Welt zum Dasein bringt, oder wie er dieß auch ausdrückt: der nicht blos an sich, sondern auch für sich frei ist. Dieses Dasein des freien Willens ist das Recht. Das Recht umfaßt daher im weitern Sinn das ganze Gebiet des sittlichen Lebens, des "objektiven Geistes". Aber wie das Dasein des Geistes überhaupt Entwick= lung ist, so verwirklicht sich auch das Recht in drei Stufen, deren Aufeinanderfolge übrigens (Rechtsphil. S. 32) nur als eine be= griffliche nicht als eine zeitliche zu verstehen ist. Der Wille ist 1) unmitelbar als Einzelpersönlichkeit gesetzt und sein Da= sein eine äußere Sache — das abstrakte oder formelle Recht. Er ist 2) aus dem äußeren Dasein in sich reflektirt, als der partikuläre, subjektive Wille, der sein Dasein innerhalb seiner hat und sich mit dem Allgemeinen, einerseits der Idee des Guten andererscits ber vorhandenen Welt, zu vermitteln sucht — bie Moralität. Er wird endlich zum substantiellen Willen, gewinnt ebenso im Subjekt, als in der Welt, in der Familie, der bürgerlichen Gesellschaft und dem Staate, das seinem Begriff entsprechenbe Dasein — die Sittlichkeit.

Das abstrakte Recht umfaßt diejenigen Bestimmungen, welche dem Willen in seinem unmittelbaren Dasein zukommen. Der Wille hat hier seine Allgemeinheit an der selbstbewußten einfachen Beziehung auf sich in seiner Einzelheit, er ist Person und behauptet sich lediglich deßhalb, weil er die Form der Person

<sup>1)</sup> Das folgende nach der Rechtsphilosophie und der Encyklopädie III, 376 ff.

sönlichkeit hat, ohne Nücksicht auf seinen besonderen Inhalt, als berechtigt, als das Unendliche, Allgemeine und Freie. Das Rechts=gebot ist daher: "sei eine Person und respektire die andern als Personen". Da aber hiebei der weitere Inhalt des Handelns dem Einzelnen anheimgegeben ist, so bezeichnet jede Bestimmung des abstrakten Rechts nur eine Erlaubniß oder Besugniß; seine Nothwendigkeit beschränkt sich auf das negative, die Personlichkeit und das daraus solgende nicht zu verlehen. Es giebt daher im Necht ursprünglich nur Verbote und jedem Sebot liegt ein Versbot zu Grunde.

Das Recht, sagt nun Hegel, sei zuerst bas unmittelbare Dasein, welches sich die Freiheit im Eigenthum gebe; es werde 2) zum Berhältniß einer Person zu einer andern im Bertrag; es schlage endlich, indem der Wille als besonderer sich von sich als allgemeinem unterscheibe, in Unrecht und Berbrechen um. Diese Eintheilung hat aber nicht allein die Lücke, daß gerade die ursprünglichsten Rechte der Person, das Recht auf Unantastbarzkeit des Leibes, der Freiheit und der Ehre, in ihr keinen Raum sinden, und daher von Hegel unvollständig und am unrechten Orte, im Eigenthumsrecht untergebracht werden müssen; sondern sie leidet auch an dem logischen Fehler, daß das Unrecht den zwei Bestandtheilen des Rechts — Eigenthums= und Bertragsrecht — coordinirt wird.

Das Eigenthum überhaupt wird von Hegel (aus dessen Darstellung hier natürlich nur die bezeichnendsten Züge heraussgehoben werden können) allzu abstrakt nicht mit den Bedürfnissen des menschlichen Lebens, sondern mit dem Sate begründet: die Person müsse sich eine äußere Sphäre ihrer Freiheit geben; und im Zusammenhang damit verlangt er nicht blos, daß jeder das natürliche Recht habe, sich Eigenthum zu erwerben, sondern daß jeder Eigenthum besitze, wenn er auch das Was und Wieviel für eine rechtliche Zusälligkeit erklärt, und die Forderung einer Gleichheit besselben ganz tressend als ebenso unbegründet

wie undurchführbar zurüchweist. Alchulich, wie das Eigenthum, wird auch der Vertrag als etwas durch den Begriff des Willens gefordertes beducirt, weil die Freiheit erst in dieser Beziehung von Willen auf Willen wahrhaft Dasein habe; bann aber baraus, daß auch im Vertrag die Besonderheit des Willens sich als solche erhält, die Entgegenschung des besonderen Willens gegen das Recht, oder das Unrecht abgeleitet, welches seinerseits durch seine innere Dialektik vom unbefangenen Unrecht zum Betrug und weiter zum "Zwang und Verbrechen" fortgehe. Die Wieberher= stellung des Rechts gegen die Rechtsverletzung, die thatsächliche Manifestation ihrer Nichtigkeit ist die Strafe. Hegel betrachtet und begründet dieselbe im wesentlichen aus dem Gesichtspunkt der Wiedervergeltung; aber von allen Vertheidigungen der Wieder= vergeltungstheorie ist die seinige die gründlichste und geistvollste. Die Strafe ist ihm zufolge die an dem Verbrecher sich vollziehende Consequenz seines Verbrechens, die Anwendung des von ihm durch seine That aufgestellten Gesetzes auf ihn selbst; und sie ist in= sofern nicht blos ein Recht gegen ben Verbrecher, sondern auch das eigene Recht des Verbrechers, der eben durch seine Bestrafung als ein vernünftiger geehrt wird. Das affirmative zu dieser Negation des rechtswidrigen Willens ist die Forderung eines Willens, der als besonderer und subjektiver das Allgemeine als solches wolle, d. h. die Forderung der Moralität.

Die Moralität wird aber von Hegel auch hier, wie früher in der Phänomenologie (oben S. 790), durchaus nur im Sinn jenes dualistischen, unbefriedigt und ruhelos über die wirkliche Welt hinausstrebenden moralischen Idealismus gefaßt, dessen Typus er in Kant und seinen nächsten Nachfolgern zu erkennen glaubte. Der Wille ist in ihr, wie er aussührt, einerseits zwar an sich allgemeiner, er ist auf das Rechte und Sute gerichtet; aber dieser Inhalt ist mit dem individuellen Wollen noch nicht vermittelt, dieses ist noch sinnlich und selbstisch, überhaupt also endlich; jener Inhalt ist ihm daher erst als eine moralische Ansenblich; jener Inhalt ist ihm daher erst als eine moralische Ansenblich; jener Inhalt ist ihm daher erst als eine moralische Ansenblich; jener Inhalt ist ihm daher erst als eine moralische Ansenblich; jener Inhalt ist ihm daher erst als eine moralische Ansenblich;

forberung, ein Sollen, eine unenbliche Aufgabe gegenwärtig. Aus diesem inneren Widerspruch, über welchen der Wille auf dieser Stufe nicht hinauskommt, entwickelt sich die Dialektik des moralischen Bewußtseins, welche uns auch hier wieder vor Augen gestellt wird. Es zeigt sich zunächst, daß die innere Bestimmtheit bes Willens und seine äußere Erscheinung, ber Vorsatz und bie That, sich nicht entsprechen, daß oft die Umstände aus unsern Handlungen etwas ganz anderes machen, als in unserer Absicht Weiter ist aber auch im Willen selbst der Widerspruch des Allgemeinen und Besondern: auf der einen Seite kann verlangt werben, daß die Handlungen nach ihrer wesentlichen Bestimmung beurtheilt werden, auf welche die Absicht des Handelnden sich bezieht; andererseits hat das Subjekt ebenso das Recht, in den= selben seine Interessen zu befriedigen, sein Wohl zu verfolgen. Werben endlich beibe Momente burcheinander integrirt, so daß das Allgemeine als das Gute ober die Pflicht bestimmt wird, die moralische Subjektivität als das diesen Inhalt wissende und in sich bestimmenbe Selbstbewußtsein, das Gewissen, so entsteht die Schwierigkeit, daß zwar das Gute als Pflicht um seiner selbst willen gethan werden soll, daß sich aber aus dem allge= meinen Begriffe der Pflicht heraus nicht bestimmen läßt, was im gegebenen Fall Pflicht ist; während andererseits das Selbst= bewußtsein, das als Gewissen die Entscheidung für sich in An= spruch nimmt, ebensowohl böse als gut sein kann, und eben in dieser seiner Subjektivität unvermeidlich in die Ueberhebung über das objektive Gesetz und in die mancherlei Formen der Heuchelei geräth, welche Hegel in der Rechtsphilosophie (191 ff.) ausführ= lich bespricht1).

Indem aber so das abstrakte, nur sein sollende Sute sich

<sup>1)</sup> In dem Abschnitt über das Gute und Bose sinden sich übrigens zwischen der Enchklopädie und der Rechtsphilosophie, der unsere Darstellung folgte, einige, doch mehr nur formelle Abweichungen.

als unwirklich, die abstrakte, nur gut sein sollende Subjektivität als gehaltlos und bose erweist, ist ebendamit die Ergänzung dieses doppelten Mangels gefordert; und diese kann nur darin bestehen, daß einerseits das Gute seinem Inhalte nach näher bestimmt, andererseits das Selbstbewußtsein mit diesem Inhalt als dem seinigen erfüllt wird. Diese konkrete Identikät des Guten und des subjektiven Willens, in welcher zugleich auch das Recht und die Moral, das äußere und das innere Dasein der Freiheit verstnüpft werden, ist die Sittlichkeit.

Was Hegel mit diesem Namen bezeichnet, dem er erst diese engere Bedeutung gegeben hat, ift im allgemeinen die Verwirkslichung der sittlichen Ibee in einem Semeinwesen. Oder wie er sich ausdrückt (Rechtsphil. 210): "die Sittlichkeit ist der zur vorhandenen Welt und zur Natur des Selbstbewußtseins geworsdene Begriff der Freiheit". Es sind hier bestimmte Gesetze und Einrichtungen als die sittlichen Mächte, welche das Leben der Individuen regieren; die Einzelnen sind aber mit denselben einverstanden, sie glauben an diese Mächte, haben an ihnen ihre sittliche Substanz und sühlen sich ihnen verpflichtet; und eben darin, daß sie so unmittelbar im Geist und in der Sitte der Gemeinschaft leben, besteht ihre-Tugend, welche deßhalb hier den einsachen Charakter der unrestektirten, nichts besonderes wollenden und aus sich selbst machenden Rechtschaffenheit hat.

Im besondern sind es drei Arten der Gemeinschaft, in denen die sittliche Welt Dasein gewinnt: die Familie, die bürgerliche Gesellschaft, und der Staat.

In der Lehre von der Familie bespricht Hegel drei Haupt= punkte: die She, das Familienvermögen und die Kindererziehung. Sein leitender Gesichtspunkt ist dabei durchaus der sittliche Cha= rakter des Familienlebens. Er sieht das eigentliche Wesen des= selben in der Familienliebe. Er betrachtet die She als das sitt= liche Verhältniß, durch welches die natürliche Einheit der beiden Geschlechter in eine geistige, in selbstbewußte Liebe, umgewandelt

wird; und er tritt von hier aus ebenso ihrer sormal rechtlichen Auffassung, als eines bloßen Bertrags, wie dem romantischen Vorurtheil von der absoluten Berechtigung der Neigung mit tiefem sittlichem Verständniß entgegen. In demselben Sinne bespricht er die Monogamie, die Ehescheidung, das Chehinderniß der Blutsverwandtschaft in den Grundgebanken sehr richtig, wenn dieselben auch da und dort noch einer schärferen Fassung fähig Er leitet die Vermögensgemeinschaft in der Familie und das Intestaterbrecht aus der sittlichen Verbindung der Familienglieber ab. Er stellt auch über die Erziehung Grundsätze auf, die durch ihre Gesundheit und psychologische Richtigkeit dem ehe= maligen Päbagogen alle Ehre machen. Der Zweck ber Erziehung ist die Heranbildung der Kinder zur sittlichen Selbständigkeit. Indem sie als selbständige aus der Familie heraustreten und neue Familien begründen, löst sich die Familie auf, und geht in eine Bielheit von einander unabhängiger Familien, in die burgerliche Gesellschaft, über.

Es ist eines von Hegel's wissenschaftlichen Verdiensten, daß er die Lehre von der bürgerlichen Gesellschaft in abgesonderter Behandlung in die Rechtsphilosophie eingeführt hat; und man wird es ihm, diesem Verdienst gegenüber, nicht allzusehr zur Laft legen dürfen, wenn seine Darstellung in mancher Beziehung, sowohl hinsichtlich ihrer Vollständigkeit als ihrer Ergebnisse, hinter den Anforderungen zurückleibt, welche an die heutige Gesellschaftswissen= schaft, nach der reichen Entwicklung eines weiteren halben Jahrhuns derts, mit Recht gestellt werden. — Der eigenthümliche Charafter der bürgerlichen Gesellschaft wird von Hegel darin gefunden, daß hier die Einzelnen sich als Besondere Zweck seien, ihre Interessen und Bedürfnisse zu befriedigen suchen, daß aber die Verwirklichung dieser besonderen Zwecke durch die Allgemeinheit bedingt, die Subsistenz, das Wohl, und das Recht ber Einzelnen in das aller verflochten und nur in diesem Zusammenhang gesichert sei. Im besondern hebt er in derselben drei Momente hervor: das System

der Bedürfnisse, die Rechtspflege, die Besorgung der besonderen Interessen durch die Polizei und die Korporation. Unter bem ersten von diesen drei Titeln giebt er Grundzüge der Staats= ökonomie, dieser "Wissenschaft, die dem Gedanken Shre macht, weil sie zu einer Masse von Zufälligkeiten die Gesetze findet"; er spricht über die Bedürfnisse und ihre Befriedigung, die Arbeit, das Vermögen und die Stände. Der zweite handelt über die Sesetzgebung und Gerichtsverfassung, Gegenstände, welche wesentlich in das Gebiet des Staates, nicht in das der Gesellschaft als solcher gehören; daß Hegel bei dieser Gelegenheit für die Deffent= lichkeit der Rechtspflege und die Geschworenengerichte entschieden und mit sehr beachtenswerthen Gründen eintrat, war nach dem damaligen Stand der Ansichten und Einrichtungen in Deutsch= land ein bedeutender Fortschritt. Die Polizei nimmt Hegel in dem damals üblichen Sinne und zieht deßhalb in diesen Abschnitt viele von den positiven Aufgaben des Staats, wie die Armenpflege, die Sorge für die Bolkserziehung, für Wohlfahrt und Gewerbe; zeigt aber damit nur um so mehr, daß dieser Gegenstand hier am unrichtigen Ort steht. Bei der Korporation deukt er zunächst an die Zunfteinrichtungen, die er, von ihrer Abschließung und Berknöcherung befreit, aufrechterhalten wünscht, weil das Gewerbe durch sie versittlicht und in einen Kreis hin= aufgenommen werbe, in bem es Stärke und Ehre gewinne.

Alle die besonderen Zwecke der gesellschaftlichen Einrich= tungen fassen sich aber im Staate zur Allgemeinheit zu= sammen.

Von der Bedeutung und Aufgabe des Staats hat Hegel den allerhöchsten Begriff. Er ist ihm schlechthin "die Wirklichsteit der sittlichen Idee," "das an und für sich vernünftige," "das sittliche Sanze", "die Verwirklichung der Freiheit"; er ist "absoluter unbewegter Selbstzweck", und dieser Endzweck hat das höchste Recht gegen die Einzelnen, deren höchste Pflicht es ist, Mitglieder des Staates zu sein. Es ist dieß eine Ansicht, welche

há den Liculianer volutina auf der volitlichen Anschauungen um finetaen des inconsolun Abreibungs erzeben hat; und ku friner zingener Jahren, aus er und ausfällicher von biefen Lifderengen deremine wert gemy er denne se weit, daß er das Stanklichen als die amitten dinfine Krickeinung bes Beistes überlaure belaudite, wier dem mos er wier ben absoluten Beist" nerni, eine einem Swifter unten um über ihm vorzubehalten!). Aber exis wierer madar er ven Seutz in einer Weise zum Selfigweit und zur Beilentung best gangen sittlichen Lebens, und er renturme bemaentig ein Aufgeben bes Ginzelnen, seiner Frecke une Juice in State wie dies mit dem Standpunkt unierer Beit nicht mehr ihrreindume. bewen Gigenthumlichkeit und Berechnigung ber Palleirab felbie bech im Princip steis anerfannt hat. Hat er na aber aus bierin von Einseitigkeit nicht frei gehalten, so kann boch andernideils des Berbienst nicht hoch genug angeichlagen werden, welches er nich baburch erworben hat, daß er einer Zeit, in welcher der Sinn für das Staats leben bei den meisten nich rief vertunkelt, und eine formell juristische, privatrechtliche Auffassung besielben auch in der Wissenschaft um sich gegriffen hatte, die Beteutung tes Staates und die Pflichten gegen den Staat mit biesem Nacheruck und bieser Gebiegenheit der Gesinnung und des Ecdankens in Erinnerung brachte.

Hegel unterscheidet nun das innere Staatsrecht, das äußere Staatsrecht und die Verwirklichung des allgemeinen Geistes in der Weltgeschichte.

Den Gegenstand des inneren Staatsrechts bildet der Staatsorganismus, die Staatsverfassung. Eben dieß nämlich ist es,
worin die eigenthümliche Natur und Bedeutung des Staats liegt,
daß die Vernunft und die Freiheit sich hier zu bestimmten In-

<sup>1)</sup> So in seinem S. 776 berührten "Spstem der Sittlickeit", worüber Rosenkranz Hegel's Leben 124 ff. Haym Hegel und seine Zeit 159 ff. das nähere geben.

stitutionen herausgebildet und in ihnen verwirklicht hat. Seiner inneren Grundlage nach ruht er auf ber politischen Gesinnung der Staatsbürger, dem Patriotismus, welcher in dem Vertrauen zum Staate, als bem Huter ber eigenen Interessen, und in bem zur Gewohnheit gewordenen Wollen des Staatszwecks als des höchsten Zweckes besteht. Aber diese Gesinnung nimmt ihren Inhalt aus den verschiedenen Seiten des Staatsorganismus; sie ist wesent= lich politischer Art, und es ist beghalb eine Verkehrtheit, den Staat auf die Religion gründen oder gar der Religion, d. h. ber Kirche, unterordnen zu wollen1). Der Staat muß allerdings, wie Hegel zugiebt, in der Religion das ihn für das tiefste der Sesinnung integrirende Moment anerkennen, und ihr deßhalb seinen Schutz und seine Unterstützung gewähren und von seinen Angehörigen verlangen, daß sie sich zu einer Kirchengemeinde halten; der Staat und die Kirche, das sittliche und das religiöse Gewissen, lassen sich nicht trennen, und eine Religion ber Un= freiheit kann unmöglich mit einem freien und vernünftigen Staatswesen friedlich zusammensein. Aber doch darf man andererseits auch den Unterschied der beiden Gebiete nicht über= In der Religion ist in der Form der Unmittelbar= keit und bes Gefühls, was im Staat als klares Wissen, als Recht und Gesetz, als vernünftige Institution ist. Der Staat ist baher in seinem Gebiet durchaus selbständig, und alles, was aus bem Innern der Gesinnung in diese Sphäre des äußeren Daseins heraustritt, hat sich seiner Auktorität unbedingt zu unterwerfen.

Der Staatsorganismus selbst besteht in der Bestim= mung der verschiedenen Gewalten, welche der Staat seinem Be= griffe gemäß hervorbringt, ihrer Geschäfte und ihres Berhält= nisses. Näher handelt es sich hiebei theils um die innere

<sup>1)</sup> Zum folgenden vgl. m. Rechts.-Phil 332 ff. Encykl. III, 428 ff. Phil. d. Gesch. 62 ff. Rel.-Phil. I, 240 ff.

Verfassung, theils um die Souveranetat gegen außen. erstere umfaßt die gesetzgebende Gewalt, die Regierungsgewalt und die fürstliche Gewalt. In seinen Ausführungen über die Bildung und das Verhältniß dieser drei Gewalten bekennt sich Hegel im allgemeinen zur constitutionellen Monarchie. Aber so entschieden er es ausspricht (S. 360), daß die Verfassung eines Volkes von der Weise und Bildung seines Selbstbewußtseins abhänge und ihm daher nicht a priori gegeben werden könne, so ist boch sein eigenes Verfahren ein burchaus apriorisches. Er fragt nicht nach den Bedingungen, unter denen jede Verfassungs= form angemessen erscheint, sondern er construirt die constitutio= nelle Monarchie aus dem Begriff. Er stützt sich aber ebendeßhalb weniger auf eigentlich politische Erwägungen, als auf all= gemeine und in dieser Allgemeinheit sehr angreifbare Gründe. Die Erbmonarchie wird z. B. mit der Bemerkung begründet, daß die Persönlichkeit des Staats nur als eine Person wirklich sei, daß man jemand haben musse, der den Punkt auf das I sete; die Volksvertretung mit dem formellen Recht des Mitwissens und Mitbeschließens, welches dem Volk zustehe, aus welchem sich aber boch nur eine bescheibene Theilnahme an der Staatsleitung ergeben würde; die stehenden Heere mit der begrifflichen Nothwendigkeit, daß die Bestimmung für die Bertheidigung des Staats zu einem besonderen Stand werbe. — Die Souveränetät gegen außen betrifft das Berhältniß jedes Staats gegen andere Staaten, den gleichen Gegenstand, auf den sich nach einer andern Seite auch das äußere Staatsrecht bezieht. diesen Abschnitten sind besonders die geistvollen Bemerkungen über die sittliche und politische Bedeutung des Kriegs hervor= zuheben, mit denen Hegel dem kantischen Ideal eines ewigen Friedens (s. o. S. 488) gegenübertritt, ohne übrigens damit unnöthig und muthwillig herbeigeführten Kriegen das Wort reden zu wollen.

Alle Staaten aber und alle Bolksgeister sind um ihrer Be-

sonderheit willen beschränkte, "und ihre Schicksale und Thaten in ihrem Berhältnisse zu einauber sind die erscheinende Dialektik der Endlichkeit dieser Geister, aus welcher der allgemeine Geist, der Geist der Welt, als unbeschränkt ebenso sich hervorbringt, als er es ist, der sein Recht — und sein Recht ist das aller= höchste — an ihnen in der Weltgeschichte, als dem Weltgerichte, ausübt." In diesem Satz (Rechtsphil. 430) ist der Grundge= danke von Hegel's Philosophie der Geschichte ausgesprochen. In der weiteren Ausführung dieses Gedankens geht Hegel von der Voraussetzung aus, daß in der Entwicklung des Weltgeistes jedes Moment desselben als das Princip einer bestimmten Epoche auftrete; daß ferner jedes dieser Principien seinen Träger einem Bolt habe, welches traft dieses seines Princips in der ent= sprechenden Epoche das herrschende, allen andern gegenüber schlecht= hin berechtigte sei; daß aber kein Bolk diese Rolle mehr als Ein= mal übernehmen könne; daß chenso die Individuen, welche in weltgeschichtlicher Bedeutung auftreten, wenn auch zunächst ihre besonderen Zwecke und Interessen verfolgend, doch zugleich unbewußt im Dieuste des Weltgeists und seiner substantiellen That arbeiten. Die Bölkergeister wie die Einzelnen haben daher ihre Wahrheit in dem Weltgeist, "um dessen Thron sie als die Voll= bringer seiner Verwirklichung und als Zeugen und Zierrathen seiner Herrlichkeit stehen". Bon diesem Standpunkt aus betrachtet Hegel, in der Rechtsphilosophic nur in kurzester Uebersicht, ausführlicher in den Borlesungen über Philosophie der Geschichte, die Entwicklung der Menschheit in vier Epochen: der orientali= schen, griechischen, römischen und germanischen Welt. Nach den= selben Grundsätzen hat er die Geschichte ber Philosophic in den Vorlesungen, die nach seinem Tode gedruckt wurden, behandelt; ihren allgemeinen Gang betreffend, nimmt er an (I, 43), die Auseinanderfolge der philosophischen Systeme in der Geschichte sei dieselbe, wie die der logischen Begriffsbestimmungen. Darstellungen ist der Vorwurf gemacht worden, daß Hegel in

Verfassung, theils um die Souveranetat gegen außen. erstere umfaßt die gesetzgebende Gewalt, die Regierungsgewalt und die fürstliche Gewalt. In seinen Ausführungen über die Bildung und das Verhältniß dieser drei Gewalten bekennt sich Hegel im allgemeinen zur constitutionellen Monarchie. Aber so entschieden er es ausspricht (S. 360), daß die Verfassung eines Volkes von der Weise und Bildung seines Selbstbewußtseins abhänge und ihm baher nicht a priori gegeben werden könne, so ist doch sein eigenes Verfahren ein durchaus apriorisches. Er fragt nicht nach den Bedingungen, unter denen jede Verfassungsform angemessen erscheint, soudern er construirt die constitutio= nelle Monarchie aus dem Begriff. Er stützt sich aber ebendeßhalb weniger auf eigentlich politische Erwägungen, als auf all= gemeine und in dieser Allgemeinheit sehr angreifbare Gründe. Die Erbmonarchie wird z. B. mit der Bemerkung begründet, daß die Persönlichkeit des Staats nur als eine Person wirklich sci, daß man jemand haben musse, der ben Punkt auf das I sete; die Volksvertretung mit dem formellen Recht des Mitwissens und Mitbeschließens, welches bem Volk zustehe, aus welchem sich aber boch nur eine bescheibene Theilnahme an ber Staatsleitung ergeben würde; die stehenden Heer mit der begrifflichen Nothwendigkeit, daß die Bestimmung für die Vertheidigung des Staats zu einem besonderen Stand werbe. — Die Souveränetät gegen außen betrifft das Berhältniß jedes Staats gegen andere Staaten, den gleichen Gegenstand, auf den sich nach einer andern Seite auch das äußere Staatsrecht bezieht. diesen Abschnitten sind besonders die geistvollen Bemerkungen über die sittliche und politische Bedeutung des Kriegs hervor: zuheben, mit denen Hegel dem kantischen Ideal eines ewigen Friedens (s. o. S. 488) gegenübertritt, ohne übrigens damit unnöthig und muthwillig herbeigeführten Kriegen das Wort reden zu wollen.

Alle Staaten aber und alle Bolksgeister sind um ihrer Be-

sonderheit willen beschränkte, "und ihre Schicksale und Thaten in ihrem Berhältnisse zu einander sind die erscheinende Dialektik der Endlichkeit dieser Geister, aus welcher der allgemeine Geist, der Geist der Welt, als unbeschränkt ebenso sich hervorbringt, als er es ist, der sein Recht - und sein Recht ist das aller= höchste — an ihnen in der Weltgeschichte, als dem Weltgerichte, ausübt." In diesem Sat (Rechtsphil. 430) ist ber Grundge= vanke von Hegel's Philosophie ber Geschichte ausgesprochen. In der weiteren Ausführung dieses Gedankens geht Hegel von der Boraussetzung aus, daß in der Entwicklung des Weltgeistes jedes Moment desselben als das Princip einer bestimmten Epoche auftrete; daß ferner jedes dieser Principien seinen Träger einem Bolt habe, welches traft dieses seines Princips in der entsprechenden Epoche das herrschende, allen andern gegenüber schlecht= hin berechtigte sei; daß aber kein Bolk diese Rolle mehr als Ein= mal übernehmen könne; daß cheuso die Individuen, welche in weltgeschichtlicher Bedeutung auftreten, wenn auch zunächst ihre besonderen Zwecke und Interessen verfolgend, doch zugleich unbewußt im Dieuste des Weltgeifts und seiner substantiellen That arbeiten. Die Bölkergeister wie die Einzelnen haben daher ihre Wahrheit in dem Weltgeist, "um dessen Thron sie als die Voll= bringer seiner Verwirklichung und als Zeugen und Zierrathen seiner Herrlichkeit stehen". Bon diesem Standpunkt aus betrachtet Hegel, in der Rechtsphilosophic nur in kurzester Uebersicht, ausführlicher in den Borlesungen über Philosophie der Geschichte, die Entwicklung der Menschheit in vier Epochen: der orientali= schen, griechischen, römischen und germanischen Welt. Rach ben= selben Grundsätzen hat er die Geschichte der Philosophie in den Vorlesungen, die nach seinem Tode gedruckt wurden, behandelt; ihren allgemeinen Gang betreffend, nimmt er an (I, 43), die Auseinanderfolge der philosophischen Systeme in der Geschichte sei dieselbe, wie die der logischen Begriffsbestimmungen. Darstellungen ist der Vorwurf gemacht worden, daß Hegel in

benselben den geschichtlichen Berlauf, im Widerspruch mit der Natur ber Sache und ben Bedingungen unseres Erkennens, auf apriorischem Wege construire, ober wenigstens den Anspruch einer solchen Construction mache; daß er im Zusammenhaug damit verwickelte Erscheinungen nicht selten auf viel zu einfache und allgemeine Formeln zurückführe; daß er die Individuen und die Völker zu ausschließlich als selbstlose Werkzeuge der Idee oder des Weltgeists behandle, ihrer geschichtlichen Eigenthümlichkeit und den Bedingungen derselben nicht gerecht werde. Aber so wenig dieser Tadel ohne Grund ist, so entschieden muß andererseits das Berdienst anerkannt werben, welches sich Hegel um die Geschichts= forschung theils durch die geistvolle und treffende Würdigung wichtiger Erscheinungen, theils und besonders durch die Bertiefung des historischen Interesse's erworben hat. Wenn unsere heutige Geschichtschreibung sich nicht mehr mit der gelehrten Ausmittlung und kritischen Sichtung der Ueberlieferungen, mit der Zusammenstellung und pragmatischen Erklärung der Thatsachen begnügt, sondern vor allem darauf ausgeht, den durchgreifenden Zusammenhang der Ereignisse zu verstehen, die geschichtliche Entwicklung und die sie beherrschenden geistigen Mächte im großen zu begreifen, so ist dieser Fortschritt nicht am wenigsten auf den Ginfluß zurückzuführen, den Hegel's Philosophie der Geschichte auch auf solche ausgeübt hat, welche der hegel'schen Schule niemals angehört haben.

Auch Hegel's Stellung zu ben politischen Ereignissen und Fragen der Zeit wird man nur dann richtig beurtheilen, wenn man seinen ganzen geschichtsphilosophischen Standpunkt in Rechenung nimmt. Man hat dem Philosophen bekanntlich bald Mangel an Liberalismus bald Mangel an Patriotismus vorgesworsen: jenes besonders wegen seiner einschneidenden Urtheile über das Verhalten der würtembergischen Landskände in dem Versassungsstreit (1815 f.); dieses wegen seiner Bewunderung für Napoleon und seiner angeblichen Gleichgültigkeit gegen die

Erhebung Deutschlands in den Befreiungskriegen. Und es ist wahr: der Widerwille gegen die Oberflächlichkeit des gewöhnlichen Liberalismus, gegen die Seichtigkeit seines Tadelns und Besserwisseus, ließ ihn die Bernünftigkeit des Bestehenden, die über= legene Einsicht der Regierungen nicht selten über Gebühr betonen; die Erkenntniß der Gründe, auf denen die Unmacht Deutsch= lands und die Uebermacht des gallischen Eroberers beruhte, stumpfte seinen Blick für die sittliche Unmacht der napoleonischen Politik ab, und lähmte die Hoffnung auf ihre erfolgreiche Be= kämpfung. Er war überhaupt, bei dem tiefsten und ernstesten politischen Interesse, boch im ganzen nur ein Mann bes Ge= dankens, nicht der That; er hatte auch grundsätlich die lleber= zeugung, welche immerhin nur halb wahr ist, daß die Philo= sophie für politische Belehrung immer zu spät komme. da sie nichts anderes sei, als "ihre Zeit, im Gedanken erfaßt", so trete sie immer erst auf, nachdem die Wirklichkeit ihren Bil= dungsproces vollendet habe: "Die Eule der Minerva beginne erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug". Er mochte endlich, im Zusammenhang mit seinen allgemeinen Voraus= setzungen (oben S. 823), wohl glauben, daß Deutschland seine politische Rolle schon ausgespielt habe, und Frankreich nun ein= mal für unsere Zeit die führende Macht geworden sei. Aber es wäre ein Unrecht gegen den Philosophen, wenn man ihn deß= halb einer unpatriotischen ober illiberalen Gesinnung beschuldigen wollte, weil sein politisches Urtheil nicht von aller Einseitigkeit frei war, und weil er in einer trostlosen Zeit der Zukunft mit geringerem Vertrauen entgegensah, als bieß ber spätere Gang ber Ereignisse rechtfertigte. Wer seine Staatslehre unbefangen be= urtheilt, der wird trot allen ihren Mängeln nicht blos von po= litischer Einsicht, sondern auch von Tüchtigkeit der politischen Gesinnung, und daher auch von ächter Freisinnigkeit ohne Ber= gleich mehr darin finden, als in manchem von den Werken, welche sich damals durch ihren laut hervortretenden Patrivtismus und Liberalismus einen Namen gemacht haben; und wer an Hegel's politisches Verhalten den Masstad seiner Zeit, nicht den unserer heutigen Denkweise und der uns durch die Ereignisse ertheilten Belehrungen anlegt, wer sich z. B. erinnert, wie einsseitig kosmopolitisch selbst ein Fichte sich seiner Zeit geäußert hatte (vgl. S. 620), der wird vielleicht immer noch das eine und das andere an ihm zu tadeln sinden, aber er wird sich wohl hüten, im ganzen über ihn so zu urtheilen, wie man sich dieß nicht selten erlaubt hat.).

## 7. Fortsehung: c) der absolute Seist; Aesthetik und Religionsphilosophie.

Wacht des Absoluten über jede Besonderheit und Endlichkeit, das ergiebt, in's Bewußtsein erhoben, die Sestalt des "absoluten über gede Besonderheit und Endlichkeit, das ergiebt, in's Bewußtsein erhoben, die Sestalt des "absoluten Seistes". Hegel bezeichnet diese Sphäre im allgemeinen als Runst, die Religion und die Philosophie.

Die Kunst bespricht er in der Encyklopädie, wie früher in der Phänomenologie, ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Kunstreligion; eingehender und gründlicher hat er in seinen (von Hotho vortrefslich redigirten) Vorlesungen über Nesthetik die Metaphysik des Schönen, die verschiedenen Kunstformen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, und das System der einzelnen Künste behandelt. Das Schöne überhaupt faßt er als die sinnsliche Erscheinung der Idee, die unmittelbare Einheit des Begrissund seiner Realität, des geistigen Schaltes und der äußeren Gestalt. Er untersucht von hier aus die Bedingungen, von denen die Schönheit abhängt, und die verschiedenen Arten des Schönen.

<sup>1)</sup> M. gl. zu den obigen Bemerkungen die umsichtige Erörterung von R. Köstlin: Hegel in philos., polit. und nationaler Beziehung S. 150 ff.

Er leitet den Unterschied der orientalischen, ihrem wesentlichen Charakter nach symbolischen, der klassischen und der romantischen Kunstform aus bem Verhältniß ab, in welchem die beiden Momeute des Schönen in jeder von ihnen stehen. Er theilt nach demselben Gesichtspunkt die Künste in drei Hauptklassen: die Architektur, die symbolische Kunst, welche auf den geistigen Ge= halt erst hindeutet, das Ungeistige zu einem blos äußeren Rester des Geistes macht; die Skulptur, die klassische Darstellung der geistigen Individualität, in welcher bas Innere und Geistige seinen Ausbruck in der dem Geist immanenten, von dem geistigen Gehalte vollständig gesättigten leiblichen Erscheinung findet; die romantischen Künste, Malerei, Musik und Poesie, deren Aufgabe cs ist, die Junerlichkeit des Subjektiven zu gestalten. Darstellung kann allerdings, wie auch die letten Jahrzehende schon gezeigt haben, so wenig, wie das ganze System, von dem sie einen Theil bildet, für das lette Wort der Wissenschaft auf diesem Gebiete gehalten werden. Aber sie ist von einem so tiefdringenden Kunstverständniß getragen, es ist eine solche Fülle von treffenden Wahrnehmungen und fruchtbaren Gedanken in ihr nicdergelegt, die Auffassung des Schönen, von der sie aus= geht, wenn auch ohne Zweifel der genaueren Bestimmung noch bedürftig, ist ihrem wesentlichen Sinne nach so richtig und an allen Theilen der ästhetischen Theorie so vollständig und folge= richtig durchgeführt, daß man ihr troß allem, was an ihr aus= zusetzen und zu verbessern sein mag, die epochemachende Bedeutung nicht wird bestreiten können, für welche auch die ganze seitherige Entwicklung der deutschen Aesthetik Zeugniß ablegt.

So hoch aber Hegel die Kunst stellt, so ist sie ihm doch nur die unterste von den Stusen, welche der absolute Geist zu durchlausen hat. Sie gehört der Sphäre desselben allerdings an, denn es ist in ihr schon eine Versöhnung der höchsten Gegensäte, es kommt in ihr schon dem Menschen "die Eine konkrete Totalität (das Eine absolute Wesen) als sein eigenes Wesen und als das der Natur zum Bewußtsein," es erweist sich ihm diese Sine wahrhaftige Wirklichkeit als die höchste Macht über das Besondere und Endliche. Aber sie hat noch die Form der Aeußerslichkeit, der sinnlichen Anschauung, sie bringt das Allgemeine nur in der Form der individuellen Erscheinung zum Bewußtsein. Wird diese Form aufgehoben, wird das Absolute in der Form der aufgehobenen Anschauung, der Borstellung, ergrissen, sein Dasein in das Innere des Gemüths und Bewußtseins verslegt, so entsteht die Religion 1).

Auch auf dieses Gebiet des geistigen Lebens ist Hegel in seinen Vorlesungen ungleich umfassender eingegangen, als in ber Diese läßt ebenso, wie früher die Phanomeno= logie, auf die Kunstreligion sofort die "offenbare Religion", das Christenthum folgen; und damit hängt unverkennbar auch die ganze Stellung ber Kunft und ber Religion bei Hegel zusammen, denn seine so eben angeführte Bestimmung hierüber paßt nur auf das Verhältniß der christlichen Religion zur griechischen, aber nicht auf das Verhältniß der Religion zu der Kunst überhaupt, ba die Unterscheidung zwischen der sinnlichen Erscheinung und bem geistigen Gehalte in den niedrigeren Religionsformen in un= gleich geringerem Grabe vorhanden ist, als in der Kunst, für welche die äußere Erscheinung zwar im allgemeinen unentbehrlich ist, welche aber in allen ihren Zweigen auf ber Umbildung und Ibealisirung bes Gegebenen, der Erhebung über die unmittelbare Wirklichkeit beruht, und in der geistigsten Kunst, der Dichtkunft, (wie Hegel a. a. D. selbst bemerkt) sich chenfalls im Glement der bloßen Vorstellung bewegt.

Hegel's Religionsphilosophie zerfällt nun in drei Theile,

<sup>1)</sup> So Aesth. I, 128 ff. u. ö. Wenn Phil. d. Gesch. 61 die Religion als die erste, die Kunst als die zweite Form der Bereinigung des Subjektiven und Objektiven bezeichnet wird, ist es doch schwerlich He gel's Absicht, die sonst immer eingehaltene Stusensolge zu ändern.

gegen deren Nebeneinanderstellung sich freisich manches einwenden ließe: 1) der Begriff der Religion; 2) die bestimmte Religion; 3) die absolute Religion. Der erste von diesen Abschnitten beschäftigt sich mit dem allgemeinen Wesen der Religion; der zweite will zeigen, wie sich dasselbe in den endlichen Religionsformen unvolltommen, wenn auch in stuseuweisem Fortschritt zum höheren verwirklicht; der dritte, wie es im Christenthum zu seiner vollskommenen Darstellung gelangt.

Ihrem allgemeinen Wesen nach ist die Religion Denten bes Absoluten, benkendes Gottesbewußtsein; aber ein Denken nicht in ber Form des Denkens, sondern in ber bes Gefühls und der Vorstellung. Sie ist Denken, denn nur burch sein Denken erhebt sich der Mensch über die Thiere, nur dem denkenden Geist kann die Gottheit sich offenbaren; und von hier aus tritt Hegel namentlich Schleiermacher's Behauptung, daß die Religion im Gcfühl, und in ihm allein ihren Sit habe, mit einer bis zur Ungerechtigkeit herben Polemik entgegen. Aber dieses Denken hat in der Religion, wie auch er zugiebt, nicht die reine, begriffliche Gestalt des Gedankens, sondern die des Gefühls und ber Borstellung, ober wie er auch fagt: bes Gefühle, der Anschauung und der Borstellung. Wie aber diese zwei ober brei Formen sich zu einander und zum religiösen Denken verhalten, und in welcher von ihnen der unterscheidende Charakter der Religion eigentlich besteht, darüber hat er sich zwar nicht so genau, als man wünschen möchte, erklärt; indessen geht aus seiner ganzen Behandlung ber Religion, und namentlich aus der Art, wie er die christliche Religion auf philosophische Sätze zurückführt, deutlich hervor, daß er die Religion, trot einzelner anders lautender Aeußerungen, im wesentlichen als ein theoretisches Verhalten auffaßt, daß ihm ihre Bedeutung haupt= sächlich darin besteht, ein Wissen über die Gottheit und das Verhältniß des Menschen zur Gottheit zu gewähren, und damit stimmt es ganz überein, wenn sehr häufig nur die Form der

Vorstellung als dasjenige genannt wird, wodurch sie sich von ber Philosophie unterscheibe. Die Vorstellung ist aber, wiewohl sie über die unmittelbare Anschauung hinausgeht, doch immer noch eine sinnliche Weise bes Bewußtseins: an die Stelle ber Begriffe treten Bilber, die Momente, wolche im Denken in ihrer Einheit und ihrem Zusammenhang erkannt werden, erhalten ben Schein der Selbständigkeit, legen sich in eine Bielheit neben einander stehenber Gestalten und geschichtlicher Borgänge auseinander. Augleich hat aber dieses einzelne und sinnliche eine allgemeine Bebentung: seine eigentliche Meinung liegt im Gebanken. Form ist daher hier dem Inhalt noch unangemessen: der Inhalt ist der höchste und spekulativste, die Form die des empirischen Daseins. Ober wie Hegel auch sagt (Rel.=Phil. I, 200): die Religion ist das Selbstbewußtsein des absoluten Beistes; aber um sich seiner bewußt zu werden, muß er sich in sich unterscheiden, d. h. sich als endliches Bewußtsein setzen; die Religion ist daher "Wissen des göttlichen Geistes von sich durch Vermittlung des enblichen Geiftes". Wir werben später sehen, wie sich hieraus die Nothwendigkeit ergiebt, daß das Bewußtsein diese seine End: lichkeit aufgebe und den Gebanken auch in der Form des Gedankens, der Form des Begriffs fasse. Zunächst aber erwächst ihm bas Bebürfniß, sich mit bem Göttlichen, das ihm in der Gestalt der Gegenständlichkeit erscheint, durch eine Reihe beson= berer Handlungen zu vermitteln, und eben dieß ist die Bedeutung des Kultus, daß die Gottheit in das Innere ihrer Berchrer einzieht und bem Selbstbewußtsein gegenwärtig wird.

Der Begriff der Religion gelangt aber nur allmählich zu dem ihm entsprechenden Dasein; das religiöse Bewußtsein erhebt sich stusenweise von der Unmittelbarkeit und Natürlichkeit zur Seistigkeit; der absoluten Religion geht daher eine Reihe von unvollkommenen Religionsformen voran, welche in ihrer Sesammtheit die "bestimmte Religions" bilden. Unter denselben unterscheidet Hegel zwei Hauptklassen: die Naturreligion und

Ideligion der geistigen Individualität. die In die erste stellt er außer jenen niedrigsten Religionsweisen, welche er die unmittelbare Religion ober die Religion ber Zauberei nennt, auch die orientalischen Religionen: die "Religion des Maßes" ober die chinesische, die "Religion der Phantasie" ober die brahmanische, die des Insichseins oder die buddhistische Glaubensweise: ferner als zweite, die Naturreligion im Uebergang zur Religion der Freiheit darstellende Gruppe orientalischer Religionen: die "Religion des Guten oder des Lichts" (die zoroastrische), "die Religion des Schmerzes" (die sprische), "die Religion des Räth= scls" (die ägyptische). Die Religion der geistigen Individualität umfaßt drei Formen: "die Religion der Erhabenheit", die judische; die der Schönheit, die griechische; die der Zweckmäßigkeit ober des Verstandes, die römische. Indessen kann ich hier auf Hogel's Auffassung dieser Religionen nicht näher eingehen.

Aus der bestimmten Religion geht die absolute oder offenbare Religion, das Christenthum, hervor, wenn das religiöse Bewußtsein sich zur Geistigkeit und inneren Unendlich= Geschichtlich ist dieser Hervorgang, wie Hegel öfters keit erhebt. ausführt, durch die Zustände des römischen Weltreichs bedingt: denn wiewohl das Christenthum nur auf dem Boden des jüdi= schen Monotheismus entstehen konnte, so war doch eine Welt= religion von so geistigem Charakter nicht möglich, ehe die Bölker durch ihre politische Vereinigung auch für ihr Bewußtsein zu= sammengeführt waren, und das gemeinsame Unglück der Zeit ben Geist in sich zurückgetrieben und das Unendliche in sich selbst suchen gelehrt hatte. Erst im Christenthum ist nun das religiöse Verhältniß zum absoluten geworden: es wird als das Wesen Gottes gewußt, sich dem endlichen Geist vollständig mitzutheilen, Mensch zu werden und als Geist der Gemeinde einzuwohnen, und als das Wesen des Menschen, sich aus seiner natürlichen Gottentfremdung zur Einheit mit Gott zu erheben; Gott und Mensch werden als Geist, und somit auch ihr Verhältniß als

ein geistiges angeschaut. Die Religion ist daher hier selbst ein wesentlicher Bestandtheil der Offenbarung des Absoluten, und sie hat insofern sich selbst zum Inhalt, denn sie ist Beziehung des Wenschen auf die Gottheit als das im menschlichen Selbstbewustzsein, in der Religion sich offenbarende Wesen; es ist nicht nur das göttliche Wesen offenbar, wie es an sich ist, sondern es wird auch jetzt erst offenbar, was die Religion ihrem Begriffe nach ist, ihr Dasein ist ihrem Begriff gleich, sie ist die offenbare, die absolute Religion.

Alles, was Hegel über das Christenthum sagt, ist von diesem Gesichtspunkt beherrscht. Es soll als die absolute Religion begriffen werden, indem die Bedeutung und die Wahrheit der Bestimmungen aufgezeigt wird, welche den Inhalt des christlichen Bei dem christlichen Glauben benkt aber Glaubens bilden. Hegel zunächst und fast ausschließlich an die altkirchliche Dog= matik, in welcher die driftliche Religion den richtigsten Ausbruck für das vorstellende Bewußtsein gefunden haben soll; und die Bebeutung dieser Dogmen sucht er nach Schelling's Borgang in benselben spekulativen Sätzen, welche ben Kern seines eigenen Die Trinitätslehre spricht es aus, daß Gott Systems bilden. Geist sei, daß es in seinem Wesen liege, sich in einem andern, einer Welt zu offenbaren, und darin bei sich zu bleiben. Die Lehre vom Urzustand und von der Sünde brückt in der Form der Vorstellung den Gedanken aus, daß die menschliche Natur zwar als geistige an sich gut und in Einheit mit Gott sei, aber in ihrer Natürlichkeit und Endlichkeit bose und gottentfrembet. An der Person des Gottmenschen kommt der Welt die ansich= seiende Einheit Gottes und des Menschen, die wesentliche Berwandtschaft des absoluten und des endlichen Geistes zur An= schauung; an seinem Versöhnungstobe ber Sat, daß diese im Wesen des Menschen liegende Einheit in dem Bewußtsein des Einzelnen, seinem realen Leben, nur durch einen sittlichen Proceß, durch Abtöbtung seiner natürlichen Selbstsucht und Sinnlich-

keit verwirklicht werden kann u. s. w. Wie es sich jedoch mit dem ursprünglichen Sinn dieser Dogmen und mit den ihnen zu Grunde liegenden Geschichtserzählungen verhält, darüber macht sich der Philosoph wenig Sorgen. Er führt wohl oft genug aus, daß äußere Zeugnisse, Wundererzählungen u. s. f. zwar der Weg sein können, auf dem der Glaube an uns komme, daß aber der eigentliche Inhalt desselben mit dieser geschichtlichen Ueber= lieferung nichts zu thun habe und nicht auf diese änßerliche Weise, sondern uur durch die Wahrheit seines Inhalts, durch das Zeugniß des Geistes vom Geist, beglaubigt werden könne. Er hat auch seine eigene Stellung zum Wunderglauben beutlich genug ausgesprochen, wenn er z. B. sagt (Rel=.Phil. I, 213): dieser äußerliche Slaube müsse von dem wahrhaften unterschieden werben; geschehe dieß nicht, so muthe man dem Menschen zu, Dinge zu glauben, an die er auf einem gewissen Standpunkt der Bildung nicht mehr glauben könne; über diesen Glauben sei die Aufklärung mit Recht Meister geworden, denn das Ungeistige sei seiner Natur nach kein Inhalt des Glaubens. Aber er macht keinen Versuch, das Verhältniß seiner eigenen Ansicht zu der re= ligiösen Ueberlieferung genauer zu bestimmen, und jene mit dieser kritisch zu vermitteln; und in Folge davon läßt er uns bei vielen, in theologischer und philosophischer Beziehung sehr wichtigen Fragen in einem Halbbunkel, in dem wir uns nur mit dem Faden, welchen die Consequenz des ganzen Systems an bie Hand giebt, zurechtfinden können. Hegel preist die spekula= tive Wahrheit und Tiefe der Trinitätslehre; aber was er aus dieser Lehre herausliest, geht über ihren ursprünglichen Sinn weit hinaus, und gerade der Punkt, in dem ihre Schwierigkeit zunächst liegt, auf den sie aber nie zu verzichten wußte, die Dreiheit der Personen in dem Einen göttlichen Wesen, wird von ihm theils bei Seite gelassen, theils umgebeutet. Nicht viel anders verhält es sich aber auch mit der allgemeinen Voraussetzung dieser Lehre, der gemeinsamen Grundlage des jüdischen und christlichen Mono=

834

Hegel's Aeußerungen über die Persönlichkeit Gottes lauten so unbestimmt, daß es schwer ist, seine eigentliche Mei= nung aus denselben zu entnehmen; zieht man jedoch das Ganze seiner Philosophie zu Rathe, so ergiebt sich allerdings als die wesentliche Bedeutung dieses Glaubens für ihn nur bas Personlichwerben Gottes in der menschlichen Persönlichkeit. ferner die Erzählungen vom Urzustand und der Sunde deutlich genug als Mythen behandelt, so scheint er dagegen den Glauben an den Gottmenschen zunächst in seinem eigentlichen Sinn gutzuheißen; sieht man aber freilich näher zu, so zeigt sich, daß es ihm nur um die wesentliche Einheit des göttlichen und des menschlichen Geistes überhaupt zu thun ist, welche der Menschheit in der Form des Glaubens an eine gottmenschliche Einzel= persönlichkeit habe zum Bewußtsein kommen mussen; und gerade deßhalb mußte, wie er sagt, diefer Einzelne sterben, um im Geist der Gemeinde (also nicht leiblich) aufzuerstehen. Im übrigen wird zwar die geschichtliche Bedeutung des Todes Christi und die Umwälzung, die er im Bewußtsein der Menschheit herbeis führte, mit tiefem Berständniß anerkannt; aber bas Dogma über seine erlösenden Wirkungen wird schließlich doch auf die allgemeine Wahrheit (oben S. 832) zurückgeführt, der jener geschicht. liche Vorgang als Symbol dient. Wenn endlich die Kirche ihre Vollendung von einem jenseitigen Leben erwartet, dessen Anbruch nach altchristlichem Glauben durch die wunderbarste Weltkatastrophe herbeigeführt werden soll, so liegt diese Erwartung nicht allein in dieser letzteren Form selbstverständlich ganz außer dem Gedankenkreise des Philosophen, sondern auch für den plas tonisirenden Unsterblichkeitsglauben, der in der neueren Zeit an ihre Stelle getreten ist, hat er in seinem System keinen Ranm offengelassen, und aus einzelnen Aeußerungen geht deutlich hervor, daß er dieß nicht blos aus Versehen gethan hat. So ernstlich es mithin Hegel um die Versöhnung des Glaubens mit dem Wissen zu thun war, so laut er ben durch ihn zu Stande ge-

brachten Abschluß des Friedens zwischen der Philosophie und der Religion verkündigt hat, so zeigt sich doch bald, daß die Bedingungen, unter benen berselbe zu Stande kommen sollte, beiben Theilen nicht in bemselben Sinn aufgefaßt wurden; und auch er selbst kann sich dieß nicht ganz verbergen, wenn er am Schluß der Religionsphilosophie offen bekennt: der Philosophie sei es zwar gelungen, die Vernunft mit der Religion zu ver= söhnen, aber diese Versöhnung sei nur eine partielle ohne äußere Allgemeinheit, sie sei in dieser Beziehung ein abgesondertes Heilig= thum und ihre Diener bilden einen isolirten Priesterstand, ber das Besithum der Wahrheit zu hüten habe. Wie aber die zeit= liche Gegenwart sich aus diesem Zwiespalt herausfinde, sei ihr zu überlassen. Mag daher auch die "absolute Religion" ihrem Inhalt nach noch so hoch gestellt werden, so fehlt es boch auch ihr nothwendig noch an der adäquaten Form für diesen Inhalt, und so kann Hegel auch in der Encyklopädie, wie früher in der Phänomenologie, seine Betrachtung der Religion nur mit der Forderung des Fortgangs zur Philosophie schließen. Wie aber die Aufgabe und das Verfahren der Philosophie von ihm bestimmt wird, ist schon oben gezeigt worden.

### VII. Perbart; Beneke; Schopenhauer.

# 1. Herbart: der Charakter und die allgemeinen Crundlagen seines Systems.

Wenn sich uns in der hegel'schen Philosophie die sustemastische Vollendung des nachkantischen Idealismus darstellte, so besegnet uns gleichzeitig bei Herbart der Versuch, die Verirrungen dieses Idealismus dadurch zu bekämpfen, daß dassenige, was Kant von der früheren deutschen Philosophie noch herübergenommen hatte, weiter verfolgt, die leibnizswolfsische Metaphysik dem veränderten wissenschaftlichen Standpunkt und Bedürfniß entsprechend umgebildet werde. Johann Friedrich Herbart

wurde zu Olbenburg den 4. Mai 1776 geboren. Er war also nur ein Jahr jünger als Schelling; und wie bieser von Fichte aus zu seinem späteren System kam, so durchlief auch Herbart die Schule dieses Philosophen, den er (1794 f.) in Jena hörte. Aber schon sehr frühe sehen wir ihn Fichte und Schelling mit kritischen Einwürfen entgegentreten; und als er sich 1802 in Göttingen habilitirte, hatte er in der Hauptsache den Standpunkt bereits gefunden, dessen Darstellung und Begründung er bis zu seinem Tobe (14. August 1841) in Königsberg (1809 ff.) und Göttingen (1833 ff.) seine akademische und schriftstellerische Thätigkeit gewidmet hat. Seine Philosophie erhält ihre eigenthümliche Richtung in erster Reihe durch den Gegensatz gegen \_ den Idealismus der Wissenschaftslehre und den Pantheismus der Ibentitätsphilosophie. Wenn Fichte Kant's Ding-an-sich beseitigt hatte, um die Erscheinungen ausschließlich aus dem vorstellenden Ich zu erklären, so beseitigt Herbart Kant's Lehre von den reinen Anschauungen und den Kategoriecn, um das Ding=an=sich nicht zu verlieren; und er geht demnach für die Erklärung der Erscheinungen und des vorstellenden Ich selbst auf die metaphysische Untersuchung über das Ansich der Dinge, der Realen, zurück. Diese Dinge aber faßt er, im Gegensatz zu Schelling und Spinoza, mit Wolff und Leibniz als burchaus individuelle, schlechthin einfache und durch keine reale Wechselwirkung mitein= ander verbundene Wesen. Sein System ist daher im Unterschied von der vorherrschenden Richtung des nachkantischen Joealismus als realistisch, im Unterschied von der pantheistischen Wendung besselben als individualistisch zu bezeichnen. In seiner weiteren Entwicklung zeigt es sich bann aber freilich, baß es bennoch von jenem Idealismus mehr in sich aufgenommen hat, als sein Urheber selbst sich gestand').

<sup>1)</sup> In der folgenden Darstellung beziehen sich die Berweisungen auf Hartenstein's Ausgabe von Herbart's Werken (Lpz. 1850 ff.). Weitere Nachweisungen bei Erdmann Gesch. d. n. Ph. III, d, 313 ff.

Die Philosophie ist nach Herbart's Definition im allges meinen "Bearbeitung der Begriffe", und sie unterscheidet sich deßhalb von den übrigen Wissenschaften nicht durch ihren Gegenstand, sondern durch das Verfahren, dessen sie sich bedient, um die Grundbegriffe aller Wissenschaften in ihrem Zusammenhang festzustellen und zu erläutern; dieses Verfahren ist aber für die verschiedenen Theile der Philosophie ein verschiedenes, und man kann deßhalb nicht von der philosophischen Methode als Einheit, sondern nur von den philosophischen Methoden reden.

Der erste Erfolg der auf die Begriffe gewendeten Aufmerksamkeit besteht nun darin, daß sie klar und deutlich (in dem leibnizischen Sinn; s. o. S. 112) werden. Deutliche Begriffe können die Form von Urtheilen annehmen, und die Bereinigung der Urtheile ergiebt Schlüsse. Die Wissenschaft aber, welche die Begriffe, Urtheile und Schlüsse, oder genauer die Deutlichkeit in Begriffen und die daraus entspringende Zusammenstellung der= selben betrachtet, ist Logik; sie bildet daher den ersten Theil der Philosophie. Allein die Auffassung der Welt und unserer selbst führt manche Begriffe herbei, in denen sich, je beutlicher sie gemacht werden um so mehr, Widersprüche zeigen. Begriffe so zu verändern und zu ergänzen, daß die Widersprüche verschwinden, ist die Aufgabe der Metaphysik. Es giebt end= lich auch noch eine Klasse von Begriffen, die dem Denken gleich= falls nicht erlauben, bei ihrer bloßen Verdeutlichung stehen zu bleiben; die jedoch nicht, wie die metaphysischen, eine Veränderung nöthig machen, wohl aber einen Zusatz in unserem Vorstellen herbeiführen, der in einem Urtheil des Beifalls oder Mißfallens besteht. Die Wissenschaft von solchen Begriffen ist die Aesthetik; in ihrer Anwendung auf das Gegebene geht diese in eine Reihe von Kunstlehren, von praktischen Wissenschaften über. Theil der allgemeinen und angewandten Aesthetik, welcher sich auf die Bestimmungen des Löblichen und Schändlichen sammt

den darans entspringenden Vorschriften bezieht, ist die praktische Philosophie, die Tugend= und Pflichtenlehre (I, 43 ff.).

Von diesen drei Haupttheilen der Philosophie hat die Logit in Herbart's Darstellung zwar immerhin manches eigenthümliche; doch ist dieses für das ganze System nicht von solcher Bedeutung, daß wir hiebei zu verweilen Anlaß hätten.

Um so wichtiger ist die Metaphysik nebst den von ihr abhängigen Wissenschaften, unter benen die Psychologie bei Herbart die erste Stelle einnimmt. Sie ist die Hauptquelle des Einflusses, den dieser Philosoph geübt, und der Förderung, die er der philosophischen Forschung gebracht hat. In ihr selbst wird das erste die Frage nach dem Verfahren sein mussen, bessen sie sich zu bedienen hat; die Frage der Methodologie, welche den ersten Theil der Metaphysik bildet. Nun besteht die Aufgabe der Metaphysik nach Herbart, wie bemerkt, im allgemeinen in dem Begreifen des Gegebenen; und gegeben sind und, wie dieß Kant zur Anerkennung gebracht hat, blos Erscheinungen. Aber während uns Kant nur die Empfindungen, als den formlosen Stoff der Vorstellungen gegeben sein ließ, besteht das Gegebene nach Herbart in Empfindungs complexen, Erfahrungs-Diese Begriffe enthalten aber durchgreifende Widersprüche. Dennoch bürfen sie nicht einfach beseitigt werden, denn sie sind nun einmal gegeben und mussen als gegebene, als Erscheinungen erklärt werden. Andererseits verlangt aber der Sat des Widerspruchs, daß die Widersprüche als solche Es fragt sich bemnach, wie diesekben entfernt, auf welche Art die Erfahrungsbegriffe benkbar gemacht werden können. Nun entspringt jeder Widerspruch daraus, daß uns solches als Einheit gegeben wird, bessen Gegensatz seine Zusammenfassung zur Einheit unmöglich macht. Findet sich baher ein Wiberspruch, so wird das erste sein mussen, daß die Entgegengesetzten getrennt werben. Allein ihre Einheit ist boch einmal gegeben. mithin nur übrig, daß sie in einer andern Beziehung Eins sind,

als diejenige, in welcher sie sich widersprechen. Nun lag der Widerspruch darin, daß zwei Verschiedene — sie mögen M und N heißen — dasselbe sein sollten. Dieß ist unmöglich. Wir mussen daher eines von beiden — es sei M — in mehrere zer= legen. Aber auch von diesen kann nicht das eine mit N eins sein, das andere nicht; benn jedes M ist verschieden von N, und andererseits war uns das gauze M als Eins mit ihm gegeben. Dagegen hindert nichts, daß eben aus dem Zusammensein der M das N entspringe, welches mit keinem einzelnen von ihnen identisch ist; daß die Verbindung der M der Grund sei, aus dem N als Folge hervorgeht. Kur durch diese Annahme läßt sich dem Widerspruch entgehen. Wo uns daher ein solcher ge= geben ist, da mussen wir in dieser Weise verfahren. bei der Analyse des Gegebenen ein Widerspruch zwischen Subjekt und Prädikat herausstellt, so muß das Subjekt in mehrere Subjekte zerlegt, in dem Prädikat der Ausdruck für ein bestimmtes Verhältniß dieser Subjekte gefunden, und mit diesem Verfahren so lange fortgefahren werden, bis alle Widersprüche entfernt sind (IV, 17 ff. V, 302 f.). Dieß ist die von Herbart so genannte Methode der Beziehungen, dieses merkwürdige Gegenstück der hegel'schen Dialektik, welches ebenso, wie diese, aus Fichte's constructivem Verfahren entsprungen, sich zugleich mit ihr berührt, und ihr diametral entgegengesett ist. Jenes, sofern es in beiden der Widerspruch ist, welcher den Fortschritt des Gedankens be= stimmt; dieses, weil Herbart den Widerspruch für etwas ausieht, das nur aus der Unvollkommenheit unserer Begriffe entspringe und durch dessen Entfernung erst die Dinge ihrem wahren Wesen nach erkannt werden, während er nach Hegel in den Dingen selbst seinen Sitz hat, und nur so aufgehoben werden soll, daß er zugleich erhalten und in seiner Nothwendigkeit be= griffen wird.

Indem nun diese Methode auf das Gegebene augewendet wird, entstehen die drei weiteren Theile der Vetaphysik, die

Ontologie, Synechologie und Eidolologie; die weitere Ausführung der Synechologie ist die Naturphilosophie, die der Eidolologie die Psychologie.

Den Gegenstand der Ontologie bilbet die Frage nach ber Natur des Seienden als solchen. Das Seiende ist uns aber nicht gegeben, sondern gegeben ist uns nur die Erscheinung. Wir setzen ein Seiendes oder Reales, weil wir es zur Erklärung der Erscheinung voraussetzen mussen; und wir setzen ein bestimmtes Reales, weil dieser bestimmte Schein sonst unerklärlich wäre. Zum Sein kommen wir nur vom Schein aus, aber jeder Schein weist auf ein Sein: "wieviel Schein, soviel Hindeutung aufs Sein". Was uns aber nöthigt, über bie Erscheinung hinaus: zugehen, das sind nur die Wibersprüche, mit denen sie behaftet ist; wäre sie widerspruchslos, so hätten wir keine Beranlassung, Im beson= nach einem von ihr verschiedenen Sein zu fragen. bern sind es zwei Grundwidersprüche, die sich nach Herbart durch alle Erscheinungen, alle unsere Erfahrungsbegriffe, ganz abgesehen von ihrem näheren Inhalt, hindurchziehen, bieselben, welche schon den alten Gleaten zum Anstoß gereichten: der Widerspruch bes Dings mit mehreren Merkmalen, und ber Widerspruch der Veränderung. Weder die eine noch die andere von diesen Vorstellungen verträgt sich, wie er glaubt, so wie sie gewöhnlich gefaßt werden, mit richtigen Begriffen über bas Seiende. Das Seiende ist absolute Position, das schlechthin gesetzte, nicht aufzuhebende. Jede Negation ist aber Aufhebung einer Setzung; und jede ist ebendeßhalb etwas relatives, nur durch seine Beziehung auf das von ihm aufgehobene gedachtes. Die Qualität bes Seienben ist mithin gänzlich positiv ober affirmativ, ohne jede Einmischung von Negationen. Würden aber mehrere, von einander verschiedene Bestimmungen zusammen die Qualität eines Seienden bilben, so ware keine von beiben für sich genommen biese Qualität, und jede ware nur mit Beziehung auf die andere gesetzt; die fragliche Qualität hätte baher sowohl Negation als

Relation in sich. Da dieß nicht zulässig ist, so folgt, daß die Qualität des Seienden schlechthin einfach ist. Wenn aber dieses, so kann ein Seiendes als solches nicht blos nicht mehrere Merkmale, sondern nicht einmal Ein von ihm selbst verschiedenes Merkmal in sich haben; denn schon in dem letzteren Fall hätten wir (IV, 100) zwei Berschiedene, die sich näher wic Absolutes und Inhärirendes verhielten, und diese Berschiedenen müßten zugleich Ein= und dasselbe, also nicht verschieden sein. Ebensowenig kann das Seiende sich verändern. Denn was sich ändert, das nimmt eine andere Qualität an; was aber eine andere Qualität hat, das ist ein anderes Ding; wenn sich somit ein Ding änderte, wäre es als dieses Ding gar nicht mehr vor= handen, man könnte daher auch nicht sagen, was man doch mit der Annahme seiner Veränderung sagen will, daß es selbst sich erhalten habe, aber seine Qualität eine andere geworden sei. Will man ferner die Veränderung von äußeren Ursachen herleiten, so entsteht der Widerspruch, daß das Wirkende nur in einem andern wirken, das Leidende durch ein anderes leiden soll, daß also jedes von beiden die Qualität, die es hat, zugleich nicht haben, sondern erst von einem andern erhalten soll: ebendamit aber der Rückgang in's unendliche, daß jede Ursache von einer andern zum Wirken bestimmt werden müßte, diese wieder von einer andern u. s. f., daß mithin keine wirklich in Thätigkeit treten könnte. Führt man die Veränderung auf Selbstbestim= mung zuruck, so würde jede solche, da sie ja gleichfalls eine Ber= änderung ist, wieder eine andere als ihre Ursache voraussetzen, und so in's unendliche. Nimmt man ein absolutes Werden an, so müßte (abgeschen von allem andern) die Qualität des Wer= denden im Werden selbst, in dem Wechsel unendlich vieler ent= gegengesetzter Beschaffenheiten bestehen, d. h. sie würde darin be= stehen, daß jede Beschaffenheit, die es hat, sich selbst aufhebt und ihr Gegentheil erzeugt, es müßte A, weil cs A ist, das Gegen= theil von A werden; es müßte ferner in dem Augenblick dieses Nebergangs die frühere Beschaffenheit entweder ganz aushören, ebendamit aber die Continuität des Werdens zerreißen, oder sie müßte nicht ganz aushören, während die entgegengesetzte eintritt, und somit widersprechendes in demselben gleichzeitig beisammensein. Die Veränderung ist demnach mit der Unbedingtheit des Seins ebenso unvereindar wie die Vielheit der Merkmale, weder der eine noch der andere von diesen Begriffen drückt die reale Beschaffenheit des Seienden aus, sondern beide beziehen sich nur auf seine Erscheinung. (I, 173—210. IV, 64—125 u. a. St.).

Wie ist aber diese selbst möglich? Wie haben wir uns den Schein des einheitlichen Dinges, dem mehrere Merkmale zukommen, den Schein der Beränderung und der Causalität zu erklären? Die Antwort auf diese Frage ist uns durch die früheren Erörte= rungen über Herbart's Methode an die Hand gegeben. In den uns gegebenen Begriffen sind jene Bestimmungen enthalten; dem Scienden selbst lassen sie sich nicht beilegen, es bleibt nur übrig, sie nach der "Wethode der Beziehungen" für etwas zu halten, was sich aus gewissen Berhältnissen des Seienden ergiebt. Dieses selbst aber ist nur unter der Boraussetzung möglich, daß das Sciende aus einer Vielheit von realen Wesen (oder wie Her= bart gewöhnlich kurzweg sagt: "Realen") bestehe, die an sich selbst einfach und unveränderlich erft in ihrem Zusammensein das erzeugen, was sich den einzelnen Realen als solchen nicht beilegen läßt ohne uns in Widersprüche aller Art zu verwickeln. foll diese Vielheit, so groß sie auch ist, nicht unendlich sein, weil das Unendliche keine absolute Position vertrage; IV, 260 ff.) Die Vorstellung des Dings mit vielen Merkmalen (ober der Gub= stanz) entsteht, wenn verschiedene Reihen von Realen gegeben sind, die Ein und dasselbe zu ihrem gemeinschaftlichen Ausgangspunkt haben. In diesem Fall wird der gemeinsame Anfangs: punkt als das Ding, und jede von jenen Reihen als eine Eigen= schaft desselben erscheinen. Aehnlich entsteht die Vorstellung der Veränderung, wenn in dem Zusammensein jener Besen ein

Wechsel eintritt, an die Stelle der einen andere treten. Jedes einzelne von den Realen ist in diesem Falle geblieden, was es war, aber die Summe derselben und ebendamit die Erscheinung, hat sich verändert. Diese und die verwandten Begriffe bezeichnen mit Einem Wort nur eine "zufällige Ansicht" des Seienden. Wie eine und dieselbe Linie, ohne sich zu ändern, das einemal Radius, das anderemal Tangente sein kann, ein Ton, ohne daß seine Schwingungszahl eine andere würde, Grundton oder Oktave, so tritt auch das Reale in verschiedene und wechselnde Verhältznisse zu andern Realen, ohne deßhalb, seiner eigenen Qualität nach betrachtet, eine Wehrheit von Bestimmungen an sich zu haben oder eine Veränderung zu erleiden (IV, 57 f. 92 ff. 132 ff.).

Aucin dieses selbst bedarf einer neuen Erklärung. Worin besteht die Beziehung der Realen, welche die eben besprochenen Erscheinungen erzeugt, und wie können diese aus derselben her= vorgehen? Herbart's Antwort (IV, 133 ff.) ist diese. es verhalten sich zwei reale Wesen so zu einander, daß ihre beider= seitigen Qualitäten sich theilweise widersprechen, so müßte in ihrem Zusammensein das, worin sie sich entgegengesetzt sind, sich auf= heben. Aber da ihre Qualität einfach ist, und dieses Entgegen= gesetzte nur in einer zufälligen Ansicht von dem übrigen getrennt werden kann, so ist dieß unmöglich, das Entgegengesetzte hebt sich nicht auf. Sie bestehen also trot bes Gegensatzes in der Lage, worin sie sich befinden, wider einander, ihr Zustand ist Widerstand, jedes von beiden erhält sich gegen die Störungen, die ihm von dem andern drohen, und diese Selbsterhaltung der realen Wesen ist allein das wirkliche Geschehen. Dieß ist der allgemeine Inhalt der Theorie von den Störungen und Selbsterhaltungen, von der Herbart namentlich in der Psychologie eine so umfassende Anwendung gemacht hat, daß sie als ein Grundpfeiler seines ganzen Systems zu betrachten ist. Und man wird zugeben mussen: wenn man einmal von seinen Voraussetzungen ausgeht, so ist sie ein scharfsinniger, und im wesentlichen folgerichtiger Versuch, unter Festhaltung berselben sich die Möglichkeit zur Erklärung der Erscheinungen offen zu halten. Wenn den realen Wesen als solchen weder eine Mehr= heit von Eigenschaften noch eine Veränderung zukommt, wenn andererseits diese Wesen sich uns nur unter diesen Bestimmungen darstellen, wenn man sich endlich nicht entschließen kann, biese ihre Erscheinung für einen blos subjektiven Schein zu erklaren, so bleibt allerdings nichts übrig, als sie auf ein bestimmtes Ver= hältniß der einfachen Wesen, der Realen, zurückzuführen, und da die Möglichkeit ihrer realen Einwirkung auf einander zum voraus aufgegeben ist, so wird dieses Berhältniß kaum in etwas anderem bestehen können, als darin, daß jedes von ihnen den anderen gegenüber das bleibt, was es ist, sich in seinem Sein durch sie nicht stören läßt, sich gegen sie erhält. Ist man aber freilich von jenen Voraussetzungen nicht ebenso unbedingt über= zeugt, wie Herbart, so brangt sich gleich hier eine Reihe von Fragen auf, beren befriedigende Beantwortung der Philosoph uns schuldig geblieben ist. Worin besteht für's erste das Zusammen= sein der Realen, in dem sie Selbsterhaltungen gegen einander ausüben? In einem räumlichen Zusammensein offenbar nicht, denn die Realen sind als einfache Wesen nicht im Raume und das Raumverhältniß überhaupt ist bloßer Schein, der Raum "ein Geschöpf des zusammenfassenden Denkens" (IV, 211. 249 u. o); es besteht vielmehr, wie Herbart sagt (IV, 132. 157. 166), nur darin, daß die Realen vermöge eines für sie selbst ganz zufälligen Berhältnisses, einer zufälligen Ansicht, sich gegen einander erhalten. Aber damit gerathen wir nicht allein in den Zirkel, daß die Selbsterhaltung der Realen eine Folge ihres Zusammenseins sein soll, und ihr Zusammensein eine Folge ihrer Selbsterhaltung, sondern dieses Zusammensein verliert auch jede reale Bebeutung: die Realen werden wohl auf Grund der Erfahrung von uns zusammengefaßt, aber an sich selbst sind sie ganz unabhängig von einander und außer aller Beziehung zu Was könnte beghalb ihr Zusammensein bewirken? In den Realen selbst offenbar nicht das geringste, weder eine Störung noch eine Selbsterhaltung. Denn wenn kein Reales in dem andern eine Veränderung zu verursachen vermag, so kann auch keinem von dem anbern eine Störung drohen; und wenn keines eine äußere Einwirkung erfährt, so kann auch keines der ihm drohenden Störung innewerden und sich dadurch zu einer Selbsterhaltung anregen lassen (benn bieses Innewerden wäre selbst schon eine Einwirkung, die es erführe); wird es aber ihrer nicht inne, so kann auch nicht gesagt werben, daß es seine Qua= lität gegen das andere erhalte, gegen dasselbe einen Widerstand ausübe. Die Störungen und Selbsterhaltungen sind daher trop= bem, daß das "wirkliche Geschehen" auf sie zurückgeführt wird, gleichfalls nichts, was in den Realen selbst vorgeht, sondern auch nur in einer "zufälligen Ansicht" vorhanden, "zufällige Zustände der realen Wesen" (IV, 222). Das gleiche gilt endlich natürlich auch von dem Wechsel im Zusammensein der Realen, dem "Kommen und Gehen der Substanzen" (IV, 158), aus dem die Erscheinung der Veränderung hergeleitet wird. Auch dieser Vorgang könnte nicht die Realen selbst betreffen, sondern nur die Art, wie sie sich uns barstellen, denn in ihnen selbst soll sich nichts ändern, und in ihrer Lage gegen einander kann sich nichts ändern: theils weil sie nicht im Raum sind, die Lage aber nur im Raume möglich ist, theils weil auch diese Beränderung schon einen in ihnen liegenden Grund, also eine innere Beränderung der Realen voraussetzen würde. Die Consequenz dieser Theorie wäre daher diese, daß die Form, unter der uns die Realen er= scheinen, ihre Verbindungen und die Veränderung dieser Verbin= dungen, nicht in ihnen felbst und ihrem objektiven Berhältniß, sondern nur in unserer subjektiven Auffassung begründet sei. Ob sich aber freilich biese Consequenz unter den Voraussetzungen bes Systems durchführen läßt, und ob es uns die Mittel ge= währt, das Bewußtsein selbst zu erklären, in welches sein Schwerpunkt durch sie verlegt würde, dieß wird sich erst entscheiden lassen,
nachdem wir auch die zwei weiteren Theile der herbart'schen Metaphysik und die zu ihnen gehörigen Untersuchungen kennen gelernt haben.

#### 2. Fortsekung: Herbart's Naturphilosophie und Psychologie.

Wenn es die Ontologie mit den Realen als solchen und der allgemeinen Möglichkeit ihres Zusammenseins und seiner Beräuderungen zu thun hatte, so bezieht sich die Synechologie und die an sie anknüpfende Naturphilosophie auf das räumlich Zusammengesetzte, auf die Körperwelt. Den Uebergang von jenem zu diesem gewinnt Herbart (IV, 159 ff.) durch folgende Betrachtung. Gesetzt, sagt er, zwei reale Wesen, die zusammen= sein könnten, seien nicht zusammen, so ist in jedem von beiden die Möglichkeit des Zusammenseins mit dem andern, jedem sehlt bas andere, jedes ist mit dem leeren Gedanken oder dem Bilbe des andern verbunden, und in ihrem wechselnden Zusammensein und Nichtzusammensein vermehrt sich (wie H. des nähern nachzuweisen sucht) die Zahl dieser leeren Bilder fortwährend. Sie vermehrt sich aber in einer bestimmten Ordnung; und es entsteht so durch den Wechsel des Zusammenseins und Nichtzusammenseins der beiden Realen eine Reihe. Die Endpunkte dieser Reihe sind die beiden Realen selbst; zwischen ihnen liegen aber alle die leeren Bilder, welche bei jenem Wechsel durchlaufen wurden, in einer bestimmten Folge an einander. So erhalten wir zunächst die Linie, und zwar, wie Herbart sagt, die "starre", d. h. die aus einer bestimmten Zahl diskreter, ohne Zwischenraum an ein= ander liegender Punkte bestehende Linic, welche sich uns erst in der Folge, durch eine Art unvermeidlicher psychologischer Täuschung (die wieder sehr künstlich erklärt wird), in eine fließende ober stetige verwandelt. In ähnlicher Weise werden dann weiter aus den Linien die Flächen und aus diesen die körperlichen Figuren

Abgeleitet. Was aber hiemit gedacht wird, das ist noch nicht die Materie oder auch nur der von ihr einzunchmende sinnliche Raum, sondern nur eine Bedingung, die wir zu dem Kommen und Sehen der Substanzen unvermeidlich hinzudenken, erst der "intelligible Raum", dessen Bedeutung nicht darin aufzgeht, der Ort für die Körper zu sein, wie denn z. B. (IV, 171) auch die Zeit, die Folge der Zahlen und der Grade unter der Form einer Linie gedacht wird.

Es soll nun hier nicht weiter untersucht werden, wie es sich mit der Bündigkeit dieser Deduktion verhält, ob es nicht eine greifbare Erschleichung ist, wenn Herbart die Möglichkeit des Zusammenseins der Realen in Bilber derselben verwandelt und diese Bilder wie reale Gegenstände in den Raum (wenn auch nur den intelligibeln) verlegt; ob endlich nicht dieser ganze Vor= gang gleichfalls nach dem oben bemerkten ausschließlich in das Bewußtsein fallen müßte; denn wenn auch Herbart (IV, 206 n. ö.) nicht blos der Wirklichkeit des Raumes, sondern auch der kantischen Lehre über denselben widerspricht, so unterscheidet sich boch seine eigene Ansicht von der letzteren nur dadurch, daß der Raum, wie er will, nicht als eine apriorische Anschauung im men schlichen Geiste gegeben ist, sondern als eine für jeden Zuschauer unentbehrliche Form der Zusammenfassung der Dinge erzeugt wird. Sehen wir wie sich an die Ableitung des intelli= gibeln Raumes die der Materie und des sinnlichen Raumes (IV, 209 ff.) anschließt.

Das Mittel zu der letzteren liegt für Herbart in dem Besgriff der unvollkommenen Durchdringung der Realen. Das vollkommene Zusammensein der Realen ist einsfache Durchdringung, d. h. sie befinden sich gegeneinander in vollkommener Störung und Selbsterhaltung. Wenn jedoch mehsrere Realen zugleich in dasselbe einzudringen streben, so kann dieses unmöglich gegen jedes von ihnen eine vollkommene Selbsterhaltung ausüben, es entsteht daher ein unvollkommenes Zuserhaltung ausüben, es entsteht daher ein unvollkommenes Zuse

sammensein der Realen, sie sind, obwohl an sich selbst untheil= bar, doch, in ihrem gegenseitigen Verhältniß betrachtet, theils in einander, theils außer einander, sie nehmen mehr als einen mathematischen Punkt ein, es bildet sich aus ihnen ein Klumpchen, ein Molekule, welches durch die weiteren Verwicklungen dieses Verhältnisses zu einer körperlichen Masse anwächst, wir erhalten die Erscheinung der Materie. Sofern hiebei die Realen an sich eine vollkommene Störung und Selbsterhaltung in einander hervorrufen, also gantz in einander eindringen sollten, schreiben wir allen Theilen der Materie Attraktion zu; weil aber dasselbe Reale sich nicht gegen mehrere zugleich in vollkommener Selbsterhaltung befinden kann, scheint es eine zurückstoßende Gewalt gegen sie auszuüben, und diese nennen wir Repulsion. Zugleich mit der Materie entsteht das Continuum, der sinnliche Raum. Weil aber ber Raum und das Sein im Raume kein ben Dingen selbst zukommendes Prädikat ist, sondern nur die Form ihrer Zu= sammenfassung, die Art, wie die Möglichkeit derselben sich im Zuschauer abspiegelt, so entziehen sich die Dinge dieser Zusam= menfassung auch wieder, sie andern ihre Stelle im Raume, sie bewegen sich. Die Bewegung ist daher nichts, was in den Dingen selbst vorgeht — als ein solcher Vorgang gedacht, ist sie gerade so unmöglich, wie die Veränderung überhaupt, und die Einwürfe Zeno's gegen die Bewegung sind insofern heute noch in ihrem Rechte (IV, 233 ff. I, 226 f.) — sondern sie ist etwas, was den Zuschauern widerfährt, "ein natürliches Mißlingen der versuchten räumlichen Zusammenfassung", ein Entweichen ber Objekte aus der Gemeinschaft, in die man sie aufnehmen will, sie ist kein wirkliches Geschehen, sondern ein Schein. Aber dieser Schein ist kein subjektiver, sondern ein objektiver, d. h. er geht aus den allgemeinen, nicht blos aus den in der menschlichen Natur liegenden Bedingungen der räumlichen Zusammenfassung, aus dem Zusammentreffen der Bilder im Zuschauer als solchem hervor. Die Bewegung erfolgt insofern auch wenn sie nicht

beobachtet wird, denn die Regel des Beobachtens, die Möglichkeit des Zusammentreffens der Bilder in einem etwaigen Zuschauer bleibt dieselbe, ob ein solcher da ist, oder nicht; aber doch würde sie alle Bedeutung verlieren, wenn gar keine Beobachtung stattsfände (IV, 225 ff. 248 ff.).

Auf Grund dieser Theorie unternimmt es nun Herbart in scinen "Umrissen der Naturphilosophie" (einem Anhang zur Me= taphysik) und einigen kleineren Abhandlungen die wichtigsten Naturerscheinungen zu erklären. Es ist dieß ein höchst scharf= sinniger Versuch, ein naturwissenschaftliches System einer Meta= physik abzugewinnen, welche die Grundbedingung alles natürlichen Geschens, die Veränderung, die Bewegung, die Wechselwirkung der Dinge, für einen bloßen Schein erklärt. Er enthält auch im Einzelnen viel interessantes, wie dieß von einem so bedeu= tenden, und in den mathematischen und physikalischen Wissen= schaften so bewanderten Denker nicht anders zu erwarten war. Aber der innere Widerspruch und die Unlösbarkeit der Aufgabe, welche der Philosoph sich gestellt hat, macht sich doch allenthalben fühlbar; wir finden uns in seiner ganzen Ausführung fortwährend in der Schwebe zwischen objektivem und blos subjektivem Geschehen, und es kommt hier so wenig, wie früher, zur Klarheit darüber, ob die Processe, aus denen er die Naturerscheinungen ableitet, in den Dingen außer uns, oder nur in unserer Vor= stellung vor sich gehen. Er stellt ben Grundsatz auf, der äußere Zustand der Realen musse stets dem innern (ihren Selbsterhal= tungen) entsprechen und bemgemäß mit jenem sich verändern (IV, 346); und boch ist es eines von den Axiomen seiner Me= taphysik, daß in ihrem innern Zustand sich nichts verändern könne, daß alle Veränderung nur ihr Verhältniß zu einander, nur eine zufällige Ansicht, also nur ihren außeren Zustand be= Er handelt ausführlich, wie er nicht anders kann, von den Bewegungen der Körper, ihren Gesetzen und Ursachen; aber zugleich unterläßt er nicht, uns zu erinnern (386 f.), daß die

Bewegung nicht ein Zustand des Realen, sondern lediglich ein objektiver Schein sei, von bem sich überdieß, wie wir geschen haben, gar nicht angeben läßt, wo er eigentlich seinen Sit hat. Er macht seine Lehre von der Durchdringung der Realen zur Grundlage seiner ganzen Naturerklärung; und wie er ihrer "vollkommenen Durchdringung" zuliebe die Undurchdringlichkeit der Materie ganz und gar für einen Wahn erklärt (z. B. VI, 391), so führt er andererseits weit die meisten Naturerscheinungen auf ihre unvollkommene Durchdringung zurück; aber dem, was dieser Begriff allein bedeuten kann, der Ausübung unvollkommener Störung und Selbsterhaltung, unterschieben sich jett noch mehr als früher Raumanschauungen, und wiewohl er selbst bieß (IV, 347) ausbrücklich als eine Fiktion anerkennt, behandelt er doch die vielen mit Einem und demselben unvollkommen verbundenen Realen wie körperliche Atome, die theilweise in ihm stecken, theilweise aus ihm hervorragen. Die primitivsten Unterschiede der Materie werden daraus hergeleitet, daß zwischen ihren Elementen entweder 1) ein starker und gleicher, oder 2) ein starker aber sehr ungleicher, ober 3) ein schwacher und gleicher, ober 4) ein schwacher und sehr ungleicher Gegensatz stattfinde; der erste von diesen vier möglichen Fällen soll die starre oder feste Materie ergeben, der zweite den Wärmestoff, der dritte das Electricum, der vierte den Aether. Den letteren halt Herbart (445 ff. 348) nicht allein für den Träger des Lichts, sondern auch der Schwere; indem er nämlich die Wirkung in die Ferne bestreitet, will er die Schwere daraus herleiten, daß jeder Körper den Aether zu einem besondern System von Schwingungen veranlasse, deren Rückwirkung die entfernten Körper gegen ihren ge= meinschaftlichen Schwerpunkt hintreibe. Weiter kann ich hier auf Herbart's Behandlung der unorganischen und der organischen Physik um so weniger eintreten, da dieselbe ebensowenig, als die hegel'sche Naturphilosophie, einen erheblicheren Einfluß auf die Naturwissenschaft gehabt hat.

Weit wichtiger ist seine Psychologie, deren metaphysische Grundlagen der vierte Theil der Metaphysik, die Eidolologie, enthält. Die leitenden Gebanken für Herbart's Behandlung dieser Wissenschaft ergeben sich aus der Ontologie. Die gewöhnliche Vorstellung über die Seele, nach der sie zwar unkörperlich, aber von Hause aus mit verschiedenen Bermögen und Thätigkeiten ausgestattet sein soll — diese Vorstellung erscheint ihm gerade so widersprechend, wie überhaupt die des Dinges mit vielen Merkmalen; und er wird nicht müde, aus diesem Gesichtspunkt namentlich die Lehre von den Seelenvermögen mit der herbsten Rritik zu verfolgen. Das vorstellende Subjekt oder die Seele kann seiner Ansicht nach nur eine durchaus einfache Substanz sein, unzerstörbar wie alle Realen. Ihre Qualität ist uns un= bekannt; ihre Thätigkeit besteht, wie die jedes Realen, in ihrer Selbsterhaltung. Diese Thätigkeit ist an sich selbst eine durchaus einfache; eine Vielheit kann — nicht in sie selbst, sondern in ihre Erscheinung — nur baburch kommen, daß sie mit andern realen Wesen in einem bestimmten Verhältniß steht. Die Gesammtheit dieser Wesen bildet den Leib, eine Zusammensetzung von Realen, welche durch die vielfachsten Complicationen ihrer Selbsterhal= tungen mit einander verknüpft sind; die Verbindung der Scele mit dem Leibe folgt denselben Gesetzen, wie jede Berbindung von Realen überhaupt. Der Sitz der Seele ist im Gehirn, wo sie sich, wie Herbart annimmt, in einem bestimmten Raume bewegt. Aus ihrem Zusammensein mit den Wesen, die ihren Leib bilden, und zunächst mit den centralen Nervenenden, ergeben sich einer= seits für sie selbst, andererseits für die mit ihr verbundenen Realen Störungen, gegen welche die eine wie die andern Sclbst= erhaltungen ausüben. Die Selbsterhaltungen der letzteren mani= festiren sich in den körperlichen Funktionen; die Selbsterhal= tungen der Scele sind Vorstellungen. Die Seele ist baher nicht an sich selbst eine vorstellende Kraft, sondern sie wird es unter Umständen; aber für und ist das Vorstellen das einzige wirkliche Geschehen, wovon wir ein unmittelbarck Bewußtsein haben. (V, 289 ff. VI, 390 ff. u. a. St.)

Aus dem gegenseitigen Verhältniß der Vorstellungen find nun nach Herbart alle Erscheinungen des geistigen Lebens zu erklären. Je nachbem die Vorstellungen einander entgegengesetzt oder vereindar sind, werden sie sich hemmen oder verbinden, und im letteren Fall werden sich theils Complicationen, theils Berschmelzungen ergeben, die beide wieder bald vollkommen, bald un= vollkommen sind: Complicationen, wenn sich Vorstellungen verbinden, die verschiedenen Continuen angehören und wegen dieser ihrer Ungleichartigkeit sich nicht hemmen können (wie etwa bie Vorstellungen grun und sauer, welche im Bild einer Gurke complicirt sind); Verschmelzungen, wenn Vorstellungen zusammen= treffen, die zu Einem Continuum gehören. Durch die Hemmung entsteht eine Spannung der Vorstellungen gegen einander; ein Theil derselben wird unter die "Schwelle des Bewußtseins" (wobei Herbart wieder zwischen der statischen und der mechanischen Schwelle unterscheidet) herabgedrückt, ein anderer Theil erhält sich, in verschiedenen Verhältnissen, über ber Schwelle; bie niedergedrückten Vorstellungen streben auf, benn jede Vorstellung ift als Selbsterhaltung der Seele Widerstand gegen eine Hemmung; die complicirten und verschmolzenen erfahren durch einander verschiedenartige Hemmungen und Förderungen ("Complications= und Verschmelzungshülfen"), und es ergiebt sich so ein verwickeltes Ganzes von Wirkungen und Gegenwirkungen, welches aber in allen Theilen durch die allgemeinen mechanischen und statischen Gesetze beherrscht ist. Die Psychologie als die "Statik und Mechanik des Geistes", soll diese Gesetze bestimmen, und die Erfolge berechnen, welche unter den verschiedenen, in den möglichen Berhältnissen der Vorstellungen liegenden Bedingungen sich ergeben. Das Verfahren, dessen sie sich hiebei zu bedienen hat, ist von dem der allgemeinen Mechanik nicht verschieden: die Psychologie soll mathematisch behandelt werden, und Herbart selbst stellt

in eingehender Untersuchung die Formeln auf, nach denen die verschiedenen psychischen Vorgänge zu berechnen sind.

Auch diejenigen Seelenthätigkeiten, welche man gewöhnlich von der Vorstellungsthätigkeit unterscheidet, kann Herbart, seinem ganzen Standpunkt gemäß, nur für Erscheinungen halten, die sich aus dem Mechanismus der Vorstellungen ergeben. Das Gefühl entsteht, wenn sich eine Vorstellung durch das Gleichgewicht emportreibender und hemmender Kräfte im Bewußtsein erhält. Das Begehren ist das Hervortreten einer Vorstellung, die sich gegen Hinderniffe aufarbeitet und dabei die andern Vorstellungen nach sich bestimmt; in demselben Maße, wie dieser Proces vom Bewußtsein beherrscht wird, ist das Begehren ein vernünftiges; aber auch in diesem Fall ist es nur das mechanische Berhältniß der Vorstellungen und Vorstellungsmassen, welches den Ausschlag giebt; an eine Wahlfreiheit in Kant's Sinn kann nicht gedacht werben, da sie dem Causalitätsgesch widersprechen und jede Cha= rakterbildung unmöglich machen würde (VI, 75 f. 347 ff. 385 ff. V, 319). Die ganze Complexion der Vorstellungen, die mit ber Seele in Verbindung stehen, bildet bas, was man bas Ich nennt. Auf diese lettere Bestimmung legt Herbart um so größeren Werth, da der gewöhnliche Begriff des Ich seiner Ansicht nach an so auffallenden Widersprüchen leidet, daß dieselben nirgends im Gegebenen so gedrängt, wie hier, liegen. Das Ich soll das sich selbst Wissende, sich Borstellende sein, und eben hierin, im Sclbstbewußtsein, soll sein Wesen bestehen. fragt unser Philosoph, was soll dieß heißen: "bas Ich stellt sich vor?" Das Ich ist eben das Sichvorstellende; sagt man daher, das Ich stelle sich vor, so sagt man: das Sichvorstellende stelle das Sichvorstellende vor. Aber in diesem Sate kommt so= wohl im Subjekt als im Objekt wieder das Ich (als Sich) vor; dieses müßte daher wieder erklärt werden und könnte wieder nur als das Sichvorstellende erklärt werden, so daß wir eine in's unendliche gehende Wiederholung desselben Begriffs, ein endloses

idem per idem erhielten und ber wirkliche Begriff des Ich gar nie vollzogen werden könnte. Soll ferner das Subjekt jenes Vorstellens mit dem Objekt identisch sein, so können beide nicht als Subjekt und Objekt unterschieden werden; werden sie umgekehrt unterschieden, so müßten die Entgegengesetzten eben als ent= gegengesetzte einerlei sein, und auch dieser Unsinn würde sich in's unendliche wiederholen (V, 274 ff. IV, 304 ff.). Diesen Widersprüchen läßt sich nur dadurch entgehen, daß der Begriff des Ich nach der Wethode der Beziehungen behandelt, daß es aus der einfachen Substanz, welche das Subjekt und der Grund aller unserer Vorstellungen sein soll, in das zusammengesetzte Produkt berselben verwandelt wird. Wie das Ding nur den Punkt bezeichnet, in dem verschiedene Reihen von Bildern zusammentreffen (s. o. S. 846), so bezeichnet das Ich den Punkt, in welchem alle unsere Vorstellungsreihen zusammentreffen, und die Vorstels lung des Ich oder das Selbstbewußtsein entsteht uns nur das durch, daß wir diesen Punkt von den einzelnen Reihen, die sich in ihm schneiben, unterscheiben. Dieser Punkt ist aber kein fester, sondern er wechselt sortwährend zugleich mit den Reihen, burch deren Zusammentreffen er entsteht, und es ist nicht Ein Wesen, welches im Selbstbewußtsein sich selbst vorstellt, sondern die appercipirenden Vorstellungsmassen sind andere als die appercipirten; weil aber von jeder einzelnen der letztern abstrahirt werben kann, entsteht die Täuschung, als ob auch von allen zusammen abstrahirt werden könnte, die Vorstellung des Ich als bes nur sich selbst wissenden, mit sich identischen Wesens. (VI, 188 ff. 228 ff. vgl. 360 u. a. St.).

Herbart hat diese psychologische Theorie, welche hier nur nach ihren hervortretendsten Zügen bezeichnet werden konnte, mit großer Sorgfalt in's einzelne ausgeführt, und er nimmt mit derselben unstreitig in der Geschichte der Psychologie eine bedeutende und ehrenvolle Stelle ein. Durch den Nachdruck, mit dem hier auf eine streng naturwissenschaftliche Erklärung des geistigen

Lebens gedrungen, den Ernst, mit dem sie versucht wird, durch die Schärfe der psychologischen Beobachtung, die einschneidende Kritik der herkommlichen Annahmen und Begriffe haben Her= bart's psychologische Arbeiten einen sehr eingreifenden und über die Grenzen seiner Schule weit hinausgehenden Einfluß ge= habt, und sie werden noch lange auch solchen, die sich im Princip von der Richtigkeit seiner Voraussetzungen und seines Versahrens nicht zu überzeugen wissen, die vielfachsten Belehrungen und An= regungen darbieten. Aber je folgerichtiger und vollendeter diese Theorie von ihrem Urheber entwickelt ist, um so deutlicher treten auch ihre Lücken und Schwächen hervor, um so weniger lassen sich die Fragen zurückdrängen, auf welche sie uns die Antwort schuldig bleibt. Es ist schon oben (S. 844 f.) darauf hinge= wiesen worden, daß Herbart's Lehre von den Störungen und Selbsterhaltungen, dieser Mittelpunkt seiner Metaphysik, zu keinem wirklichen Verhältniß der realen Wesen und keiner wirklichen Beränderung dieses Berhältnisses, sondern nur zu dem Schein derselben hinführen, alles objektive Geschehen in eine subjektive Erscheinung verwandeln würde. Das gleiche muß natürlich von dieser Lehre auch in ihrer Auwendung auf die Psychologie gelten. Auch hier muffen wir fragen, wie benn die Seele durch diejenigen Realen, welche ihren Leib bilben, mit Störungen bedroht und zu Selbsterhaltungen angeregt werden könnte; was daher alle jene von Herbart mit diesem großen Aufwand von Scharfsinn beschriebenen und erklärten psychologischen Vorgänge anderes sein könnten, als Erscheinungen, die nur in unserer Vorstellung. unserer Auffassung des Scelenlebens existiren, die Seele selbst aber als dieses einfache und ninveränderliche Reale gänzlich unberührt lassen? Aber möchte man sich auch vielleicht in der Onto= logie zu dieser idealistischen Consequenz entschließen, selbst auf die Gefahr hin, Herbart's eigentlicher Meinung zu widersprechen und eine für sein System unentbehrliche Zweideutigkeit zu zer= stören, so ist der Psychologie auch dieser Ausweg abgeschnitten.

Denn gesetzt auch, die Vielheit und der Wechsel der Vorstellungen falle nur in die Erscheinung, so sett doch diese selbst ein vorstellendes Wesen voraus, dem sie erscheint, sie ist nur in der vorstellenden Scele vorhanden. Ist aber in der Seele die Borstellung eines Mannigfaltigen und einer Berbindung dieses Mannigfaltigen, so ist in ihr, und zwar in ihr selbst, nicht blos in einer "zufälligen Ansicht" von ihr, auch eine Mannigfaltig= keit und eine Verbindung von Vorstellungsakten, denn nur das durch kann jene Vorstellung entstehen; ist in der Seele die Bor= stellung der Beränderung, so ist in ihr auch eine Beränderung der Vorstellungen, denn nur dadurch, daß ihre Vorstellungen sich ändern, kann ihr der Schein entstehen, als ob sich in den Dingen etwas geändert habe. Sollen sich endlich jene Erscheinungen aus bem Zusammensein ber Seele mit andern Realen ergeben, so mussen diese auf sie einwirken; und auch diese Einwirkung kann man nicht in das Gebiet der zufälligen Ansichten verweisen, son= bern das Reale, das wir Scele nennen, muß selbst von ihr getroffen werben, da sie sonst keine Borstellungen in ihm hervor= rufen könnte, diese Vorstellungen aber allein es sind, in benen die Erscheinung als psychologischer Schein ihren Sitz hat. Damit also die Erscheinung möglich sei, mussen wir der Seele alles das zuschreiben, was nach Herbart's metaphysischen Voraussetzungen keinem Realen zugeschrieben werden darf: eine Vielheit von Bestimmungen neben ber Einheit des Wesens, einen Wechsel dieser Bestimmungen, ein Bestimmtwerben burch anderes. bart bas eine zugiebt, und bas andere läugnet, daß er die Bor= stellungsprocesse erklären will und doch kein Subjekt übrig läßt, in dem sie sich vollziehen könnten, Dieß ist — ganz abgesehen von allem andern, was man gegen sie einwenden könnte — Grundwiderspruch seiner Psychologie.

Nur eine Folge dieses Widerspruchs und der Berlegenheit, in die er durch denselben geräth, ist die eigenthümliche Unklars heit, in welcher der Grundbegriff seiner ganzen Psychologie, der Begriff der Vorstellung, von Herbart gehalten wird. Während die Vorstellungen ursprünglich nichts anderes sein können und sein sollen, als die Selbsterhaltungen der Seele, die Formen, welche ihre an sich einartige Selbsterhaltung in ihrem Verhält= niß zu anderen Wesen annimmt, werden sie Herbart im wetteren Verlaufe zu Kräften, die mit einander in Wechselwirkung stehen, und sie werden auch als Kräfte bezeichnet (z. B. V, 289. 389); es wird ihnen selbst wieder ein Vorstellen beigelegt, wenn von beobachtefen und beobachtenden, appercipirten und appercipirenden Vorstellungsmassen gesprochen wird (VI, 190. 360 u. o.); ja in dem, was Herbart über ihr Aufstreben, ihr Emporsteigen und Sinken, ihre Verschmelzungen und Complicationen sagt, werden sie wie reale Wesen, Moleculen ober gasförmige Körper behan= delt, die sich in einem gegebenen Raume brängen und stoßen, verbinden und trennen. Das letztere kann nun freilich nicht eigentlich genommen werden; aber andererseits können wir auch von dem Bilde nicht abstrahiren und es in seine begriffliche, ohnedem schwer anzugebende Bedeutung übersetzen, wenn Her= bart's Darstellung der psychischen Vorgänge ihren eigenthümlichen Charafter behalten, wenn jene Statik und Mechanik des Geistes möglich sein soll, in beren Entdeckung er selbst bas Hauptverdienst seiner Psychologie sieht. Aus den Boraussetzungen seiner Theorie lassen sich die Vorstellungen nicht blos nicht als reale Vorgänge in der Seele, sondern nicht einmal als Bewußtseinsersch ei= nungen denkbar machen; gerade dadurch sieht er sich aber ge= nöthigt, ihnen eine Realität und Selbständigkeit beizulegen, welche ihnen in dieser Weise nicht zukommt und nicht zukommen kann.

Von hier aus gewinnt nun auch Herbart's Verhältniß zur Zeitphilosophie ein verändertes Aussehen. Seiner ursprünglichen Absicht nach wollte Herbart dem nachkantischen Idealismus mit einer realistischen Metaphysik, seinen apriorischen Constructionen mit einem naturwissenschaftlichen Versahren entgegentreten. In Wahrheit löst sich ihm das wirkliche Geschehen noch in ganz

anderer Weise, als jenem, in einen subjektiven Schein auf. Im Hintergrund der Erscheinung ruhen die Realen als Dinge-an-sich, von deren wirklicher Quattät wir schlechterdings nichts wissen, dagegen fällt alles, was ben wirklichen Inhalt unserer Vorstels lungen ausmacht, ganz und gar in bas Gebiet des Scheines, es entsteht uns nur durch eine zufällige Ansicht eines Zusammen= seins der realen Wesen, welches seinerseits gleichfalls in keinem realen Berhältniß derselben, sondern wieder nur in einer zufälligen Ansicht bestehen könnte; und dieser Schein selbst hat, wenn wir näher zusehen, keinen Ort, in dem er sich bilben, kein Subjekt, dem er entstehen könnte. Ebensowenig gelingt es ihm mit der Methode, durch die er den apriorischen Constructionen ein Ende machen will. Alle jene Einwendungen gegen die gegebenen Begriffe, auf die Herbart seine eigene Metaphysik gründet, beruhen schließlich doch nur auf seinen Bestimmungen über bas Seiende; diese Bestimmungen hat er aber nicht auf Grund ber Erfahrung, durch wissenschaftliche Analyse derselben gewonnen, sondern sie sind eine apriorische Voraussetzung, für die er keinen weiteren Beweis nöthig findet. So will er benn freilich das Gegebene erklären, aber die Richtung dieser Erklärung ist zum voraus durch Principien vorgezeichnet, die weder aus der Erfahrung ge= schöpft, noch an ihr bewährt sind. Auch Herbart kann mithin die idealistische und aprioristische Neigung der nachkantischen Philosophie nicht verläugnen und gerade weil er ihr entgehen möchte, kommt sie bei ihm nur um so beutlicher zum Vorschein.

# 3. Fortsekung: Herbart's Aesthetik, praktische Philosophie und Religionslehre.

Mit der Metaphysik und selbst mit der Psychologie soll nach Herbart, dem ja schon Kant in der Trennung des Theoretischen und des Praktischen vorangegangen war, die Aesthetik (in dem S. 837 angegebenen umfassenderen Sinn) in keiner solchen Verbindung stehen, daß sie ihrem allgemeinen Inhalt nach irgende

wie durch jene bedingt wäre; denn die Metaphysik hat es mit dem Gegebenen zu thun, die Urtheile des Wohlgefallens und Mißfallens dagegen sind, wie er glaubt, von der Kenntniß des Gegebenen in ihrem Ursprung ganz unabhängig, und erst bei ihrer Anwendung und ihrem Uebergang in einzelne Kunstlehren, wie Politik und Pädagogik, wird die Herbeiziehung der Psychologie nöthig. Indessen findet zwischen beiden doch auch bei Her= bart ein engerer Zusammenhang statt, als er selbst einräumt. Wenn er die Ethik auf Aesthetik zurückführt, so liegt dieß ganz in der Richtung eines Determinismus, für den es folgerichtig wohl ein Urtheil über die Vollkommenheit oder Unvollkommenheit des Seienden geben kann, aber keine Forberung eines solchen, bas sein soll, auch wenn es nicht ist; und wenn sich die sitt= lichen wie die ästhetischen Urtheile, ohne alle Rücksicht auf den Inhalt des Beurtheilten, ausschließlich auf seine formalen Ver= hältnisse beziehen sollen, so erinnert uns dieß daran, daß auch die Metaphysik sich nicht mit der Beschaffenheit, sondern nur mit den Verhältnissen der realen Wesen, nur mit den Formen beschäftigt, unter beneu sich ihr Zusammensein barstellt 1).

Den Segenstand der Aesthetik bildet im allgemeinen das Schöne, oder wie auch gesagt wird, das, worauf die Geschmacksurtheile sich beziehen. Schön ist aber, im Unterschied von dem Begehrten und dem Angenehmen, das, was an den Objekten uns willkührlich gesällt. Nun läßt sich aber alles, was uns gesällt oder mißfällt, auch ohne Beisall oder Mißfallen rein theoretisch vorstellen; und da nun dasselbe nicht in derselben Beziehung, in der es gleichgültig ist, gesallen oder mißfallen kann, so schließt Herbart, die Materie der Dinge sei gleichgültig, nur ihre Form, nur die Verhältnisse gewisser einsachen Elemente seien der ästhetischen Beurtheilung unterworsen. Er verlangt daher von der

<sup>1)</sup> Zum folgenden vgl. man neben Erdmann (III, b, 318 ff.) auch Trendelenburg | Hiftor. Beitr. III, 122 ff.

Aesthetik, daß sie uns in die Auffassung der gesammten einfachen Berhältnisse versetze, die beim vollendeten Borstellen Beisall und Mißfallen erzeugen (VIII, 11 ff. I, 124 ff.). Aus diesem Gessichtspunkt ist später in seiner Schule die Aesthetik im engeren Sinn bearbeitet worden. Er selbst hat sich in dieser Beziehung auf kurze Andeutungen (I, 146 ff. 159 ff. II, 106 ff. u. a. St.) beschränkt und sich aus dem Gebiete, das er im allgemeinen als das ästhetische bezeichnet, zu einzehenderer Darstellung den Theil ausgewählt, der sich mit dem sittlich Schönen beschäftigt, die praktische Philosophie.

Von den übrigen Theilen der Alesthetik unterscheidet diese sich daburch, daß sie es mit Willensbestimmungen zu thun hat; im übrigen gilt auch von ihr, was von der Aesthetik überhaupt gilt. Sie hat zu fragen, was in unserem Wollen an sich selbst gefällt ober mißfällt, und sie kann dieses nur in gewissen Berhältnissen der Willensthätigkeiten suchen. "Die sittlichen Elemente sind ge= fallende und mißfallende Willensverhältnisse" (I, 137). Welches diese sind, läßt sich in durchaus allgemeingültiger Weise angeben: "vollendete Vorstellung des gleichen Verhältnisses führt das gleiche Urtheil mit sich"; aber diese Urtheile lassen sich, wie Herbart glaubt, nicht auf Ein höheres gemeinschaftliches Princip zuruck= führen. Wollen wir daher die Vorstellung der einfachsten absolut gefallenden Willensverhältnisse mit dem Namen der sittlichen Musterbegriffe oder Ideen bezeichnen, so wird von denselben nur in der Mehrzahl gesprochen werden dürfen. (I, 137. VIII, 25 ff.).

Näher sind es der ursprünglichen sittlichen Ideen nach Her= bart fünf. Sieht man zunächst auf den Einzelnen und das Verhältniß seines Willens zu sich selbst, so gefällt theils die Einstimmung des Willens mit dem eigenen Urtheil, die innere Freiheit, theils das richtige Größenverhältniß der Strebungen, die Vollkommenheit, und so erhalten wir an diesen Begriffen die zwei ersten sittlichen Ideen. Faßt man andererseite bas Verhältniß des Einzelnen zu Andern in's Auge, und betrachtet man dieses zunächst als ein blos vorgestelltes, so wird man derjenigen Bestimmung dieses Verhältnisses Beifall geben, berzusolge der Wille die Befriedigung des fremden Willens unmittelbar zu seinem Gegenstand macht, und barin besteht das Wohlwollen, die dritte von den sittlichen Ideen. Betrachtet man endlich das gleiche Verhältniß als ein wirkliches, ein Ver= hältniß mehrerer in die Sinnenwelt eingreifender und sich darin gegenscitig hemmender Willen, so zeigt sich einestheils ein Miß= fallen am Streite, es wird verlangt, daß er vermieden werde, daß jeder Wille den ihn hemmenden Willen der Andern zulasse, ihm etwas überlasse, und daß dieß alle gleichmäßig thun; und hieraus ergiebt sich die Idee des Rechts, d. h. der Ein= stimmung mehrerer Willen, als Regel gedacht, die dem Streit Anderntheils mißfällt nicht minder die Störung, vorbeuge. welche entsteht, wenn die absichtliche Wohlthat oder Uebelthat un= erwiedert bleibt, und so erhalten wir die Joce der Billigkeit oder der Vergeltung. Aus der Anwendung dieser fünf ur= sprünglichen Ideen auf die Gesellschaft entstehen dann weiter vier abgeleitete oder gesellschaftliche Ideen. Der Idee des Rechts entspricht die Idee der Nechtsgesellschaft, der Vergeltung das Lohnspstem, dem Wohlwollen das Verwaltungssystem, der Voll= kommenheit das Cultursystem. Alle diese Systeme vereinigen und durchdringen sich in der "beseelten Gesellschaft" (VIII, 101 ff.), bem Ganzen, das von einem gemeinschaftlichen auf ihre Dar= stellung gerichteten Willen erfüllt ist, das aber wieder verschiedene, vollkommenere und unvollkommenere, engere und umfassendere, sich unter= und übergeordnete Formen hat. "Die Eigenheit eines Vernunftwesens, vermöge deren es den praktischen Ideen gemäß Gegenstand des Beifalls wird", ist die Tugend; in einer Auseinandersetzung bessen, was in den verschiedenen Fällen zu thun und zu lassen ist, und der Gesinnung, mit welcher darüber zu beschließen ist, besteht die Pflichtenlehre; wiewohl aber Her=

bart selbst die Grundzüge einer solchen entwirft, sindet er doch, sie sei immer unzulänglich, da sie nur einzelne Momente hervorzheben könne, aber die genaue Abmessung des richtigen Handelns einem jeden für jeden konkreten Fall überlassen müsse. (VIII, 107 ff. 150 ff.). Die Bildung zur Tugend bildet den Mittelspunkt der Erziehung. Mit der Erziehungslehre, der Pädasgogik, hat sich Herbart als Schriftsteller fortwährend eifrig und sorgfältig beschäftigt, und auch in seiner Schule ist dieses Fach im Zusammenhang mit der Psychologie sleißig angebaut worden; die gegenwärtige Darstellung kann jedoch auf seine Leistungen in demselben nicht näher eingehen.

Aus dem Bedürfniß der Gesellschaft entspringt der Staat. Soll die Gesellschaft Bestand haben, so bedarf es eines äußeren Bandes, einer Macht, die sie zusammenhält; und diese Macht muß den ganzen Boden, auf welchem die einander durchkreuzenden gesellschaftlichen Sphären sich begegnen, allein beherrschen, um sie alle zu beschützen und jedem Zusammenstoß zwischen ihnen vor-Der Staat ist daher nichts anderes, als "Gesellschaft burch Macht geschützt", und sein Zweck ist die Summe der Zwecke aller auf seinem Machtgebiet gebildeten Gesellschaften, der Rcchts= gesellschaft, des Lohnsystems, des Verwaltungs= und Kultur= systems. Der Beschränkung bes Staatszwecks auf den Rechts= schutz widerspricht Herbart, und der Theorie, welche die Staats= lehre auf die Rechtsidee allein- gründen will, hält er entgegen, die Verbindung der Menschen zum Staate sei überhaupt nicht Ausfluß irgend einer Idee, sondern das - Werk einer psychologischen Nothwendigkeit, und wenn die in den Gemüthern lebendig gewordenen Ideen hiezu mitwirken, so gelte dieß doch nicht blos von der Rechtsidee, sondern von allen praktischen Ideen. Zunächst beruht der Staat, wie er sagt, darauf, daß sich unter den Menschen der Unterschied der Stände, der Dienenden, Freien, Angeschenen und Herrschenden bildet. Was aber die Menschen in dieses Verhältniß zusammenführt, ist ein Dreifaches: ber

Privatwille der Einzelnen, durch den sie sich zu einem allgemeinen Willen vereinigen, die "Form" oder die politischen Einrichtungen, und die Macht. Herbart seiner Seits legt unter diefen drei Stücken, im ausgesprochenen Gegensatz zu der vorherrschenden Neigung der Zeit, den Verfassungsformen einen so geringen Werth bei, daß er von dem Tadel, die Bedeutung freier poli= tischer Institutionen unterschätzt zu haben, nicht freizusprechen ist. Die Formen folgen, wie er glaubt (VIII, 130. II, 134) aus dem Gemeinwillen und den natürlichen Bedingungen seiner Ver= wirklichung von selbst, und die eigentliche Bürgschaft für den Bestand der Staatsordnung und den heilsamen Gebrauch der Staatsmacht liegt weit mehr in ben Sitten des Volks und dem guten Willen der Regierung, als in irgend einer verfassungs= mäßigen Garantie. "Eine edle Nation," ruft er aus, "falls sie bas Glück hat, eine eble Regierung zu besitzen, richte geradezu auf diese ihr Vertrauen, und blicke dankbar gen Himmel! Sie hüte sich zu künsteln!" (II, 144). Seiner Ansicht nach handelt es sich bei der Staatskunst weniger um die Erfüllung rechtlicher Anforderungen, als um die Berechnung einer psychologischen Nothwendigkeit. Sie soll die Gesellschaften, welche der Staat vorfindet, und unter denen Herbart außer den obengenannten namentlich auch die Ehen und die Kirchen hervorhebt, in das richtige Verhältniß bringen, das Gleichgewicht der socialen Kräfte herstellen. Sie leistet dieß durch eine dreifache Thätigkeit: die wiederherstellende, die erhaltende und die verbessernde. Die Ge= setze aber, denen sie hiebei zu folgen hat, ergeben sich aus der Psychologie: der Statik und Mechanik des Geistes entspricht die Statik und Mechanik bes Staates, deren Grundlinien Herbart, wenn auch nur in aphoristischen Andentungen, entworfen hat1). Ueber den Zusammenhang der Ursachen und Wirkungen im Staatsleben findet man bei ihm manche treffende Bemerkung,

<sup>1)</sup> VIII, 127 ff. II, 132 ff. vgl. 80 ff. VI, 17—48. IX, 221 ff. 405 ff.

der Schwächen des damaligen Liberalismus, seiner Ueberschätzung der politischen Formen, seiner Vernachläßigung der realen, in den gesellschaftlichen Zuständen liegenden Bedingungen ihrer Wirkssamkeit tritt er mit richtiger Einsicht entgegen; aber ihm selbst sehlt es doch zu sehr an dem specifisch politischen Sinn und Blick, seiner Theorie zu sehr an einem klaren, mit sester Hand durchgeführten Princip, seine ganze politische Haltung ist eine zu passive und im beschränkten Sinn conservative, zu sehr bloßes Gehenlassen und Zusehen, als daß sich auf diesem Gebiete eine bedeutende und eingreisende Leistung von ihm hätte erwarten lassen.

Wie sich nun in der Politik und Pabagogik die Psychologie mit der praktischen Philosophie zur Lösung einer praktischen Auf= gabe verbindet, so beruht auch die Religion und die Religions= lehre auf einer Verbindung theoretischer und praktisch=ästhetischer Elemente. Das Bedürfniß, welchem die Religion entgegenkommt, ist ein ethisches: sie soll den Leidenden trösten, den Verirrten zurechtweisen, den Sünder bessern und dann beruhigen. Sie bildet insofern eine Ergänzung zu den Lehren von Gütern, Tu= genden und Pflichten. Alle bedürfen bieser Ergänzung, niemand moralisch vollkommen gesund ist, weil jeder bisweilen mit seinen sittlichen Motiven in's Schwanken geräth; auch bem Staat ist sie unentbehrlich, denn die Kirche ist das Band, welches die Menschen auch da noch zusammenhält, wo seine Fugen an= fangen zu klaffen, und er hat beshalb ben Kirchen ben Schutz zu gewähren, bessen sie ihrerseits nicht entrathen können, ba sie sich auf dem Boden des Staates bewegen, auf dem er allein zu regieren und Ordnung zu halten hat. Liegt aber auch das Be= dürfniß bes religiösen Glaubens zunächst auf dieser Seite, so gründet sich doch seine Berechtigung in der Hauptsache auf teleologische Erwägungen, zu benen uns die Naturbetrachtung hin= führt; Erwägungen, welche sich Herbart aus ähnlichen Gründen aufdrängen, wie (nach S. 154 f.) Leibniz. Denn wenn auch

alle natürlichen Vorgänge als solche mechanisch zu erklären sind, so ist doch jede solche Erklärung nur unter gegebenen meist sehr mannigfaltigen und zusammengesetzten Bedingungen möglich; diese Bedingungen könnten aber alle an sich selbst auch anders be= stimmt sein und daß sie durch den bloßen Zufall, ohne eine zwecksekende Intelligenz, so wie sie sind zusammengeführt seien, ist so außerordentlich unwahrscheinlich, daß der Glaube an diese Intelligenz, wenn auch nicht mit voller wisseuschaftlicher Strenge erwiesen, boch als ein ausreichend begründeter erscheint. Anderer= seits begreift es sich aber aus diesem Ursprung der Religion, daß die Gottheit kein Gegenstand des Wissens, nichts in scharfen Be= griffen aufzufassendes ist, daß sich jeder seinen Gottesbegriff nach seinem Gemüth bildet; so gewiß auch die metaphysische Speku= Lation bazu benützt werden kann, in Verbindung mit den praktischen Ideen von dem vortrefflichsten der Wesen unangemessene Borstellungen abzuwehren1). Genauer und in selbständiger Unter= suchung ist Herbart weder auf den Gottesbegriff (der auch seiner Metaphysik ganz besondere Schwierigkeiten dargeboten haben würde), noch auf das Wesen und die Hauptformen der Religion eingegangen; und so erklärt ce sich um so eher, daß in seiner Schule verschiedene Unsichten über diese Fragen hervortreten, und neben der vorherrschenden, mit Herbart's eigener Denkweise über= cinstimmenden Richtung auf einen nüchternen moralischen Ra= tionalismus auch ein krasser Wunderglaube in derselben seine Vertretung gefunden hat.

#### 4. Beneke.

Mit Herbart berührt sich der Berliner Friedrich Eduard Beneke (1798—1854) nicht blos durch seine Psychologie, son= dern auch durch seine praktische Philosophie und seine Pädagogik; und in der späteren Ausführung seines Systems (seit 1822) läßt

<sup>1)</sup> I, 158, 275 ff. II, 56 ff. IV, 328 ff. 611 ff. vgl. III, 132 ff. Beller, Geschichte ber beutschen Philosophie. 55

sich auch Herbart's Einfluß nicht verkennen, wogegen er zu der ersten Ausbildung seiner Ansichten hauptsächlich durch Kant, Jacobi und Schleiermacher angeregt worden war. Während aber Herbart seine Psychologie auf die Metaphysik gründet, will Be= neke die Metaphysik, soweit er sie überhaupt zuläßt, auf Psychologie gründen; und in dieser selbst schließt er sich zwar mit dem Versuche, das Seelenleben aus seinen ersten Glementen genetisch zu erklären, an Herbart au, aber in seinen allgemeinen Voraussetzungen und seinem Verfahren unterscheidet er sich von jenem sehr erheblich. Bei Herbart beruht die Erklärung des Ge= gebeuen, welche er von der Philosophie verlangt, auf Begriffen, die ihm vor aller Erfahrung feststehen. Beneke bagegen siebt ben Grundfehler der neueren deutschen Philosophie darin, daß sie überhaupt etwas anderes als Erfahrungswissenschaft sein will. Seiner Ansicht nach kann die Philosophie nur von dem ausgehen, was uns unmittelbar gegeben ist, und ein solches ist nur das im Bewußtsein gegebene. Sie hat sich daher durchaus auf die innere Erfahrung zu gründen: die Psychologie soll, wie bei Fries, wenn auch in anderer Behandlung, die philosophische Grundwissenschaft sein. Sie kann und muß dieß um so mehr, da unsere Seele, wie Beneke glaubt, das einzige ist, das wir erkennen, wie es an sich ist; eine Voraussetzung, mit beren wissenschaftlicher Begründung und Bestimmung es der Philosoph freilich viel zu leicht genommen hat.

In den psychologischen Untersuchungen, welchen Beneke den größten Theil seiner Schriften gewidmet hat, ist es sein durchsgängiges Bestreben, die Bewußtseinserscheinungen auf ihre einssachsten und ursprünglichsten Elemente zurückzuführen, und das abgeleitete und zusammengesetzte aus diesen seinen Grundbestandetheilen als das natürliche Ergebniß ihrer Verbindung und Umsbildung begreislich zu machen. Nun zeigt uns unser Bewußtssein die Secle als ein unräumliches und somit immaterielles Wesen, und wir haben keinen Grund, sie für etwas anderes zu

halten, da wir sie ja nicht, wie die räumlichen Dinge, durch die äußeren Sinne wahrnehmen. Aber boch kann sie, nach Beneke's Ausicht, nicht in dem Sinn einfach sein, wie dieß Herbart behauptet hatte. So sehr dieser vielmehr mit der Bestreitung der gewöhnlich angenommenen, viel zu abgeleiteten und zusammen= gesetzten Seelenvermögen in seinem Recht ist, so muß doch noth= wendig allem, was in der Seele geschieht, auch dem Aufnehmen und Aneignen gegebener Reize, eine Kraft ober ein Vermögen zu Grunde liegen, und da nun verschiedenartige Reize von ihr aufgenommen werden, muffen von Anfang an mehrere elementare Vermögen, oder "Urvermögen" in ihr liegen; sie muß aus ge= wissen mit einander auf's innigste verbundenen "Grundsystemen" Durch diese Vermögen, deren sogar jeder einzelne Sinn mehrere umfassen soll, werden zuerst in Folge der äußeren Gin= brücke sinnliche Empfindungen gebildet. Es sollen sich sodann 2) wie die Empfänglichkeit für neue Reize beweise, auch neue Urvermögen der Seele anbilden. In den aus den Urvermögen und den Reizen hervorgegangenen Gebilden (oder Akten) sind nun ferner 3) diese beiden Elemente derselben bald fest, bald beweg= lich mit einander verbunden; und in dem letzteren Falle streben die Seelengebilde ihre beweglichen Elemente gegen einander aus= zugleichen, dieselben fließen von den einen in die anderen über. Diejenigen, welche einen Theil ihrer Elemente abgegeben haben, können in Folge davon unbewußt werden; da aber der Rest doch fortbauert, bleiben sie als Spuren in der Seele und können deß= halb später wieder in's Bewußtsein erhoben, reproducirt werden. Sehen wir endlich 4) auf das Verhältniß der psychischen Gebilde, so zeigt sich, daß sie einander nach Maßgabe ihrer Gleichartigkeit anziehen und dadurch Verbindungen eingehen, welche durch hinzutretende Ausgleichung zu Verschmelzungen werden.

Bermittelst dieser vier "Grundprocesse" soll sich nun das ganze Seelenleben aus den Urvermögen und den Reizen entwickeln. Schon in ihren Urvermögen stehen die Menschen an

Kräftigkeit, Lebendigkeit und Reizempfänglichkeit sich nicht gleich, und es ist badurch, je nachdem es mit jeder von diesen Eigen= schaften in diesem ober jenem psychischen System, diesem ober jenem Sinn bestellt ist, die allgemeine Richtung des geistigen Lebens prädeterminirt. Aber alle Kräfte ber ausgebildeten Seele, und daher auch die bestimmteren Unterschiede der geistigen Begabung unter den Einzelnen, entstehen erst im Laufe des Lebens unter dem Einfluß der äußeren Reize, sie bestehen in nichts anderem, als in den Spuren der früher erregten Gebilde, und sind aus diesem Grunde ebenso mannigfaltig, wie diese Spuren, so daß der Mensch nicht blos Einen Verstand, Gine Urtheilskraft u. s. f. hat, sondern unzählige Verstandeskräfte, Urtheilsvermögen, Willensträfte u. s. w. Beneke läugnet deßhalb auch, daß die sinnlichen Kräfte und Thätigkeiten der Seele von den geistigen der Art nach verschieden seien; denn da das Geistige aus dem Sinnlichen stamme, so muffen beibe benselben Ursprung haben, und auch das Sinnliche musse seiner Grundnatur nach geistig Auf die thierischen Seelen und ihre Empfindungen soll sein. dieß zwar nicht ausgebehnt werden; doch sollen sich die mensch= lichen von jenen ursprünglich nur durch die größere Kräftigkeit unterscheiben, vermöge deren ihre Akte in ihnen vollkommener beharren und erst in der Folge soll dieser Gradunterschied zu einem Artunterschied werden. (Pragmat. Psychol. I, 23 ff.) Bei dieser Ansicht war ce, wie Erdmann richtig bemerkt 1), sehr natürlich, daß Beneke für die menschliche Entwicklung von der kunst= mäßigen Zuführung äußerer Reize, von der Erziehung und dem Unterricht, alles erwartete, und daß andererseits seine Philosophie gerade bei Pädagogen besonderen Anklang fand.

Die abgeleiteten Bildungssormen der Seele, deren Beneke im ganzen fünf zählt, führen sich auf zwei Hauptklassen zurück: Vorstellungsgebilde und Stimmungsgebilde. Die ersteren betreffend

<sup>1)</sup> Grundriß ber Gesch. d. Phil. II, 645.

handelt es sich dann wieder theils um die Reproduktion theils um die Combination der Vorstellungen. Die Reproduktion (auf welche auch die produktive Phantasiethätigkeit zurückgeführt wird) leitet Beneke, ähnlich wie Herbart, aus einem jeder einzelnen Vorstel= lung inwohnenden Streben zu ihrer Wiedererzeugung her. In der Combination der Vorstellungen besteht das Denken. Diese Combina= tion betrifft aber theils gleichartige theils ungleichartige Vorstellungen. Auf die Combination gleichartiger Vorstellungen beziehen sich diejeni= gen Denkthätigkeiten, welche die Logik untersucht; aus der Verbin= dung ungleichartiger Vorstellungen zu ganzen Gruppen und Reihen ergeben sich die metaphysischen, auf das Sein und die Beschaffen= heit desselben bezüglichen, Ueberzeugungen. Sowohl die Logik (auf die ich hier nicht näher eingehen kann) als die Metaphysik stützt sich bei Beneke durchaus auf die Psychologic. Das Sein und die allgemeinsten Verhältnisse desselben, die Inhärenz und die Causalität, sind uns als ursprüngliche Anschauungen in un= serem Selbstbewußtsein gegeben; wir sind uns unseres eigenen Seins bewußt, wir finden in unserem Selbst viele Vermögen und Anlagen beisammen, wir finden uns in der Erzeugung von Vor= stellungen als Ursachen einer Wirkung. Erst von uns selbst (unserer "Gigengruppe") übertragen wir diese Bestimmungen auf Dinge außer uns ("Sachgruppen") und auf andere Menschen ("Andergruppen"). Wir selbst sind uns in der Einheit aller Bestandtheile unseres Wesens, in dem Zusammen unseres eigenen Seins unmittelbar innerlich gegeben, das Vorgestellte ist daher hier mit dem Vorstellenden identisch. Bei den materiellen Dingen sind uns nur die Empfindungen zusammen gegeben, und wenn wir diesem subjektiven Zusammen ein objektives unterlegen, so thun wir dieß immer mit einer gewissen Unsicherheit, da wir ja dafür keine andere Gewähr haben, als die vielfache Wiederholung des Zusammenwahrnehmens. Die Seelen anderer Menschen fassen wir durch ihre Aeußerungen als die Zeichen dessen auf, was in ihnen vorgeht; aber die Auslegung dieser Zeichen ist

,

gleichfalls unficher, und die Verbindung des einzelnen in den Andergruppen weniger innig, als in unserer Eigengruppe. Wenn uns aber hiebei zunächst nur bie anderen Menschen als Wesen, wie wir selbst, erscheinen, die übrigen Dinge dagegen, im Unterschied von unserer Seele, sich als räumlich ausgedehnte barftellen, so bestehen doch auch sie, wie Beneke glaubt, und aus der Wechselwirkung der Seele mit dem Leibe beweist, in Wahrheit aus unräumlichen Kräften, welche unserer Seele ihrem Grundwesen nach verwandt sind, und sich nur durch ihre geringere Kräftigkeit, nur dadurch von ihr unterscheiben, daß die Secle schon unter ben gewöhnlichen Umständen Bewußtsein entwickelt, das Leibliche nur unter ungewöhnlichen 1). Andererseits schließt aber Beneke aus der Mannigfaltigkeit dessen, was den Inhalt unseres Bewußtseins ausmacht, daß das Ich ein aus den sämmtlichen im Lauf unseres Lebens entstandenen Seelengebilden zusammengesetzter Complex sei; eine Behauptung, mit ber er sich, wie in so manchem andern, trot seines Wiberspruchs gegen Her= bart, doch auch wieder an diesen anschließt.

Wie die Logik und die Metaphysik auf den Vorstellungsgebilden beruhen, so beruht die praktische Philosophie auf den Stimmungsgedilden, den Gefühlen: die Moral auf den Sefühlen des Sittlichen und Unsittlichen, die Rechtslehre auf denen des Rechts und des Unrechts, die Aesthetik auf denen des Schönen, des Erhabenen u. s. f. Was insbesondere die Moral betrifft, so messen wir den Werth der Dinge, nach Beneke, an den Steigerungen und Herabstimmungen, die unsere Gefühle, Vorstellungen und Begehrungen durch sie erfahren; je höher dieselben durch etwas gesteigert werden, um so höheren Werth legen wir ihm bei. Auch wenn wir uns um fremdes Wohl und Wehe bestümmern, ist dies nur dadurch möglich, daß wir die in den

<sup>1)</sup> M. vgl. hiezu, was S. 409. 436 aus Kant, S. 316 aus Platner angeführt ist.

Andern vorgehenden Steigerungen und Herabstimmungen in uns nachbilden, es beruht mit Einem Wort auf Sympathie. Mas aber unsern Zustand steigert ober herabstimmt, dieß hängt ganz von unserer bisherigen Entwicklung und ihren Bedingungen (vgl. S. 867 f.) ab: nicht einmal bas Gefühls= und Begehrungs= vermögen ist uns angeboren, noch weniger können dieß unsere sittlichen Begriffe und Grundsätze sein, sondern aus unsern Ilrvermögen und Angelegtheiten gehen unter dem Ginfluß der ge= gebenen Reize unsere Gefühle, aus ihrer Reproduktion gehen die Werthvorstellungen und Begehrungen, und aus diesen die sitt= lichen Begriffe und das System berselben, das Sittengesetz, hervor. Nichtsbestoweniger unterscheibet auch Beneke zwischen der blos sub= jektiven und der objektiven Werthschätzung. Einen objektiven Werth hat nur das, was vermöge der allgemein meuschlichen Entwicklung eine Steigerung ber Stimmung herbeiführt, und je größer diese ist, um so höher ist jener Werth. Hierauf gründet sich die allgemein gültige praktische Norm, die sittliche Nothwen= digkeit, die Pflicht. Je höher anser Denken und Wollen sich entwickelt, um so lebhafter fühlen, um so beutlicher erkennen wir diese Nothwendigkeit, und insofern ist das Sittengesetz eine Forberung ber Vernunft; aber angeboren ist uns weder diese noch jenes.

Das gemeinsame Erzeugniß theoretischer und praktischer Mostive ist die Religion. Indessen erklärt sich Beneke über sie ebenso behutsam und zurückhaltend, wie Herbart. Er vertheidigt den Unskerblichkeitsglauben gegen den Materialismus, aber so, als ob er selbst seiner Sache nicht recht sicher wäre. Er führt aus, daß das Gegebene als ein fragmentarisches und bedingtes und nöthige, seine Ergänzung in einem Unbedingten, in der Gottheit zu suchen, die wir uns nur theistisch denken dürsen; aber er versehehlt nicht, daß wir über sie sehr wenig wissen und ganz überswiegend auf einen Glauben beschränkt seien, der mehr auf Sefühlen, als auf Begriffen, auf dem Bedürsniß nach einem höheren Halte nuter den Uebeln und Wechselfällen des Lebens, und namentlich auch

auf dem eines moralischen Haltes beruhe. Wenn man nichtsdestoweniger auch bei ihm Unterstützung für einen supranaturalistischen Dogmenglauben gesucht hat, so mißkannte man seine
ausgesprochen rationalistische Denkweise. Beneke's Bedeutung
liegt aber überhaupt nicht auf dieser Seite. Er ist wesentlich
Psycholog und Pädagog, er hat seine Stärke in der Beobachtung
und Zergliederung des Seelenledens; und auf diesem Sediete hat er
sich wirklich Verdienste erworden und auf das Lob eines gewissenhaften und scharssinnigen Forschers Anspruch zu machen. Im
ganzen ist aber doch seine Standpunkt wie seine Begabung zu
beschränkt, als daß sich eine durchgreisendere Einwirkung auf den
Gang der deutschen Philosophie von ihm hätte erwarten lassen.

## 5. Ichopenhauer.

Ein weit reicheres und glänzenderes Talent war Arthur Schopenhauer aus Danzig (1788-1860), der Sohn der bekannten Erzählerin. Schopenhauer nimmt nicht blos als Schriftsteller eine hervorragende Stelle in der philosophischen Literatur ein, sondern er ist auch ein Mann von ungewöhnlicher geistiger Begabung und vielseitiger Bilbung, welchen die Schärfe seines Denkens wie die Kraft seiner Anschauung zur philoso= phischen Forschung entschieden befähigte. Wenn er nichtsbesto= weniger mit Beneke das Schicksal getheilt hat, daß er lange Zeit fast unbeachtet blieb, und daß sich ihm die Ausmerksamkeit erst gegen das Ende und nach dem Ende seines Lebens allgemeiner und eingehender zuwandte, so liegt der Grund davon theilweise allerdings in dem eigenthümlichen Charakter seiner Philosophie und ihrem Gegensatz gegen die herrschende Denkweise, nicht zum kleinsten Theil aber auch in seiner Persönlichkeit und seinem per= sönlichen Berhalten. So tief sein wissenschaftliches Streben, so lebhaft sein Gefühl für das Schöne, so ausgebildet sein Geschmack, so stark der ideale Zug seiner Natur ist, so unbändig ist anderers seits seine Sinnlichkeit, so maßlos seine Selbstüberschätzung und

Selbstanpreisung, so kleinlich seine Eitelkeit, so brennend sein Chrgeiz, so rūcksichtslos seine Selbstsucht. Unfähig, von sich selbst zu abstrahiren, und sich durch die Wissenschaft über die eigenen Schwächen erheben zu lassen, überträgt er alle Widersprüche und Grillen seiner lannenhaften Natur in sein System; jebe wissens schaftliche Einrede und jeder Erfolg eines gleichzeitigen Philo= sophen erscheint ihm als ein Attentat auf seinen eigenen Ruhm, erregt seinen unversöhnlichen, in leidenschaftlichen Schmähungen sich ergießenden Haß; und statt die Stellung, zu der er sich berechtigt glaubt, in geduldiger Arbeit zu erringen, zieht er sich, nach vorübergehenden unsteten Anläufen zu einer akademischen Thätigkeit in Berlin, seit 1831 nach Frankfurt a. M. in den Schmollwinkel zurück. Bei einem solchen Verhalten ist es nicht zu verwundern, daß er die Anerkennung, welche er fand, nicht früher gefunden hat. Aber wie viel er immer gefehlt! haben mag, die Geschichte der Philosophie darf ihn nicht übergehen, und sollte fie auch des einscitigen, ungesunden und widersprechenden noch so viel bei ihm aufzuzeigen haben, für unbedeutend wird sie ihn nicht erklären können.

Schopenhauer's Philosophic ist das idealistische Gegenstück zu Herbart's Realismus. Beide gehen zunächst von Kant aus; beide sind durch Fichte's Schule hindurchgegangen, der eine in Jena, der andere in Berlin; beide sind von ihm so wenig wie von Schelling und Hegel befriedigt, und wollen auf kantischer Grundlage ein neues System aufführen, die Consequenz des kantischen Kriticismus richtiger ziehen. Aber in ihrer Auffassung Kant's und in ihrer Ansicht über das, was zu seiner Verbesserung zu thun sei, gehen sie nach entgegengesetzen Seiten ause einander: was der eine als sein höchstes Verdienst preist, erscheint dem andern als seine größte Schwäche; und wenn sich Herbart, um dem sichte'schen Idealismus zu entgehen, zu Leibniz und Wolff zurückwendet, so will Schopenhauer, so wenig er selbst dieß auch Wort hat, so gehässig und geringschätzig er über Fichte

urtheilt, diesen Idealismus doch nur verbessern und ergänzen. Wie aber Herbart's Realismus in Idealismus umschlug so schopenhauer's Idealismus, wie wir sinden werden, in einen harten Realismus, einen materialistischen Pantheismus um, über bessen Trostlosigkeit sich der Philosoph nur durch die Resignation der Weltverachtung zu erheben weiß.

Als die Grundlage seines Systems bezeichnet Schopenhauer selbst ben kantischen Kriticismus, bessen epochemachende Bebeutung auf's höchste von ihm gerühmt wird. Kant's größtes Verdienst ist aber, wie er sagt 1), die Unterscheibung der Erscheinung vom Ding an sich. Was schon Plato und Descartes, Locke und Berkeley in unvollkommener Weise erkannt hatten, daß die ganze objektive Welt nichts anderes sei, als Erscheinung ober Borstellung, das hat er erst mit voller Klarheit und Sicherheit für immer festgestellt. Schopenhauer seinerseits findet diese Ueberzeugung so selbstverständlich, daß sie kaum eines Beweises bedarf: alles, was uns umgiebt, ist uns nur als Vorstellung gegeben; das Borstellende, oder das Subjekt, ist daher der Träger der Welt. Aber Kant's Begründung und Ausführung dieses Standpunkte bedarf, wie unser Philosoph glaubt, abgesehen von allem, was im ein= zelnen gegen sie einzuwenden ist, einer doppelten Berbesserung. Die verschiedenen apriorischen Quellen unserer Vorstellungen, die wir bei Kant finden, mussen auf Eine zurückgeführt, und das Objekt-an-sich, welches er in ber späteren, allgemein angenommenen Darstellung seines Systems wieder einschwärzt, muß vollständig beseitigt werben. Als apriorische Glemente unserer Vorstellungen nennt Kant neben ben reinen Anschauungen nicht weniger als

<sup>1)</sup> Die Welt als Wille und Borstellung 8. Aust. I, 494 n. o. Auf dieses Hauptwert Schopenhauer's beziehen sich im solgenden die ohne weitere Bezeichnung gegebenen Citate, deren mir aber, nach Erdmann's eingehenden Nachweisungen (Gesch. d. n. Phil. III, b, 384 sf.) nicht viele nothig zu sein schienen.

zwölf Kategorieen, von benen eine, die der Wechselwirkung, ohne= dieß "ein wahres Monstrum ist", und bann noch die transcen= dentale Synthesis der Einbildungskraft, den Schematismus der reinen Verstandesbegriffe u. s. w. Schopenhauer sucht zu zeigen, daß alle diese Vorstellungsformen auf eine einzige, und alle Vor= stellungsgesetze auf Eines, ben Sat vom Grunde, zurück= Dieser Satz nämlich, bessen Untersuchung Schopen= hauer schon seine erste Schrift 1) gewidmet hat, drückt ihm zu= folge (II, 16) "die wesentliche Form alles Objekts, d. h. die allgemeine Art und Weise ihres Objektseins" aus. Seinem all= gemeinsten Inhalt nach spricht er aus, daß alle Vorstellungen in einer gesetzmäßigen, ber Form nach a priori bestimmbaren Ber= bindung stehen; im besonderen stellt er sich unter einer vierfachen Form dar: als Grund des Seins, des Werdens, des Erkennens, des Handelns. Wir erhalten den Grund des Werdens, indem wir zu jeder Beränderung eines Zustandes eine andere als ihren Ein solcher Grund ist eine Ursache, das Grund hinzudenken. Verhältniß zwischen ihm und seiner Folge ist das der Causalität. Das Gesetz der Causalität gilt daher von allen Beränberungen ohne Ausnahme, von allen Erscheinungen; es gilt aber auch nur von ihnen und läßt sich über sie hinaus nicht anwenden. Durch seine Anwendung auf die Empfindungen erhalten wir die Borftellung der Objekte; diese Anwendung erfolgt aber in unmittel= barer Weise, nicht burch Schlüsse, sondern durch Anschauungen. Das Vermögen dieser anschauenden Erkenntniß, die subsektive Quelle der Causalität und der Objektivität, ist der Verstand, welcher deßhalb auch den Thieren zugeschrieben werden muß, da auch sie die Anschauung der Objekte haben. Das unveränder= liche Substrat, welches jebe Beränderung des Zustandes voraus= scht, ist die Materie. Die Materie ist daher angeschaute Cau-

<sup>1)</sup> Ueber die vierfache Wurzel des Sates vom zureichenden Grunde 1813; 2. Aufl. 1847. 3. Aufl. 1864.

salität und sonst nichts; der Materialismus, welcher das Erkennen und Wollen aus der Materie ableitet, begeht den Widerspruch, das erkennende Subjekt zum Produkt dessen zu machen, was selbst nur durch sein Erkennen und für sein Erkennen Andererseits aber ist alles Wirkliche nothwendig materiell und cine immaterielle Substanz ist unbenkbar, da die Materie die einzige Form ist, unter der sich ein wirkendes, und somit auch ein wirkliches darstellt. — Wenden wir uns weiter vom Werden zum Sein, so entspringen aus bem Satz des Grundes die Anschauungen des Raumes und der Zeit, des Begründetseins jedes Naumtheils durch die übrigen, oder der Lage, des Bedingtseins jedes Zeittheils durch die übrigen, oder der Folge. Aus der Zeitanschauung leitet Schopenhauer mit Kant auch die Zahl ab. — Eine weitere Bebeutung crhält ber Satz bes Grundes drit= tons für das Erkennen, das vermittelte, abstrakte, mit Begriffen operirende Denken. Das Vermögen dieses Denkens ist die Vernunft, und sie ist, wie Schopenhauer will, nur dieses; sie kann die vom Verstand gelieferten Anschauungen verarbeiten, aber sie kann keinen neuen Inhalt verschaffen, und es ist deßhalb verfehlt, wenn Kant in der praktischen Vernunft eine selb= ständige Quelle der sittlichen Begriffe sucht. Die Hauptaufgabe der Vernunft ist die Verknüpfung der Vegriffe, die Vildung von Urtheilen. Sofern diese nach dem Gesetz des Grundes erfolgt, sind die Urtheile wahr, und der Grund ist Erkenntnißgrund 1). Gehen endlich aus unserem Vorstellen Handlungen hervor, so zeigt sich das Gesetz des Grundes als Gesetz der Motiva= Ein Motiv ist nämlich nichts anderes als eine durch's Erkennen wirkende Ursache: Motivation ist die Causalität von innen geschen. Ebendeßhalb muß aber auch das Gesetz der Cau-

<sup>1)</sup> Was bei dieser Gelegenheit weiter über die verschiedenen Arten des Erkennens und die Behandlung der einzelnen Wissenschaften gesagt wird, muß ich übergehen.

falität, die Rothwendigkeit alles Geschehens, vom Handeln eben= sogut gelten, wie von jeder Veränderung, und an eine Willens= freiheit kann nicht gedacht werden.

Wie nun Schopenhauer hiemit ber kantischen Erkenntniß= theorie eine einheitliche Gestalt geben, alle Arten des Vorstellens auf Ein Princip zurückführen will, so will er dieselbe zugleich auch von dem Widerspruche befreien, in den Kant sich seiner Meinung nach baburch verwickelt hat, daß er die Consequenz des Ibealismus nicht vollständig zu ziehen, das Ding-an-sich als Ursache ber Empfindung nicht zu beseitigen wagte; wobei es für Schopenhauer's eigene Ansicht gleichgültig ist, daß Kant diesen Widerspruch erst in der zweiten Anflage seiner Kritik d. r. B. (Hierüber vgl. m. S. 435 f.) begangen haben soll. Annahme einer von uns selbst verschiedenen Ursache unserer Empfindungen erscheint Schopenhauer (I, 516 u. a. St.), welcher hiebei selbst an den "Aenesidemus" seines Lehrers G. E. Schulze (oben S. 583 f.) erinnert, schon beghalb durchaus unstatthaft, weil sowohl die Empfindung selbst, als das Causalitätsgesetz, nach bem wir von ihr auf das Ding schließen, blos subjektiven Ur= sprungs seien, und uns mithin über den Umkreis unserer Borstellungen nicht hinausführen. Die ganze objektive Welt ist also in diesen Kreis eingeschlossen, sie ist Erscheinung, ist Vorstellung und sonst nichts.

Woher nun aber diese Erscheinung? woher haben wir die Welt als eine in unserer Vorstellung gegebene, oder was dassselbe, woher haben wir unsere Vorstellung der Welt abzuleiten? Aus dem Ich, hatte Fichte geantwortet, und es ist schwer zu sagen, was sich anders antworten lassen soll, wenn der Schluß von der Sinnesempfindung auf eine von uns selbst verschiedene Ursache derselben so unstatthaft ist, wie Schopenhauer behauptet. Dieser selbst jedoch räumt dieß nicht ein. Wenn auch Kant's Ableitung des Dings-an-sich versehlt sei, so sei doch die Anerkennung eines solchen zur gegebenen Erscheinung nothwendig; und statt dessen

mit Fichte das Ich zum Grund der Erscheinung zu machen, das Objekt aus dem Subjekt herzuleiten, sei ganz unzuläßig. Fichte komme zu dieser Annahme nur dadurch, daß er den Satz vom Grunde auf bas Verhältniß des Objekts zum Subjekt anwende, während dieser Sat doch allein in der Erscheinung gelte, und das innere Wesen der Welt, das Ding-an-sich, nimmermehr an seinem Leitfaden gefunden werden könne (I, 517. 38 f.). Das lettere ist nun freilich eine seltsame Behauptung: soll über= haupt von der Erscheinung zu ihrem Grunde, ihrem Wesen und ihren Ursachen vorgedrungen werden, so kann dieß nicht anders als nach dem Gesetz des Grundes, diesem allgemeinsten Denkgesitze geschehen, auf dem jeder Schluß von der Wirkung auf die Ursache beruht. Je schwächer indessen dieser Einwurf ist, um so weniger unterläßt es der Philosoph, sein Gewicht burch die heftigsten Ausfälle auf die Person seines Borgangers zu verstärken; ja er schämt sich nicht, geradehin zu behaupten, Fichte habe Kant blos deßhalb migverstanden, weil es ihm nicht um die Wahrheit, sondern nur um Aufsehen, zur Beförberung seiner personlichen Zwecke, zu thun gewesen sei, von Gebanken= losigkeit, Hokuspokus, unsinnigem Wischiwaschi u. dgl. zu reden. Aber gerade weil er jede Gelegenheit benützt, um seinem Widerwillen gegen den Urheber der Wissenschaftslehre in solchen ungerechten und thörichten Schmähungen Luft zu machen, liegt die Bermuthung nur um so näher, diese leidenschaftliche Gereiztheit stamme neben anderem wesentlich auch aus der Verlegenheit, in der er sich befindet, sich der Consequenz des sichte'schen Idealismus zu entziehen, nachdem er die Prämissen besselben eingeräumt hat.

So entschieden sich aber unser Philosoph dagegen sträubt, im Ich als solchem das Ansich der Dinge zu sehen, so unbedingt räumt er ein, daß nur unser Sclbstbewußtsein über dasselbe Aufschluß geben könne. Unter den Dingen, welche in ihrer Gesammtheit die Welt bilden, ist eines, das für uns eine ganz eigenthümliche Bedeutung hat. Unser Leib ist uns nicht blos

als Borstellung gegeben, wie alle andern Objekte, sondern zugleich auf eine ganz andere Weise, "nämlich als jenes jedem unmittel= bar bekannte, welches das Wort Wille bezeichnet." Unser Leib bewegt sich auf Motive, in Folge unseres Willens, und umgekehrt ist jeder Willensakt zugleich eine leibliche Bewegung, und jebe Einwirkung auf den Leib unmittelbar auch Einwirkung auf ben Willen: wenn sie ihm zuwider ist, Schmerz, wenn sie ihm angemessen ist, Wollust; die Erkenntniß, die wir von unserem Willen haben, läßt sich von der unseres Leibes nicht trennen, wir können uns jenen ohne biesen "eigentlich nicht vorstellen." Der Leib ist der objektivirte, in die Anschauung getretene Wille, ober wie Schopenhauer sagt, die "Objektität" des Willens. unserem Leibe ist uns baher zugleich unser Wille, und im Willen ist uns zunächst für unser eigenes Wesen bas gegeben, was ber Erscheinung als ihr Ansich zu Grunde liegt. Daß alles dieß freilich mehr behauptet als bewiesen ist, kann Schopenhauer selbst sich nicht verbergen; und so hilft er sich benn (I, 122) mit ber Auskunft, die bei einem Jacobi ganz in ber Ordnung wäre, die er aber einem andern schwerlich hingehen ließe: die Identität des Willens und des Leibes könne nur nachgewiesen, d. h. aus dem unmittelbaren Bewußtsein zum Wissen erhoben, aber niemals bewiesen, d. h. aus einer andern unmittelbareren Erkenntniß abgeleitet werden, weil sie selbst die unmittelbarste Wenn diese Auskunft gelten sollte, müßte sie unserer Auffassung der Außenwelt ebenso zugutekommen, wie der unseres eigenen Leibes, denn jene erscheint uns so gut, wie dieser, als etwas unmittelbar gegebenes. Aber was berechtigt den Philo= sophen überhaupt, aus dem Zusammenhang des Leibes mit bem Willen eine Identität beiber zu machen? und warum soll es nur der Wille sein, der mit dem Leib identisch ist, und nicht ebenso= gut auch das vorstellende Bewußtsein? Unser Denken ist uns doch ebenso unmittelbar bekannt, ebenso eine Thatsache des Selbst= bewußtseins, wie unser Wollen; die körperlichen Affektionen werden

uns ebenso zu Sinnesempfindungen, wie zu Schmerz= und Lust= gefühlen, das Bewußtsein ist ebenso, wie der Wille, an den Leib gebunden, und es wird uns gleich schwer, uns unser denkendes wie unser wollendes Ich ohne den Leib vorzustellen. Wenn uns endlich der Philosoph verbietet, aus unsern Empfindungen auf die Dinge zu schließen, und wenn er dieses Berbot ausbrücklich auch auf unsern eigenen Leib ausdehnt, auch diesen für bloße Erscheinung, bloße Vorstellung erklärt: giebt uns unser Wille und unser Gefühl ein besseres Recht, an seine Realität zu glauben? Sind denn unsere Gefühle und Willensakte nicht gerade so gut, wie unsere Wahrnehmungen und Empfindungen, für sich genommen, blos subjektive Vorgänge, bloße Bewußtseins= erscheinungen? drängen sich uns andererseits diese nicht ebenso unwillkürlich auf, weisen sie nicht ebenso bestimmt auf äußere Objekte, und zunächst auf unseren Leib, den Vermittler aller Empfindung hin, wie jene? Wo soll da der Unterschied liegen, der nach Schopenhauer so himmelweit ist, daß der Leib, wiesern er wahrgenommen wird, uns nicht über die Erscheinung hinaus= führt, wiefern er bewegt und gefühlt wird, uns im Willen unser innerstes Wesen offenbart?

Wie es sich aber damit verhalten mag: der Philosoph glaubt nun einmal im Willen das Ansich des Menschen entdeckt zu haben und er beeilt sich, auf diesem Punkte sesten Fuß zu fassen, um von hier aus auch das Wesen der Welt zu bestimmen. Das erkennende Subjekt, sagt er (I, 123 f.), ist durch die Beziehung auf den Einen mit seinem Willen identischen Leib Individuum. Da aber abgesehen von dieser Beziehung jener Leib eine Borsstellung ist gleich allen andern, so muß das erkennende Individuelten gleichartig, und nur sein individueltes Verhältniß zu demsselben von dem zu jenen verschieden sei; oder daß er von allen andern wesentlich verschieden, daß er allein zugleich Wille und Vorstellung sei, die andern dagegen bloße Vorstellung, d. h.

bloße Phantome seien, daß, mit anderen Worten, nach der An= nahme des "theoretischen Egoismus" sein Leib das einzige wirkliche Individuum, seine Person das einzige reale Wesen in der Welt sei. Läßt sich nun aber auch diese letztere Annahme durch Beweise nimmermehr widerlegen, so könnte sie doch "als ernstliche Ueberzeugung allein im Tollhause gefunden werden". Wir sind daher berechtigt, auch alle andern Objekte nach Analogie unseres Leibes zu beurtheilen und anzunehmen, daß sie alle, wie dieser, ihrem innern Wesen nach gleichfalls Wille seien, daß somit alles seinem Wesen nach Wille, daß der Wille, und er allein, das Ansich der Erscheinung, die Wirklichkeit der Welt sei.

Die Bündigkeit dieser Deduktion soll nun hier nicht ein= gehender geprüft werden. Es soll nicht untersucht werden, ob die Wissenschaft sich nicht ein Armuthszeugniß ausstellt, wenn sie erklärt, eine Annahme könnte zwar nur im Tollhaus vorkommen, aber sie lasse sich nicht widerlegen; ob andererseits diese toll= häuslerische Annahme nicht aus den Behauptungen, welche unser Philosoph selbst aufgestellt hat, sich mit logischer Nothwendigkeit ergeben würde. Nur auf den bedenklichen Sprung will ich auf= merksam machen, ben er sich erlaubt, wenn er baraus, daß unser Leib nicht das einzige von einem Willen bescelte Objekt ist, nun sofort schließt, alle Objekte mussen von einem Willen beseelt sein. Es ist ein durchaus falsches Dilemma, das er aufstellt: entweder sind wir allein Wille, ober alles ist Wille. Es ist ja auch der britte Fall benkbar, daß es außer uns zwar noch weitere wollende Wesen in der Welt giebt, neben diesen aber auch solche, die des Wollens unfähig, durch Kräfte anderer Art bestimmt werden; und gerade diese britte Annahme ist es, zu der sich bis auf Schopenhauer jedermann ohne Ausnahme bekannt hatte. er nichtsbestoweniger an berselben ganz einfach vorbeigeht, wirft allerdings ein eigenthümliches Licht auf die wissenschaftliche Um= sicht und Gründlichkeit bes Philosophen.

Doch hören wir ihn weiter. Der Wille soll das Ansich Zeller, Geschichte ber beutschen Philosophie. 56 aller Dinge, das innerste Wesen der ganzen Welt sein. Aber der Einzelwille, der bewußte und persönliche Wille, kann dieß nicht sein. Unter bem Willen soll vielmehr in diesem Zusam= menhang etwas allgemeineres, die ganze Gattung verstanden werden, von welcher der menschliche Wille nur die uns bekannteste Erscheinung sei. Aber doch verwahrt sich Schopenhauer bagegen, daß dem Begriff des Willens ein anderer, etwa der der Kraft, substituirt werde; er erklärt vielmehr ausdrücklich, diese musse vielmehr auf jenen zurückgeführt, jede Kraft in der Natur musse als Wille gebacht werden. Wenn baher Schopenhauer den Willen zum Weltprincip macht, so hat dieser Begriff bei ihm unverkennbar, wie dieß auch nicht anders sein konnte, etwas zweibeutiges und schwankendes. Einerseits muß er von dem, was wir aus unserer Selbstanschauung als Wille kennen, so viel abziehen, daß es sich fragt, mit welchem Recht das, was übrig bleibt, noch so genannt wird; andererseits behält er aber von den Eigenschaften des menschlichen Willens noch genug übrig, um den Zweifel zu rechtfertigen, ob der Natur damit nicht menschliche Absichten und Beweggründe unterschoben werden. Nach jener Beziehung wird uns gesagt, der Wille sei als Dingan-sich von seiner Erscheinung gänzlich verschieden; er stehe nicht, wie diese, unter dem Satz des Grundes und dem Gesetz der Causalität, er habe daher auch weder Zweck noch Motiv; es sei in ihm keine Vielheit, so unzählig auch seine Erscheinungen seien, und keine Individualität, denn nur im Raum und in der Zeit entstehe die Individualität und ebendamit auch die Biclheit; er allein sei das Ewige in uns, welches den Untergang des Bewußtseins überdaure, während der Intellekt so vergänglich sei, wie das Gehirn, aus dem er entspringe; er wirke nicht blos bewußt, wie im Menschen, sondern auch instinktiv, wie in den Kunsttrieben der Thiere, und blind, wie in den leblosen Körpern, und seine einzelnen Aeußerungen werden nicht allein durch Motive, son= dern auch durch Reize, und bei den unorganischen Wesen durch

bloße Ursachen in Bewegung gesetzt; er dürfe nicht blos nicht als Gottheit, sondern auch nicht als Weltseele gedacht werden, benn die Seele bezeichne nur die individuelle Einheit des Be= wußtseins, die ihm nicht zukomme, der Begriff der Gottheit aber existire für die Philosophie überhaupt nicht, und sie könne insofern auch nicht Pantheismus sein wollen: benn nur ber Atheismus gilt Schopenhauer für consequente Philosophie, im Pantheismus steckt ihm immer noch zu viel vom Theismus. Tropbem werben aber doch alle Aeußerungen ber Naturkräfte, bis auf die Schwere herab, als ein wirkliches Wollen behandelt; ber Drang, welcher die Gewässer in die Tiefe, den Magnet nach dem Nordpol hinzieht, wird in dichterischer Schilderung (z. B. I, 140) nach der Analogie des menschlichen Handelns gedeutet, die Qualität der Stoffe, die Eigenthümlichkeit der Pflanzen und Thiere, wird ebensogut, wie der Charafter des Menschen, nach Anleitung des kantischen Prädeterminismus (oben S. 457 f.), für die unmittelbare, ursprüngliche und durch keine anderweitige Ursache bedingte Erscheinung eines Intelligibeln, eines außerzeit= lichen untheilbaren Willensaktes, und ebenbeßhalb für etwas un= begreifliches und grundloses, eine qualitas occulta, erklärt (I, 154 f. 185 f. u d.); und so wenig dieser Wille in der Natur nach Zweckbegriffen wirkt, so wird ihm doch eine Zweckthätigkeit beigelegt, vermöge welcher nicht allein im Organismus (wie dieß Schopenhauer nach Kant schön und tiefsinnig aus= führt) durch die nothwendige gegenseitige Beziehung und Abhängigkeit aller seiner Theile die Einheit des schöpferischen Willens sich in innerer Zweckmäßigkeit offenbart, sondern auch im Berhält= niß der verschiedenen Naturgebiete eine äußere Zweckbeziehung des einen auf das andere stattfindet, so daß "nicht nur jede Species sich nach den vorgefundenen Umständen bequemte, sondern diese in der Zeit vorhergegangenen Umstände selbst ebenso Rücksicht nahmen auf die dereinst noch kommenden Wesen." (I, 182 ff. II, 373 ff.) Wird boch ber Natur (wie in ber wiberwärtigen

und verschrobenen Auseinandersetzung II, 641 ff.) selbst ein Wählen des kleineren von zwei Uebeln und eine für diesen Zweck vorgenommene Jrreleitung des Instinkts zugeschoben. Wo irgend die Naturforschung oder der Glaube der Bölker die Naturkräfte personificirt, dem Leblosen Neigungen und Abneigungen, Begierbe und Streben beilegt, da sieht unser Philosoph eine Vorahnung seiner Metaphysik und eine Bestätigung ihrer Wahrheit. während dem menschlichen Willen hinsichtlich seiner einzelnen Handlungen jede Freiheit abgesprochen wird, soll der Wille als kosmisches Princip, und insofern auch der des Menschen, im thierischen Magnetismus, in sympathetischen Heilungen und ma= gischen Wirkungen unmittelbar in die Erscheinungswelt herein= greifen und unabhängig vom Scfetz ber Causalität Erfolge ber= vorbringen, die keine Erklärung aus natürlichen Urfachen zulassen!); als ob Schopenhauer nicht selbst unzähligemale gesagt hätte, daß alle Erscheinung dem Gesetz der Causalität folge, und als ob nicht, dieses vorausgesetzt, jenes irrationale Eingreifen des Willens in den Naturlauf der nackte Widerspruch wäre.

Die verschiedenen Stufen der Objektivation des Willens, die ewigen, unwandelbaren, zeit= und raumlosen Formen des wechsselnden individuellen Daseins sind das, was Plato die Joeen genannt hat. Die Gesammtheit dieser Formen bildet, wie dieß Schelling richtig erkannt hat (I, 170 f.), eine Stusenreihe, die mit den allgemeinsten Kräften der unorganischen Materie beginnt und zu immer höheren Bildungen aufsteigt. Da jedes Glied dieser Reihe eine eigenthümliche Erscheinung des Willens ist, hat jedes seine besonderen Kräfte; sie wirken daher gegeneinander, ihr Verhältniß ist eine fortwährende Reibung, ein unausgesetzter Kampf und daher die Unruhe des Naturlebens, die Feindschaft der Naturwesen, die sich nur dadurch erhalten, daß sie einander auszehren. Ihre Spitze erreicht diese Entwicklung im mensch-

<sup>1)</sup> Ueber ben Willen in ber Ratur (1835) 3. Aufl. S. 99 ff.

lichen Organismus, ober genauer, im menschlichen Gehirn. "Mit diesem Hülfsmittel steht nun mit Einem Schlage die Welt als Vorstellung da, mit allen ihren Formen, Objekt und Subjekt, Zeit, Ranm, Bielheit und Causalität". Der Wille hat sich ein Licht angezündet, die Ueberlegung tritt an die Stelle des Instinkts, Motive an die der Reize und der bloßen Ursachen, es tritt ebendamit die Möglichkeit des Jrrthums ein. Aber auch die Erkenntniß ist ursprünglich nur ein Mechanismus zur Objektivation des Willens, und fast in allen Menschen bleibt sie ihm fortwährend dienstbar. An eine empirische Willensfreiheit ohne= bem ist, wie wir bereits wissen, nicht zu benken, und der Begriff. einer Scele, dieser "transcendenten Hypostase", "ist den deutschen Medicinern und Physiologen zu überlassen, welche, nachdem sie Stalpel und Spatel weggelegt haben, mit ihren bei der Konfirmation überkommenen Begriffen zu philosophiren unternehmen" (II, 223). In Wahrheit ist der Intellekt lediglich eine Funktion bes Gehirns.

Erinnern wir uns nun hier an das, was uns der Philo= soph im ersten Theil seines Systems gelehrt hat, so kommen wir freilich zu einem höchst überraschenden Ergebniß. Dort konnte er uns nicht dringend genug einschärfen, in der ganzen objektiven Welt, und vor allem in der Materie, nichts anderes zu sehen, als unsere Vorstellung. Zett ermahnt er uns ebenso bringend, unsere Vorstellung für nichts anderes zu halten, als für ein Erzeugniß unseres Gehirns; und hieran wird badurch nichts ge= ändert, daß dieses selbst weiterhin eine bestimmte Form der Ob= jektivation des Willens sein soll, denn wenn der Wille dieses Organ nicht hervorbrächte, könnten auch keine Vorstellungen ent= Unser Gehirn ist aber diese bestimmte Materie, also nach stehen. Schopenhauer: diese bestimmte Vorstellung. Wir befinden uns demnach in dem greifbaren Zirkel, daß die Vorstellung ein Pro= dukt des Gehirns und das Gehirn ein Produkt der Vorstellung

sein soll — ein Wiberspruch, für dessen Lösung der Philosoph auch nicht das geringste gethan hat.

Es erwarten uns aber noch weitere Ueberraschungen. Wille, haben wir gehört, ist das Wesen der Welt. Also wird auch der Mensch sich, sollte man meinen, nur durch reines und kräftiges Wollen, nur durch seine sittliche Thätigkeit, von der Erscheinung zum Wesen erheben. Und wirklich hatten ja Kant und Fichte biese Folgerung aus ben Sätzen gezogen, in benen sich Schopenhauer an sie anschließt. Aber seinen Reigungen und Lebensgewohnheiten hatte die mannliche Strenge und Kraf= tigkeit dieser Moral, seinem ästhetischen Bedürfniß hatte die Beschränkung auf die Moral nicht entsprochen. Und auch in seinem System liegt manches, was sie ihm verbietet. Nennt er auch das Ansich der Welt Wille, so kann er sich doch nicht verbergen, daß diese Bezeichnung nicht ganz passe. Der Wille selbst, bemerkt er (II, 221), sei nur die nächste und beutlichste Erscheinung des Dinges an sich; aber doch bleibe dieses darin immer noch Erscheinung, ein vorgestelltes, mit der Erkenntnißform der Zeit behaftetes; das Ding an sich selbst, abgesehen davon, daß es sich als Wille darstellt, ober überhaupt erkannt wird, möge Bestimmungen, Eigenschaften, Daseinsweisen haben, die für uns schlechter= bings unerkennbar seien, und eben dann als das Besen bes Dinges an sich übrig bleiben, wenn dieses sich als Wille aufge= hoben habe, daher ganz aus der Erscheinung herausgetreten und für unsere Erkenntniß in's leere Nichts übergegangen sei. Das heißt also: er hat das Ansich der Dinge zwar Wille genannt, aber er meint damit nur das, was zurückbleibt, wenn man von allem, wodurch der Wille zum Willen wird, absieht, nur unbekannte, bestimmungslose Wesen, welches in Wahrheit Plotin's Urwesen ober Schelling's absoluter Ibentität viel näher steht, als jenem "jedem unmittelbar Bekannten", das sonst als Wille bezeichnet wird. Liegt aber das Wesen der Welt hinter und über dem Willen, so wird es sich auch nur in einer über die

Willenssphäre hinausgehenden Thätigkeit ergreifen lassen. entscheidender war aber für Schopenhauer ohne Zweifel ein zweites Moment. Das Wollen ist ein Streben, zu wirken; es hat eine wesentliche Beziehung zu der Welt, in welcher der Wille verwirklicht werden soll. Aber diese ganze Welt ist ja nach Schopenhauer bloße Erscheinung, bloße Vorstellung; sie ist, wie er sie so oft nennt, nur ber Schleier ber täuschenden Maja; und diese Erscheinung kommt nur dadurch zu Stande, daß die zahl= losen Individuen, in benen der Urwille sich objektivirt, in dem schonungslosesten Kampfe ihre Stelle im Ganzen erobern und behaupten, um nach kurzem flüchtigen Traumleben wieder zu Der Wille ist Streben, die Hemmung dieses verschwinden. Strebens ist Leiben, und nur unter fortwährender Hemmung und Reibung bringt sich ber Wille in der Welt zur Erscheinung (II, 365). So ist die Welt zwar freilich der Schauplatz für die Erscheinung des Willens: aber sie ist auch der Ort alles Uebels, alles Leidens, aller Schlechtigkeit, aller Nichtigkeit, alles Jammers. Gerade für diese Seite der Wirklichkeit hat der Phi= losoph, der von Hause aus unzufrieden und hypochondrisch die Macht und Qual der Leidenschaften in sich selbst erfahren hatte, und der in seinen hochgespannten Hoffnungen auf Ruhm und Erfolg sich so grausam getäuscht sah, das schärfste Auge: das Elend des Lebens, die Schwäche, die Dummheit, die Gemeinheit, die Erbärmlichkeit der Menschen sind ein Thema, das er in immer neuen Wendungen, und oft recht geistreich, ausführt; und so un= augenehm man in diesen Ausführungen von seinen Ucbertrei= bungen, seinem Hochmuth, seiner Menschenverachtung berührt wird, so kann man doch ihren bitteren Ernst nicht verkennen. Das Wesen ber erkenntnißlosen Natur, sagt er (I, 367), sei ein beständiges Streben ohne Ziel und Rast, die Basis alles mensch= lichen und thierischen Wollens sei Mangel und Bedürftigkeit; Schmerz und Langeweile seien die zwei letzten Bestandtheile bes menschlichen Lebens, zwischen benen es wie ein Pendel hin= und

herschwinge; der Optimismus sei daher (I, 385)) nicht blos eine absurde, sondern eine wahrhaft ruchlose Denkungsart, ein bitterer Hohn über die namenlosen Leiden der Menschheit. Auch dem geschichtlichen Fortschritt unseres Geschlechts erwartet er keine Besserung, denn ein solcher findet seiner Ansicht nach nicht statt: wie der Charakter des Einzelnen im Lauf seines Lebens sich nicht ändere, sondern nur die Art seiner Erscheinung, so bleibe auch die moralische Beschaffenheit der Menschheit immer die gleiche, wie sehr auch die Zustände der Gesellschaft sich ändern mögen. Bei dieser Lebensansicht ist nichts natürlicher als der Bersuch, sich aus dem Elend des Daseins in eine ideale Welt zu retten, zu ber freilich nach Schopenhauer nur einzelne Bevorzugte ben Zugang zu finden wissen. Der Weg aber, welcher dahin führt, besteht im allgemeinen in einer höheren Art der Erkenntniß; ist diese frei von allen Zwecken des Wollens rein für sich, so geht aus ihr die Kunst hervor, wirkt sie auf den Willen zurück, so tritt die Selbstaufhebung desselben, die Resignation ein, welche das innerste Wesen aller Tugend und Heiligkeit und die Erlö= sung von der Welt ist (I, 181 f.).

Die Erkenntniß, haben wir gehört (S. 885), geht ursprüngslich zugleich mit dem Organ, das sie producirt, als ein Wittel seiner Objektivation aus dem Willen hervor; sie bezieht sich das her zunächst nur auf die Erscheinung, ist dem Sat vom Grunde unterworfen und steht durchweg im Dienste des Willens. Bon dieser Abhängigkeit kann sie sich nur dadurch befreien, daß sie sich von den Einzeldingen zu den Ideen, dem unveränderlichen, einheitlichen, raums und zeitlosen Wesen, dem unveränderlichen, einheitlichen, raums und zeitlosen Wesen der Dinge erhebt. Aber als Individuen haben wir keine Erkenntniß, die nicht dem Satz des Grundes unterworfen wäre. Jene Erhebung ist daher (I, 207 ss.) nur unter der Voraussetzung möglich, daß im Subjekt eine Veränderung vorgeht, vermöge der es in seinem Erskennen nicht mehr Individuum ist, daß es sich vom Dienste des Willens losreißt, reines, willenloses Subjekt der Erkenntniß

wird, im angeschauten Gegenstand aufgeht. Daburch erst tritt die Welt als Vorstellung gänzlich und rein hervor und der Wille erhält seine vollkommene Objektivation in der Idee. Ein solches Erkennen ist alle wahre Philosophie; derselben Art ist die kunst= Ierische, ästhetische Betrachtung; denn ihren eigentlichen Gegen= stand bildet die Idee, deren bloger Repräsentant ihr das einzelne Ding ist; und nur aus dieser interesselosen, keinem Wollen und keinem Bedürfniß dienenden Erkenntniß entspringt (nach Kant; s. o. S. 462) das Wohlgefallen am Schönen. Bei der Phi= losophie, wie bei der Kunst handelt es sich (I, 323) um eine Betrachtungsweise, welche nicht nach dem Woher und Wohin und Warum, sondern nur nach dem Was der Welt fragt, welche die Dinge nicht nach irgend einer Relation, einer ber vier Gestalten bes Sates vom Grunde in's Auge faßt, sondern das in allen Relationen erscheinende, selbst aber ihnen nicht unterworfene Wesen der Welt zum Gegenstand hat. In der überwiegenden Fähigkeit zu solcher Contemplation besteht das Wesen des Genius; "Genialität ist nichts anderes als die vollkommenste Objektivität, b. h. objektive Richtung des Geistes, entgegengesetzt der subjektiven, auf die eigene Person gehenden". In der Ausführung dieses Sates sagt Schopenhauer viel wahres und aus wirklichem Berständniß großer Seister (wir werben in erster Reihe an sein Verhältniß zu Göthe erinnert) geschöpftes. Nur mischt sich auch hier alsbald jene Selbstbespiegelung ein, von der er nun einmal nicht lassen kann, und es wird beßhalb manches, was lediglich zu ben Schwächen und Launen seiner eigenen Natur gehörte, in die Schilderung des Genius mit herübergenommen. Vor allem aber erinnert die schröffe Scheidung zwischen den Genialen und ben Gemeinen, das hochmuthige Herabsehen auf die gewöhnlichen Menschen, "diese Fabrikwaare der Natur" (I, 220), an die un= angenehmsten Züge der romantischen Schule, der sich unser Phi= losoph, wie durch seinen ganzen, zwischen subjektivem Ibealismus und extremem Pantheismus widerspruchsvoll schwebenden Stand=

punkt, so auch durch seinen Genialitätsdunkel und seine dem Genie zugestandenen Freiheiten nahe verwandt zeigt.

Schopenhauer hat nun von hier aus die ganze Aefthetik in ihren Grundzügen skizzirt; und mag man im ganzen mit ihm einverstanden sein oder nicht, so wird man doch immer, neben manchem einseitigen Urtheil, bei dem geistreichen und gerade in ästhetischer Beziehung reich gebildeten Manne viele gute Sedanken und treffende Wahrnehmungen sinden. In der Gesammtheit der Künste sieht er die vollskändige Erkenntniß der Stusen, welche die Objektivirung des Willens durchläuft. Ueber allem andern steht ihm aber die Musik; denn sie alle objektiviren den Willen nur mittelst der Ideen, welche bereits das Princip der Individuastion enthalten; die Musik dagegen ist, wie er sagt, "Abbild des Willens selbst", und darum so viel mächtiger, als die anderen Künste: diese reden nur vom Schatten, sie aber vom Wesen (1, 304).

Der gewöhnlichen Weltansicht entspricht nun auf dem sitt= lichen Gebiete dasjenige Verhalten, welches unser Philosoph als Bejahung, der höheren das, welches er als Berneinung des Willens zum Leben bezeichnet. Sofern der Wille sich in der Erscheinungswelt objektivirt, ist er nichts anderes, als der Drang, diese Welt, das Leben, so wie es dasteht, hervorzubringen, er ist "Wille zum Leben." Eben diesen Willen bejaht nun die große Mehrzahl der Menschen: ihr ganzes Streben geht dahin, sich als Individuum, in der Gegenwart, zu befriedigen und zu erhalten; ein Bestreben, bessen stärkster Ausbruck nach Schopen= hauer der Geschlechtstrieb ift. Aus dem Willen zum Leben ent= springt der natürliche Egoismus der Menschen, und aus diesem die Verletzung Anderer, das Unrecht; derselbe Egoismus treibt aber auch zur Verhinderung des Unrechts, zum Recht; eine durch Vertrag gegründete Anstalt zur Erhaltung des Rechts, d. h. zur Abwehr des Unrechts, ist der Staat (vgl. hiezu was S. 55 über Hobbes angeführt ist), das Hauptmittel, bessen der Staat sich hiefür bedient, ist die Abschreckung durch Strafe.

Aber diese ganze Welt der Erscheinung kann, wie schon oben (S. 887) bemerkt wurde, keine Befriedigung gewähren: ihr Schicksal ist Mangel, Elend, Jammer, Qual und Tod. Was bleibt also übrig, als sich gänzlich aus ihr zurückzuziehen, sich von der Täuschung, die uns in ihr sesthält, zu befreien, den Willen zum Leben zu verneinen?

Diese Nothwendigkeit drängt sich dem Menschen, Schopenhauer ausführt, zunächst schon in jenem natürlichen Ge= fühl des Mitleids auf, welches die Wurzel aller Menschenliche, aller Moralität ist: denn was uns darin znm Bewußtsein kommt, ist eben dieses, daß der Unterschied zwischen uns und Anderen nur einer vergänglichen täuschenben Erscheinung angehört, das Ansich unserer eigenen Erscheinung auch das der fremden ist (I, 440). Der Wille zum Leben überhaupt wird allerdings hiebei noch nicht aufgehoben; aber er wird so verall= gemeinert, daß das fremde Individuum und sein Schicksal dem eigenen völlig gleichgesett wird; und die höchste Vollendung dieser Gesinnung macht den Einzelnen sogar fähig, für das Wohl vieler Andern sein eigenes Dasein zu opfern. Ist aber der Meusch erst so weit gekommen, iu allen Wesen sich selbst zu er= kennen, so wird er auch ihre endlosen Leiden als die seinigen fühlen; ebendamit aber wird cs ihm unmöglich, dieses Leben zu bejahen und sich ihm immer fester zu verknüpfen: während ihm die Er= kenntniß des Einzelnen immer neue Motive seines Willens lieferte, wird ihm die des Ganzen zum Quietiv werden, er wird sich vom Leben und seinen Genüssen abwenden, zur frei= willigen Entsagung, zur Resignation, zur vollkommenen Gelassen= heit und Willenlosigkeit gelangen. Schopenhauer schildert uns diesen Zustand als das Ideal alles philosophischen, religiösen und sittlichen Strebens, als die Erlösung von allen Leiden des end= lichen Daseins, die vollendete Heiligkeit und Seligkeit. Er erkennt den Weg zu dieser Verneinung des Willens schon in der Ascese; und es gibt kaum eine Verirrung orientalischer ober mittelalter=

licher Selbstqualerei, die er nicht aus diesem Gesichtspunkte bewunderte. Er findet, daß der Wille erst in dieser Sclbstvernei= nung wirklich frei werde: denn so lange er Wille zum Leben sei, werde er immer durch seine Mokive mit unwiderstehlicher Gewalt bestimmt, und die reine Täuschung sei cs, wenn wir ihm eine empirische Freiheit beilegen, so daß derselbe Wille unter deuselben Umständen sich auch anders bestimmen könnte, als er in der Wirklichkeit thut, da die in der Erscheinung befangene Erkenntniß dem Sat vom Grunde schlechthin nachgehe; wenn bagegen diese Erkenntnisweise von einer höheren verdrängt sei, werden die einzelnen Motive unwirksam, und musse auch ber Charakter im einzelnen immer den Willen ausführen, dessen Erscheinung er im ganzen sei, so könne boch bieses Ganze, der Charafter selbst, durch die Veränderung der Erkenntniß völlig aufgehoben werden und dieses grundlose Hervortreten der Freiheit des intelligibeln Charakters sei das, was man bald Gnadenwir= kung, bald Wiebergeburt nenne. In dem Grundsatz der Ber= neinung des Willens zum Leben sieht Schopenhauer auch die eigentliche Bebeutung der christlichen Religion, in der aber frei= lich dieser Grundsatz mit den entgegengesetzten jüdischen Anschauungen noch stark versetzt sei, und nur bei Mystikern und Asceten in voller Reinheit zum Vorschein komme. Die vollendetste Darstellung die= ses Standpunkts ist aber ihm zufolge die Lehre der Weden und des Buddhismus von der Resorption in das Brahm oder das Nirwana. Mit der freien Verneinung des Willens ist auch seine ganze Erscheinung, Raum, Zeit und Materie, Vorstellung, Subjekt und Objekt in das Nichts aufgehoben, welches als bas Nichts ber Erscheinung das allein wahrhaft Seiende ist.

So schließt dieses System mit der Forderung eines Gemüthszustands, den sein Urheber selbst nur als Ekstase, als etwas über alle Erkenntniß und Beschreibung hinanszgehendes zu bezeichnen weiß. Dabei kann er allerdings das Geständniß nicht völlig unterdrücken, daß er selbst von

dieser Berneinung des Willens zum Leben weit genug entfernt war<sup>1</sup>). Indessen würde seine Philosophie als solche von diesem Widerstreit zwischen seinem Verhalten und seinen Grundsätzen nicht berührt werden, hätte er nur in den letzteren selbst die Widersprüche zu vermeiden gewußt, die auch in diesem Theil seiner Lehre nicht weniger als in den früheren zu Tage liegen. Aber nicht allein die Schwierigkeiten seines Prädeterminismus zu beseitigen, hat er nicht den geringsten Versuch gemacht, son= bern er scheint auch gar nicht bemerkt zu haben, wie wenig sich. dieser Abschluß seines Systems mit dem sonstigen Inhalt des= selben verträgt. Der Wille, war uns früher gesagt worden, sei das Ansich aller Dinge, die Welt nur die Objektivation dieses Willens. Und jett hören wir, nicht blos diese Welt, sondern auch der Wille, der sie hervorbringt, solle nicht sein, der Wille solle "sich selbst aufheben". Diese Forderung ist nun freilich nicht ohne Grund, wenn die Welt wirklich so durchaus nichts= würdig und schlecht ist, wie Schopenhauer sie schildert; denn diese Welt läßt sich von dem Willen nicht trennen, dessen Er= scheinung sie ist, und der eben als Wille unmöglich nicht erscheinen, also nichts wollen kann; sie muß, wie unser Philosoph selbst sagt (I, 324), "den Willen so unzertrennlich begleiten, wie den Körper sein Schatten, und wenn Wille da ist, wird auch Leben, Welt dasein." Aber mag jene Forderung auch nach dieser Seite consequent sein, so ist sie jedenfalls eine von den= jenigen Consequenzen, die ihre eigenen Voraussetzungen zerstören.

<sup>1)</sup> Es lautet wenigstens ganz wie eine indirekte Selbstvertheidigung, wenn er (II, 453) bemerkt: es sei nicht nöthig, daß der Philosoph ein Heiliger sei und es sei eine seltsame Anforderung an einen Woralisten, daß er keine andere Tugend empfehlen solle, als die er selbst besitze. Diese Selbstvertheidigung ist aber nicht sehr glücklich ausgefallen, denn sie enthält eine sophistische Verkehrung des Streitpunkts. Das hat noch nie Jemand einem Woralisten zugemuthet, daß er keine Tugend empfehlen solle, die er nicht besitzt; wohl aber verlangt man von ihm, und mit Recht, daß er sich bemühe, die Tugend zu besitzen, die er empfiehlt.

Nach Schopenhauer wäre der Wille, den er zum Wesen der Welt macht, nichts anderes, als der Widerspruch, sortwährend eine Welt zu erzeugen, die nicht ist und nicht sein darf, durch sein Produkt sich selbst zu widerlegen, die Nothwendigkeit seiner Selbstauschebung zu deweisen; ebenso wäre aber auch der Wille, welcher sich selbst verneint, der Widerspruch, das sein zu wollen, was er nicht sein kann, eine ruhende Kraft, ein nichts wollender Wille. Sin System, das in so grobe und handgreisliche Widersprüche ausläuft, kann immerhin viele fruchtbare Gedanken, viele werth-volle Wahrnehmungen enthalten, — und daß es dem schopen-hauer'schen daran nicht sehle, mögen wir bereitwillig zugeden — aber als Sanzes, als System, ist es im besten Fall eine geist=reiche Paradorie.

## VIII. Die jüngste Vergangenheit und die Gegenwart. Schluss.

Unsere Darstellung ist an bem Punkt angekommen, von dem an die Geschichte der Philosophie in die unmittelbare Gegen = wart hereinreicht. Was diesseits dieses Punktes liegt, entzieht sich einer rein geschichtlichen Behandlung: theils weil es an sich selbst zu unfertig, zu sehr noch im Werden begriffen ist, theils weil ce noch nicht die Zeit gehabt hat, sich in seiner Wirkung und Dauer ausreichend zu erproben. Der augenblickliche Erfolg ober Mißerfolg kann aber nicht entscheiden, und das eigene Urtheil bes Geschichtschreibers über die Wahrheit und den inneren Werth eines wissenschaftlichen Standpunkts darf dem Ausspruch der Geschichte über seine historische Bedeutung nicht vorgreifen; mag sich diese endlich vielleicht auch bei einzelnen Erscheinungen schon klar genug herausgestellt haben, so liegt uns doch im ganzen noch kein abgeschlossener und nach allen Seiten in das Licht der geschichtlichen Betrachtung gerückter Berlauf vor. DP. begnüge mich baher hier mit einer übersichtlichen Andeutung bes

Sanges, welchen die Entwicklung unserer Wissenschaft seit Hegel's und Herbart's Tod genommen hat.

Als Hegel vom Schauplat abtrat, war seine Schule bereits allen andern an Berbreitung und Ansehen entschieden überlegen, und während der nächsten 12—15 Jahre war der Einfluß seiner Philosophie noch fortwährend im Zunehmen; wozu neben der schriftstellerischen und akademischen Wirksamkeit seiner Schüler namentlich auch die Herausgabe seiner Vorlesungen viel beitrug. Auf einem großen Theil der deutschen und besonders der preussi= schen Universitäten hatte sie ihre Bertreter. So vor allem in Berlin an Gabler (1786—1853), Hegel's Nachfolger, an Henning (gest. 1866), dem Redakteur der Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, welche seit ihrer Stiftung (1827), unter Hegel's eigener lebhafter Betheiligung, das Hauptorgan der Schule waren; an Michelet (geb. 1801), Werder (geb. 1806), den Aesthetikern Hotho (geb. 1802) und Rötscher (geb. 1803), den Theologen Marheinete (1780-1846; er hatte sich früher an Schelling, später an seinen Collegen Hegel angeschlossen), Batte (geb. 1806) und Bruno Bauer (geb. 1809), bem Juristen Eduard Gans (1798-1839) u. A. In Halle an Hinrichs (1794—1861), Erbmann (geb. 1805), Schaller (1810 – 1868), Arnold Ruge (geb. 1802); in Königsberg an Rosenkranz (geb. 1808); in Kiel an Thaulow; in Erlangen an Ludwig Feuerbach (1804— 1872); in Heidelberg an Daub (1765—1836), dem tiefsinnis gen Theologen, welcher ähnlich wie Marheineke, erst in reiferen Jahren von Schelling zu dem ihm befreundeten Begel übergieng, dessen wissenschaftliche Wirksamkeit aber wegen der gnostischen Unklarheit und der abstrakten Schwerfälligkeit seiner Darstellung auf einen viel engeren Kreis beschränkt blieb, als man von seinem Geiste und seiner gediegenen spekulativen Kraft hatte er= warten mögen; in Tubingen einige Jahre an David Friet= rich Strauß (geb. 1808), längere Zeit an. Friedr. Bischer

(geb. 1807), dem geistvollen Aesthetiker, weiter, neben dem Berfasser dieser Schrift (geb. 1814), an Schwegler (1819— 1857), bem Juristen Reinhold Köstlin (1813—1856), bem Theologen und Aesthetiker Karl Köstlin (geb. 1819). Auch der berühmte Stifter der "Tübinger Schule", Ferdinand Baur (1792—1860), ursprünglich ein Anhänger der schleier= macher'schen Theologie, war von der hegel'schen Philosophie und namentlich von Hegel's Religions= und Geschichtsphilosophie tief ergriffen worden und lehnte sich in seiner Geschichtsauffassung wie in seiner historischen Kritik an sie an. In Zürich hat A. E. Biedermann neuerdings noch (1869) die Dogmatik auf der Grundlage des hegel'schen Systems mit kritischer Freiheit bearbeitet; ebenso gehört Kuno Fischer (geb. 1824, seit 1857 Professor in Jena, seit 1872 in Heidelberg) zu denen, welche durch die Schulc der hegel'schen Philosophie nicht blos hindurch= gegangen, sondern ihr auch, bei aller Selbständigkeit der eigenen Forschung, im wesentlichen treu geblieben sind.

Von diesen Männern, denen sich noch manche andere bei= fügen ließen, hielten sich nun die älteren, die auch fast alle noch Hegel's persönliche Schüler gewesen waren, zunächst fast ohne Ausnahme an das Verfahren, dessen er selbst sich bedient, die Sätze, die er aufgestellt hatte; nur daß das, was bei ihm ein ursprüngliches gewesen war, und auch in der abstraktesten Begriffsform die zu Grunde liegenden Anschauungen noch hatte erkennen laffen, hier bei vielen zu einem Besitz aus zweiter Sand, einer unlebendigen und deßhalb weit mehr, als bei ihrem Meister, dem Mißbrauch ausgesetzten Formel geworden war. sich dieß namentlich an der Behandlung der religiösen und theo= logischen Fragen. Jene Versöhnung des Glaubens mit dem Wissen, die Hegel selbst viel zu leichthin und viel zu unbedingt proklamirt hatte, war ben meisten ein willkommenes Schlagwort, hinter dem sich die Unklarheit des Denkens, der bogmatische ober romantische Widerwille gegen die Kritik, der Mangel an wissen=

schaftlichem Muth um so leichter verstecken konnte, je gering= schätziger man von der Höhe der Spekulation auf die historische und historisch=kritische Theologie, auf die überwundenen Stand= punkte des Rationalismus, des Supranaturalismus und des schleiermacher'schen Abhängigkeitsgefühls, auf alle bie mühsamen Arbeiten und Resterionen des bloßen "Verstandes" herabsah, der noch nicht gelernt hatte, "ben Zweifel selbst wieder zu bezweifeln" und auf diesem Wege die alten Dogmen einfach wiederherzu= stellen, der beschränkt genug war, um die biblischen Schriften und die kirchlichen Bekenntnisse beim Wort zu nehmen, statt sie in die Ideen der neuesten Philosophie umzudeuten, und über Widersprüche zu straucheln, statt in ihnen ein Merkmal höherer Wahrheit zu erkennen. Wenn man sieht, was selbst ein Daub und Markeineke in dieser Beziehung geleistet haben, so kann man sich nicht wundern, bei Denkern dritten und vierten Rangs, wie Rust ("Philosophic und Christenthum" 1825), Conradi und Göschel (1781—1861), bessen erste Schrift freilich Hegel selbst noch höchlich gelobt hat, die unfruchtbarste, mit dem Schein und Anspruch spekulativer Dialektik über die Voraussetzungen des kirchlichen Dogma's nicht hinausführende Scholastik zu finden.

Wie wenig aber die hier vorausgesetzte Identität des hegel's schen Systems mit der christlichen Dogmatik in Wahrheit vorshanden war, zeigte sich schon in dem Angriss, den Friedrich Richter (1833) und noch etwas früher (1831) ein anonymes, damals kaum beachtetes Schriftchen von Ludwig Feuerbach auf den Glauben an eine persönliche Fortdauer nach dem Tod machte; so einstimmig auch die Entrüstung war, mit der Richter von der hegel'schen Schule verläugnet wurde, welche sich durch ihn nicht wenig bloszestellt sah. Doch war dieß nur ein schwaches Vorspiel der Bewegung, welche seit 1835 durch Strauß' Kritik der evangelischen Geschichte und der christlichen Dogmatik hervorsgerusen wurde. Diese Kritik war nach Form und Inhalt mit einer so überlegenen Weisterschaft durchzesührt, sie war eine so

glänzende wissenschaftliche Leistung und schnitt in die herrschen= den Meinungen so tief ein, daß das unglaubliche Aufsehen, das sie erregte, vollkommen gerechtfertigt erscheint. Zugleich stand fie aber so entschieden auf dem Boden der hegel'schen Philosophie, sie konnte die Consequenz des Systems und selbst die eigenen Erklärungen seines Stifters mit solchem Nachbruck für sich geltend machen, daß sie nicht allein von den Draußenstchenden fast ohne Ausnahme als die ächte Tochter der hegel'schen Philosophie aner= kannt wurde, sondern auch innerhalb der Schule nicht wenige, und von denen, welche sich jett erst an sie anschlossen, die meisten Diese Wirkung in die von Strauß eröffnete Bahn einlenkten. trat vor allem in der engeren Heimath des kühnen schwäbischen Kritikers hervor, wo "Hegelianer" und Freund ber straußischen Kritik längere Zeit für gleichbebeutend galten, und wo auch Strauß' Lehrer F. Baur, schon seit Jahren mit selbständigen Untersuchungen über die Anfänge der christlichen Kirche beschäf= tigt, nun erst die volle Freiheit für jene durchgreifende historisch= kritische Neconstruction ihrer ursprünglichen Gestalt und Geschichte erhielt, deren Bedeutung sich seitdem immer deutlicher herausge= stellt hat. Weniger Anklang fand die straußische Kritik anfangs bei den norddeutschen Hegelianern, von denen nur wenige sich für sie aussprachen, die meisten ihr in den Hauptpunkten bald mit größerer bald mit geringerer Entschiedenheit, bald in erreg= terem, bald in ruhigerem Ton entgegentraten. Hatte man aber einmal an diesem Punkt angefangen, Hegel's Ergebnisse zu prüfen, solches, was bei ihm unklar und unentschieden blieben war, zur Entscheidung zu bringen, in der Consequenz seines Systems über ihn selbst hinauszugehen, so konnte es nicht ausbleiben, daß dieses System auch in allgemeinerer Bezichung auf die Richtigkeit seiner Voraussetzungen und seines Verfahrens untersucht wurde. Wenn baber bas Auftreten von Strauß zu= nächst auch nur für die theologische Partheistellung ter hegel'schen Schule die Scheidung in eine rechte und eine linke Seite zur

Folge hatte, so beschränkte sich boch seine Wirkung um so we= niger auf dieses Gebiet, da bald auch noch von anderer Seite her in die Verhandlungen eingegriffen wurde, die er angeregt hatte. Wenige Jahre nach dem Erscheinen von Strauß' "Leben Jesu", und gleichzeitig mit seinem zweiten kritischen Hauptwerk (ber "Glaubenslehre"), stellte Ludwig Fenerbach, dessen antitheologische Schärfe nach seiner oben erwähnten Jugend= schrift sich noch vielfach geäußert hatte, in seinem "Wesen des Christenthums" (1841) eine Ansicht über die Religion auf, welche zu der hegel'schen Religionsphilosophie und ihrem Wahl= spruch, der Versöhnung von Glauben und Wissen, in grellem Gegensatz steht. Die Religion ist, wie er glaubt, ein Erzeugniß des selbstsüchtigen menschlichen Gemüths, das sein eigenes Wesen, in's unendliche gesteigert und mit schrankenloser Macht ausge= stattet, als Gottheit sich gegenüberstellt, um durch die Verehrung dieser Gottheit allen seinen Neigungen und Wünschen die Befriedigung zu verschaffen, welche die Wirklichkeit ihnen versagt. Sie ist daher nicht blos eine Täuschung, sondern auch eine grund= verderbliche Täuschung: sie entfremdet den Menschen der wirklichen Welt und ihrer vernünftigen Betrachtung, der Wissenschaft und der Bildung, sie opfert die Liebe dem Glauben, die Menschen der Sottheit auf, sie saugt der Moral ihre besten Kräfte aus, zer= stört die Wahrheitsliebe und den Rechtssinn, ist die unheilschwangere Quelle des Aberglaubens, des Fanatismus, der Verfolgung. Wer den Grundbeftimmungen der hegel'schen Religionsphilosophie mit so schneidendem Widerspruch entgegentrat, der konnte nicht wohl in allem andern an einem System festhalten, mit dem diese Reli= gionsphilosophie doch nicht blos zufällig verknüpft war; und so erklärte benn auch Feuerbach unumwunden, Hegel gehöre in das alte Testament der neuen Philosophie, der Begriff des Absoluten musse aufgegeben, die Natur musse wicder in ihre Rechte einge= sett, Hegel's spekulative Methode mit einem gesunden Empirismus vertauscht werden. In der Folge kam er auf dem Wege, den

er hiemit eingeschlagen hatte, zu immer radikaleren Ergebnissen, und schließlich zu dem Sate, daß nicht der Mensch als Vernunft= wesen, sondern der leibliche Mensch das Maß aller Dinge sei, ja daß der Mensch eben nur sei, was er ißt; gab aber in demselben Grad auch, nach seiner eigenen Erklärung, nicht blos ber hegel'schen Philosophie, sondern der Philosophie überhaupt als solcher den Abschied. Indessen verloren seine früher so geist= sprühenden Arbeiten seit diesem Zeitpunkt mehr und mehr den Einfluß, dessen sie sich um den Anfang der vierziger Jahre er= freut hatten. Noch weniger konnte Bruno Bauer, der in rascher Wandlung vom Extrem der spekulativen Orthodoxie zum äußersten theologischen und politischen Radikalismus fortgieng, aber immer der gleiche, die Wirklichkeit nach abstrakten Katego= rieen bald construirende bald meisternde Doctrinar blieb, und die mit ihm verbundene Schaar marktschreierischer Literaten für die philosophische Wissenschaft als solche eine Bedeutung gewin= nen, während die Evangelienkritik allerdings seinen Arbeiten, trot aller ihrer Einseitigkeit und Willkühr, manche Anregung zu banken hatte.

Das Hauptorgan dieses junghegel'schen Radikalismus waren die Hallischen (später: Deutschen) Jahrbücher, welche von Ruge und Echtermener (gest. 1842) geschickt und muthig geleitet, bei ihrer Gründung (1838) noch conservativ genug ausgetreten waren, bald aber so weit nach links gesührt wurden, daß ihnen Strauß und seine Freunde als Zurückgebliebene erschienen, um schließlich 1843 einem Berbot der sächsischen Regierung zu ersliegen. Ungleich gemäßigter hielten sich die tübinger Hegelianer und ihre Zeitschriften. Aber auch sie und ihre Gesinnungsgesnossen konnten sich nicht verbergen, daß das hegel'sche System vielsacher Verbesserung fähig sei. Je umfassender bieses System in der Theologie, der Religionsphilosophie, der Aestheit, der Rechtsphilosophie, der Geschichte der Philosophie mit den Ersahzrungswissenschaften und mit anderen Standpunkten in Berüh-

rung gebracht, je ernstlicher unter Voraussetzung desselben die Erklärung des Gegebenen versucht wurde, um so weniger konnte man sich der Ueberzeugung verschließen, daß es sich nicht blos um eine Ergänzung und Berichtigung seiner einzelnen Ergebnisse, sondern auch um eine Verbesserung seines ganzen Verfahrens handle; und von hier aus war nur noch ein kleiner Schritt zu der weiteren Frage: ob denn die Principien des Systems selbst sichergestellt seien, ob nicht am Ende die Nothwendigkeit eines Neubaus auf anderer und festerer Basis vorliege. Der Versuch eines solchen wurde schon um den Anfang der vierziger Jahre von Reiff, zehn Jahre später und bis auf die neueste Zeit herab mit achtungswerther Ausdauer von K. Planck gemacht, welche beibe zunächst aus der hegel'schen Schule hervorgegangen waren, und bei allem Widerspruch gegen Hegel das seit Fichte üblich gewordene apriorische Construiren doch im wesentlichen beibehiel= Indessen blieben beide sehr vereinzelt; ihrer Mehrzahl nach folgten diejenigen Mitglieder der hegel'schen Schule, welche eine Berbesserung des Systems für nöthig fanden, einer andern Richtung. Ueber den Umkreis der Schule wurden aber auch von ihnen die meisten thatsächlich hinausgeführt, und wenigstens einzelne haben auch die grundsätliche Ueberzeugung ausgesprochen, daß die Philosophie einer neuen Grundlegung bedürfe, und daß sie diese in erster Reihe von einer eingehenden Wiederaufnahme der Untersuchung über den Ursprung unserer Vorstellungen, die Bedingungen und die Methode des wissenschaftlichen Erkennens zu erwarten habe.

Wie nun bei der linken Seite der hegel'schen Schule die Kritik, die sich zuerst im Namen des hegel'chen Systems gegen das positive Dogma gerichtet hatte, sich immer mehr gegen dieses System selbst kehrte, so kann es umgekehrt als ein Rückschlag gegen diese Kritik betrachtet werden, wenn sich aus der Schule eine Gruppe von Nännern abzweigte, welche das System ihres Stisters, um seinen Consequenzen für das Dogma zu entgehen,

im Sinn einer "positiven Philosophie" umbilden und baburch erst jene Versöhnung des Glaubens mit dem Wissen, die Hegel mißlungen war, herbeiführen wollten. Die Anfange dieser neuen Fraktion reichen bis über Hegel's Tob hinauf; entschiedener und selbständiger trat sie aber doch erst nach diesem Zeitpunkt, und namentlich seit den durch Richter und Strauß veranlaßten Ber= handlungen hervor. Als ihre Stifter und Hauptwortführer sind Chr. Hermann Weisse in Leipzig (1801-1866) und J. Hichte (geb. 1797, Prof. in Bonn, bann in Tübingen) zu betrachten; zwei fruchtbare philosophische Schriftsteller, von denen der erste sich nicht blos mit der spekulativen, sondern auch mit der positiven Theologie mit Borliebe beschäftigt, die Aesthetik, unter frühzeitigem Widerspruch gegen Hegel, bearbeitet, und sich um die Evangelienkritik, bei manchen willkührlichen und ver= fehlten Annahmen, Berdienste erworben hat; während Fichte über Erkenntnißtheorie, Metaphysik, spekulative Theologie, Ethit, Anthropologie und Psychologie schrieb. Mit ihnen können Ulrici in Halle (geb. 1806), Chalybaus in Riel (1796 -1862), Carriere in München (geb. 1817), der würtembergische Prediger J. U. Wirth und andere zusammengestellt werben. Nicht als ob diese Männer eine Schule im strengen Sinn bil= deten, oder in allen ihren Ansichten übereinstimmten; dieselben kamen vielmehr von verschiedenen Punkten aus zu ihrem Wider= spruch gegen Hezel und richteten benselben gegen verschiedene Be= stimmungen seines Systems; und sie riefen hiebei von ihren Vorgängern bald ben einen bald ben andern zu Hülfe: Fichte z. B. hielt sich mehr an seines Baters, Weisse an Schelling's spätere Lehre, während Chalybäus zwischen Hegel und Herbart die richtige Mitte zu treffen suchte; auch bei Krause und Trorler, bei Baader und den alteren Mystikern, bei Plato und den Neuplatonikern suchte man Anknüpfungspunkte. Aber doch geht ein gemeinsamer Grundzug durch die Schriften der obengenannten und der ihnen verwandten Philosophen hindurch, sosern sie alle

in erster Reihe von dem Bestreben geleitet sind, gewisse religiose und ethische lleberzeugungen zu retten, welche burch bie hegel'sche Philosophie bedroht schienen. Es ist im allgemeinen die unend= liche Bedeutung der Persönlichkeit, für die sie eintreten; im be= sondern kommen brei Hauptfragen in Betracht: die theologische, die anthropologische und bei einem Theil jener Männer auch die christologische. In der Theologie soll die Persönlichkeit Gottes gewahrt, dabei aber auch seiner Junerweltlichkeit, wie sie Schelling und Hegel gelehrt hatten, nichts vergeben, Immanenz und Traus= cendenz, Theismus und Pantheismus sollen verknüpft werden. Die Lösung dieser Aufgabe zeigte sich aber freilich um so schwie= riger, je ernster man es damit nahm; und durch diese Schwierig= keiten ließ sich namentlich Weisse (mehr ober weniger aber alle, welche mit ihm die Personlichkeit Gottes mittelst der Trinitats= lehre zu construiren versuchten) zu sehr seltsamen, an die späteste Form der schellingischen Spekulation anknüpfenden Vorstellungen In engem Zusammenhang damit steht seine eigen= verleiten. Christologie. Was endlich die Anthropologie be= thümliche trifft, so handelte ce sich hier vor allem um die Unsterblichkeit, die aber Weisse und auch Fichte auf einen Theil der Menschen beschränken wollte. In Fichte's Metaphysik spielen, wenigstens in der späteren Zeit, die "Urpositionen" eine große Rolle, welche der Sache nach an Böhme erinnern, sofern sie, wie seine Natur in Gott (oben S. 20), das Wesen der endlichen Dinge in ewiger Weise enthalten und den idealen Stoff bilden sollen, aus dem Gott die Welt schuf.

Mit der hegel'schen Philosophie, der Hauptgrundlage seiner eigenen, verbindet auch Braniß in Breslau (geb. 1792) Ideen der schellingischen, aber der früheren, sür die er besonders durch Steffens gewonnen war; er zeigt sich jedoch dabei als einen sehr selbständigen Denker. Seine Metaphysik, die schon 1834 ersschien, ist großentheils spekulative Theologie; an den späteren

im Sinn einer "positiven Philosophie" umbilden und daburch erst jene Bersöhnung des Glaubens mit dem Wissen, die Hegel mißlungen war, herbeiführen wollten. Die Anfänge dieser neuen Fraktion reichen bis über Hegel's Tob hinauf; entschiedener und selbständiger trat sie aber doch erst nach diesem Zeitpunkt, und namentlich seit den durch Richter und Strauß veranlaßten Berhandlungen hervor. Als ihre Stifter und Hauptwortführer sind Chr. Hermann Weisse in Leipzig (1801—1866) und J. Hichte (geb. 1797, Prof. in Bonn, bann in Tübingen) zu betrachten; zwei fruchtbare philosophische Schriftsteller, von denen der erste sich nicht blos mit der spekulativen, sondern auch mit der positiven Theologie mit Vorliebe beschäftigt, die Aesthetik, unter frühzeitigem Widerspruch gegen Hegel, bearbeitet, und sich um die Evangelienkritik, bei manchen willkührlichen und ver= fehlten Annahmen, Berdienste erworben hat; während Fichte über Erkenntnistheorie, Metaphysik, spekulative Theologie, Ethik, Anthropologie und Psychologie schrieb. Mit ihnen können Ulrici in Halle (geb. 1806), Chalybaus in Riel (1796 -1862), Carriere in München (geb. 1817), der wurtembergische Prediger J. U. Wirth und andere zusammengestellt werden. Nicht als ob diese Männer eine Schule im strengen Sinn bil= beten, oder in allen ihren Ausichten übereinstimmten; dieselben kamen vielmehr von verschiedenen Punkten aus zu ihrem Wider= spruch gegen Hegel und richteten benselben gegen verschiebene Be= stimmungen seines Systems; und sie ricfen hiebei von ihren Vorgängern bald ben einen bald ben andern zu Hülfe: Fichte z. B. hielt sich mehr an seines Baters, Weisse an Schelling's spätere Lehre, während Chalybäus zwischen Hegel und Herbart die richtige Mitte zu treffen suchte; auch bei Krause und Trorler, bei Baader und den älteren Mystikern, bei Plato und den Reuplatonikern suchte man Anknüpfungspunkte. Aber doch geht ein gemeinsamer Grundzug durch die Schriften der obengenannten und der ihnen verwandten Philosophen hindurch, sofern sie alle

in erster Reihe von dem Bestreben geleitet sind, gewisse religiose und ethische lleberzeugungen zu retten, welche durch die hegel'sche Philosophie bedroht schienen. Es ist im allgemeinen die unend= liche Bedeutung der Persönlichkeit, für die sie eintreten; im besondern kommen drei Hauptfragen in Betracht: die theologische, die anthropologische und bei einem Theil jener Männer auch die christologische. Zu der Theologie soll die Persönlichkeit Gottes gewahrt, dabei aber auch seiner Junerweltlichkeit, wie sie Schelling und Hegel gelehrt hatten, nichts vergeben, Immanenz und Traus= cendenz, Theismus und Pantheismus sollen verknüpft werden. Die Lösung dieser Aufgabe zeigte sich aber freilich um so schwie= riger, je ernster man es damit nahm; und durch diese Schwierig= keiten ließ sich namentlich Weisse (mehr ober weniger aber alle, welche mit ihm die Persönlichkeit Gottes mittelst der Trinitäts. lehre zu construiren versuchten) zu sehr seltsamen, an die späteste Form ber schellingischen Spekulation anknüpfenden Vorstellungen In engem Zusammenhang bamit steht seine eigen= verleiten. Christologie. Was endlich die Anthropologie thumliche trifft, so handelte es sich hier vor allem um die Unsterblichkeit, die aber Weisse und auch Fichte auf einen Theil der Menschen beschränken wollte. In Fichte's Metaphysik spielen, wenigstens in der späteren Zeit, die "Urpositionen" eine große Rolle, welche der Sache nach an Böhme erinnern, sofern sie, wie seine Natur in Gott (oben S. 20), bas Wesen ber endlichen Dinge in ewiger Weise enthalten und ben idealen Stoff bilden sollen, aus dem Gott die Welt schuf.

Mit der hegel'schen Philosophie, der Hauptgrundlage seiner eigenen, verbindet auch Braniß in Breslau (geb. 1792) Ideen der schellingischen, aber der früheren, sür die er besonders durch Steffens gewonnen war; er zeigt sich sedoch dabei als einen sehr selbständigen Denker. Seine Metaphysik, die schon 1834 ersschien, ist großentheils spekulative Theologie; an den späteren

Versuchen zur Fort= ober Rückbildung des hegel'schen Systems hat er sich nicht betheiligt.

Um die gleiche Zeit mit Weisse und J. H. Fichte traten ferner in Wien Anton Günther (1783—1862) und Johann Beinr. Pabst (1785-1838) gegen den hegel'schen und jeden ihm verwandten Pantheismus in die Schranken, während sie doch gleichfalls auf eine spekulative Theologie ausgiengen; und so sehr Günther's geschmacklos humoristische Darstellung vom Studium seiner Schriften hatte abschrecken können, gewann er doch, hauptsächlich durch Pabst, ziemlich viele Freunde. die protestantische Wissenschaft wußte mit dieser scholastischen Spekulation wenig anzufangen, und andererseits wurde in Rom die Behauptung, daß das Christenthum vernunftgemäß sei, und der Versuch, dieß durch eine philosophische Rechtfertigung und Begründung seiner Lehren zu beweisen, allzu bedenklich befunden: Günther's Schriften kamen auf den Inder, seine Schüler wurden, so weit sie sich nicht unterwarfen, aus ihren Lehrämtern verdrängt, und ihm selbst ein Widerruf abgenöthigt (1857).

Den eben besprochenen Philosophen können wir diejenigen anreihen, welche von Schelling in München und in der Regel zugleich von Baader in die Philosophie eingeführt worden waren und von diesem Standpunkt aus gegen Hegel Opposition machten, wie Hubert Beckers in München, Sengler (geb. 1799) in Freiburg, Leopold Schmid in Giessen, R. Ph. Fischer und ber früh gestorbene E. A. v. Schaben in Erlangen, und bie S. 738 genannten Schüler Franz Baader's. Indessen hat diese Richtung, wenn es ihr auch namentlich in der katholischen Kirche nicht an Anhängern fehlte, doch auf den Stand der heutigen Philosophie im ganzen keinen erheblichen Ginfluß ge-Wenn andererseits Stahl (1802—1862) in seiner habt. Rechtsphilosophie an Schelling anknüpft, ist dieser Zusammen= hang doch ein sehr loser; er beschränkt sich in der Hauptsache,

wie er selbst sagt, auf den Widerspruch gegen den "Rationalissmus" eines Kant und Hegel, auf die Forderung eines "geschichtlichen" oder "positiven" Princips, und (können wir beisügen) auf die Bedeutung, welche hier der Persönlichkeit und namentlich der göttlichen Persönlichkeit und ihrem grundlosen Willen gegeben wird; überhaupt aber ist das philosophische, was Stahl seinen Schriften beigemischt hat, die schwächste Seite derselben und mehr nur eine äußerliche Verbrämung für die theologischen und politischen Tendenzen dieses talentvollen und gewandten Anwalts der Reaktion.

Von den übrigen philosophischen Schulen dieses Jahrhunderts erhielt sich die friesische (vgl. S. 575) zwar in beschränktem Umfang, aber im wesentlichen rein, bis heute. — In einer noch größeren, fast sektenartig zu nennenden Geschlossenheit und So= lidarität wurde und wird Krause's Lehre von den Männern, welche sich ihm anschlossen, Ahrens (geb. 1808), Röber, v. Leonhardi, Lindemann (gest. 1855) u. A. gepflegt. Doch sind es beren in Deutschland nicht viele; bagegen hat die krause'sche Philosophie bei den romanischen Völkern vielen An= klang gefunden, denen sie bald nach dem Tod ihres Stifters durch einige französisch geschriebene Werke von Ahrens bekannt wurde. Sie konnte sich bei ihnen um so leichter einbürgern, da diese Werke schon als französische dem Verständniß keine solche Schwierigkeiten entgegenstellten, wie Krause's eigene Schriften; die außerdeutschen Leser wegen ihrer Unbekannt= ba ferner schaft mit der deutschen Philosophie Krause wohl manches, was er von andern entlehnt hatte, als sein ursprüngliches Eigenthum gutschrieben; da endlich Krause's sociale und huma= nitäre Ibeen einen gunstigen Boben bei ihnen fanden, und gerade die Rechtsphilosophie von Ahrens vorzugsweise zum Gegen= stand seiner Darstellung gewählt war. — Schleiermacher hat als Philosoph nicht in demselben Sinn, wie man dieß von ihm als Theologen sagen kann, eine Schule hinterlassen. Aber boch

haben sich einzelne in ihrer Philosophie überwiegend an ihn an= geschlossen, andere für die ihrige wenigstens sehr nachhaltige An= regungen von ihm erhalten. Das erste gilt von Heinrich ·Ritter (1791—1869), dem verdienten Geschichtschreiber ber Philosophie, welcher aber auch der systematischen Wissenschaft, namentlich der Logik und Mctaphysik, mehrere Werke gewidmet hat, und einigen andern; bas zweite von Leop. George (geb. 1811), der bei seinem Unternehmen, Schleiermacher mit Hegel in einem neuen (sorgsam enneadisch gegliederten) System zu ver= mitteln, mit jenem boch noch mehr Beruhrungspunkte zeigt, als mit diesem, und von Richard Rothe (1799—1867), bem trefflichen Theologen, welcher Schleiermacher nach Geist und Sinnesweise so nahe verwandt war, aber an kritischer Schärfe und Klarheit allerdings merklich hinter ihm zurückstand, und in Folge davon, trop der Fülle und Gedicgenheit seiner Gedanken, der Tiefe seiner religiösen der Feinheit und Reinheit seiner ethi= schen Auschauungen, bei dem redlichsten Bestreben, der Wissen= schaft gerecht zu werden und das Christenthum mit der Zeitbil= dung zu versöhnen, zwischen bem Supranaturalismus ber kirch= lichen Dogmatik und den von ihm aufgenommenen schleier= macher'schen und hegel'schen Sätzen in ein solches Gebrange ge= rieth, daß er schließlich zu einer nicht selten an Origenes erin= nernden Gnosis seine Zuflucht nahm. Wie nahe ce überhaupt dem Theologen gelegt war, Hegel durch Schleiermacher zu er= ganzen, zeigt bas Beispiel ber tübinger Schule, beren Mitglieber, Baur und Strauß voran, bei bem einen von biesen Mannern so gut wie bei dem andern in die Lehre gegangen sind; und daß dieser Umstand nicht blos für ihre Theologie und Religionsphi= losophie von Bedeutung war, soudern auf ihr ganzes Verfahren und ihre ganze Stellung zum hegel'schen System zurückwirken mußte, liegt am Tage.

Nächst Hegel hat während bes letzten Menschenalters kein anderer deutscher Philosoph einen bedeutenderen Ein=

fluß genbt, als Herbart. Nachdem dieser scharfsinnige und unabhängige Denker lange Zeit nur geringe Beachtung gefunden hatte, begann sich um die Zeit von Hegel's Tode die Aufmerksamkeit ihm allgemeiner zuzuwenden; und in demselben Maße, wie die hegel'sche Philosophie aus ihrer beherrschenden Stellung verdrängt wurde, gewann die seinige an Boden. Der Hauptsitz seiner Schule wurde Leipzig, wo Drobisch (geb. 1802), Har= tenstein (geb. 1808), Strümpell (später in Dorpat, jest wieder in Leipzig), denen sich noch andere anschloßen, als ihre hervorragendsten Wortführer zu nennen sind. War die hegel'sche Philosophie eine Zeit lang in Preussen mit besonderer Gunst be= handelt worden, so wurde es die herbart'sche in Desterreich, be= sonders durch Erner's Einfluß; ihre bekanntesten Vertreter sind hier zur Zeit Zimmermann in Wien und Bolkmann in Prag, von denen sich jener besonders in der Aesthetik, dieser in der Psychologie einen Namen gemacht hat. Weiter gehören zu der herbart'schen Schule: der Aesthetiker Griepenkerl, Schilling, Nahlowsky, Thilo, Allihn und Flügel, die Heraus= geber der "Zeitschrift für exakte Philosophie" und mehrere Auch Lazarus' Psychologie steht im allgemeinen auf ihrem Boben. Daß es aber auch dieser Schule nicht gelingen tonnte, die strenge Geschlossenheit zu bewahren, die sie anfangs behauptet hatte, zeigte sich schon frühe an einem ihrer ausge= zeichnetsten Mitglieder, Theodor Wait (1821—1864) in Marburg; denn schon in seiner Psychologie v. J. 1849 erhob dieser Philosoph nicht allein gegen die Anwendung der Mathe= matik auf die Psychologie einen wohlbegründeten Widerspruch, sondern er machte auch von der Theoric der Störungen und Selbsterhaltungen keinen Gebrauch und behandelte die Psycho= logie überhaupt, wenn auch in ihren nächsten Voraussetzungen mit Herbart einverstanden, doch weiterhin so, wie sie auch ein solcher behandeln konnte, der niemals mit Herbart die Realität der Veränderung und der Wechselwirkung von Leib und Seele bezweifelt hatte; Abweichungen von der ursprünglichen Richtung der herbart'schen Psychologie, worin ihm inzwischen auch andere gefolgt sind.

Je mehr nun so die metaphysische Grundlage der herbart's schen Psychologie bei Seite gestellt wurde, um so näher kam man in dieser Wissenschaft dem Versahren, welches Ven ete verlangt und besolgt hatte. Doch hat Beneke's eigenes psychologisches System dis auf den heutigen Tag fast nur in pädagogischen Kreisen Anhänger gefunden; als .der eifrigste derselben ist Dreßler zu nennen. Aber einen erheblichen Einsluß auf ihre Ansichten gestatteten ihm auch solche, die wir nicht eigentlich zu seinen Anhängern zählen können, wie Ueberweg (1826—1871), der um die Geschichte der Philosophie verdiente Schüler Trendelens burg's, und Fortlage in Jena (geb. 1806), der für seine Erneuerung und Umbildung der sichte'schen Wissenschaftslehre neben andern in erster Reihe Beneke's Psychologie zu Hüsse genomemen hat.

Eine eigenthümliche Stellung nehmen Trendelenburg, Fechner und Lope ein, sofern sie alle brei nie einer der älteren Schulen angehört, soudern von Anfang an die von mehreren derselben empfangenen Anregungen selbständig verarbeitet haben. ihrem wissenschaftlichen Standpunkt haben sie, neben erheblichen Abweichungen, eine gewisse Verwandtschaft. Abolf Trendelen= burg (1802—1872) in Berlin zog neben seinen gründlichen gelehrten Arbeiten zuerst 1840 in den "Logischen Untersuchungen" durch seine scharfe und erfolgreiche Kritik der hegel'schen Logik und ihrer Methode die Aufmerksamkeit auf sich. will an der Ausbildung der von Plato und Aristoteles begrün= deten organischen Weltanschauung arbeiten; und diese beruht seiner Ansicht nach auf dem Zweckbegriff, der Teleologie, die zu ber mathematischen und ber physikalischen Betrachtung als das höhere britte hinzukommt. Die Zweckthätigkeit und die Bewegung sind bie dem Denken und Sein gemeinsamen Thatigkeiten; weil sie

in beiben ibentisch sind, ist eine Erkenntniß des Wirklichen mög= lich, und aus demselben Grund findet zwischen den Formen des Seins und ben logischen Denkformen jene durchgängige Ueberein= stimmung statt, welche Trendelenburg, ähnlich wie Schleiermacher, aber unter Widerspruch gegen Hegel, behauptet. Durch die teleo= logisch=organische Weltansicht wird das Reale dem Joealen, das sich in ihm verwirklicht, untergeordnet, und statt der unhalt= baren Identität des Subjektiven und Objektiven eine bindung von Realismus und Idealismus gewonnen. Ihren Abschluß findet diese Weltansicht auch bei Trendelenburg in der Idee des Unbedingten, des Absoluten. Nur soll diese erst von der wissenschaftlichen Welterkenntniß aus gefunden und näher bestimmt werden, und wie weit wir hichei mit unsern für das Bedingte geltenden Begriffen kommen, bleibt dahingestellt. Tren= delenburg macht daher keinen Versuch einer spekulativen Theo= logie; dagegen hat er sich mit ethischen Fragen beschäftigt und in seinem Naturrecht das Recht und den Staat unter dem ethischen Gesichtspunkt behandelt.

Statt dieser Verbindung von Jbealismus und Realismus finden wir bei Fechner (geb. 1801), dem leipziger Physiker, neben seinen exakten "psychophysischen" Untersuchungen eine rein idealistische und parthieenweise sogar phantastische Metaphysik. Während nämlich Trendelenburg die Materie als ein reales Substrat der Erscheinungen übrig läßt, führt Fechner die ganze Außenwelt, nach Berkelen's Vorgang, auf einen geschmäßigen Zusammenhang von Erscheinungen zurück; und auch die imma= teriellen Atome oder Kraftcentren, aus denen er diese hervorgehen läßt, sind gleichfalls nur einfachste Erscheinungen. Das Reale, in welchem und für welches diese Erscheinungen existiren, sind die Seelen oder die Geister, die (wie bei Leibniz) in ihrer Ge= sammtheit eine aufsteigende Stufenreihe bilden. Ebendeßhalb kann aber auch der Zusammenhang der Erscheinungen, wie Fechner glaubt, nur durch das Bewußtsein vermittelt sein, und so kommt

er schließlich auf die Annahme, daß jede Gruppe niedrigerer Geister in einem höheren und die Sesammtheit derselben in der Gottheit enthalten sei, wobei sich denn natürlich eigenthümsliche Folgerungen über das Verhältniß dieser verschiedenen in einander geschachtelten Persönlichkeiten nicht vermeiden sassen.

Mit Fechner stimmt nun Lote (geb. 1817, seit 1844 in Göttingen) in seinem Spiritualismus, mit Trendelenburg seiner Teleologie überein. Seine Ansichten greifen, neben ber umfassendsten Verwerthung der heutigen Naturwissenschaft und Philosophie, in wesentlichen Punkten auf Leibniz zurück. Das ursprünglich Reale sind einfache, immaterielle Wesen, die aber Lope, im Unterschied von Herbart und Leibniz, in das Verhält= niß gegenseitiger Einwirkung set; aus ihren inneren Zustanden gehen nach festen Gesetzen die mechanischen Bewegungen hervor, auf die wir für die Naturerklärung zunächst angewiesen sind. Der lette Grund für das Dasein jedes Wesens liegt aber darin, baß es als Verwirklichung einer Ibce im Ganzen seine noth= wendige Stelle hat; und es sind beghalb auch nur biejenigen unsterblich, welche in der Entwicklung ihres Lebens einen Inhalt von so hohem Werthe realisirt haben, daß er dem Ganzen er= halten zu werden verdient. Lope's Auffassung der Welt ist da= her wesentlich eine teleologisch = ästhetische, und diese Teleologie gipfelt in der Jdee Gottes: das Wirkliche ist der personliche Geist Gottes und die Welt persönlicher Geister, die er geschaffen hat, denn nur für sie giebt es Sutes und Güter, und für sie allein besteht die Erscheinung der Stoffwelt, durch deren Formen und Bewegungen sich der Gedanke des Weltganzen der Anschau= ung der endlichen Geister verständlich macht. Bon biesem Standpunkt aus hat Lote mit vielseitigem Wissen und sinnigem Deuken, und mit einer nicht selten an's skeptische streifenben Be= hutsamkeit, neben der Physiologie auch die Mctaphysik, die Logik, die Psychologie, die Aesthetik bearbeitet, und in seinem "Mikrokosmus" das Ganze seiner Weltansicht zu einem reichen und an= ziehenden Bilde zusammengefaßt.

Später als die meisten von seinen philosophischen Zeitze= nossen fand Schopenhauer einen Kreis von Anhängern, unter benen er keinen eifrigeren Apostel hatte, als den von der hegel'schen Schule zu ihm übergetretenen Frauenstädt. nach seinem Tob hat sich dieser Kreis allmählich erweitert; doch scheint er auch jetzt noch weniger aus Philosophen vom Fach als aus Liebhabern zu bestehen, welche sich das System ihres Meisters nicht als wissenschaftliches Ganzes in allen seinen Be= stimmungen angeeignet haben, sondern sich theils von seinen schriftstellerischen Borzügen, theils von seiner pessimistischen und boch dem Selbstgefühl derer, die sich ihr hingeben, in so hohem Grabe schmeichelnben Weltauschauung angezogen fanden. Unter benen, welche mit ernsterer Forschung in seine Gebanken ein= giengen, ist ohne Zweifel der bedeutendste der Berliner Eduard von Hartmann (geb. 1842). Seine "Philosophie des Unbewußten" ist allerdings mehr als eine bloße Wiederholung der schopenhauer'schen Lehre: sie will zwischen ihr und der hegel'schen eine vermittelnde Stellung einnehmen, und hiefür auch die von Schelling in seiner positiven Philosophie gegebenen Andeutungen Indessen besteht sein Unterschied von Schopenhauer benüßen. doch hauptsächlich nur darin, daß sein Absolutes, oder wie er es nennt: das Unbewußte, nicht blos unbewußter Wille, sondern zugleich auch unbewußte Intelligenz sein soll, und daß er eben hieraus die Zwedmäßigkeit der Natureinrichtung und die Stufenfolge der Wesen herleitet. Ihre Spite erreicht diese auch bei ihm in der Entstehung des Gehirns und des an dasselbe ge= knüpften Bewußtseins; die lette Aufgabe des bewußten Lebens sieht aber auch er in jener Verneinung des Willens zum Leben, burch welche die Welt schließlich wieder von dem Elend des Da= seins befreit wird, und nur eine untergeordnete Differenz ift es,

daß diese pessimistische Lebensansicht bei Hartmann immerhin weniger energisch hervortritt, als bei seinem Vorgänger.

Einer der einflußreichsten unter den Faktoren, von denen ber Charakter und Zustand der Philosophie in sedem Zeitalter abhängt, liegt in ihrem Verhältniß zu den anderweitigen diese Zeit bewegenden Interessen, und namentlich in ihrem Berhalt= niß zu den übrigen Wissenschaften. Un der deutschen Philosophie zeigt sich dieß selbst in der Periode ihrer selbständigsten Entwick= lung, wie man dieß leicht sieht, wenn man z. B. den Zusams menhang des kantischen Kriticismus mit dem theologischen Ratio= nalismus und den politischen Bestrebungen der Aufklärungsperiode, den Einfluß der deutschen Dichtung auf Schelling und Hegel, bie Bebeutung ber Naturwissenschaften für Schelling, ber Mathe= matik für Herbart, die Spuren, welche Hegel's theologische, histo= rische und politische Studien in seinem System zurücklichen, be= Noch stärker mußte sich indessen diese Verschlingung der Philosophie mit den anderen Wissenschaften in ihren Folgen für die erstere fühlbar machen, als sich die philosophische Produktivität im großen in der raschen Aufeinanderfolge umfassender Systeme für einige Zeit erschöpft hatte, die Zuversichtlichkeit der Speku= lation nachließ, und die Forderung, den Werth ihrer Ergebnisse zu prüfen, sich mehr und mehr geltend machte. Einerseits war der Widerspruch der empirischen Wissenschaften gegen diese Ergeb= nisse das durchschlagendste von den Momenten, welche den Glauben an die philosophischen Systeme zuerst bei Andern und in der Folge auch bei ihren eigenen Anhängern erschütterten; anderer= seits wurde ebendadurch das Bestreben hervorgerufen, die philo= sophischen Sätze und Methoden, unter Benützung alles bessen, was die Erfahrungswissenschaft darbot, so umzubilden, daß jener Widerspruch verstummen musse. Die Philosophie erfuhr biese Einwirkung zuerst überwiegend von der Geschichtswissenschaft und der Theologie; denn die Kritik der historischen und dog= matischen Theologie war es, welche seit Strauß' Auftreten

zur Zersetzung der hegel'schen Schule den entscheidenden Anstoß gab. Noch viel durchgreifender zeigte sich aber seitdem der Einfluß der Naturwissenschaften. Der Aufschwung, welchen die Naturforschung in den letzten Jahrzehenden genommen, die massenhafte Bereicherung, die sie unserem Wissen gebracht, die glänzenden Entdeckungen, zu benen sie geführt hat, waren ganz geeignet, ihr in bem öffentlichen Interesse über alle anderen Wissenschaften, und namentlich über die Philosophie, das . Ueber= gewicht zu verschaffen. Durch die Fruchtbarkeit ihres Verfahrens, die Sicherheit und Nutbarkeit ihrer Ergebnisse stellte sie die Philosophie um so mehr in den Schatten, je weniger die meisten einen klaren Einblick in das Verhältniß beider hatten, je aus= schließlicher sie bei der Philosophie, wenn dieselbe mit der Natur= wissenschaft verglichen werden sollte, nur an die schellingische und etwa auch an die hegel'sche Naturphilosophie zu denken pflegten, je unbekannter es ihnen war, wie viel die Naturwissenschaft selbst der Philosophie zu verdanken hat, mit wie vielen metaphysischen Voraussetzungen und Begriffen sie arbeitet, wie vieles in ihren Ergebnissen andererseits erst Hypothese, ohne die volle wissen= schaftliche Sicherheit ist; je leichter sie sich endlich über die Frage hinwegsetzten, ob und wie weit die eigenthümlichen Aufgaben und Gegenstände der Philosophie das naturwissenschaftliche Verfahren zulassen. So hat sich am Ende das Vorurtheil gebildet, daß die Philosophie in unserer Zeit ihre Rolle ausgespielt habe und nichts besseres thun könnte, als sich gänzlich in Physik und Physiologie aufzulösen. Der stärkste Ausbruck dieser Meinung kann in dem Materialismus gefunden werden, den ein Moleschott, Büchner, K. Vogt und viele andere, meist Physiologen ober Aerzte, verkündigt haben, während Czolbe in dem seinigen mit der Zeit immer unsicherer wurde. An wissenschaftlichen Gedanken hat dieser neue Materialismus kaum etwas gebracht, was nicht schon bei Diderot und Holbach zu finden wäre; aber doch ist er nicht ohne alle Bedeutung. Denn einerseits lag in ihm eine

bringende Aufforderung an die Philosophie, die physiologischen Thatsachen mit ihren Voraussetzungen in Einklang zu bringen; und andererseits sprach sich in ihm wenigstens mittelbar boch auch wieder das Bedürfniß aus, die Naturforschung mit einer umfassenderen Weltansicht, d. h. mit der Philosophie, in Ber= bindung zu setzen. Dieses Bedürfniß scheint aber neuerdings überhaupt auf Seiten der Naturwissenschaften wieder in höherem Maße, als noch vor wenigen Jahren, empfunden zu werden. Gerade berjenige unter den deutschen Natursorschern, welcher mehr als jeder andere einen auf das Große und Sanze gerichteten Blick mit der vielseitigsten und gründlichsten Bearbeitung des Einzelnen verbindet, H. Helmholt, verbankt seine hervorragende Stellung nicht zum geringsten Theile bem philosophischen Seiste seiner Forschung; und so ist er ja auch wirklich von der Physiologie aus zu erkenntnißtheoretischen Untersuchungen und Ergeb= nissen gekommen, durch die er sich mit Kant vielfach berührt und für die Fortbildung seiner Erkenntnißtheorie einen höchst werthvollen Beitrag geliefert hat. Die Physiologie unserer Zeit hat überhaupt der Philosophie, und zunächst der Psychologie, bebeutende Dienste geleistet und verspricht ihr noch weitere zu leisten; und andererseits steht die Physik in einer inneren Beziehung zur Metaphysik, und eine Entbeckung, wie die der mechanischen Wärmetheorie, burch die es erst möglich wurde, das wichtige, schon von Leibniz aufgestellte Gesetz der Erhaltung der Kraft genauer zu formuliren, wissenschaftlich sicherzustellen und anwendbar zu machen, ist für die eine kaum weniger wichtig, als für die andere. Auch von unserer Philosophie wird diese Bedeutung der Natur= wissenschaft nicht verkannt, und es ist in den letzten 25 Jahren auf dem Gebiete der Psychologie und Metaphysik kaum ein Werk von einiger Erheblichkeit erschienen, das sich nicht bemüht hätte, sich mit berselben auseinanderzusetzen und ihre Ergebnisse zur Berichtigung oder Ergänzung seiner Sätze zu verwenden. Bestrebungen haben allerdings noch zu keiner burchgreifenben Um=

gestaltung der philosophischen Wissenschaft, keinem neuen allgemein anerkannten System geführt; die Segenwart zeigt vielmehr noch ein solches Auseinandergehen der wissenschaftlichen Ansichten und so viele unsicher tastende Versuche, daß sich auf Grund der gesschichtlichen Betrachtung nicht bestimmen läßt, wie bald und in welcher Weise es wieder zu einem einen kleineren oder größeren Zeitabschnitt beherrschenden System kommen wird. Aber wenigsstens im allgemeinen dürfte sich die Richtung, welche die Philossophie in der nächsten Zeit einschlagen wird, aus ihrem bisherigen Gange erschließen lassen.

Die deutsche Philosophic war von Leibniz bis auf Hegel, im ganzen genommen, Ibcalismus, und wie tief dieser Zug in ihrer innersten Eigenthümlichkeit begründet war, sieht man am besten daraus, daß auch solche Philosophen, die sich dem Idealis= mus zu entziehen suchten, wie Jacobi und Herbart, unwillkühr= lich in benselben zurückfielen. Er entsprach auch unverkennbar sowohl dem Charakter als den Zuständen unseres Volkes. Denn in der deutschen Art lag es von jeher, sich mehr nach innen als nach außen zu wenden, sich in die Betrachtung des eigenen Geistes und Gemüthes zu vertiefen, und dem eigenen Innern auch die Gesichtspunkte zu entnehmen, unter welche die Außenwelt gestellt wurde; und es ist beshalb nicht zufällig, wenn uns schon die ältere Spekulation keine Erscheinung zeigt, die so specifisch beutsch wäre, wie die Mystik eines Eckhart und Böhme. Diese Neigung des deutschen Geistes, sich in sich zurückzuziehen und auf sich zu beschränken, konnte burch die Entwicklung unseres Bolkes seit bem 15. und 16. Jahrhundert nur genährt werden. Alles, was sein Interesse tiefer in Anspruch nahm, alles was ihm großes gelang, liegt auf dem Gebiete des geistigen Lebens: die Refor= mation und der Humanismus und die Blüthe der deutschen Dichtung im 18. Jahrhundert; während es gleichzeitig in allem, was seine reellen Interessen betraf, in seiner nationalen Macht und seinen staatlichen Einrichtungen, in seiner politischen Bil=

dung, seiner wirthschaftlichen und gewerblichen Entwicklung hinter seinen Nachbarn und Nebenbuhlern zurücklieb. Ja, seine geisti= gen Triumphe selbst dienten bazu, sein Interesse für die außere Wirklichkeit abzustumpfen. Die Reformation führte zu der nach= haltigsten religiösen Erregung und Vertiefung; aber die deutsche Reformation unterscheidet sich auch von der schweizerisch=franzö= sischen, wie von der englischen, in erster Reihe dadurch, daß ihr jeder Trieb einer nach außen wirkenden Thatkraft abgeht, daß sie sich nur mit dem eigenen Herzen und Glauben beschäftigt, ben Erfolg bagegen in selbstverzichtender Ergebung Gott anheim= Das Studium des klassischen Alterthums diente den Deutschen nicht lange als ein Mittel, den politischen Sinn und die nationale Gesinnung zu pflegen, sondern es wurde ihnen nur zu bald ein Anlaß, über der bewundernden Betrachtung einer vergangenen Welt beides hintanzusetzen. Die deutsche Auf= klärung hatte nur wenig von den politischen Trieben der französischen in sich, und während in unserer Dichtung die herrlich= sten Blüthen einer schönen Menschlichkeit sich entfalteten, wurden über ber kosmopolitischen Begeisterung für das Ganze, über ber künstlerischen Anschauung der Ideale, die nächsten Bedürfnisse der Gegenwart und der eigenen Heimath fast vergessen. wir uns wundern, wenn ein solches Bolk bei solcher Entwick= lung auch in seiner Philosophie dem idealistischen Zug seiner Natur folgte? wenn ein Leibniz die letzten Gründe der Welt in den geistigen Wesen suchte, deren Begriff er aus dem menschlichen Selbstbewußtsein geschöpft hatte? wenn ein Kant und voll= ständiger ein Fichte die ganze äußere Welt zu einer bloßen Ab= spiegelung der inneren machte? ein Schelling und Hegel den Geist als ben Schöpfer ber Natur, die Natur als die Hulle und bas Organ des stufenweise zu sich selbst kommenden Geistes zu begreifen suchten? Die Tendenz ist immer dieselbe: die Außen= welt wird bald unmittelbar aus der inneren hergeleitet, bald wenigstens nach der Analogie dessen erklärt, was unser eigencs

Bewußtsein uns zeigt, der Geist ist das erste und letzte, die Natur ist nichts anderes als die Erscheinung des Geistes.

In Hegel's apriorischer Construction des Universums hat bieser Ibealismus seine systematische Vollendung gefeiert. Stockung der philosophischen Produktivität, welche nach Hegel's Tob eintrat, die allmähliche Zersetzung der größeren Schulen, die Berfahrenheit und Unsicherheit, welche sich der philosophischen Bestrebungen bemächtigte, ließ erkennen, daß ein Wendepunkt ein= getreten sei, daß sich das Bedürfniß einer veränderten Richtung bes Denkens geltend mache; und wenn mit dem Zurücktreten der philosophischen Thätigkeit die vielseitigste und fruchtbarste Arbeit auf dem Gebiet der Erfahrungswissenschaften und vor allem auf dem der Naturwissenschaft Hand in Hand gieng, so war damit deutlich angezeigt, daß die neue Philosophie mit diesen Wissenschaften in ein engeres Verhältniß treten musse, als die bisherige, daß sie ihre Ergebnisse und ihr Verfahren für sich verwenden, ihren bisherigen, allzu ausschließlichen Ibealismus durch einen gesunden Realismus ergänzen musse. War boch auch das ganze Leben unseres Volks seit dem zweiten Drittheil des Jahrhunderts in eine neue Phase eingetreten, in welcher die politische und wirthschaftliche Arbeit einen unerwarteten Umfang annahm, neuen Aufgaben gegenübertrat und Erfolge erreichte, die man früher kaum zu träumen gewagt hätte. Aber wie auf diesem Gebiete alles barauf ankommt, daß Deutschland über ben äußeren Erfolgen ihrer geistigen und sittlichen Bedingungen, über den neuen Aufgaben seiner bisherigen Ideale nicht vergesse, so wird die Zukunft der deutschen Philosophie in erster Stelle das von abhängen, in welchem Grade es ihr gelingt, sich das Auge für die thatsächliche Beschaffenheit und den tiefer liegenden Zu= sammenhang der Dinge, für die subjektiven und die objektiven Elemente der Vorstellungen, für die natürlichen Ursachen und die ibealen Gründe der Erscheinungen gleich offen zu erhalten.

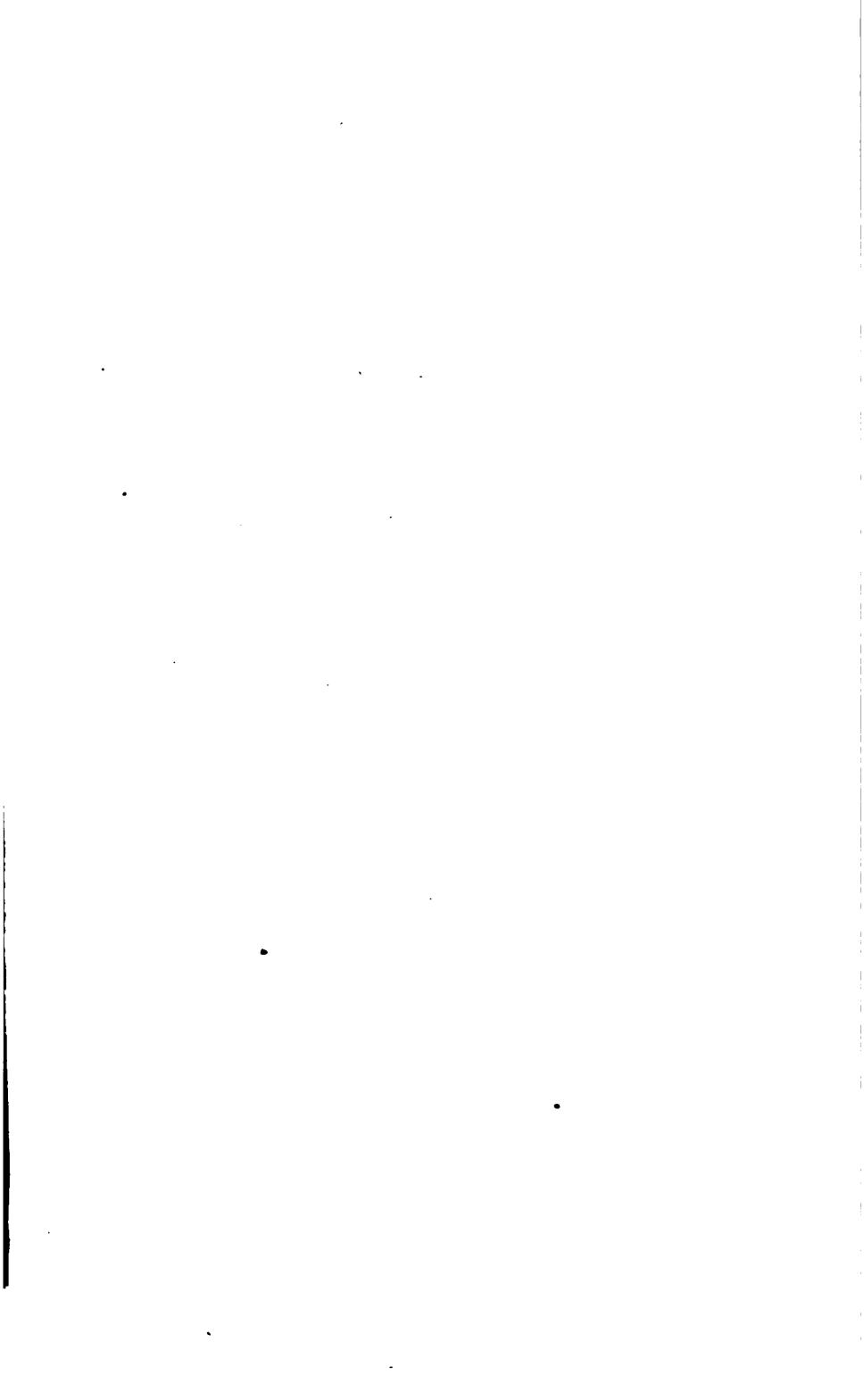

## Namenregister.

(Wo auf größere Abschnitte verwiesen ift, giebt bas Inhaltsverzeichnis bas nabere.)

|                             | Seite          | Selte'                           |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>L</b> bbt                | 327.           | Beccaria 488.                    |
| Abel                        | 522.           | Bed, J. S. 593 ff. 516.          |
| Abicht                      | 516.           | Beders 904.                      |
| Agricola                    | 23. 26.        | Bendavid 516.                    |
| Agrippa v. Rettesheim       | 14. 26.        | Benete 865 ff. 908.              |
| Ahrens                      | 905.           | Berger 719.                      |
| Albert d. Gr.               | 2.             | Berkelen 304. 390 f.             |
| d'Alembert                  | 339.           | Biebermann, A. E. 896.           |
| Allihn                      | 907.           | Biel, Gabr. 3.                   |
| Ammon                       | <b>520.</b>    | Biester 328.                     |
| Ancillon                    | 564.           | Bilfinger 283. 213. 294.         |
| Andreä, Tob.                | <b>76.</b>     | Boccaccio 5.                     |
| Apelt                       | · 575 <b>.</b> | Böhme, J. 15—23. 103. 795.       |
| Aristoteles 13. 36 f. 99 f. | 139. 142.      | Böhmer, Caroline 645.            |
|                             |                | Boineburg 85 f.                  |
| <b>B</b> dader 731 ff.      | 654, 686.      | Bolzano 517.                     |
| Baco, Franz 51 f. 66.       | 74. 78 f.      | Bonnet 305. 322. 397. 542,       |
|                             | 99 f.          | Bornträger 522.                  |
| Bahrdt                      | <b>309.</b>    | Bouterwef 564.                   |
| Bardili                     | 581.           | Braniß 903.                      |
| Basedow                     | 331 f.         | Brastberger 522.                 |
| Bauer, Br.                  | 895. 900.      | Brodes 308.                      |
| Baumeister                  | 406.           | Bruder 275, 280.                 |
| Baumgarten, Aleg. 285 ff.   | 294. 145.      | Bruno, Giord. 6. 7. 14. 46. 797. |
| Baumgarten, S. J.           | 294.           | Buddeus 274 f.                   |
| <b>Baur</b> 896.            | 898. 906.      | Büchner 913.                     |
| Bayle                       | 70. 187.       | Buhle 516.                       |
| Beattie                     | 393.           | Bunsen 646.                      |

| Seile                                   | <b>E</b> eite                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Cäsalpinus 49.                          | Cberhard 295. 327. 521. 754.     |
| Calixtus 43.                            | Echtermeyer 900.                 |
| Calter 575.                             | Echart 7—10. 17.                 |
| Camerarius 41.                          | Engel 327.                       |
| Campanella 6.                           | Epikur 105.                      |
| Canz 294.                               | Erasmus 23.                      |
| Carpov 294.                             | Erbmann 895.                     |
| Carriere 902.                           | Erigena 8.                       |
| Cartesius s. Descartes.                 | Ernesti 294.                     |
| Chalpbäus 902.                          | Ernst August, Kurfürst 86 f.     |
| Charlotte, Königin 87.                  | Eschenmager 721 f. 654.          |
| Chyträus 41. 48.                        | Erner 907.                       |
| Clarke 393.                             |                                  |
| Clauberg 76.                            | Fabricius 48.                    |
| Collier 391.                            | Fecner 909.                      |
| Condillac 304. 396.                     | Feber 323. 515. 522.             |
| Conradi 897.                            | Feuerbach, Anselm 517.           |
| Conring 43.                             | Feuerbach, Ludwig 895. 897. 899. |
| <b>Copernicus</b> 24. 36. 510.          | Fichte, J. G. 596—636. 329. 403. |
| Cramer 49.                              | 549. 645. 698. 705 f.            |
| v. Creuz 300.                           | 714. 779. 782. <b>83</b> 6.      |
| de Crousaz 281.                         | 839. 873. 878.                   |
| Erusius 277.                            | Fichte, J. H. 902 f.             |
| Cudworth 72.                            | Filmer 55                        |
| <b>Cusa</b> , Nikol. v. 3. 6. 11. 24 f. | Fischer, R. Ph. 904.             |
| <b>797</b> .                            | Fischer, Kuno 896.               |
| Ezolbe 913.                             | Flatt 523.                       |
|                                         | Fludd 14.                        |
| _                                       | Flügel 907                       |
| Dante 5.                                | Forberg 644.                     |
| Darjes 280.                             | Fortlage 908.                    |
| Daub 895. 897.                          | Frauenstädt 911.                 |
| Demokrit 100.                           | Freigius 48.                     |
| Derham 393.                             | Fries 565-574.                   |
| Descartes 56-60. 66. 79. 100 f.         | Frischlin 5.                     |
| 105. 115. 129. 241. 248.                |                                  |
| de Wette 574.                           | <b>G</b> abler 895.              |
| Diderot 398.                            | Galilei 7.                       |
| Dionysius Areopagita 8.                 | Gand 895.                        |
| Dreier 43.                              | Sarbe 327. 515.                  |
| Dreßler 908.<br>Drobisch 907.           | Gasse I v Graf                   |
| 207.                                    | Georg I. v. Engl. 86.            |

|                          | Seite                     |                                          | Seite              |  |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|--|
| George                   | 906.                      | Hoffmann, Dan.                           | <b>49</b> .        |  |
| Gerhard de Groot         | 11.                       | Hoffmann, Fr.                            | <b>787</b> .       |  |
| Gesenius                 | <b>521</b> .              | Holbach                                  | <b>398.</b>        |  |
| Geulincz                 | 60 f.                     | Hornejus                                 | <b>4</b> 8.        |  |
| Glanvill                 | <b>69</b> .               | Hotho                                    | 895. 826.          |  |
| Glisson                  | <b>78.</b>                | <b>Şuet</b>                              | <b>69</b> .        |  |
| Goclenius                | <b>49</b> .               | Hufeland                                 | 515. 517.          |  |
| Göschel                  | 897.                      | Hugo v. St. Bictor                       | 2.                 |  |
| Göthe 329.645.698.705    | . 804. 889.               | Humboldt, W. 641 f.                      |                    |  |
| Gottsched                | 291.                      | Hume 304. 391 f. 395.                    | 416. 508.          |  |
| Griepenkerl              | 907.                      | Hutcheson                                | 395.               |  |
| Gros ·                   | <b>518</b> .              | Hungens                                  | 86.                |  |
| Grotius                  | 66 f.                     |                                          |                    |  |
| Günther                  | 904.                      | Arwing                                   | <b>317</b> .       |  |
| Gundling                 | <b>276</b> . <b>280</b> . |                                          |                    |  |
| •                        |                           | <b>3</b> acobi 541—563. 366 f.           |                    |  |
| Haller, Lubw. v.         | 712.                      | <b>526. 644. 698</b> . '                 |                    |  |
| Hamann                   | 524 ff.                   | Jäsche                                   | 516.               |  |
| Hamberger                | 787.                      |                                          | 516. 521.          |  |
| Hardenberg               | 699 ff.                   | Jerusalem                                | <b>330</b> .       |  |
| Hartenstein              | 907.                      | Johann Friedrich v. Br                   | aun=               |  |
| Hartmann                 | 911.                      | schweig                                  | 86 f.              |  |
| Haje                     | 575.                      | Jungius '                                | 78 <b>f</b> f. 24. |  |
| Habenreuter              | 42.                       |                                          |                    |  |
| Hegel 774-835. 403.      | 710. 889.                 | <b>R</b> ant 404514. 329. §              | <b>887. 393</b> .  |  |
|                          | 895. 912.                 | 402. 529. 530. 53                        | 3 f. 548 f.        |  |
| Helmholy                 | 914.                      | 558. <b>577.</b> 582. 6                  | 603. 644.          |  |
| v. Helmont, Fr. Merc. 1- | 4. 73. 103.               | 691. 761. 779. 79                        | 0. 835 f.          |  |
| v. Helmont, J. B.        | 14.                       | <b>83</b> 8. <b>874</b> . <b>877</b> . 8 | 889. 912.          |  |
| Helvetius                | <b>397</b> .              | Repler                                   | 24.                |  |
| Henning                  | 8 <b>95</b> .             | Rielmeyer                                | <b>658</b> .       |  |
| Herbart 835—865. 404.    | 866. 867.                 | Riesewetter                              | 516.               |  |
| 873 f.                   | 907. 912.                 | Rlein                                    | <b>720.</b>        |  |
| Herbert v. Cherbury      | 67 f.                     | Aleuker                                  | <b>523</b> .       |  |
| Herber                   | 580 ff.                   | Rnupen                                   | 405.               |  |
| Hermes                   | <b>575.</b>               | Röppen                                   | 564.               |  |
| Herz, Marcus             | <b>515</b> .              | Köstlin, K.                              | 896.               |  |
| Heydenreich              | 516.                      | Röftlin, Reinhold                        | 896.               |  |
| Hinrichs                 | 895.                      | Rortholt                                 | 74.                |  |
| Hirnhaym                 | 77 f.                     | <b>R</b> raus                            | 516.               |  |
| A                        | 105. 890.                 | _                                        | 753. 905.          |  |
| Hoffbauer                |                           | •                                        | 516. 521.          |  |
| <b>-</b>                 |                           |                                          | ,                  |  |

| Seite                           | Seite Seite                       |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>L</b> ambert 292.            | Newton 88. 124.                   |
| Lamettrie 304. 398.             | Nicolai 327_ 329. 522.            |
| Lavater 334.                    | Riethhammer 644.                  |
| Lazarus 907.                    | Novalis f. Hardenberg.            |
| Leibniz 84—195. 74. 364. 406.   |                                   |
| Leonhardi 905.                  | Oten 724 f.                       |
| Lessing 348-387. 175. 300. 505. | Oldendorp 43.                     |
| 544.                            | •                                 |
| Leuwenhoet 132.                 | Pabst 904.                        |
| Lindemann 905.                  | Paracelsus 11—14. 15. 103.        |
| Lipstorp 75.                    | Pascal 71.                        |
| Lode 388 f. 136. 304. 481.      | Paulus 521.                       |
| Lope 910.                       | Petermann 76.                     |
| Lullus, Raymund 96.             | Petrarca 5.                       |
| Luther 27 ff. 11.               | Peurbach 24.                      |
| Lutterbeck 737.                 | Philo 20.                         |
| •                               | Piccart 43.                       |
| <b>M</b> aaß 522.               | Piccolomini 49.                   |
| Maimon 586 ff.                  | Pico v. Mirandula 12.             |
| Malebranche 61 f. 102. 116.     | Planck 901.                       |
| Marheineke 895. 897.            | Platner 315 f.                    |
| Marsilius v. Inghen 2.          | Plato 99. 648. 704.               |
| Martini, Cornel. 43.            | Plotin 99.                        |
| Martini, Jak. 41.               | Ploucquet 292.                    |
| Meier, G. F. 290. 294. 310.     | Pöliş 518.                        |
| Meiners 325 f. ·522.            | Pörschke 516.                     |
| Melanchthon 31—41. 23.          | Poiret 72.                        |
| Mellin 516.                     | Pufendorf 80 f. 150.              |
| Mendelssohn 333-348. 310. 444.  | •                                 |
| 491. 522. 530.                  | <b>M</b> amus 46 f. 7.            |
| Michelet 895.                   | Regiomontanus 24.                 |
| Mirbt 575.                      | Rehberg 518.                      |
| Moleschott 913.                 | . Reid 305. 392.                  |
| Montaigne 69.                   | Reiff 901.                        |
| Montesquieu 481. 484.           | Reimarus, H. S. 296 ff. 308.      |
| More 72.                        | Reimarus, J. A. 522.              |
| Müller, Abam 712.               | Reinbed 294.                      |
| Mutschelle 516.                 | Reinhard 523.                     |
| <b>M</b> ahlametu               | Reinhold 576 ff. 515 f. 565. 601. |
| <b>Rahlowsth</b> 907.           | Reuchlin 23. 25 f.                |
| 909.                            | Reusch 294.                       |
| 215.                            | Rhegen 75.                        |

| Seite                                  | Seite                            |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Ribov 294.                             | Schmidt, Lor. 295.               |
| Richter 897.                           | Schönborn, Phil. v. 85.          |
| Ritter 906.                            | Schopenhauer 872—894. 911.       |
| Röber 905.                             | Schubert, der Wolffianer 294.    |
| Röhr 521.                              | Schubert, G. H. 722.             |
| Roël 76.                               | Shûş 515.                        |
| Rötscher 895.                          | Schulz, Prof. in Königsb. 405.   |
| Rosenkranz 895.                        | Shulz, Dav. 521.                 |
| Rothe 906.                             | Schulze, G. E. 583 ff. 877.      |
| Rotted 518.                            | Schulze, Joh. in Königsb. 515.   |
| Rousseau 305. 400. 481.                | Schwab 521.                      |
| Rübiger 277.                           | Schwegler 896.                   |
| Ruge 895. 900.                         | Schweling 75.                    |
| Ruhnken 405.                           | Semler 295.                      |
| Rust 897.                              | Sengler 904.                     |
| Rupsbroek 11.                          | Sennert 74.                      |
|                                        | Shaftesbury 394 f.               |
| İ                                      | Simonius 41.                     |
| Cabinus 42.                            | Slevogt 42.                      |
| Sađ 310. 330.                          | Smith, Abam 395.                 |
| Salat 564.                             | Solger 713 ff.                   |
| Sanchez 69.                            | Soner, Ernst 43.                 |
| Shad 644.                              | Sophie, Kurfürstin 87.           |
| Schaden 904.                           | Spalding 330.                    |
| Schaller 895.                          | Spener 182.                      |
| Schegi 42.                             | Sperlette 75.                    |
| Scheibel 42.                           | Spinoza 62—66. 102. 146. 366 ff. |
| Schelling 644—697. 403. 630. 699.      | 545 f. 626. 702. 761.            |
| 714. 778 f. 912.                       | Stahl, Dan. 42.                  |
| Scherb 42.                             | Stahl, J. 904.                   |
| <b>Schiller</b> 636 ff. 456. 518. 645. | Steffens 722 f.                  |
| Schilling 907.                         | Steinbart 328. 330.              |
| Schlegel, A. B. 645.                   | Stöffler 24.                     |
| Schlegel, Friedr. 704 ff.              | Storr 523.                       |
| Schleiben 575.                         | Strauß 896. 897 f. 300. 906.     |
| Schleiermacher 753—774. 169.           | Strigel 42.                      |
| 175. 704. 905.                         | Strümpell 907.                   |
| Schlosser, Christoph 518.              | Stry! 204.                       |
| Schmalz 518.                           | Sturm, Joh. 42. 48.              |
| Schmid, <b>Ehrh</b> . 516. 521.        | Sturm, J. Christoph 77.          |
| Schmid, J. 28. 521.                    | Süstind 520.                     |
| Schmid, Leop. 904.                     | Sulzer 310 ff.                   |
|                                        |                                  |

|                      | Seite       |                       | Seite            |
|----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Sujo                 | 11.         | Bermigli, P. M.       | 42.              |
| Swedenborg           | 418.        | Bischer               | <b>896</b> .     |
| •                    | ļ           | Bogt                  | 913.             |
| <b>Tauler</b>        | 11.         | Boltmann              | 907.             |
| <b>Taurellus</b>     | 49 f.       | <b>Boltaire</b>       | <b>396</b> .     |
| Telesius             | 6.          |                       |                  |
| Teller               | 330.        | <b>W</b> agner, Gabr. | . 75.            |
| Tennemann            | 516.        | Wagner Joh. Jak.      | 726 ff.          |
| Tetens 319 f.        | 515. 565.   | Wait                  | 907.             |
| Thaulow '            | 895.        | Wegscheider           | 521.             |
| Thilo                | 907.        | Beigel, Erh.          | 85.              |
| Thomas v. Aquino     | 2.          | Beigel, Bal.          | 15.              |
| Thomas v. Kempen     | 11.         | Beiller               | <b>564.</b>      |
| Thomas v. Straßburg  | 2.          | Weishaupt             | <b>522</b> .     |
| Thomasius, Christian | 200—211.    | <b>W</b> eiß          | <b>575.</b>      |
| • • • • •            | 214. 274.   | Weise                 | 902 f.           |
| Thomasius, Jakob     | 11. 43. 84. | Werder                | 895.             |
| Thümmig              | 283. 294.   | Bessel                | 23.              |
| Tiedemann            | 318. 522.   | Wieland               | <b>327. 329.</b> |
| Tieftrunk            | 516. 520.   | Winkler, Bened.       | 44.              |
| Töllner              | 295.        | Wirth                 | 902.             |
| Trenbelenburg        | 908.        | Wissowatius           | 186.             |
| Trogler              | 729 f.      | Wizemann              | <b>563.</b>      |
| Tschirnhausen        | 195—200.    | <b>Esolf</b> 211—27   | 3. 351. 467.     |
| • •                  |             | Wollaston             | 394.             |
| Neberweg             | 908.        |                       | 210              |
| Ulrich               | 522.        | Zacharia              | 518.             |
| Ulrici               | 902.        | Zanchi                | 42.              |
| 4                    | _           | Zeidler               | 43.              |
| Balla                | <b>26.</b>  | Beller                | 896.             |
| Banini               | <b>7.</b>   | Zimmermann, J. G.     | <b>327</b> .     |
| Batke                | 895.        | Zimmermann, R.        | 907.             |
| Le Bayer             | <b>69.</b>  | Bwingli               | 30 f.            |

## Störende Bruckfehler.

```
S. 3 3. 18 statt "1461" l. 1464.

"109 "10 " jenem" l. diesem.

"154 "4 " "gefährbet" l. gesührt.

"318 "12 sind die Worte "für ihn" zu streichen.

"520 "13 v. u. statt "schwankenden supranat." l. schwankenden "supranat.

"587 "16 statt "theologischen" l. teleologischen.

"643 "3 v. u. statt "freisinniger" l. seinsinniger.

"644 "4 ist die Rapitelüberschrift: 1. Schelling's Leben und philosophischen.

"724 "12 statt "lebend" l. liebend.

"825 "8 " "Unmacht" l. Schwäche.
```

1

· Violation Constant

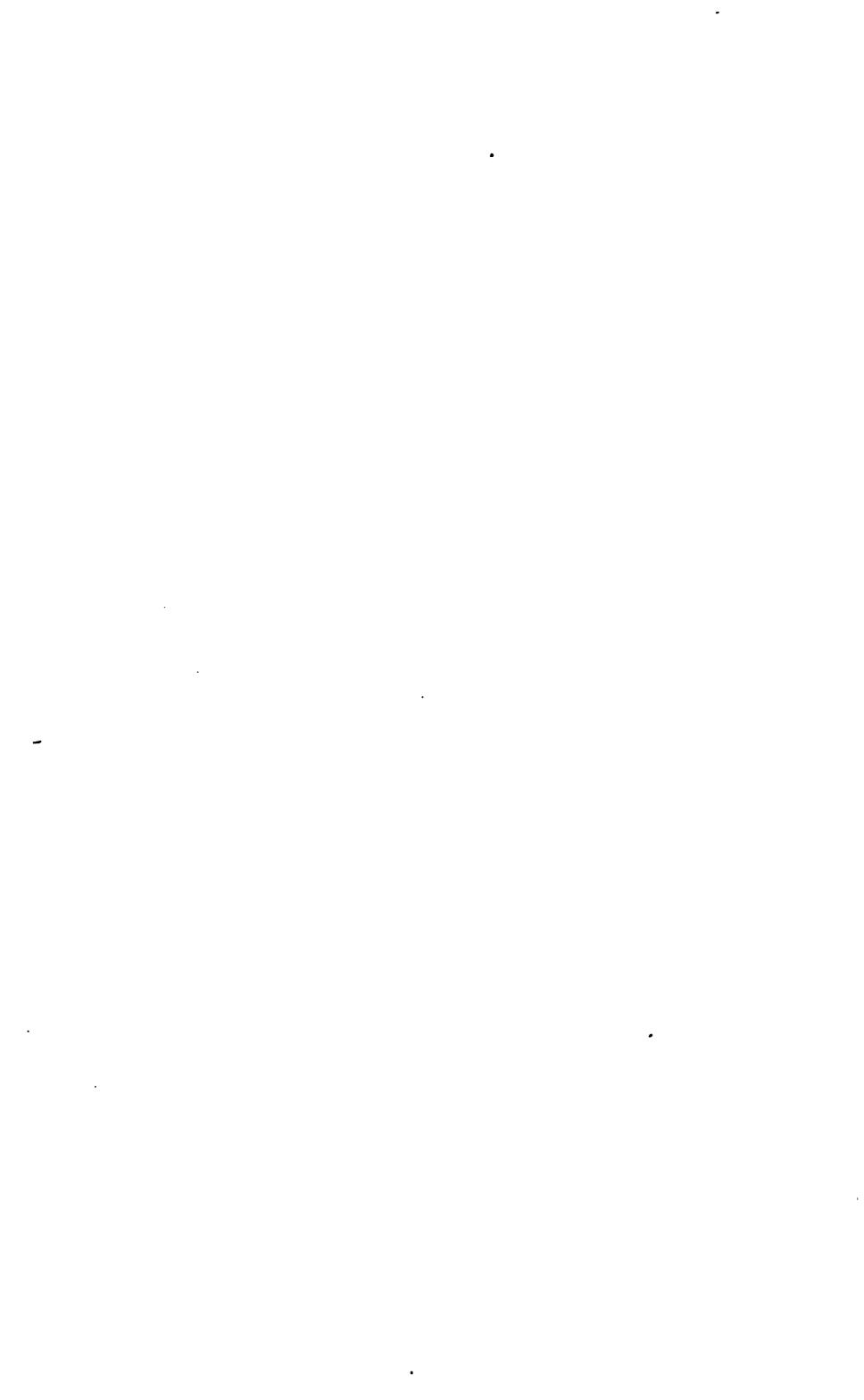

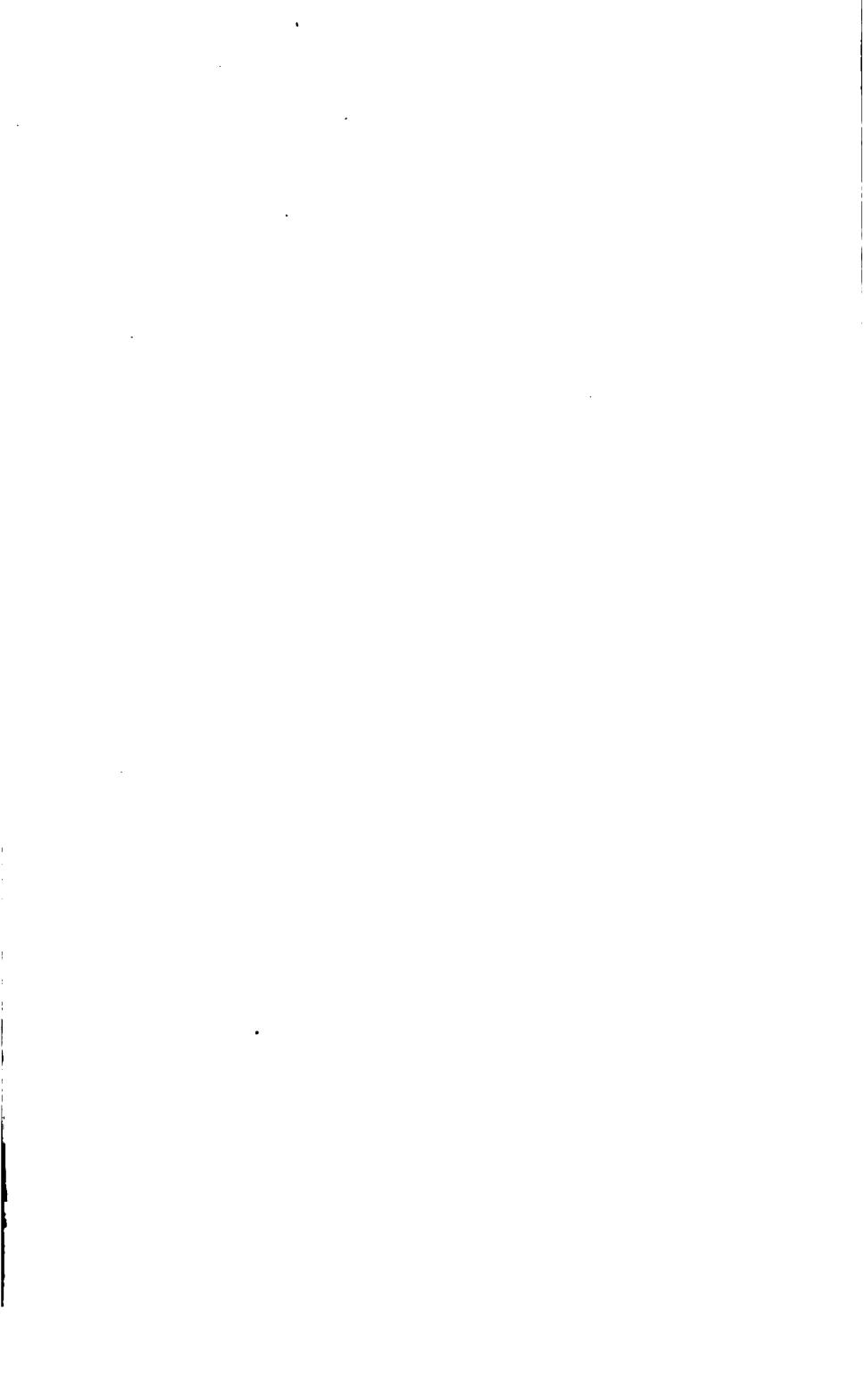



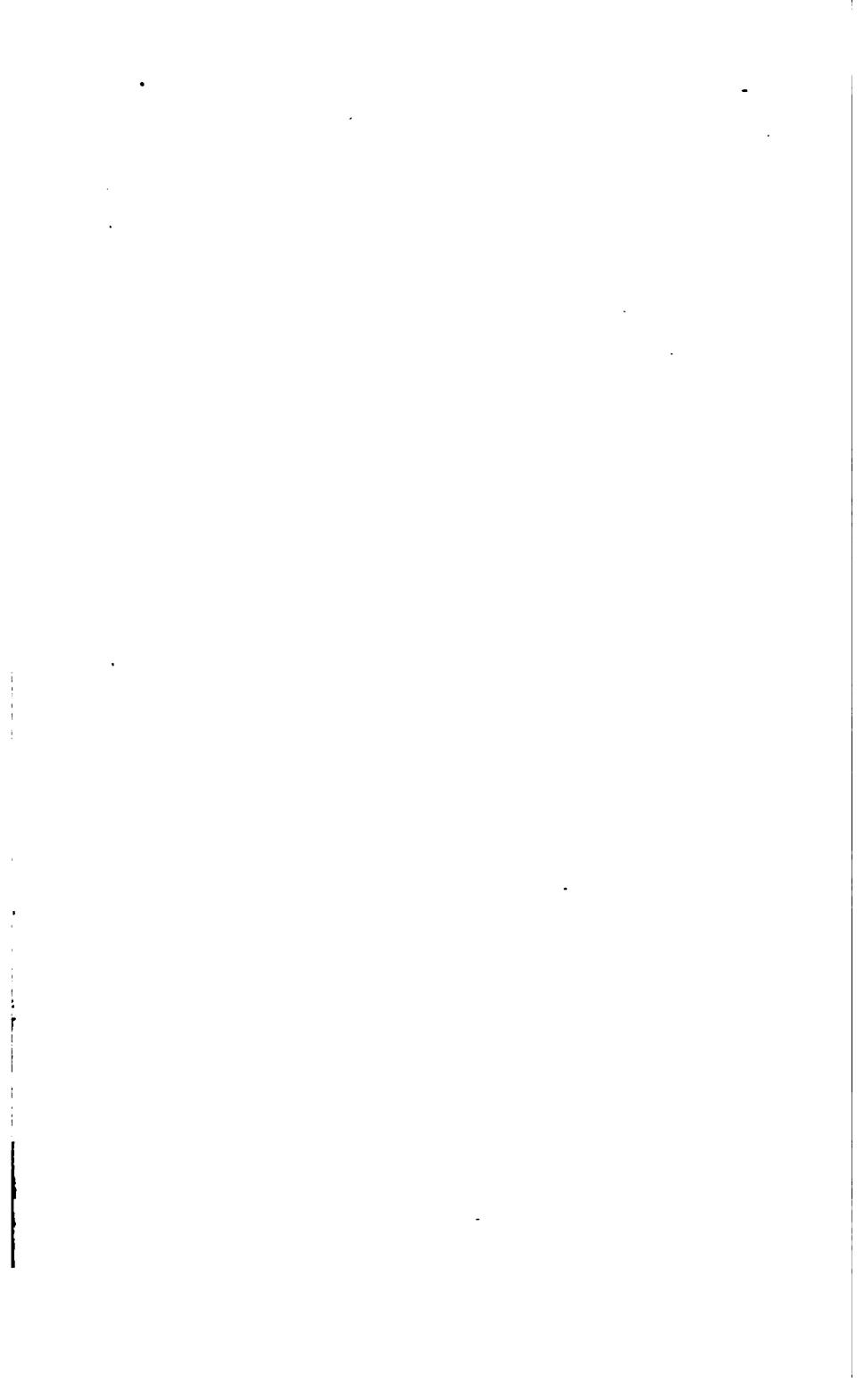

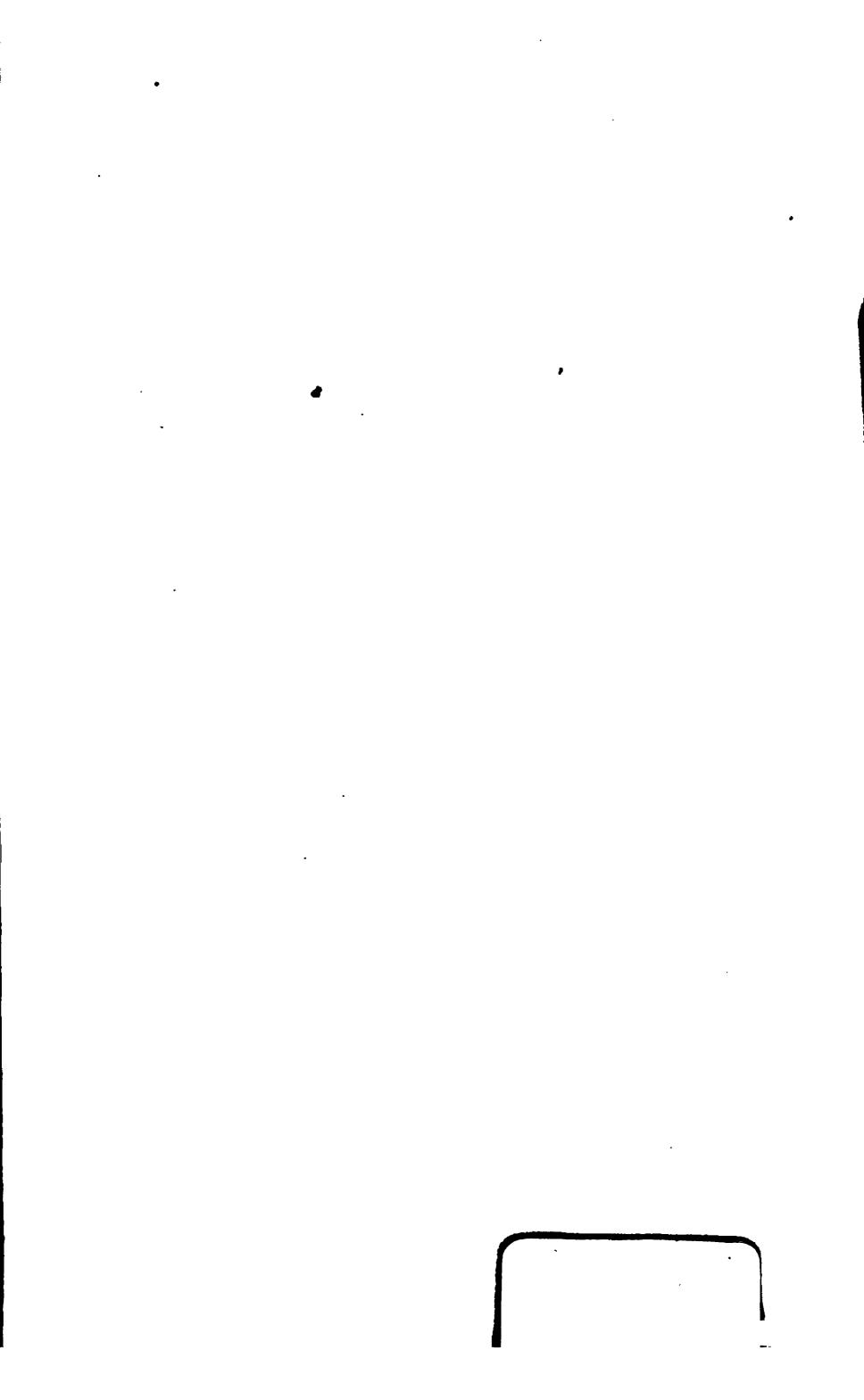